

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•

•

.

.

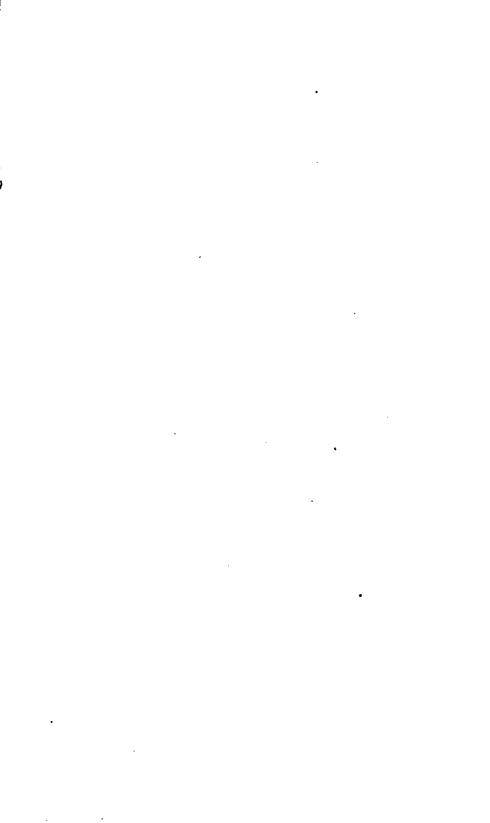

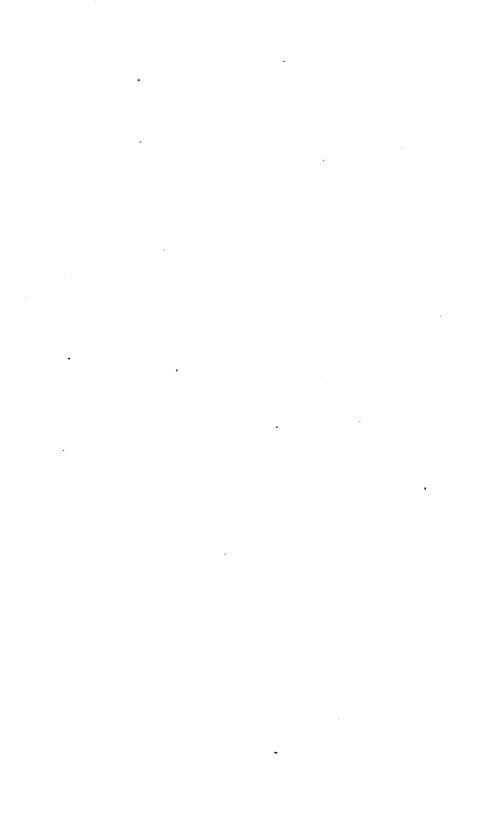

# Die Cyrannis

in

ihren beiben Berioden bei ben alten Griechen.

Drud von George Beftermann in Braunichmeig.

# Die Tyrannis

in

ihren beiden Berioden bei den alten Griechen.

Dargestellt

nach

urfachen, Verlauf und Wirkungen

non

Bermann Gottlob Plaf, Director Des Dom. Gymnaftums ju Berben.

3 weite unveränderte Ausgabe.

Erster Cheil.



Leipzig,

Adolf Cumprecht.

1859.



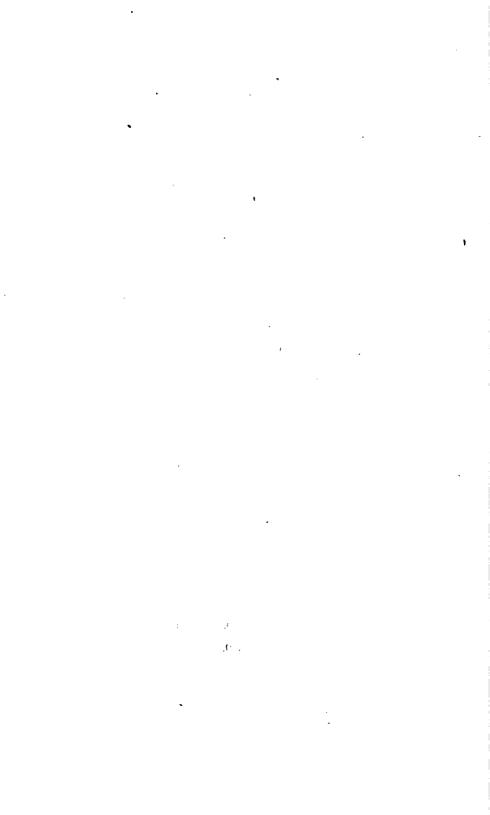

## Vorwort.

Es wurde im November bes Jahres 1848 von Königl. Societät ber Wiffenschaften zu Göttingen bie motivirte Aufgabe gestellt:

"Die griechische Tyrannis ift zwar in ihren allgemeinen Ursachen und charakteristischen Momenten "fchon von vielen Gelehrten geiftreich entwickelt und "auch manche gelungene Schilberung von einzelnen "ihrer Erscheinungen gegeben worden; inzwischen fehlt "es noch immer an einer umfaffenden Darftellung "berfelben, die unter den nothigen allgemeinen Be-"fichtspunkten zugleich alle Ginzelheiten umfaßte und "nicht allein als Kundgrube für jebe aus biefem "Bebiete erhaltene Nachricht bienen konnte, sondern "auch bas Verhältniß ihrer Erscheinungen zu gleich= "zeitigen Begebenheiten und Beiftesrichtungen in ein "Klares Licht sette, die einzelnen Tyrannen sowohl "im besonderen Rreise ihrer Thätigkeit, als auch in "ihrer Beziehung zu bem gemeinschaftlichen Begriffe "schilderte, endlich die verschiedenen Aeußerungen und "Beiten Dieser Regierungsform in Griechenland trennte, "und jede derfelben auf die eigenthumlichen Grundla= "gen und Motive ihrer Entstehung und Politif zu-"rudführte. Die Königl. Societät verlangt daber:

"Eine vollständige und zusammenhängende Ge"schichte der griechischen Thrannis von ihren ersten
"Regungen bis auf die Zeiten der römischen Herrschaft
"bergestalt, daß sowohl der Begriff und die Entste"hungsweise dieser Erscheinung sammt ihrem Ber"hältnisse zu der politischen und geistigen Entwicke"lung Griechenlands in den verschiedenen Zeiten
"umfassend dargelegt, als auch die einzelnen Bei"spiele derselben nach den Nachrichten des Alter"thums in erschöpfender und kritischer Zusammen"stellung geschildert werden."

Beniger in der Ueberzeugung, daß ich einer genugenben Lösung dieser sehr schweren und fehr viel umfassenden Aufgabe gewachsen sein mögte, als in ber Absicht, mich gewaltsam einer lebhafteren Theilnahme an ben politi= schen Ereignissen zu entreißen, ba nach meiner Meinung Beiftliche und Lehrer wegen ihrer Stellung wohl ben Begebenheiten mit der größten Aufmerksamkeit folgen mogen, nicht aber im eigentlichen Sinne fich betheiligen follen, wozu ihnen in der Regel auch der praftische Takt gang= lich mangelt 1); weniger alfo auch aus bem eblen Streben, für Andere und die Wiffenschaft etwas Besonderes zu leiften, als aus bem minder guten Trachten, mich selbst zu beruhigen und vor Fehltritten leichter zu be= wahren, wie ich zwar beschämt, aber willig vor aller Welt eingestehe — aus etwa biesen Grunden machte ich mich an die Aufgabe, ba ich feit 30 Jahren viel über bie griechische Geschichte ftubirt, von schwacher Tüchtig=

<sup>1)</sup> Fur übel berathen halte ich also im Allgemeinen das Land, wo ein Magister die Demuth hat — Minister zu werden.

feit Proben, die nicht ohne Beifall aufgenommen waren 1), abgelegt und alle Vorarbeiten bereits zusammengetragen hatte.

Meine Concurreng=Schrift führte bas Motto:

Plurimi aut viribus diffidunt, aut laborem fugiunt: quid? qui audet, egitne non viriliter?

und zu meiner höchst angenehmen Ueberraschung erhielt ich am 25. Nov. 1850 die Nachricht, daß Königl. Soeietät der Wissenschaften zu Göttingen meiner Schrift den Preiß zuerkannt hätte. Gott hatte es in seiner Weißebeit für gut gefunden, mir seit etlichen Jahren manche recht empsindliche Demüthigung, manche recht böse Schlappe werden zu lassen; daß mittler Weile seine Gnade durch einen gewissen Druck mich nur zu erfolgreicher Anstrengung wecken wollte, daß hatt' ich nicht zu hoffen und zu ahnen gewagt. Lebhaft fand ich es bestätigt "ist die Noth am größten, ist Gott am nächsten", fand mich in dem Grundsatze besestigt, "wer Gott kennen lernen will, der blicke doch nur ernstlich in seine eignen Schicksale."

Meine Schrift ist freilich eine historische; aber ba sie bie beiden revolutionairen Zeitalter des griechischen Bolks darstellt, so wird Jeder ermessen, daß sie, ohne ein Trachten des Verfassers, auch einen politischen Cha=rakter annehmen muß, und habe ich meine religiöse Anssicht angedeutet, so wird der gütige Leser auch allgemeinen Ausschluß über meine politische Richtung erwarten, damit er wisse, wessen er sich zu versehen habe.

<sup>1)</sup> Der in Diefer Schrift oft citirte und bin und wieder wegen feiner jugendlichen Uebereilungen icharf mitgenommene Blaß bin ich namlich felbft.

3ch bin ber Meinung, daß es wohl in einem Bolfe unruhige Ropfe geben fann, die mit geeigneten Mitteln gu Paaren zu treiben find, wenn eine Regierung biefen Namen verdienen foll, daß aber niemals ein ganges Bolf revolutionair ift, wenn es nicht durch seine Regierung bazu gemacht wird, indem sie, während Alles unwill= fürlich und unaufhaltsam fortschreitet, nur ben alten Standpunkt fefthält. Die neuefte Beftätigung finde ich in ber haltung bes belgischen Volkes. Seit Jahr= hunderten war es als ein unruhiges und revolutionaires verschrien; es hatte im Jahre 1848 zeigen muffen, bag es dieses ware; aber zum Bermundern Aller find bie Sturme gerabe bei biefem Bolfe vorübergegangen, bas mitten in ber fturmbewegten und vulfanischen Region feinen Sit hatte. Seiner Regierung, feinem Ronige Leopold fann ich nur ben Preis zuerkennen, daß fie geiftig vor allen anderen hoch begabt find und ben Beweis geben, daß ein Königthum, welches in feinem lauteren Charafter hervortritt, boch mahrlich etwas Schones, für bie burgerliche Gefellschaft ungemein Baffenbes fei.

Zweitens: Die Staaten der neueren Zeit haben sich in ihrem Innern auf eine ganz andere Weise entwickelt, als die griechischen und der römische. Im neueren Europa waren ursprünglich die Fürsten gleichfalls — wie die deoxevers — wenig mehr als primi inter pares gegen den Adel; sie schirmten aber die Massen und begünstigten sie gegen den Adel; dieser wurde seiner herkömmlichen Gerechtsame und seiner Macht allmälig entkleidet und jene gewannen die Menge gegen den Adel. So zogen den meisten Gewinn die Fürsten, welche wußten, was

sie wollten, und mit Einheit und Folgerichtigkeit dahin strebten. Sie wurden absolute Herrscher, und gegen sie beginnt endlich die Masse aufzutreten, indem der zerschlasene Adel, unschlüssig, wohin er sich wenden soll, rathund frastloß dasteht.

In ben griechischen Staaten wie in bem romischen wurde bas Königthum von bem Abel verbrängt; und ber fleine Umfang ber Staaten und bie geringe Bahl ber faft ebenburtigen Burgerschaft (b. i. bort bes Abels), beren Glieber jebes viele Sclaven und Borige hinter fich hatte, mag wohl ber hauptgrund gewesen sein. Die toniglichen Familien wurden in ber Regel nicht vertrieben, fonbern traten nur, als immer noch etwas bevorrechtigte, in die eigentliche Burgerschaft ober ben Abel ein; fo wurde bie Ariftofratie ungemein ftarf und schwer, bruckte, mißbrauchte. Spater trat gegen bie Wenigen überall bie Maffe auf, um fich eine andere Stellung im Staate zu erringen. Es schwankten bie Schaalen und bas Bunglein in der Waage fehlte! Der eherne Degen ließ balb über den Ausschlag nicht zweifeln!

Drittens: In ben neuesten Zeiten, und zwar seit ber Revolution vom Jahre 1789 kommt überdieß ein eigenthümliches religiöses Element hinzu. Die griechischen Staaten, noch entschiedener der römische, hatten eine Staats-religion; ebenso alle Staaten der neueren Zeit, wenn auch seit der Resormation die Schärse des Grundsages abgestumpst wurde. Bald nach dem Jahre 1789 wurde die Ansicht entwickelt, daß der Staat als solcher überall keine Religion haben solle; und ohne über ihre Richtigkeit zu urtheilen, darf ich sagen, daß über dieselbe die Meis

nungen sehr getheilt sind und burch sie in bas Staats= leben ein völlig neues Element gebracht ift.

Bei dieser Ueberzeugung von der Verschiedenheit des inneren Wesens, welches die Staaten des Alterthums und der neueren Zeit durchdringt, habe ich Vergleiche zwischen Erscheinungen im Leben des griechischen Volks und dem, was sich an anderen Punkten und zu anderen Zeiten wiederholt hat, möglichst vermieden. Sie bringen die Sache selbst in der Regel mehr in eine schatten als Licht. Vor Allem sind sie ein Uebergriff in das, was der denkende Leser nach eignem Vermögen hinzusügen muß, während der einfältige es nur mißbraucht, wenn man es ihm zu übergeben glaubt. Bloß warnen mögte ich, daß Jeder sich vor übereilten Schlüssen nach der Aehnlichseit hüte.

Weiter über ben Versasser etwas zu ersahren, wird Niemanden Linteressiren; und über das, was Andere vor mir gethan haben, stehe ich nicht Rede und Antwort. Nur das habe ich noch hinzuzuseten, daß auch der Gotstinger Herr Referent mich auf die löblichste Weise in den Stand gesetzt hat, vor dem Abdrucke dem Manuscripte noch einige Verbesserungen zu geben.

5. G. Plaß.

## Nebersicht.

#### Einleitung.

S. 1-13.

Sauptfächlich Rudblide in die altefte Geschichte ber Griechen, um Grunds lagen fur eine feste Ansicht über Die Bestandtheile, aus benen bas griechische Boll hervorgegangen ift, zu gewinnen.

## Erfte Abtheilung.

Die altere Tyrannis ber Griechen zwischen etwa 700 v. Chr. — 500.

S. 14 - 376.

Erfter Abichnitt: Ursachen und Entstehungsart der alteren Tyrannis, Rame, Begriff, Charafter berfelben, und verwandte Begriffe.

S. 17 - 134.

- 1) Urfachen und Entftehungsart. S. 17 122.
  - a) Berhaltniß ber Stanbe und beren Gerechtsame gegen einander; bamit in Bechfelwirtung die Beschaffenheit, burchgegangen nach ben einzelnen Landschaften ber alten heimath und ber Colonies Lander. S. 17 107.

Theffalien S. 19—27; Acoler S. 27—33; Dorer S. 33—46; Umwehner des Parnasses S. 46—48: Arkader S. 48; Achaer S. 49; Athener S. 49—60; detliche Colonien S. 60—87 (eingeschoben die Tyrannis des thracischen Chersones S. 75—80); westliche Colonien S. 87—102. Recapitulation des Ergebnisses S. 102—107.

- b) Bestätigung der gefundenen Ursachen burch Betrachtung beffen, was die Entstehung der Thrannis bindern tonnte S. 107-117.
  - a) Ronigthum S. 107 108.
  - β) Auswartige Berhaltniffe S. 108-109.
  - y) Bugeftandniffe, wirkliche Gefetgebung, Aesymneten S. 109 117.
- c. Urfachen, gegeben durch die Beschaffenheit, besonders die Entartung Des Abels S. 117 — 120.

Total-Recapitulation S. 120 - 122.

2) Rame, Begriff u. f. w ber alteren Tyrannis S. 123 - 134.

Rame, Begriff, Arten S. 123 - 128.

Charafter ber alteren Tyrannis S. 128 - 131.

Bermandte Begriffe S. 131 - 134.

3 weiter Abich nitt: bie einzelnen Tyrannen der alteren Beit, S. 135 - 325.

Die Orthagoriden Sityons S. 135 - 146.

Die Rupfeliden Rorinths S. 146 - 165.

Die Tyrannis in Phlius, Bellene, Bifa und Tegea S. 165 - 168.

: : in Argolis S. 168-175.

# # in Megara S. 176 - 177.

Die Bififtratiden in Athen S. 177 - 211.

Die Tyrannis auf dem übrigen griechischen Festlande S. 211 - 214.

- : : in Euboa und auf den Infeln des Archipels, S. 214-218.
- # # in Acolis S. 219 223.
- : : : auf dem ionischen Festlande S. 223 231.
- : : : in Chios und Samos S. 231 250.
- : : in Doris S. 250 254.
- : : an der aflatischen Kuste des Hellesponts und der Propontis S. 255 — 256.
- : in heraflea ad P. und Sinope S. 256 262.
- s s in Großgriechenland und auf ber Bestäufte Italiens
  6. 262 277.
- : s in Sicilien, und awar
- a) Gela S. 277 281.
- b) Spratus S. 281 303.
- c) Agrigent S. 303 310.
- d) in ben übrigen Stadten S. 310 315.
- Anhang: Mifchgattung, b. i., die von den Berfern eingefesten Tyrannen S. 315 — 325.

Dritter Abidnitt: Ginfluß der alteren Tyrannis auf die Entwidelung ber Ration S. 326-376.

Urfachen, warum Ginfluß S. 326-328.

Ginfluß felbft, und zwar:

- 1) Politifcher S. 328 343.
  - a) Republitanischer Geift gefordert S. 328—333. Insbesondere hindrang zur Demofratie S. 333—335; doch in den unberührt gebliebenen Staaten, vornehmlich in Sparta, ftartere hinneigung zur Aristofratie S. 335—336.
  - b) Gestaltung ber inneren politischen Berhaltniffe ber Staaten gegen einander G. 336 338.
  - c) Einfluß auf die auswärtigen Berbaltniffe ber griechischen Ration S. 338 340.
  - d) Birtung bes einmal gegebenen Beispiels S. 340-341.
  - e) Centralifirung nach einer Sauptstadt geforbert S. 342.
  - f) Rur vorübergehend Forderung ber Solonerei und Falfchung ber Ration burch Fremde S. 343.
- 2) Richt.politischer (mit Ausschluß von Runft u. Biffenschaft) S. 343 362.
  - a) Einfluß auf das materielle Bohl S. 344-353.
  - b) s auf intellectuelle Bilbung S. 353-357.
  - c) s auf moralifchereligibfen Charafter S. 357-362.
- 3) Einfluß auf Runft und Biffenschaft S. 362-376.

Biffenfchaft S. 375-376.

- a) 3m Allgemeinen S. 362-365.
- b) Inebesondere :

Bautunft S. 366—367. Bildnertunft mit Rebenzweigen S. 367—369. Malerei S. 369. Redende Kunft S. 370—374.

|   |   |   |     |   | 1   |
|---|---|---|-----|---|-----|
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | •   |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | 1   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | i   |
|   |   |   |     |   |     |
|   | • |   |     |   | i   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     | • |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | i   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   | , |     |   |     |
|   | • |   | . • |   |     |
|   |   | • |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | I . |
|   |   |   |     |   | :   |
|   |   |   |     |   | 1   |
|   |   |   |     |   | :   |
|   |   |   |     |   | 1   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | 1   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | :   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | •   |   |     |
|   |   |   | •   |   |     |
|   |   |   | •   |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | •   |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |
| - |   |   |     |   |     |

## Cinleitung.

Die Tyrannis ber alten Griechen, ober jene Art von unumschränkter Alleinherrschaft, welche ein Ginzelner in einem vor ihm republifanisch geordneten und regierten Staate wiberrechtlich und mit Gewalt ober Betrug an fich brachte 1), ging im Gangen aus ber felbftftanbigen Entwickelung biefes Bolfes, vornehmlich aus ber ftufenweise erfolgenben Ausbildung und Umgestaltung aller politischen Ginrichtungen fast mit innerer Rothwenbigkeit In einem großartigen und auf alle Berhaltniffe ber Ration hochft einflugreichen Maage tritt freilich biefe Erfcheinung in zwei verschiebenen Zeitraumen und in bebeutend veranberter Bestalt auf. Aber lagt es fich auch nicht in Aberbe ftellen, baß bei ber Wieberfehr bie Stellung ber Ration zu bem Auslanbe erhebliche Rudwirfung auf ben inneren Charafter und auf bie außere Form ber Tyrannis ausübte, fo wird es fich boch als ausgemacht beftätigen, bag felbft bamals biefer auswärtige Ginfluß mehr eine Anftoß gebende Urfache war, während die machtigere Anregung aus bem eignen Innern ber Ration feimte. ihrer erften Beise fallt bagegen bie Erscheinung unbebingt in einen Zeitraum, worin bie griechische Ration weniger als in irgend einem anberen Einwirfungen eines Auslandes erfuhr.

Rein Bunber alfo, wenn in ber Geschichte keines anberen Bolkes fich etwas völlig ber griechischen, namentlich ber alteren

<sup>1)</sup> Diefe Definition, welche wenigstens die wefentlichen Merkmale entshalt, gelte vorläufig, bis der Begriff unten genauer umgraugt und festgestellt werben tann.

griechischen Tyrannis Entsprechenbes nachweisen läßt, und wenn beshalb eine Erscheinung, welche nothwendig tief in das innerste Leben eines der ruhmvollsten Bölfer des Alterthums führt und boch in ihrem ganzen Umfange und nach allen ihren Theilen dis jest noch nicht beleuchtet ist, zum Gegenstande einer möglichst erschöpfenden Erörterung aufgestellt wurde. Und noch weniger mögte Letteres befremden, wenn eben dieselbe Erscheinung in ihrer zweiten Gestalt doch wiederholt einen Charakter annimmt, dem Aehnliches aus der Geschichte mancher jest hoch entwickelter Rationen an die Seite gestellt, Aehnliches möglicher Weise auch durch die nächste Zufunst mancher Länder gebracht werden kann.

Mag aber auf biese Art bie Darstellung ber griechischen Tyrannis bem sinnenden Leser Stoff und Veranlassung zum Verzgleichen und zum Folgern, zu Vernunst-Schlüssen und zu Phantasie-Bildern geben, nimmer darf der, welcher die Darstellung auf historischem Wege unternimmt, sich auf das versührerische Feld der Vergleichungen verloden lassen. Was acht griechischen Ursprungs war, dessen Reime und Entwidelung, Blüthen und Früchte, Entblätterung und Hinsterden darf er nur in den verschiedenen Stusen des griechischen Staatsledens suchen. Ja, um den üppigen Wachsthum der eigentlichen Pflanze klarer darzustellen, muß er sogar mit dem Boden beginnen, in welchem sie keimte, muß die Art angeben, wie der Keim hineingelegt wurde, und muß — da das eigentliche Wachsen selbst dem Renschen verborgen bleibt — wenigstens die Umstände erörtern, welche auf die Entsaltung vortheilhaft oder nachtheilig einwirkten.

Mit schlichten Worten: wer auch die Auregung zu ber grieschischen Thrannis barlegen will, ber kann es nicht vermeiben, etwas weit auszuholen. Er nuß auf die erste Entstehung bes griechischen Bolkes einen Blid wersen, besondes sich nach ber Art und Beise umsehen, wie dieses Bolk aus verschiebenen Bestandtheilen hervorging und wie eben burch das eigenthumliche Berschlinis berselben zu einander ein Kampf herbeigeführt wurde, barch

welchen jene Tyrannis als eine nothwendige Folge ins Dafein trat.

Mit biefem Rudblide auf bas, was vorher war, foll also auch hier begonnen werben: aber auch nur mit einem Rudblide, ber fich, wie es schon ber Charafter einer Ginleitung forbert, von einer eigentlichen und zu einer befonderen Forschung anschwellenden Untersuchung fern halte. Bas nach ben scharffinnigen Erörterungen neuerer Belehrten als Reststehendes im Allgemeinen anerkannt ift, was vorzüglich nach einer Seite bin Creuzer, nach einer anderen R. D. Muller, barauf Bertheibiger, Begner und Bermittler ber aufgestellten ober in Umriffen und Anbeutungen entworfenen Spfteme fo begrundet haben, bag bie gewonnenen Resultate nur von Wenigen nicht angenommen werben - auf ben eigentlichen Rern von allen biefem foll nur als auf etwas Unerschütterliches hingewiesen werben. Selbft bas icheint bei biefem Rudblide völlig überfluffig, bag ber Raum burch Berufung auf Werte und Schriftstellen beengt werbe; biefe tonnen wohl ben Schein von Belehrfamkeit geben, aber bei einem fo rafchen Ueberblide nichts nuben, und bem auf jenem weiten Felbe gar nicht Bewanderten burgen fundige Richter bafur, bag nichts als Bahrgenommenes vorgeführt fei, was wirklich auf bem Felbe fich nicht befinbe.

So gelte benn bei biefem Rudblide zuerft bas als Feftftes henbes, baß bie griechische Ration ober bie Hellenen in bem weiteren Sinne bes Wortes aus zwei verschiebenen Bestands theilen zusammengewachsen sind.

In einer Zeit, auf welche nur erft matte Strahlen bes anbrechenben Lichtes ber Geschichte fallen, saß ein weit verzweigtes Bolt über ben vorberen Theil von Rleinasien, über bie meissten Streden ber sublich von ber Donau gelegenen Halbinsel, und über bie mittäglichen, etwas auch bie mittleren Landstriche Italiens verbreitet. Rach einem Ramen, ben es trug, sehen wir uns — wie einst Tacitus bei ben Germagen — vergeblich um,

ba es vielleicht gar nicht einmal einen Alle umfaffenben Ramen hatte, und bie einzelnen Stamme beffelben fich fcon in bem Augenblide, worin fie ber Geschichte schwach befannt werben, nur mangelhaft ale jufammengehorenbes Banges anfahen. Beboch wird es, vorzüglich auf Riebuhr's Vorgang, jest immer üblicher, biefes Gange mit bem Ramen ber pelasgischen Ration zu bezeichnen; und einen Bersuch, bieselbe burch ihre einzelnen Theile zu verfolgen, hat Blaß in einer Ur. und Vorgeschichte ber Bellenen gemacht. Die Stufe ber Bilbung, auf welcher wir biefe Ration erbliden, ift eine folche, bag wir biefelbe nicht zu ben wilben Jager-Bolfern rechnen fonnen, sonbern bag fie befonbere ba, wo fie an Ruften und auf Infeln ihren Sit hatte, schon bie ersten schwachen Anfange ber Civilisation in sich entwidelte. Thucybibes, ber unter allen griechischen Schriftftellern am meiften als Rritifer Blide in bie alteften Buftanbe feines Bolfes geworfen hat und felbft bem Ariftoteles voranftehen muß, hat ben besten Umrig über bie Culturftufe jener Ureinwohner in wenigen, boch treffenben Bugen gezeichnet 1).

Bu jenem Bestandtheile, der nur die Masse des Bolts hers gab, gesellte sich aber unverkennbar ein zweiter, der bier nur in so weit in Betracht kommt, als aus demselben ein herrschender Stamm, ein kriegerischer und an Stärke überlegener Abel hervorging. Dieser zweite Theil hatte Häuptlinge an seiner Spise, war Träger einer höheren Cultur in politischer und religiöser, auch in erwerblicher Hinsicht, ohne darum selbst und unmittelbar dem Erwerde obzuliegen, und gelangte, obwohl schwächer an Zahl, dennoch sehr bald dahin, daß er jenen anderen Bestandtheil fast überall durchdrang und ihn in ein Abhängigkeitsserhältniß hinabdrückte. Wer er indessen ursprünglich war und woher er kam, und ob er selbst nicht wieder aus verschiedenartigen Theilen zusammengeschmolzen sei, darüber haben die Un-

<sup>1)</sup> Thuchd. 1, 2 u. ff.

tersuchungen noch ju feinem Resultate geführt, bas man ein allgemein anerkanntes nennen fonnte. Dag auf Griechenlanbs Ruften und Inseln auch Auswanderer eines feefahrenben und bober gebilbeten Bolfes aus Often fich angefiebelt haben, ift nicht wohl au bezweifeln. Selbft R. D. Muller, lange ber entfciebenfte Begner, bat bieß in feinen fpateften Schriften im Grunde anerkannt 1); Plag hat in bem oben angeführten Berke mit Consequenz alles bas verfolgt, was auf die Bhonizier binführt. Getrübt wird aber alle Rlarheit bei biefer Frage baburch, baß bie Griechen felbft einer Seits folche Anfiebelungen nicht verfennen, und boch auch anberer Seits aus Rational-Eitelfeit nichts von benfelben wiffen wollen, barum bewährte Schriftfteller in biesem Bunkte mit fich selbst nicht selten in einigen Biberfpruch tommen. Tief einschneibend ift hier überbieß bie befannte Stelle bes Ariftoteles 2) und bie Autoritat berer, welche ihm beiftimmen. Denn banach find bie Seller ober Seller Dobona's feine andere ale bie friegerischen und priefterlichen Ahnherren ber alteften Bellenen, die in einem fleinen Theile bes bamaligen Samoniens ober bes fpateren Theffaliens fich nieberlie-Ben und einen folgenreichen Staatsverein bilbeten. Bern murbe man bem Ariftoteles unbebingt folgen, wenn einiger Maagen au begreifen mare, wie jene Seller, bie aus bem fpater noch fo finfteren Epirus tamen, Erager einer hoberen Cultur wurben 3).

<sup>1)</sup> In feiner Archaologie (befonders in bem Abschnitte über Die altefte Beit).

<sup>2)</sup> Meteor. 1, 14.

<sup>3)</sup> Es bleibt baher immer noch sehr möglich, daß zwar ein Zusammenhang zwischen den Sellern und ben bellenen war, baß aber boch Aristoteles irrte, und vielmehr umgekehrt ein Zweig der hellenen nach Dodona kam; eine Annahme, deren Inhalt in der etwas verbürgteren Sage von des Reoptolemus Riederlassung unter den Molossern im Grunde wiederkehrt. Dann müßten die Hellenen, wie Plaß wirklich zu beweisen sucht, ihre Burgel in angelangten Einwanderern haben, die Eingeborene um sich sammelten und etolissirten.

Aber bas ficht feft, bag jene Sellenen, felbft hoher gebilbet als bie velasgische Menge und vorzüglich burch ben Gebrauch eherner Baffenruftung überlegen, nicht fowohl eine vorgefundene Bevolkerung austrieben, als vielmehr, mogte auch ein Theil ber letteren eine Auswanderung vorziehen, die Dehrzahl in eine Abbangigfeit brachten, mahrent fie felbst bie Stellung eines berrfchenben Abels erhielten und fur ihre unmittelbare Bedienung noch Sclaven besagen, bie von jenen Unterthanigen fehr verschies Sie theilten fich balb in bie Familien ber Aeoler ben maren. und ber Dorer; schon bas ift unficher, ob bie Achaer und bie Joner in aller Strenge ju ihnen gehörten ober mehr eingeborne, auf gang andere Weise civilifirte und erft spater unter jene Bellenen aufgenommene Stamme waren. Denn bie Bellenen verbreiteten ihren Stamm und zugleich bie bei ihnen üblichen Sapungen, indem fie jungere Sohne ju eignen Erwerbungen von Samonien nach Guben aussandten; und babei waren fie auch nicht schwierig, überall ba, wo ein abnlicher und burch höhere Cultur aus ber Menge hervortretenber Abel - vielleicht Rachfommen frember Unfiebler, 3. B. in Bootien, Attifa und Argolis - bereits feften Rug gefaßt hatte, fich biefem zu nabern und als gleichberechtigt fich einzuverleiben, wemngleich auch nicht ju verkennen ift, daß eine gewiffe Ralte und Beschiebenheit beiber . Aefte bes feiner Herfunft nach getheilten Abels fich fobald nicht verlor.

Für längere Zeit wurden die Dorer nach dem nordwestlichen Theile Thessaliens, wo sie mit den verwandten Stammvätern der Makedoner zusammengränzten, zurückgedrängt oder
zogen freiwillig dahin — denn etwas Sicheres ist auch nach
den Untersuchungen R. D. Müller's und Anderer nicht ermittelt — und blieben dort in einer Berborgenheit, der es zuzuschreiben ist, daß ihrer in den homerischen Gesängen kaum gedacht wird. Die Berbreitung der Aeoler über die Küsse Thessaliens und über Theile von Hellas und des Beloponnes, sowie

ihre Bereinigung und Berschmelzung mit allen benen, welche bort und auf ben nachsten Inseln zu beiben Seiten bes Reftlanbes einen berrichenben Abel bilbeten, erscheint bagegen in jenen uralten Befängen ale eine geschehene Thatfache. Bu weit wurbe es vom Wege ableiten, wenn hier versucht murbe, bie politis ichen Satungen ber im homer vorgeführten Stamme burchaugeben: vielfach ift bieß von Anberen geschehen, und faum fann bier an Lefer gebacht werben, die nicht burch eigne Unschauung barüber ein Bilb gewonnen hatten. hier mare hochftens baran zu erinnern, wie in jebem fleinen Staate nicht etwa bloß ein Sauptling an ber Spipe ftanb, fonbern biefer felbft meiftens einem in viele 3weige fich theilenden Sause angehörte, bem anbere Beschlechter oft fo nahe traten, bag fie abnliche Ehrennamen und abnliche Achtung genoffen und jener Gine fich gegen fie als überragend nur behaupten fonnte, wenn er fich burch feine Berfonlichfeit genugend geltend machte; wie jener Sauptling und ber Abel ein größeres Besithum hatten, mit größerem Glanze ber hauslichen Ginrichtung umgeben maren, felbft eine buntele 3bee von Gbenburtigfeit hegten; wie im Frieden por allem bie Leitung ber auswartigen Ungelegenheiten nach bamaliger Beife, bas Richteramt, fur welches bie Greife, nur barum nicht bie aus bem niebrigen Bolfe, berzugezogen wurben, und bie Briefterthumer, fur einzelne eble Gefchlechter auch bas Seherthum, jenen Auserlesenen gufielen; wie aber besonbers im Rriege eben biefe burch eine ungleich vollftanbigere Bewaffnung und eine ungleich größere Fertigkeit im Gebrauche ber Baffen mehr ale burch eigentliche Unführergaben hervorftrahlten und bie Entscheidung im Rampfe gaben. In allen biefen Bugen bietet fich bas Bilb eines berrichenden Abels bar, aus bem freilich wieberum Spigen hervorragen; nur von ihm ift recht eigentlich in jenen Gefangen bie Rebe; felbft feine Sclaven, bie mit ihm in bie unmittelbarfte Berührung fommen, treten in ein helleres Licht als bie Maffe bes unterthänigen Bolfes, beffen mahres

Berhältniß sich auch beshalb so schwer abgränzen läßt, weil in jenen Zeiten überall noch nichts gesetzlich bestimmt war, Gewohnsheit manches vorherrschen ließ, oft die Willfur bes persönlich leberlegenen die Schranken überschritt, welche sonst wohl bevbachtet wurden.

Satte fich aber auf biefe Beife ichon in ber Beroen Beit ein Buftanb ber Dinge ausgebilbet, bei welchem bie gefammte Bevolferung Griechenlanbs - abgesehen von ben eigentlichen Sclaven - in zwei Claffen, in einen herrschenden Abel und in Unterthanige gerfiel; fo erfolgte mit bem Abschluffe jener Beit, gegen bas Jahr 1100, in ber fogenannten Berafliben, ober borifchen Banberung ein Ereigniß, burch welches in vielen gandftreden jenes Berhaltniß vollftanbiger und faft nach einer buntel vorschwebenben Planmäßigfeit burchgeführt, burch bie Dacht bes gegebenen Beispiels und ber eintretenben Umftanbe aber aller Drten ftrenger gestaltet wurbe. Auf bas Gingelne jenes Ereigniffes felbft fann bier naturlich nicht weiter eingegangen werben, und biejenigen, welche fich barüber belehrt zu feben wunfchen, find auf bie ungemein reichhaltigen literarischen Angaben in R. Br. hermann's griechischen Staatsalterthumern 1) ju verweifen. Das Befen beffelben, fo weit es hier ju berühren ift, bestand barin, bag aus Gpirus robere Bolferichaften nach Guben unb Diten vorbrangen, befonbere bie Theffaler in bas bis babin bamonien genannte gand einbrachen, nach Bertreibung bes herrfchenben 2bels fich beffelben bemachtigten und ben gebliebenen Theil ber Bevölferung fich unterthänig machten, mahrend bie vor ihnen gebietenben Stamme, also bie Meoler und ihre Rebenafte, bie Booter und bie Aetoler (lettere freilich) in Aetolien anfaffig), gang besonders auch bie Dorer aus ihren fruheren Befipungen verbrangt wurden und fast in Beise einer Rrieger-

<sup>1)</sup> Die SS. 15-19.

tafte fich neue Bohnfite erftreiten mußten. Wenn nicht ichon früher, fo zogen wenigstens bamale viele Acoler über's Deer nach ber Gegend bes gerftorten Troja's hinüber, und mit ihnen begann bie Stiftung ber Colonien, von benen balb weiter ger rebet werben foll. Die übrigen verbrangten Stamme zogen gu Lanbe nach Guben; Bootien wurde von ben Bootern befest, bie hellenischen Aetoler ließen nur ihren Ramen ber alten Beimath und vereinigten fich mit Stammverwandten in Elis; bie Dorer nahmen Argolis, gafonien und Meffenien; bafur murben bie aus Argolis verjagten Achaer herren von Achaja, mabrend bie hier vertriebenen Joner fich junachft nach Attifa marfen, von welchem Megaris burch vorbringenbe Dorer abgeriffen murbe. Alle biefe Banberungen barf man inbeffen nicht fo verfteben, als hatte bie gefammte Bevolkerung ihre Sige verlaffen und fich neue Bohnplage erobert. Die bereits Unterthanigen wechselten im Gangen nur ihre Gebieter und wer von bem alteren Abel - irgendwo blieb, ber mußte, wenn nicht besondere Umftande eine Ausnahme zu Gunften feiner bewirften, in bie Reihe ber Abhangigen treten 1). Der Rampf felbft fant in ber hauptfache nur amifchen bem herrichenben Abel ftatt, und fo ift es zu erflaren, baß bie Berheerungen beffelben, auch ber Wiberftanb ber Ungegriffenen geringer war, ale er fonft unfehlbar batte fein muffen. Aber bie neuen Groberer nahmen nun entichiebener und hiftoriich auverlässiger ben Charafter eines herrschenben Abels an; und es entftanden über Theffalien, bas öftliche Sellas und ben Beloponnes jene Staateverfaffungen, welche unten etwas genauer anzugeben find, weil mit ihnen bie Untersuchung über bas Entfteben und bas Befen ber alteren Tyrannis beginnen muß.

Aber nicht auf bas griechische Festland beschränfte fich bas Bebrange ber Bolferstämme, welches burch jene borische Ban-

<sup>1) 3.</sup> B. über bie Booter Athen. 6, p. 264. Bergl. Muller's Minner S. 376 und Dorer 2, S. 66; auch Schneiber gu Arist. polit. 2, 6, 2.

berung bewirft mar; auch jenfeits bes Meeres fuchten viele aus ber Seimath Entwichene eine bleibenbe Statte, und bie Bobnfine bes griechischen Bolfes wurden burch Colonie Sanber erweitert, wenngleich auf die früheften Erwerbungen biefer Art faum in aller Strenge, jebenfalls nicht völlig in bem heutigen Sinne, ber Begriff von Colonien angewandt werben tann. Bunachst manberten gablreiche Schaaren aus, um fich auf ben 3mfeln bes Archivels und ben vorberen Ruften Rleinaftens nieberaulaffen: und mag ber Grund, weßhalb fie gerabe babin ihre Richtung nahmen, jum Theil barin ju suchen fein, baß ichon vor ber Wanberung ber Berafliben nach ber Gegenb bes fruberen Troja's Buge unter Anführung von Belopiben gegangen maren, andere also ber einmal genommenen Richtung folgten, so ift er boch ungleich mehr barin zu finben, bag man um biefe Beit bei weitem mehr mit ben öftlichen Gewäffern, ihren Inseln und Ruften befannt war, mahrend faft niemand über ben Beften einis gen Aufschluß hatte, und bag im Stammlanbe bas Bebrange ber Bolter vorherrichend auf ber Oftfufte, in Theffalien, Bootien, Attifa, Argolis und Lakonien, fich ereignete, Flüchtlinge alfo unmittelbar auf bas öftliche Deer getrieben murben. Allein ba man bei biefen Auswandernben im Bangen weniger an bie unterthanige und ihre herren nur wechselnbe Bevolferung ju benfen hat, ba zweitens ber weichenbe Abel bie Sagungen und bie Beifen ber alten Seimath in bie neue hinübertrug und fie beibehielt, bis veranderte Umftande eine Menberung geboten, und ba brittens bie Antommlinge jenfeits bes Meeres ichon eine altere Bevolkerung vorfanden und nur als Sieger über biefe fich festseben tonnten, fo waren bamit Grunbe genug gegeben, weß wegen ein ahnliches Berhaltniß zwischen zwei Stanben auch bort Eingang fant. Ueberbieß folgten ben ursprünglichen Unfiehlern, welche naturlich bie beften Felber in Befit genommen hatten, spater anbere nach. Wurde man nun burch Afiens eingeborne Stämme gebindert, mit neuen Erwerbungen tiefer lanbeinwarts

vorzubringen, fo konnten bie jungeren Ankömmlinge ben Erben ber alteren nicht gleichgeftellt werben; und ba bie letteren auch wohl nicht einmal geneigt waren, die Bortheile einer bereits gewonnenen burgerlichen Stellung mit ben neu Gintreffenben gu theilen, fo mehrte fich auf eine zweite Beife ber Stoff zu einer Scheidung ber Bevolferung in zwei Theile 1). Erft fpater machte man mit ben weftlichen ganbern genauere Befanntschaft: und als mancherlei Grunde fortwirften, um Auswanderungen ju veranlaffen, fo gingen farte Buge nach ben Ruften bes fublichen Italiens und nach Sicilien, fogar nach entfernten Bunften bes Westens und nach Eprene in Afrifa. Dort hatten gleiche Urfachen auch gleiche Birfungen; allein biefe letteren Auswandes rungen fallen boch ichon in eine bebeutent jungere Beit, worin fich im Stammlande Manches veranbert hatte. Theils aus biefem Grumbe mußte fich Bieles anbers gestalten, theils aus bem zweiten, baß es bort an manchen Stellen vielleicht mehr gelingen tonnte, für bie anwachsenbe Bevolferung auf Roften ber tiefer lanbeinwarts Borgefundenen genügende Feldmarten zu gewinnen 2).

Es ist hier noch nicht ber Ort, wo auf alles bieses genauer eingegangen werben könnte; Manches, wofür man vielleicht eine nähere Rachweisung forbern mögte, wird später seine Begründung erhalten, Anderes ift ein so sest stehendes Resultat aller neueren Untersuchungen und ist so allgemein als das Richtige anerkannt, daß schwertich eine strenge Beweissührung hier angebracht wäre. Die Absicht bei dieser Einleitung war nur, burch eine kurze Uebersicht über frühere Ereignisse in den Zeitraum zu führen, worin die Reime zu der griechischen Tyrannis schon gelegt sind und bald sich zu entsalten ansangen, vorzüg-

<sup>1)</sup> Die wirklichen Sclaven bleiben dabei außer Betracht, da fie nur ein Theil bes Gigenthums waren.

<sup>2)</sup> Dieß wird besonders für Großgriechenland gu beachten fein.

lich alfo Anerkennung bes Sapes zu gewinnen, bag überall. wo Briechen wohnten und Staatsvereine ftifteten, Die Brundlagen ju einer Scheibung in Bevorrechtete und in Befchrantte, von benen lettere weit entfernt waren Sclaven ju fein, aus einer alteren Beit herübergenommen waren. Denn in einem feindliden Busammenschlagen ber weniger Berechtigten gegen bie Bevorzitgten im Staate, bei welchem allerbings bie wirklichen Sclaven fehr wohl thatig werben fonnten, bei welchem bagegen bas bereits gefallene Königthum nicht mehr hemmend ober vermittelnb eingriff, wurzelt bie altere Tyrannis ber Briechen. jungere hat hingegen, wie fich fpater zeigen wirb, hauptsachlich ihren Grund in ber einreißenben Solbnerei, inbem fuhne Rriegsoberften gemietheter Schaaren fich einer Bewaltherrichaft bemachtigten und biefe leicht erlangten, wenn fcwere Rriege eine Berftarfung folder Banben erforberten, ober machtige Berricher, welche ihren Einfluß zu erweitern fuchten, jene Banbenführer zu ihrem 3mede benutten, um burch biefelben mittelbar ihr Biel au erreichen.

Die Darstellung ber Tyrannis muß bemnach in zwei Theile zerfallen, von benen ber erste von ber älteren, ber zweite von ber jüngeren Tyrannis zu handeln hat. Jener wird im Allgemeinen einen Zeitraum berücksichtigen, ber etwa mit dem Jahre 800 v. Ch. anhebt, wird die mehr ausgebildete Tyrannis während ber Jahre 700—500 verfolgen, wird aber hin und wieder auch bis zu dem Jahre 400 herabgehen und badurch ein Bindeglied für die zweite Abtheilung geben. Diese wird zwar ungestähr bei dem Jahre 400 neu anknüpsen, eigentlich mit dem philippischen Zeitalter beginnen und dann die bahin gehörenden Erscheinungen dis zu den Punkten herabsühren, wo, hier früher, dort später, die Griechen durch die Römer alle Selbstständigkeit verlieren. Zede der beiden Abtheilungen ist in ihrem Innern dreisach zu gliedern. In einem allgemeiner gehaltenen und zwar strenger politischen Abschnitte sind Anregung, Entste-

hen, Begriff, Charafter ber Tyrannis und ähnliche Dinge zu erörtern; in einem zweiten die irgend beachtenswerthen Zwingsherrschaften einzeln vorzuführen; und in einem britten wird ber Einfluß berselben auf die geistige und materielle Entwickelung ber Ration durchzugehen sein.

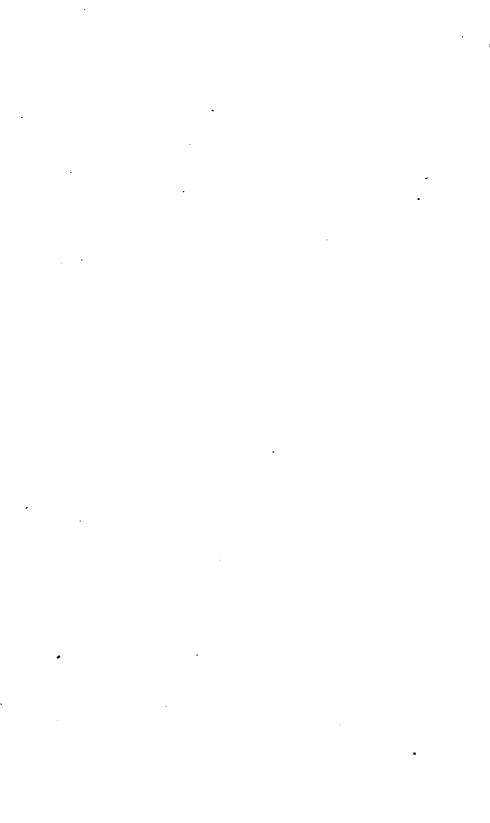

## Erfte Abtheilung.

## Die altere Cyrannis der Griechen,

etwa zwischen 700-500 v. Chr.

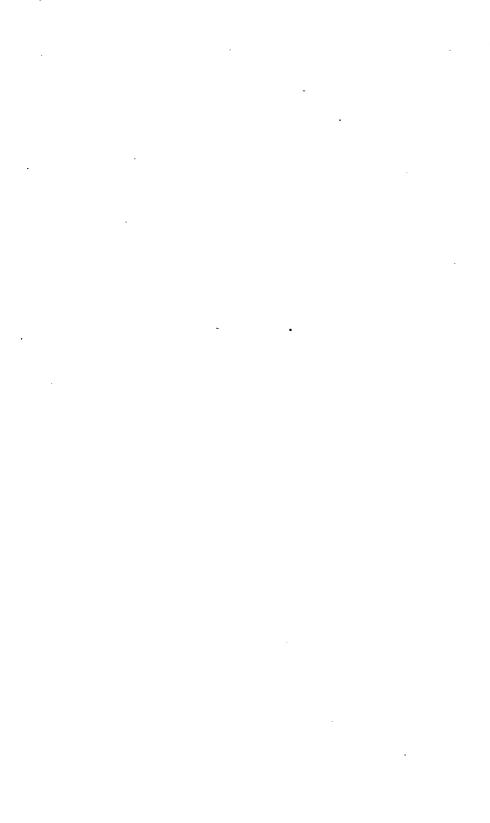

## Erfter Abschnitt.

## Urfachen ber älteren Thrannis, Charafter berfelben, Name, Begriff n. f. w.

Die politischen Buftanbe, welche seit ber Wanberung ber Berafliben und bis zu bem Auffommen ber alteren Tyrannis bie vorherrichenben waren, muffen, ba bieß in ber Ginleitung nicht geschehen ift, zunächft etwas genauer bargeftellt werben; nur barf biese Schilberung nicht einen Charafter annehmen, wie er für Berte paffen wurbe, welche entweber bie gesammte hellenifche Alterthumefunde ober welche auch nur die Staats-Alterthumer enthalten. Jene hat befanntlich Wachsmuth in einem fehr ausführlichen und auch ben ftrengeren Forberungen in einem hoben Grabe entsprechenben Werke behanbelt; biefe R. F. hermann in einem Sanbbuche, welches bas Wiffenswerthe auf ungemein amedmäßige Beise ausammenbrangt und in ben reichen literaris fchen Rachweisungen einem mahren Beburfniffe abgeholfen hat. hier fann es lediglich barum ju thun fein, von ben politischen Buftanben ber Griechen und von ihren Staatseinrichtungen basjenige zu berühren, welches gerabezu auf die Entstehung ber alteren Tyrannis führt, alfo fast ausschließlich bie Stellung ber herrschenden und bevorrechteten Claffe zu ber weniger bevorzugten, oft unter ichwerem Drude gehaltenen. Schon bie innere Blieberung jeber ber beiben Abtheilungen barf weniger gur Sprache gebracht werben, wofern fie nicht über jene allgemeine Stellung Aufschluß giebt; und bie vollziehenbe, bie richterliche,

I.

bie berathenbe und ahnliche Gewalten brauchen gleichfalls nur in fo weit besprochen zu werben, als fie ein feinbliches Zusammenschlagen ber beiben Theile ber Bevölferung entweber hemmten ober beförberten 1).

Dagegen fcheint es zwedmäßig, fofort alle Bolferichaften ber Griechen, und find fie auch weniger fur bie altere Tyrannis von Bichtigfeit, aus bem angegebenen Befichtspuntte zu beleuchten; benn nur fo erhellet, warum auf manchen Bunften bie Tyrannis ins Leben trat, bagegen nicht in oft unmittelbarer örtlichen Rahe, und überbieß wird fpater nirgenbs eine Rudfehr zu bem an einer Stelle Bereinten erforberlich. Biemlich nach Belieben barf bie Reihenfolge gemahlt werben. Da jeboch bie bleibenbe Gestaltung ber Dinge in Theffalien ihren Anfang nahm, fo werbe mit biefem Lanbe begonnen. Den Theffalern mogen bie dolischen Zweige bes Stammlanbes, bie Booter und Eleer, folgen; biefen bie Dorer bes Beloponnes und Megara's, inbem zugleich bas fleine Landchen Doris eine Beranlaffung zu einem hinblide auf bas mittlere und bas weftliche Bellas giebt. Un bie Dorer werben fich bie Arfaber und bie Achaer, an biese bie Joner in Attifa und Euboa reiben. Bon ba mare ber Uebergang zu ben öftlichen Insulanern natürlich, unter benen jeboch bie Dorer Rreta's ichon bei benen bes Beloponnes jur Sprache kommen mußten. Bon ben Insulanern mare ju ben öftlichen Colonie-Lanbern fortzuschreiten, von biefen zu ben weftlichen Insulanern und Colonien überzuspringen, und am Schluffe auch Cyrene und Cypern zu berühren.

<sup>1)</sup> Es behalt alfo auch im zunächst Folgenden die Darstellung noch einen ähnlichen Charafter wie die Einleitung. Daher sind die einzelnen Angaben weniger mit Stellen aus ben Alten belegt, damit Raum erspart werde; meisstens ist auf die neueren Berte verwiesen, worin jeder, welcher die Belege nachzusehen wünscht, fie gesammelt findet.

Die Thessaler 1), welche nach Thuchbibes 2) etwa 60 Jahre nach Troja's Eroberung und beshalb nach ber gemeinen Zeitrechnung gegen das Jahr 1120 in das fortan nach ihnen benannte Land eindrangen, ließen sich als Sieger ziemlich in der Mitte besselben, in dem Gau Thessaliotis, nieder und Larissa, Pharsalus und Kranon wurden daselbst ihre vorzüglichsten Pläte. Mit Ausnahme einiger Böoter, die sich ihnen unterwarsen 3), wanderte der kriegerische Abel der Dorer und der Aeoler aus und sofort traten die ältesten Eingebornen, besonders die Perrhäber, die Magneter, die Phthsioter und die Histoter wieder mehr in ihrer alten Bedeutung hervor, während zum Theil nur in den homerischen Gesängen das Andensen der Pläte und Landschaften erhalten wurde, welche der Schisssalag aussührt 4). Die eigentlichen Herren des Landes und die bevorrechtete Classe wurden

<sup>1)</sup> Slehe: Muller's Dor. 2, S. 64 (wo ganz vorzüglich von dem ges bandelt wird, was hier zur Sprache kommt); Tittmann's griech. Staatsders fassungen S. 625 ff. u. 713 ff.; Buttmann's Abhandl. über die Aleuaden; Wachsmuth's griech. Alterth. I. 1, S. 129 u. 169; K. F. hermann's Staatsalterth. §. 178; Plaß Bors u. Urgeschichte der Hellenen Bd. 1, S. 602 ff., n. 8d. 2, S. 295 ff. Dort sindet man alle hierher gehörige Stellen beigebracht und gewürdigt.

<sup>2)</sup> Thucid. 1, 12. 3) Dben. S. 10.

<sup>4)</sup> Belasgiotis, gelegen zwischen Bharfalus und Lariffa, fallt dagegen als Theil in Theffaliotis; oder richtiger, es wird derfelbe Landftrich nach verschies benen Bestandtheilen seiner Bevollerung auch verschieden genannt.

Ueber histiaotis kann nur einige Unsicherheit herrschen, da histiaoter auch auf der Rordspise Cubba's wohnten und daselbst fpater von dem ionischen Stamme gedrängt wurden. Run ist die Frage nicht mit völliger Sicherheit zu beantworten, ob schon ursprünglich histiaoter im westlichen Thessaien eben-salls saßen, oder ob sie erst spater dahin ausgenommen wurden. Jedenfalls gehörte es in späterer Zeit zu den Beriosen-Strichen; und es könnten die histiaoter, wenn sie dort ursprünglich heimisch waren, sehr wohl wieder volksthümsich hervortreten, well die Dorer auswanderten und gerade das spätere histois das älteste Doris oder Land der Dorer war. Herod. 1, 56. Strado 9, 8 p. 307, ed. Tauchn., Diod. 4, 37, Heyne ad Apollod. 2, 7, 7. Müsser 1. 1. Unten S. 65.

bie Theffaler, welche in ben Befit von liegenden Grunden bebeutenben Umfange tamen, ein Leben führten, bas man immerbin mit bem bes mittelalterlichen Ritterftanbes vergleichen mag, und ben Erwerb fur fich und bie Ihrigen auf bie unterfte Claffe, bie ber Beneften, malaten. Diefe gingen aus benen hervor, welche von ben fiegenden Theffalern nach bem ftrengften Rrieges rechte bei ber erften Eroberung bes Landes unterjocht wurden 1). Sie famen in eine Stellung, welche ber wirflicher Leibeignen fich fehr nabert : fie waren feine Sclaven im eigentlichften Sinne, benn fie burften nicht außer Lanbes verkauft, auch nicht ohne . Urtheil getobtet werben; aber fie hafteten an ben ganbgutern ber eigentlichen Theffaler, betrieben hauptfachlich ben Aderbau, hatten an ihre herren Abgaben zu entrichten, fonnten jeboch auch eignes Bermögen erwerben und scheinen als zinspflichtige Bauern im Gangen ein leibliches Loos gehabt zu haben, ba ihnen fogar bie Baffen in bie Sanbe gegeben und aus ihnen in Rriegezeiten bie berittenen Reifige genommen wurden, welche ben thefe fallichen Rittern folgten. Ginen britten Theil ber Bevolferung bilbeten bie Periofen, befondere bie Perrhaber, Magneter, Phthio. ter und hiftidoter; benn biefe erkannten zwar ebenfalls - wenn fie nicht gerabe in Aufftand maren - die herrschaft ber Theffaler an, entrichteten an beren Staat Abgaben und verftarften ihr Rriegsheer mehr als Fußganger, aber fie blieben Bolterfchaften, die eigene Staatsvereine ausmachten, blieben als folche fo-

<sup>1)</sup> lleber die Ableitung des Ramens mögte ich mit R. F. Hermann l. l. S. 19 nicht bestimmt entscheiden. Er tann von πένεοθαι stammen, einem Borte, das in der homerischen Sprache von dem Arbeiten der Sclaven gersagt wird (Odhss. 10, 348 ἀμφίπολοι . . . ἐνὶ μεγάροισι πένοντο), das aber auch "arm und durftig sein" bedeutet (πένης; und so Dion Halic. antiq. Rom II, 9). Aber nach einer dialestischen Abweichung kann auch "μένειν" der Stamm sein, und das Bort "die auf dem Acer Bleibenden" bedeuten. Wit der letzteren Ableitung stimmt am genauesten der zweite Rame derselben "Geogaloinkrai," den ich für nichts als eine Uebersetzung des thessalischen Terminus in die gewöhnliche griechische Sprache halte.

gar ben Thessalern beigeordnete Mitglieder ber belphischen Amphistionie 1), waren mehr etwas unterwürfige Bundesgenossen, wie etwa Latiner und später andere Vollerschaften gegen die Römer, und standen im Grunde auf einer höheren Stuse als die spartanischen Perioten. Endlich gab es nicht sowohl in Thessalien, als auf den umgränzenden Gebirgen Vollerschaften, 3. B. Doloper, Dryoper, Aenianer und Athamaner, die hier wenig in Frage kommen, da sie, eben durch ihre Wohnsitze gesgen die Reiterschaaren der Thessaler geschäpt, in der Regel vollig unabhängige Stämme bilbeten.

Bene nach ihren Gerechtsamen breifach geglieberte Bevolferung Theffaliens hat mit einer Erscheinung, welche wir bei ben Dorern, besonbers benen Sparta's und Rreta's, wieberfinden werben, eine fo auffallenbe Aehnlichkeit, baß ichon bie Alten, wenn fie von ben borifchen Einrichtungen fprechen, meiftens auch ber theffalifchen gebenken, fo felten übrigens bie theffalischen Buftanbe genau und in einigem Busammenhange berührt werben; und eine Folge bavon ift gewesen, bag in ben Untersuchungen neuerer Forfcher gleichfalls bie theffalifchen neben ben borifchen Satungen erlautert finb. R. D. Muller hat biefen Gegenstanb querft zu einer Rlarheit gebracht, welche jebem Rachfolger neue Entbedungen von einiger Erheblichfeit schlechterbings unmöglich macht: aber bei biefer, wie bei manchen anderen Untersuchungen hat er fich in seinem berühmten Werke nicht gang von bem Fehler frei bewahrt, fur feine Dorer gleichsam eine Borliebe ju begen und borisch zu nennen, was nicht gerabe eine ausschließlich borifche Einrichtung ift. Auf feinen Borgang fieht man jest fogar barin einen charafteriftifchen Bug ber borifchen Staateverfaffung, bag jene brei Abtheilungen, bie eigentlichen herren ober Bollburger, bie Leibeignen und bie Beriofen fich vorfinben muffen, fieht barin etwas, bas gerabe burch bie Dorer in bas

<sup>1)</sup> R. F. Hermann l. l. S. 12.

Staateleben ber Griechen gefommen ware. Allein fo genommen, ift bie Sache offenbar falich. Gine gang abnliche Ginrichtung fant fich ja bei ben Theffalern noch eher als bei ben Dorern, benen iene Reinde waren und ficher nichts nachmachten; Aehnliches wirb auch noch an anberen Dertern vorkommen. Grund ift alfo nicht in Eigenthumlichfeiten ber Dorer zu fuchen, fonbern in ber Art, wie ein erobernber Stamm fich in bem Befige eines ganbes festsett und sich unter ben pormaltenben Umftanben ju ber alteren Bevolferung ftellt. Ift biefer Grund berfelbe, fo werben auch bie Folgen nur unter einigen Beranderungen biefelben fein. Und bas leibet allerbings feinen 3meis fel, daß eine gleiche Urfache bei den Theffalern etwas bewirfte, was fie balb bei ben Dorern, was fie aber auch bei noch anberen Griechen hervorrief, ohne bag man barum, wie hin und wieber von Muller geschehen, annehmen burfte, bag biese Unberen baburch eine Bermanbtschaft, mit ben Dorern beurfundeten; eine Bermanbtichaft, welche im Laufe ber weiteren Untersuchung in einer völlig veränderten Bedeutung genommen wird und fo ju falfchen Schluffen führt 1). Umgefehrt bleibt es auch möglich, bag Dorer fich an einem Orte festfesten, wo zu ber icharferen Ausbildung jener brei Theile feine Beranlaffung war, vielleicht nur zu ber Bestaltung einer berrichenben und einer unterthänigen Claffe, von benen jebe unter ihrem Befisthume auch Sclaven haben mogte: und bann barf man aus biefer Erscheinung nicht folgern, bag biefe Dorer weniger borisch find, ober man mögte benn untergeordnete Begriffe, fpartanifche und fretisch-borifch, an bie Stelle bes allgemeinen fegen, was boch wieberum verfehrt. - Diefe Bemerkungen waren hier nothig, um fpater Ginreben mit Leichtigfeit zu begegnen.

Rudfichtlich Theffaliens ift noch eine zweite Eigenthumlich- teit zu beachten, welche von Buttmann in ber vortrefflichen Ab-

<sup>1)</sup> Die gefährlichen Schluffe, welche vier logifche Termini enthalten; hier ben Ausbrud "borifch" in einer boppelten Bedeutung.

handlung über bie Aleuaben gang befonders berückschtigt ift. mogen namlich bie Theffaler immerhin ursprunglich erbliche Ronige an ihrer Spige gehabt haben; fehr balb; und jebenfalls schon in ben Zeiten, worin bie altere Tyrannis beginnt, hatten fich bie eigentlichen Theffaler in mehre Staaten getheilt und an ber Spige berfelben ftanben Manner aus ben am meiften berechtigten und burch ben größten Reichthum hervorragenden Ramilien, benen ber Aleuaden, ber Stopaden und vielleicht noch an-Diese werben, wie Buttmann nachweiset, nicht etwa bloß von Dichtern, g. B. von Binbar, Simonibes und Theofrit, fonbern auch von Siftorifern, von Berobot, ber bei aller feiner Blaubwurdigkeit boch leicht verschiebene Dinge mit bemfelben Ausbrude bezeichnet; und von Diobor und Plutarch, bie nicht immer febr fritisch in ber Bahl ihrer Borter find, Ronige genannt: allein bei allen bem bleibt es hochft zweifelhaft, ob fich ein erbliches Konigthum lange bei ben Theffalern erhielt, und es scheinen fich die Dinge mehr so gestaltet zu haben, bag nur einzelne Familien, in ber Regel aus biefen ber Befiger bes Stammgutes, in ben einzelnen Staaten bie vollziehenbe Macht auf eine Beife ausübten, bie ihnen viele Achnlichkeit mit erblichen Ronigen gab. Dafur fprechen auch zwei gewichtige Bewahremanner. Thucybibes gebenft ba, wo er etwas beutlichere Binfe giebt 1), nicht eines Konigthums, beutet aber auf Dynaften bin, bei benen weniger eine nach Staatsrecht bestehenbe Erbfolge ftattfanb; und Ariftoteles 2), ber freilich nur von Lariffa rebet, erklart boch, bag bafelbft einige Benige über Biele geherricht und burch eine mufterhafte Saltung und Ginigfeit fich lange im Befige ber Macht behauptet hatten. Es scheint alfo, als ging bas Ronigthum in eine burch ben gesammten Abel etwas beschränfte Dligarchie über; bagegen fteht bas feft, baß

<sup>1)</sup> Thucob. II. 22, u. besonders IV. 78.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 5, 7.

٠.

befonders in Kriegszeiten ein Oberanführer aller Bereine ernannt und mit ausgebehnter Macht bekleibet wurde. Er hieß Tagos 1); er sollte eigentlich, wie der römische Dictator, nach Erfüllung des Zweckes, für welchen er ernannt war, sein Amt niederlegen, that aber dieses nicht immer; er giebt aber für das, um welches es hier hauptsächlich zu thun ift, einen Beweis, indem er es bestätigt, daß in Thessalien rücksichtlich der höchsten regierenden und verwaltenden Macht ein bedenkliches Gemisch von Erderschten und von freier Wahl der Bevorzugten sich durchkreuzte.

Rimmt man nun beibe Umftanbe, jene Stellung ber einzelnen Theile ber Bevölferung und biese schwankenbe Haltung ber höchsten Lenfer ber Staaten zusammen, so sollte man glauben, baß Theffalien eines ber Länder hätte sein muffen, in welchen am frühesten die Bevorzugten und die Unterthänigen auf eine Weise gegen einander schlagen, die alle Macht in die Hände eines kühnen Führers ber Massen bringt und so Tyrannen auftreten läßt. Und dennoch ist dieß nicht geschehen, vielmehr, wie sich in der zweiten Abtheilung ausweisen wird, Thefsalien gerade das Land, worin am spätesten und nicht mehr in reiner Form die ältere Tyrannis erscheint. Wir muffen dei dieser Wahrnehmung einen Augenblick verweilen, da gerade sie auf Dinge führt, die bei der Entstehung der älteren Tyrannis von ungemein großer Wichtigkeit sind.

Es können jene rein politischen Einrichtungen, so einflußreich sie auch sind, nicht die alleinigen Bedingungen sein, durch
welche der Saame der Zwingherrschaft entwickelt wird; sonst
hatte dieß auch in Thessalien geschehen mussen, da die Ausrede
nicht genügt, wir wüßten von der inneren Geschichte des Lanbes zu wenig und es könnten dort Tyrannen gewesen, aber uns
unbekannt geblieben sein. Vielmehr kommen andere Umftande

<sup>1)</sup> Das Bort fceint von "τάσσω" ober bem reinen Stamme "ταγ" ju fommen, und Anordner und Führer bes heeres ju bedeuten.

in Betracht. Theffalien ift in seinem Innern ein Land, bas feine Bevolkerung auf ben Aderbau als vorherrichenbes Erwerbsmittel hinweiset; und alle Aderbauer haben bas Gigenthumliche, bag fie eine gewiffe Beife fur ihr ganges Sein und Leben, Dichten und Trachten, wie es ihrem Boben gemeffen ift, unter fich entwideln, an biefer mit einer gemiffen Babigfeit festhalten, nur im Laufe langer Beit ober burch gewalt. fame Erfchütterungen von außen bavon abweichen. Bar alfo bas Loos ber Beneften, freilich nicht ein beneibenswerthes, boch ein foldes, bag es bie baran Bewöhnten nicht brudte, ihnen faft lieb und theuer war; befanden fich die Beriofen, wenngleich fie fich zu einzelnen Beiten auflehnten, im Gangen in ihrer Lage fo wohl, baß fie nach einer neuen Regelung ihrer Berhaltniffe fich fehr balb beruhigten; blieben endlich bie Bevorrechteten von einem ftarferen Berfehr mit Fremben fern und ben alten Sitten ziemlich getreu: bann fonnten Jahrhunderte verflie-Ben, ohne bag bebenkliche Berhältniffe einen revolutionaren Ausbruch herbeiführten. Theffalien hat zweitens wohl Rheben, aber feine ausgezeichnete Safen; noch nie ift an feiner Rufte eine prangenbe Sanbeloftabt aufgeblühet. Jenes Bewegliche, welches Sanbeleverfehr und Seefahrten nach entfernten Begenben unter eine Bevolferung bringen, jene Mannigfaltigfeit bes Erwerbes, bie immer eine Folge bes Sandels ift und fich in aufblubenben Induftrie-Bweigen ber verschiebenften Art zeigt, jene Steigerung ber Lebensbeburfniffe, ber Bunfche, Unfpruche und Forberungen, wie fie unter einer gewerbthatigen und Reichthum baufenben Burgerichaft entfteht: auch alles biefes fannte man in Theffalien nicht, wo man wenig aus bem Auslande bezog und felbft bie reichen ganbbefiger erft gegen bie Beit ber Berferfriege mit neuen Dingen befannt wurden; man lebte in aller Einfachheit und bei bem herfommen bie Tage hin, und neue Ibeen kamen nicht in Umlauf. Enblich fehlte in Theffalien jene Anhaufung ber Bolfsmenge, welche im Gefolge bes San-

bele und ber Induftrie nicht gerade begludt; ce fellten jene Leute, bie, ohne Lanbeigenthum zu haben, boch an Reichthum und höherer Bilbung benen völlig gleich, oft überlegen waren, welche, nur weil ihr Reichthum fich auf Landbesit und erbliche Erwerbung grunbete, politische Borrechte genoffen und alle Auf-Erft ba, wo neben Aderleuten biefe auf ftrebenbe ausschloffen. Sandel und Gewerbthatigfeit hingewiefene Bevolferung zu einer bebeutenben Menge auschwillt, ift ein recht gebeihlicher Boben für bie Tyrannis gegeben, weil nun jene Anderen obendrein bie unterbrudten Aderbauer in einen gang anberen 3been-Strom bineinreißen, gegen welchen, wenn weit überlegene Daffen feinen Anbrang fleigern und bie Bevorrechteten nicht gutwillig nachgeben, biefe unmöglich Stand halten tonnen. Rur ba werben in ber Regel bie Stanbe ber burgerlichen Gefellschaft gegen einanber schlagen, ba bie Führer ber betrogenen Menge zu einer 3wingherrichaft gelangen.

Es ift hiermit, freilich erft auf bem Bege ber Bernunftschluffe, ein anderes wichtiges Erforderniß für die Entftehung ber Tyrannis aufgestellt; allein historisch wird es fich unten beftatigen und vorläufig fei es erlaubt, auf bas allgemein Befannte hinzuweisen, bag in ben borifchen Seeftabten Rorinth, Sityon und Megara, auch auf bem argolifchen Ruftenlande Tyrannen auftraten, nicht fo in anberen borischen Staaten, obwohl in diesen die Scheibung ber Stande ungleich ftrenger gehalten und gehandhabt wurde, und bag bie an der See wohnenden Joner eigentlich allesammt 3wingherren in ihrer Mitte faben, wenngleich bei ihnen bie Spaltung ber Bevolkerung wenigstens ungemein viel geringer war. Wohl barf also vorläufig angenommen werben, bag alles bas, was fo eben an Theffalien als bort nicht gefunden nachgewiesen ift, erft ben entwickelnben Regen und ben warmen Sonnenschein auf ben für die Tyrannis geeigneten Boben bringt.

Bor ben flegreichen Theffalern verließ ber dolifche Abel bie

alte heimath und fluchtete jum Theil nach Affen hinüber, an beffen Ranbe ein neues Meolis entftand; bie Booter, ein fraftiger Rebenzweig bes Stammes und mahrscheinlich burch Berwandte verstärft, wandten sich füblich und brangen in die fruchtbaren Ebenen ein, welche ben Ropais = See umgaben 1). hatten fie einen harten Rampf: im Rorben mit ben Minpern von Orchomenos, in ben mittleren Begenben mit ben Rabmeern Thebens, naher ben weftlichen und ben fublichen Gebirgegugen mit Thrafern und tyrrhenischen Belasgern. Aber in einem Siegeslaufe, ben mahrscheinlich bie Uneinigkeit unter ber vorgefunbenen und einander befeindenden Bevolferung erleichterte, übermals tigten fie boch alle Wiberfacher in einem Grabe, bag biefe nach verschiebenen Seiten auseinander gesprengt wurden, sich unter anbere fluchtige Schaaren verloren und balt in ber Geschichte ale eigne Bolferschaften verschwanden. Ginen nicht zu brechenben Biberftand erfuhren fie erft, als fie auch Attifa's Grangen überschreiten wollten, und nun begnügten fie fich mit bem Gebiete, welches fortan - benn in homer ift, wie Muller bemerft, ungeachtet ber Autorität bes Thucybibes ein Anachronismus anzunehmen - nach ihnen Bootien hieß.

Hier gestaltete sich sofort Manches anders als in Thessalien. Die Booter besetzten wirklich vollständiger die neue Seis math, vertheilten sich durch alle daselbst vorgefundene Städte, beren hochste Zahl Müller mit Wahrscheinlichkeit auf 14 berechnet, und stifteten in diesen besondere Staaten, die freilich alle zu einem Gesammtbunde vereinigt blieben. In jedem ließen sich bootische Familien nieder, die, ausgestattet mit liegenden Grünben, und allerdings ahnlich den Thessalten, den bevorrechteten Theil der Bevolkerung oder einen herrschenden Abel bilbeten,

<sup>9</sup> Auch über die Booter brauchen die gerstreueten Stellen ber Alten nicht aufgeführt zu werden; man findet fie bei R. D. Muller in den Minvern S. 391 ff., u. bei Blaß Bb. 1, S. 369 ff. u.613 ff., und Bb. 2, S 286.

welcher im Rriege eine vortreffliche Reiterei ftellte und im Frieben eine allein mahrhaft freie und an ben Staatsangelegenheiten Theil nehmenbe Rorperschaft ausmachte. Allein bie gebliebene Bevolferung mar in bem Daage bezwungen, bag man in Bootien feine Leibeigne, wie bie Beneften, nur wirfliche Sclaven auf ben Butern ber Freien fannte, und bag aus ben Bewohnern ber Fleden und Dörfer nicht pflichtige Bolferschaften hervorgingen, sonbern Unterthanen, bie nach ben nachften Stäbten vertheilt waren. Letteres ausbrudlich nachzuweisen, ift Müller gelungen 1); beibe Behauptungen werben aber besonbere baburch bestätigt, bag feiner ber Alten Bootiens gebenft, wenn von Leibeignen, bie auch gewiffe Rechte genoffen, und von Unterthanis gen, bie auch politische Bereine gebilbet hatten, bie Rebe ift; benn bas ift nicht einzusehen, weßhalb aus Bootien, beffen 3nneres ben Rachbaren burchaus nicht unbefannt war, bie Ginrichtungen nicht follten erwähnt fein, wenn fie wirklich auch ba jemals fich gefunden hatten.

Auf bie Böoter hatte bieses die Rüdwirkung, daß, obwohl bei ihrem ersten Einrucken Könige ober Oberanführer, die meistens Könige genannt werden, z. B. ein Opheltas, ein Damassichthon und ein Xanthus, an der Spige standen, sehr bald ein solches Königthum aushörte, von dem nie weiter in der Geschichte die Rede ist. Seit ihrer Bertheilung in so viele kleine Staaten mußten selbst die Nachkommen aus berühmten Häusern aus mälig dem übrigen Abel gleich werden und es mußten jene Oligarchien Gleichberechtigter entstehen, welche ein thebanischer Redener bei Thucybibes 2) als die herkömmliche Versassung Thebens andeutet, wenn auch hin und wieder aus berselben Männer hervorgingen, welche sich zu solchen Dynasten machten, wie nach

<sup>1)</sup> In den Minbern S. 403.

<sup>2)</sup> Thuchd. III. 62; übrigens bedeutet bei ihm Oligarchie mehr eine Ariftofratie.

jenem Thebaner fie ju Terres Beit in feiner Baterftabt waren. Dagegen hatte also Bootien nicht in seinem Innern jene beiben nach Rechten und Bertragen geglieberten Claffen ber Beneften und ber Beriofen : bie Ginen waren vollftanbig Sclaven, fonnten verfauft und mit Angefauften ober Gefangenen burchmischt werben; bie Anberen waren nach vielen. Staaten bin vertheilt und hatten unter fich feine Bleichheit ber Rechte und fein ge= meinschaftliches Band. Sier vermogte es ein fraftiger und in ben Baffen überlegener Abel leicht, jene Theile ber Bevölferung im Behorfam zu erhalten : ein Busammenschlagen ber Stanbe, von welchem bie Geschichte auch nichts melbet, fonnte nicht leicht ftattfinden, und es fehlte bamit ber eigentliche Boben für bas Entstehen ber Tyrannis. Dbenbrein ift Bootien, gerabe wie Theffalien, burch seine Fruchtbarteit zu einem Lanbe geschaffen, welches seine Einwohner auf ben Aderbau als ben vornehmften Erwerb binweifet. Un feinen Ruften bat es burchaus feinen Safen, wo eine Sanbeloftabt hatte entftehen fonnen; unb bamit fehlte hier in gleichem Grabe auch Alles, was ber werbenben Tyrannis bie gehörige Rahrung zuführen muß. Freilich wurde Theben eine ber größeren Stabte Griechenlands, aber langfam und auf einem gang anberen Bege, inbem es, fußenb auf einen in ber Beroen-Beit geubten Borrang, anbere Stabte ber Booter aufhob und biefe fich einverleibte. Und als baburch bie Bevolferung anwuchs, balb auch neben benen, welche von bem Ertrage ihres Lanbeigenthums lebten, Bewerbtreibenbe fich anhauften, fo wurde allerdings ber politische Beift in Theben ein gang anberer; allein bieß gefchah erft in einer Beit, worin man über bie zur Tyrannis führenbe Uebergangs - Beriobe in Griechenland icon binaus gebieben mar. In biefer Darftellung wird alfo faum wieber Grund und Beranlaffung fein, Bootiens au gebenfen.

Bu bemfelben Resultate führt bas, was über Elis zu fagen ift, wo ein anderer Zweig bes dolischen Stammes bis in bie fpateften Beiten ber Griechen fich felbftftanbig behauptete. Schon in bem heroen-Alter hatten fich hier brei Bereine ausgebilbet, in Rorben um ben Beneus ber Staat ber eigentlichen Epeer, in ber Mitte um ben Alpheus Bifatis, und in Guben, bem fpåteren Triphylien, ber pylifche, welcher fich jugleich über einen großen Theil von Meffenien erftredte. In bem erften und bem britten mar ber herrschende Abel aolischer Abkunft, mahrend bieß mit ben Bevorrechteten in Bisatis weniger ber Fall fein mogte 1). Der lettere Staat fam baber eben fo febr burch feine geographische Lage zwischen ben beiben anberen als burch bie etwas verschiebene Abstammung seines Abels gegen bie beiben benach. barten ind Gebrange, scheint zu einzelnen Beiten gang in jene aufgegangen zu fein, und wird namentlich in ben homerischen Ratalogen 2) gar nicht einmal ermahnt. Bon jenen Epeern hatte fich aber ein Theil auch an ber Rufte ju beiben Seiten bes Evenus angefiebelt und hier ben in ber Dythenzeit gefeierten und nach ihrem Führer genannten Staat ber Aetoler von Ralybon gestiftet 3). Diefe murben junachft in die borifche Banberung verwidelt; benn baffelbe Bolfergebrange, welches, mahrscheinlich burch illyrische Stamme veranlaßt, bie Theffaler nach Theffalien vorschob, bewog andere halbbarbarische Bolferschaften, welche bie Griechen spater nach einem ichon befannten und eis gentlich nur bem Ruftenftriche zufommenben Ramen mit bem Ausbrude "Actoler" bezeichneten, ju einem Borruden nach Gu-Bon ihnen wurden gerade bie wirklichen Aetoler gezwungen, ebenfalls ihre bisherige Beimath zu verlaffen und fich ben bei Raupaktus nach bem Beloponnese übergehenden Dorern an-

<sup>1)</sup> Bergl. Plag Urs und Borgeschichte S. 184, 280, 280, 844, me auch aus R. D. Muffer's Schriften bie hierher gehörigen Steffen augezogen find.

<sup>2) 3</sup>lias II. 890 ff. und 615 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. Blag l. l. 256, 320, 580; auch bie hinweifungen bei R. F. hermann Alth. S. 17, Anmert. 17.

zuschließen 1). Sie wandten sich zu ben Epeern und wurden jedenfalls nach einem Bergleiche und ohne bedeutenden Kampf von diesen Angehörigen ausgenommen. Dagegen vernichtete der Theil der Dorer, welcher Messenien besetzte, den alten Staat der Releiden, aus welchen der discherige Abel slüchtete und sich nach Attika, dann zum Theil weiter nach Assen begab; in Triphylien selbst drang jedoch in Kurzem eine Schaar Minyer ein, die, zur Hälfte aus Thessalien, zur Hälfte aus dem böotischen Orchomenos vertrieben, sich an die wandernden Dorer angesschlossen, auch einige Zeit in Lasonien geweilt hatte, endlich aber dort eine bleibende Stätte sand 2). Weniger klar ist es, wie unter diesen Umständen auch Pisatis, das am wenigsten eine neue Bevölkerung erhielt, selbstständig wurde; die Thatsache selbstscht fest.

Eben beswegen wurde es etwas Charafteriftifches für Elis und bennoch zugleich mit einigen anderen Lanbichaften Gemeinfames, bag bie Orbnung ber Dinge, welche ichon im Bervenalter ftattgefunden hatte, feine wesentliche Erschütterung erlitt, fich febr lange unter gang allmälig erfolgenden Umbilbungen erhielt, und - was hier von Bichtigkeit - bie Entstehung ber Tyrannis nicht begunftigte. In jebem ber brei Staaten waren bie Bevorrechteten fehr gablreich und bilbeten, im Befite bes Bobens, einen Landabel und qualeich bie eigentliche Burgerfchaft, und fie bewirthichafteten ihre Meder und Triften mit Bulfe von wirflichen Sclaven, bie aus ben altesten Eingebornen, befonbers bem Stamme ber Raufonen, hervorgegangen waren; Berioten gab es vorläufig gar nicht, wenngleich in jungeren Beiten bie Epeer ober - nach ihrem hauptorte - Eleer erft Die Bisaten, bann auch unter häufiger Unterbrechung bie Minver Triphpliens in biefes Berhalmiß hinabbrudten 2). Da man aber

<sup>1)</sup> Plaß, Bt. 1, S. 621.

<sup>2)</sup> Muller's Min. S. 361 ff. Blag Bb. 2, S. 208 ff.

<sup>3)</sup> Blag, Br. 2, S. 209 ff.

einem Aufftanbe eigentlicher Sclaven fehr gut ju begegnen verftanb, fo fehlte in Elis jene brobenbe Stellung eines Theils ber Bevölkerung gegen ben anberen; benn soweit biese in ber Folge fich einstellte, nahm fie mehr ben Charafter von Seinbseligfeiten zwischen verschiebenen Staaten an. Gin Mittelftanb fonnte fich erft fehr fpat aus Rachfommen von Freigelaffenen, aus Fremben und aus erworbenen Beriofen bilben. Es behauptete fich zweis tens bas Königthum ber heroenzeit ungemein lange. Ueber bie Minyer haben wir freilich feine Rachrichten, über bie Bifaten nicht weiter als bis in bie Mitte bes 8. Jahrhunderts herabgehende; von ben Eleern wiffen wir bestimmt, bag bem Ronigthume erft gegen bas Jahr 580 ein Enbe gemacht wurde, als ber Abel an seine bevorrechtete Körperschaft von 600 Familienhauptern alle gesetzgebenbe und an einen Ausschuß von 90 Mitgliedern bie mehr vollziehende Gewalt übertrug 1). Eben bamit wurde zwar ein Reim zur Tyrannis gelegt, aber fo fpat, baß er bei gang veranberten politischen Berhaltniffen fich nicht mehr entwickeln fonnte.

Auf eine ganz eigenthumliche Weise hinderten dieß auch religiöse Sapungen. Es fann hier nicht auf die Feier der olympischen Spiele und auf den Gottesfrieden eingegangen werden 2); aber während jene Festseier und die mit berselben verbundenen Anordnungen einerseits wiederum barauf hinweisen, wie in Elis so manches aus der alten Heroenzeit unter langsam geschehenden Beränderungen sich behauptete, besonders der vollziehenden Behörde auch eine priesterliche Weihe gab, brachten sie andererseits unter die gesammte Bevölkerung, für welche gerade sie ein überwiegen-

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei Müller Dor. 2, S. 96. Tittmann S. 365. Plaß 2, S. 211; und wenn nach ber hauptstelle (Aristot. polit. 5, 5, 8, die Thuchd. 5, 47 bestätigt) die 90 zwar gewählt werden und ihre Macht bennoch ein Svraorevren, heißt, so beweist dieß, daß der Abel mit Gewalt sich berselben bemächtigt und dann den Staat sehr oligarchisch gestaltet hatte.

<sup>2)</sup> Ueber die έκεχεφία Ruller Dor. 2, S. 138 u. d. Rachweifungen bei R. F. hermann §. 10, 9.

bes Intereffe hatten, jenen Charafter ber Unwanbelbarfeit und ber Unbeweglichkeit, welcher alle Beit ba herricht, wo politische und religiofe Inftitute eng in einander greifen und bie Dachthaber entweber felbft jugleich eine priefterliche Burbe befleiben, ober boch mit ben Prieftern gemeinschaftlich verfahren. boch Bolybius 1) einmal, bie alten Gleer hatten ein heiliges Leben geführt! und gilt boch noch im Jahre 399 Elis für ein heiliges Land, bas taum ein Feind mit bewaffneter Dacht betreten burfte und in welches baber bie Spartaner lange Bebenfen trugen einzubringen! 2) Bu allen biefem fam enblich, baß bie Bewohner von Glis fast ausschließlich ben Aderbau als Erwerbmittel betrieben. Cyllene bietet zwar einen Safen bar, welder in spaterer Beit oft einer gahlreichen Rriegeflotte einen Bufluchtsort gewährte, aber eine Sanbelsftabt ift es nie geworben; ber ungemein fruchtbare Boben bes größten Theils ber Landschaft, verbunden mit jener Sicherheit vor verheerenden Ginfallen und jener patriarchalischen Lebensweise, veranlaßte vielmehr bie Bewohner, alle Bortheile, welche ihnen bie See bot, ju vernachläffigen und fich fast lediglich bem Acerbau ju widmen. Durchaus alle Schriftsteller ber Alten wissen baber nicht genug zu preisen, wie herrlich angebaut und wie fehr mit allen Gutern reicher Landleute gesegnet Elis war, als zuerft Rriegsschaaren ber Nachbaren es betraten. Auch barum fant fich baselbst nichts vor, welches bas Entstehen ber Tyrannis nach bem Obigen begunftigen muß: Elis gehört zu ben ftabilen ganbichaften, und wenig wird unten von bemfelben zu reben fein.

Gehäuft, wenn auch auf manchen Punkten burch Gewalt und Klugheit erstickt, wurde bagegen ber Zündstoff für bas Auflobern ber Tyrannis in allen ben Landstrichen, welche ber borische Bolksstamm nach Beendigung seiner Wanderung besetze. Diese Züge selbst und die nur allmälig geschehene Eroberung

<sup>1)</sup> βοίψε. 4, 73 (διὰ τὸν ὑπάρχοντά ποτε παρ' αὐτοις ἱερὸν βίον).

<sup>2)</sup> Siehe die Beweisstellen bei Plag Bb. 3, S. 489.

ber neuen Wohnsitze bleiben hier natürlich übergangen; rucklichtlich dieser Dinge und aller ber Annahmen, welche im Folgenden
als feststehende Ergebnisse ber neueren Forschungen zum Grunde
gelegt werden, ist vielmehr auf die schon oben angezogenen Werke
zu verweisen, benen als ein wohl nie ganz veraltendes auch
noch Manso's Sparta und als ein in den neueren kritischen Geist
eingehendes Hod's Kreta hinzugefügt werden dürfen.

3m Allgemeinen ift in Beziehung auf Müller's Unficht bereits bie abweichenbe Meinung ausgesprochen, bag jener Foricher bei Annahme eines specifisch-borischen Charafters, ber biefem Stamme gleichsam angeboren mare, etwas zu weit gegangen fei und bem nicht genugend Rechnung getragen habe, was fich boch wohl ale burch Umftanbe erft feit ber Banberung entftanben, barthun ließe. Wir wiffen überhaupt von ben alteften Dorern wenig mehr, als erftens, baß fle etwa in bem fpateren Sikidotis Theffaliens wohnten und ichon bort in brei Rangclaffen zerfielen, in bie Splleer ober bas fonialiche Gefchlecht, welches feine Abtunft von bem thebanischen Sertules menigftens ableitete; in die Dymanen ober den Abel, und in die Pamphylen ober bas Bolt - eine Einrichtung, welche nichts von bem allgemeinen Charafter ber heroenzeit Abweichenbes enthält umb zweitens, baß fie fcon wegen ihrer Entfernung von ber Rufte etwas rauber geblieben waren, unter allen ftreng-hellenifchen Stammen am wenigften in Bilbung Fortidritte gemacht hatten, und ale Bergvolf fich gern absonberten, fich felbft genugten und auf fich beschranften. Blidt man aber auf bie Musbehaung bes von ihnen fpater befetten Bebietes, um beffentwillen auch Muller bie Babl ber borifchen Rrieger auf wenigstens 20,000 Streitbare ichast, fo fann man faum zweifeln, bag bei ben Dorern, auf welche ber erfte und gerftorenbfte Gtog ber Theffaller traf, nicht etwa blog ber Abel, sonbern auch viele von ber gesammten Bolksmaffe aus ber Beimath auszogen und eben bamit bie Bamphylen mabrend ber Wanberung und ber

Rampfe, als alle brei Abtheilungen ein geschloffenes Ganges ausmachten, in eine gang anbere Stellung famen, namentlich jenen beiben Berechtigten ungleich naber gerudt murben. biefer Zeit ftiegen bie Dorer nicht einmal frembe Stamme von fich, wenn beren Baffenbund ihnen zu ftatten fommen fonnte; ein Anschluß von Aetolern und Minvern ift schon oben erwähnt. und einzelne Rabmeer und zahlreiche Dryoper ließen fich leicht nachweisen: boch sonberten fich bie Unfommlinge nach Beenbigung bes hauptfampfes fehr balb größtentheils wieber ab, und bie Dorer blieben mehr fur fich allein, indem fie, wie fein anberer Stamm auf griechischem Boben, fortan als eine Art Rriegerfafte baftanben und theilweise biefen Charafter in einer ungemeinen Strenge bei fich ausbilbeten. Dehr auf biefe, als auf bie von Müller verfolgte Beise scheint bas specifisch-borische ins Dasein gerufen und blieben auch in Zeiten ber Rampfe, welche Beerführer forberten, Die foniglichen Gefchlechter bebeutenb bevorzugt, boch ber freilich nie völlig geschwundene Unterschieb amischen Dymanen und Pamphylen so erheblich berabgestimmt au fein, bag a. B. R. F. Hermann 1) nicht einmal ben letten Reft beffelben als in Sparta geblieben anerkennen will.

Her haben wir es nur damit zu thun, in wie weit ber mehr ober weniger ausgeprägte Charafter einer Kriegerfaste und baneben die Dertlichkeit der neuen Wohnsitze bei den Dorern bem Entstehen der Tyrannis gunftig oder hinderlich war.

Begünstigt wurde sie eben durch diese kastenartige Glieberung der Bewohner jedes borischen Landes, weil eine solche Scheidung zu leicht zu einem Rampse zwischen den Bevorrechteten und den Unterdrückten sührte; und dies ist die eigentliche Wurzel, woraus die ältere Tyrannis entsprang. Drei Glieber sinden sich nämlich ursprünglich in jedem borischen Staate. Obenan stehen die

<sup>9</sup> Disput. de Homoeis Lacedaem., worin übrigens fehr grundlich alles das ausgeführt ift, welches die verfochtene Grundanficht fichen tann.

wirklichen Dorer. Sie allein bilben ben Staat (nolig) im griechischen Sinne 1), b. h. bie Bemeinbe berer, welche, fur ihre Erhaltung mit Lanbeigenthum verfeben, Die Staateverfaffung (πολιτεία) 2) bestimmen, vollziehen und vertheibigen, bazu bie Rrafte bes gesammten Bebietes benuten. Durch Abstammung aus ebenburtiger Ghe wird man Mitglieb berfelben und ungemein erschwert ift jebe Aufnahme Anberer, bie naturlich außerorbentliche Umftanbe ju einzelnen Beiten erleichtern konnen; felbft biejenigen, welche bei ber erften Festsetzung im Lande ihnen etwas naber gerudt murben, 3. B. in Sparta bie Berolbe, bie Roche, bie Flotenblafer und Andere 3), find nur untergeordnete Unhangsel und auf gewiffe von ihnen zu verrichtenbe Geschäfte fo fehr angewiesen, bag Herobot gerabezu in ihnen bas Raftenwesen ber Aegypter wieberzufinden meint. hier barf wohl für bie gange Claffe ber Rame einer herrschenben Rriegerfaste gebraucht werben. Ihnen gerabe gegenüber fteben bie Leibeignen, bie aus Sparta unter bem Ramen ber Beloten, aus Rreta als Mnotten bekannt find, unten bei ben einzelnen Staaten unter vielen Ramen vorfommen werben, und von ben theffalischen Beneften im Befentlichen nicht verschieben finb. Sie hatten fein Lanbeigenthum, gehörten vielmehr zu bem Inventarium ber ben Dorern angewiesenen Sofe, bebaueten biefe und theilten ben Ertrag ihrer Arbeit mit ihren herren, waren biefen auch Diener, im Rriege fogar leichtbewaffnete Begleiter, und hatten vor Rauffclaven bas voraus, bag bie Serren fle nicht ohne Beiteres tobten, nicht außer Lanbes verfaufen fonnten. 3wifchen beiben ftanben biejenigen, welche im Allgemeinen Berioten beißen und von ber vorgefundenen alteren Bevolkerung abstammten, foweit

<sup>1)</sup> Bergl. Muller Dor. 2, 71 über nolis und dipos.

<sup>2)</sup> Bergl. über molecela Arist. polit. 4, 1, 5 u. 4, 3, 3; und dazu ben sachlichen Commentar bei R. F. hermann S. 52.

<sup>9)</sup> Serod. 6, 60, vergl. mit 7, 134; über Erblichfeit ber Beschäftigungen fiebe bie Rachweisungen bei R. F. Germann S. 5.

biefe nicht mit ben Waffen in ber Sand bezwungen mar, fonbern Bertrage abgefchloffen hatte, Sie befagen Lanbeigenthum und betrieben Gewerbe jeber Art, entrichteten festgefeste Abgaben an bie Besammtheit ber Rriegerfafte, waren von jeber thatigen Theilnahme an ber Politeia ausgeschloffen 1), führten auch nicht bie Baffen jur Bertheibigung bes Lanbes, es mare benn, bag außerorbentliche Ereigniffe eine Ausnahme nothig machten. Sie find aus Sparta und Rreta fehr befannt, werben fich aber fpas ter in fleineren borifchen Staaten überall bann zeigen, wenn mit bem anhebenben Rampfe ber Bevolferung gegen einander eine vierte Bhole neben ben brei borifchen ermahnt wirb. In ihnen bat man natürlich ben gefährlichften Bestandtheil ber borischen Staaten ju fuchen; fie mußten, falls fie burch gefteigerte Betriebsamfeit zu größeren Reichthumern und bann zu größerer Bilbung und höheren Unfpruchen gelangten, ju einem Aufftanbe geneigt werben, welcher, weil er Einheit in ber Berfon eines Ruhrers forberte, leicht biefem vorläufig alle Bewalt zuwenben fonnte. Durch fie alfo mußte, wenn auch ohne ihre Abficht, fich Alles fur bie Torannis vorbereiten.

Diesen gegenüber ist inbessen sofort zu erwägen, welche bem Entstehen ber Tyrannis höchst ungunstige Sahungen mit jener Einrichtung ber bortschen Staaten verbunden waren. Dahin gehört zuerst die Rudwirkung, welche jene abgesonderte und besvorrechtete Stellung unter einer an Jahl vielfach überlegenen Besvölkerung auf die Dorer selbst ausüben, die Nothwendigkeit, mit welcher diese sich zu einer fest zusammenhaltenden, in sich wohl geordneten Aristokratie ausbilden mußten, die, von allen Sorgen des Erwerdes befreiet, ihre ganze Thätigkeit nur dem einen Zwecke und ben für Erreichung besselben berechneten Mitse

<sup>1)</sup> Denn in Sparta ift bei ber sogenannten größeren Boltsversammlung an Theilnahme ber Berioten gewiß nicht zu benten; und etwas freiere Dusnicipal-Berfassung ber Landstadte und Districte machte fie noch nicht zu Burs gern bes eigentlichen Staates.

teln zuwandte. Sie hielten fest zusammen, schon weil die Roth fie bagu gwang und weil bas Bleiche fich von Ratur gu bem Bleichen gefellt; fie verläugneten ihre Berfonlichkeit, gerriffen Bande bes Saufes und ber Kamilie, eben weil fie eine vollenbete Rorperschaft bilbeten und jeber mit allen ben Seinen vornehmlich biefer angehören mußte; fie hingen fich fest an bas Berfommen, noch mehr bann, wenn es fogar ale Befet fich gestaltet hatte, benn nur bei Erhaltung bes Bertommlichen fonnten auch sie bleiben, wer fie waren. Bas fie einft, und wenn nicht früher, boch auf ber Wanberung, geworben waren, eine Rriegerkafte horten fie nicht auf zu fein, ale fie unter einer mehr ober weniger feinblichen Bevolferung fich niebergelaffen hatten. Ihre Stadt mar mehr ein offenes ober ein umschanztes Felblager; alte Beltgenoffen fpeiseten ferner an einem Tifche und es entstanden bie Spffitien; Baffenubungen, nach militarifcher Disciplin geordnet, lagen bie Manner ob, Knaben und Junglinge wurden erzogen, baß fie ju achtbaren Streitern heranwuchsen, alternbe Manner gaben Unleitung, beachteten Alles, beriethen, was zu überlegen, furz, bie in Sparta und Rreta am meiften vollenbete borifche Bucht und Lebensweise erfolgte, ohne bag Befetgeber felbftichopferisch viel zu erfinden hatten 1). Ginfache und rauhe Sitten hatten bie Dorer meift in ihrem Berglanbe, bann auf ihren Wanberungen gehabt, und fie behielten fie moglichft bei, eben weil fie nicht zu veranbern anfangen burften; genügsam, abgeneigt ben funftlich erzeugten Beburfniffen, erfcheinen bie Spartaner und bie Rreter noch fpat, und nur ba horten Dorer balb auf, Dorer ju fein, wo fie zuerft in biefem Buntte ber Berfuchung reicher Sanbeleftabte nicht wiberftanben. Die Fremben entfernten fie möglichft, bie Tenelafte herrschte ur-

<sup>1)</sup> Damit foll indessen nicht gefagt sein, daß nicht in Sparta wirklich ein Lyturg Gesetzgeber gewesen sei; nur nicht ein solcher Gesetzgeber war er, wie man ehemals aus ihm machte, und die Entlehnung von Kreta gerfällt in der hauptsache.

forunglich unter ihnen allen, ben Berfehr burch ben Sanbel erschwerten fie lieber, als baß fie ihn geforbert hatten, bem fie fühlten recht gut, baß gerabe ein folder Berfehr bie Urt an ihre Burgel legte. Die politischen Einrichtungen, Die einmal unter ihnen selbst bestanden, hielten fie aufrecht, bulbeten barin feinen leichtfertigen Wechsel, feine andere ale bringend gebotene Beranberung; benn wohin biefe führen murbe, fonnte man nicht Durch biefes und ähnliches behaupteten bie Dorer in ihren Staaten ein Uebergewicht über bie beiben anberen Theile ber Bevolferung, fo bag biefe bem Bebanten an einen Aufftanb nicht leicht Raum geben konnten. Dazu fam, bas fur biefe beiben eine Annaherung an einander erschwert mar. Die Leibeignen brudte man wirklich mit ber Bebachtfamfeit und Ueberlegung nieber, welche in biefen Regungen zu einem Streben nach menichlicherer Stellung erftiden, fie felbft in ben Mugen ber Beriofen zu tief erniedrigen mußten, als bag biefe fich mit ihnen verbunden hatten: und Perioten, welche fich einmal in ihre Stellung hineingelebt hatten, auch in bie Anhanglichfeit an bas Gewohnte und bie Absonberung von allen Fremben, wie in Sparta und Rreta, hineingeriffen waren, fühlten ichwerlich großen Reig zu einer Beranberung ihrer Lage. Bei Rreta fam bas Infularische ju Bulfe, und bie Dorer erwirften bier, baß bas Meer nicht bie Berbinbungen erleichterte, fonbern bas Land zu einer Dafe in einer Bufte machte, burch welche fo felten jemand brang, bag bie übrigen Griechen Jahrhunderte lang über baffetbe eigentlich gar nichts erfuhren; und Sparta hatte boch ben Bortheil, bag es größtentheils mit einem nicht hafenreichen Meere umgeben mar, und nach ber anberen Seite bin bobe und unwegsame Bebirge alle Bugange erschwerten. Bunber, wenn bei beiben Dorern fich bie Dinge nicht für bie Entftehung ber Tyrannis entwidelten, und wenn vielmehr für Sparta, bas gegen bie Ereigniffe in feiner Rabe nicht gleiche gultig bleiben konnte, eine Beit fam, worin es angelegentlich

auf ben Sturz ber anderer Orten gebietenben und Alles umgeftaltenben Tyrannen hinarbeitete.

Run fragt es sich aber bei ben Dorern noch um einen zweiten Hauptpunkt, namlich ben, wie neben ihrem borischen Charakter bie Dertlichkeit bes neuen Wohnsiges auf sie einwirkte, benn unablässigen Einwirkungen bieser Art kann, wie die Geschichte aller Zeiten lehrt, ber burch Herkommen gebilbete Charakter eines Bolkes so wenig, als ber harteste Stein bem unaufhörlichen Tropfenfalle, wiberstehen.

Ueber Rreta fonnen wir uns in biefer Sinficht furz faffen. Es hatte wegen feiner zahlreichen Safen allerbings eine Beriobe gehabt, worin feine Bewohner ale fuhne und funbige Seefahrer alle naben Bemaffer beherrschten; aber gerabe bie Ginmanberung ber Dorer machte biefem völlig ein Enbe, und aus biefer Thatsache ergiebt fich genügend, bag es hier ben neuen Berren mit bem besten Erfolge gelang, bie insularische Lage nur gur Abschneidung jedes Berfehrs mit ben Fremden und gur Durchführung jenes Absonberunge-Spfteme ju benuten. alfo fein blubenber Sanbel, feine lebhafte Schifffahrt, feine fteigenbe Inbuftrie; hier völliger Mangel an bem, mas ben Beift ber Beweglichkeit unter eine Bevolkerung bringt; bier alles nur ber ftarren Unwandelbarfeit gunftig, welche ber ftreng borifche Charafter erforbert. Roch in bem Rriege gegen Terres blieb Rreta, bas Drafelfpruche vorschutte, in bunfler Berborgenheit 1); erfolglos berührten es im peloponnesischen Kriege einmal bie Athener 2): erft geraume Zeit fpater begann bie Infel ihre Sa fen etwas ju eröffnen, verlor aber bann auch in reißend junehmenber Steigerung ihren borifchen Charafter.

Für einen gleichen Gang ber Dinge war bie Lage Lafoniens etwas weniger, boch noch in einem hohen Grabe gunftig.

<sup>1)</sup> Berod. 7, 169.

<sup>2)</sup> Thuchd. 2, 85.

Wo es an bas Binnenland, bas bergigte Arfabien, granzte, hatte es Rachbaren, bie gleichfalls unbebeutenben Berfehr mit ben Fremben trieben, und lange ziemlich unbeweglich auf bemselben Standpunkte blieben, und wo Conuria eine neu eroberte Landschaft bilbete, schnitt bie eben baburch gegen Urgos entftanbene Feinbschaft alle Wechselwirfung bebeutenb ab. Un ber Offfeite ber Lanbschaft war fein erheblicher Safen, und ber Subfeite wichen bie Seefahrer wegen ber gefahrlichen Borgebirge gern aus, fo bag Gythium ichon beghalb nie eine Sanbeloftabt werben fonnte. Gine etwas schabhafte Stelle bot bie Insel Cythera bar, beren Beriofen Seehandel und zwar selbst mit Aegypten und Libyen trieben; aber ben Spartanern mar biese Gefahr nicht entgangen und die Insel wurde mit einer besonberen Sorgfalt gehutet 1). Roch bebenflicher mar bie Ermerbung Meffeniens. Auch biefe Lanbichaft hatte feit ber borifchen Banberung einen befonderen borifchen Staat gebilbet, mar aber burch ben Ausgang ber meffenischen Rriege bem spartanischen ber Art einverleibt, bag fie nur noch Sofe eigentlicher Spartaner, bie von Seloten bebaut wurden, und Beriofen-Gaue, bie ebenfalls benen von Lakonien gleich maren, enthielt: und alles biefes mar ichon ju einer Beit geschehen, bie im Gangen ber alteren Tyrannis voranging, fo bag jene alteren Buftanbe ber Lanbichaft bier nicht zur Sprache fommen fonnen 1). 216 fpartanische Broving mußte Meffenien schon beghalb nur eine Schabhafte Stelle bes Staates barbieten, weil bie Erinnerungen aus einer früheren Beit einen mehr wiberftrebenben Beift in ben Bewohnern nicht völlig aufhören ließen; bagu fam, bag Deffenien hafenreicher war, überdieß bie Safenftabte Mothone und Afine, welche man ben Raupliern und ben Afindern, aus bem Staate

<sup>1)</sup> Thuchb. 4, 53 und 7, 87.

<sup>2)</sup> Bergi. aus Muller's Dorer und Blag Bb. 2 die jene Buftande vors führenden Abschnitte.

Argos vertriebenen Beriofen 1), mehr im Beifte ber Feinbseligfeit gegen Argos als in völliger Uebereinstimmung mit ben eignen Grundfagen unter vortheilhaften Bedingungen eingeraumt hatte, vorzüglich auf Sanbel, Seefahrt und Induftrie hingewiefen waren. Allein mahrent Letteres zugleich einen Beweis giebt, wie wenig bie spartanischen Beriofen Urfache hatten mit ihrer Lage unzufrieben zu fein, behielt Sparta lange Mittel, ben aus Meffenien brobenben Gefahren zu begegnen. wurden etft bann groß, ale fur bie Entftehung ber alteren Tyrannis nichts mehr zu befürchten mar, und hatten bann auch Kolgen, die nicht hier zu erörtern find : im Allgemeinen ift wohl bie Unnahme gerechtfertigt, bag in bem fpartanifchen Staate lange bas fehlte ober boch mit Leichtigkeit beseitigt murbe, mas bie Dertlichkeit bes Landes jur Bflege bes für bie Tyrannis gelegten Saamens beitragen muß. Denn ift auch noch bas in Anschlag zu bringen, baß bie eigentlichen Spartiaten in ihrem ftabtischen Felblager wieberum von ihren eignen Beriofen sehr abgesondert wohnten, Einwirfungen ber Dertlichfeit also jedenfalls erft bie Letteren trafen, ohne bag barum jene ihre Rraft jum Widerftande verloren.

Es hat bennach bie bisherige Untersuchung bas Resultat gegeben, baß in Sparta und Kreta beibe Ursachen, welche zur Entstehung ber älteren Tyrannis zusammenwirken mußten, sich entweder gar nicht oder boch in einem höchst unerheblichen Grade vorsanden; beiber Gebiete wird daher später bei der Vorsührung der einzelnen Zwingherrschaften nicht gedacht, Sparta aus schon angedeuteten Gründen nur als thätig zum endlichen Umsturze berselben erwähnt werben. Anders gestaltete sich dagegen Alles in den dorischen Staaten des nördlichen Theils der Halbinfel und der mit benselben mehr völkerrechtlich verbundenen Landschaft

<sup>1)</sup> Bergi. Muller's Dor. 2, G. 26, und Blaß Bb. 2, G. 139, wo die Beweisstellen ber Alten febr vollftandig angegeben find.

Megaris; und nur ber etwas landeinwärts liegende Staat Phlius fann bort eine Ausnahme gemacht haben, hier jedoch nicht in Betracht kommen, weil wir über benselben für die jest zu beachtenden Zeiten nichts als seine Eristenz wissen.

Rudfichtlich biefer borifchen Staaten ift erftlich über bie neu eingebrungenen Kriegerschaaren zu bemerken, daß, wenn bie Dorer nach ihrer Wanberung fich wirklich in brei Seerhaufen theilten - wie boch alle alte Sagen behaupten - bann bie über biefen Lanbftrich fich verbreitenben Eroberer von Anbeginn fich zu fehr zerftreueten, als bag fie bie vorgefundene Bevollerung genügend hatten im Baume halten und ihren Ginwirfungen widerstehen tonnen. Sie besetten bie Stammlante ber Belopiben, alfo gang Argolis, Bhlius, Sithon und Korinth, brangen gegen Attifa vor und riffen, wenngleich fie zurudwichen, von biefem Megaris ab, und fandten ftarte Schaaren über bas Meer nach Kreia und von da weiter nach Rhobos und Affens Subwestipite, ba boch Althamenes nach ben zuverlässigften Ungaben ale guhrer einer borifchen Schaar von Argos ausging 1). Sie mußten ichon baburch ju fehr geschwächt werben, um eine folche Stellung, wie bie Dorer in Sparta, einnehmen ju fonnen; aber obendrein zertheilten fie fich über jenen Landstrich auf eine bie Rraft nicht genügend zusammen- und erhaltenbe Beife. Ihr bedeutenbfter Staat blieb freilich Argos, aber neben biefem entstanden Epidaurus, Trozen, hermione und Aegina in Argolis, bann Bhlius, Gifpon und Korinth, von welchem letteren fich abermale Megara ablofete; und ba Argos wegen Ueberlegenheit und wegen hervorgesuchter Unspruche aus ber Beroenzeit eine feinbliche Stellung gegen alle Rachbaren, Rorinth überbieß gegen Megara einnahm, fo borte bier überall jenes einige Busammenhalten bes berischen Stammes frühzeitig auf. Rampfe

<sup>1)</sup> Ber die Beweise ju lefen municht, findet fie fehr vollständig aufge- führt bei R. F. Germann S. 20, Anmert. 8.

von Dorern gegen Dorer führten alle fehr balb babin, bie Sulfe ber Eingebornen auf eine Beise zu benuten, welche naturlich auch biese zu ihrem Vortheile ausbeuteten, und welche fie ju einem Aufftreben erftarfte. Aus Argos fennen wir biefes burch beffen Rampfe gegen bie Perioten in Afine und Rauplia, Ornea, Tirons und Myfena noch einiger Maagen. mehr unmittelbare Mifchung ber Stamme ift febr verburgt. Denn obgleich Argos zuverläffig feine Berioten-Rreife hatte, fo war boch bie hauptstabt nicht ausschließlich Sit von Dorern, sonbern es wurde hier in ben Sprnethiern fogar ben brei boriichen Bhylen balb eine vierte und aus alteren ganbesbewohnern hervorgegangene beigefügt 1); und bie übrigen Staaten hatten ein fo fleines Gebiet, bag jene Abicheibung ber Beriofen nicht ftreng burchzuführen war, fie vielmehr, wie in Sityon bie Megialeer, in bem hauptorte felbft neben und unter ben Dorern wohn-Es wird nicht zu vermeiben fein, spater, wenn von ber Tyrannis ber einzelnen Staaten bie Rebe ift, auf biefes naber einzugehen; bamit alfo Bieberholungen vermieben werben, mogen bier biefe allgemeinen Anbeutungen genugen. Aus ihnen geht aber hoffentlich fattsam bervor, bag, wenn auch borifche Anordnungen 3. B. bie Spffitien und Aehnliches, ober bie Abtheilung in Dorer, Beriofen und Leibeigne, ursprunglich in allen biefen Staaten ftatt fanben, biefelben bier boch nie eine Ausbilbung wie in Sparta und Kreta erhielten - ein Umftanb, beffentwegen sie ja auch so lange nur für spartanische und fres tische galten und für bieselben Lyfurg eine so wichtige Rolle spielt - und bag eben beghalb jene fefte Saltung, welche bort bie Dorer gegen bie unterbrudten Gingebornen annahmen, hier niemals zur Bollenbung gelangte, einem Aufftanbe alfo nicht gehörig entgegen wirfte, früher ober fpater ein Busammenichlagen herbei führen mußte, aus welcher Tyrannis entfteben fonnte.

<sup>1)</sup> Bergl. über die hyrnethier und Megialeer vorläufig R. F. hermann S. 20, 4.

Ueberdieß hatten alle jene Staaten mit Ausnahme von Bblius ibren Mittelpunft in einer Seeftabt; biefer gange Ruftenftrich war schon unter ben Beloviben, wie z. B. ber homerische Schiffstatalog beweift, bahin gebieben, bag neben bem Adetbau und ber Biehzucht auch Seefahrt, Sanbel, selbst schwache Anfange ber Induftrie, Erwerbmittel ber Ginwohner bilbeten; bie an Bahl nicht ftarken und bazu getheilten Dorer konnten hier nicht bas zurudbrangen, was bie Ratur bes Lanbes und Berbindung ber Gewäffer mit entfernten Meeren fo fehr beforberten. Es mag mohl fein, bag Argos felbft, welches feinen besonderen Safen hatte, weniger eine Sandelsftabt wurde, ober es ift bieß faft nicht zu bezweifeln, ba wir von feinen Colonien beffelben etwas miffen; aber bagegen hatte es ben gleich schwer wiegenben Rachtheil, baß es fich frubzeitig auch mit Sparta in Rampfe um Cynuria einließ, und barin fich fo fcmachte, baß feine Dorer fich nicht genügend gegen bie Berioten behaupteten. Die anberen Stabte wurden bagegen alle, freilich nicht in gleichem Grabe, Sanbeloftabte: hier war jene Absonberung, jenes an bem Berfommen festhaltenbe Befen nicht zu bewahren; hier haufte fich mit bem Sanbel und ber Induftrie eine Bevolferung, welche Reichthum ansammelte und balb größere Anspruche machte; hier erwachte jener Beift bes Fortfchrittes, von bem oben gesagt ift, daß ihm nur die bloß Acerbau treibenben Staaten langer entgingen. Die Dorer felbft wurben bier gang anbers, wechselten, wie unten bei ben einzelnen Staaten gu zeigen ift, ihre Berfaffung, vertaufchten zwar Ronigthum meiftens mit Dligarchie, wollten aber boch nicht ben Forberungen ber minber Berechtigten nachgeben; es mußte ju gewaltsamen Ausbruchen fommen, und fubne Rubrer ber betrogenen Menge fturzten bie alte Orbnung um, eigneten bann aber gunachft fich alle Macht an und wurden bas, was man Tyrannen nannte.

Rach einem Umbertaften, bas vielleicht einigen Lefern etwas

läftig geworben ift, bas fich aber nicht füglich vermeiben ließ, finden wir also in diesem Landstriche ben ersten Boben, worin ber Saamen zur Tyrannis vorhanden, nichts seinem Auflausen bebeutend hinderlich, vieles seiner Entwicklung und seinem Aufschießen hochst gunftig war.

Reben ben bisher genannten gab es übrigens auf bem griechischen Festlande noch einen Bunft, wo ein Zweig ber Dorer wohnte, namlich einen schmalen und langen Streifen unmittelbar am Subrande bee Deta. Db fie, wie Muller annimmt1), babin allmälig aus Siftiaotis über bas Bebirge vorgerudt maren, ober ob erft fpater bei ber Wanberung eine Abtheilung bes Stammes in diefem Reffel zurudblieb, barf hier fehr gleichgultig fein; und schweigt auch bie Beschichte über biefelben in einem hohen Grabe, fo ift es boch theils wegen biefes Schweigens, theils wegen bes engen Raumes ber Lanbichaft ausgemacht, baß es hier teine Perioten und andere ftarte Buge einer Rriegerfafte gab, vielmehr die Dorer einfach bie ganbbefiger maren, größere Beschwerben bes Erwerbes auf Sclaven malzen mochten, und in feiner Sinficht fich von ben gewöhnlichen Gigenthumlichkeiten eines ziemlich armen und einfachen Bergvolfes unterschieben. Daffelbe gilt von ben ihnen benachbarten Stammen ber Lofrer, ber Bhofier 2), ber Aetoler und ber Afarnaner, bie fammtlich mabrent ber junachft zu beachtenben Beit auf einer Stufe ber Bilbung jurudblieben, welche fie faft ben Salbbarbaren naber ftellte. Delphi mit feiner Safenftabt erhielt allein eine höhere Bedeutung. Zenes, bas landeinwarts lag, bekam aber burch eine Berfaffung, in welcher eine erbliche Briefterschaft eine hauptrolle spielte 3), etwas fo Starres und Unbewegliches,

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 41; boch nennt auch Muller bieg nur feine Anficht, ohne es aus ben Alten beweifen ju tounen.

<sup>2)</sup> Bei biefen maren fogar Sclaven felten. Athen. 6, 86.

<sup>3)</sup> Aittmann, G. 383, hat alles, was wir davon wissen, sehr vollständig gesammelt, obwohl nicht gut der Beitfolge nach geordnet.

baß, follte hier ein Saame fur Thrannis gewesen sein, biefer unbebingt erftict murbe. Die Safenstadt Kriffa, welche wohl unaleich mehr ein Sammelplat und Berweilungsort ber Fremben war, befand fich bagegen unter einer etwas brudenben und beengenben Berrichaft jenes priefterlichen Staates, und fam fpater ju bemfelben in ein Berhaltniß, welches biefen bewog, gleichfam einen Rreugzug gegen fie unternehmen zu laffen 1). Hier traten also beibe Elemente hervor, einmal eine nicht gehörig berechtigte, sondern unter politischem Drude gehaltene Bevolles rung, und zweitens alles bas, was wieberholt als Folge von Sandel und lebhaftem Bertehre erwähnt ift: fein Bunder alfo, wenn ausnahmsweise bei Rriffa von einer Tyrannis bie Rebe fein wirb. Die übrigen Bergvolfer reichten mit ihren Wohnfigen zwar bis an bie Rufte, welche nicht ohne Safen war, allein auf biefe letteren legten fie feinen Werth und überließen fie fpater Untommlingen aus Rorinth, auch aus Deffenien. Bon biefem Theile Griechenlands gilt baber zugleich baffelbe, was von allen nicht bie See berührenben Lanbschaften, und bamit verlieren fie bier aus boppeltem Grunde alle Wichtigfeit.

Auf ber Halbinsel waren ihnen bie Arfaber lange ahnlich, bis sie einige Zeit vor ben Perserkriegen burch Sparta auf einen freieren Schauplatz geführt wurden; benn vom Meere waren sie abgeschnitten und von dem ehemaligen Wogen der borischen Wanderung hatten sie fast nichts erfahren. Bei ihnen erhielten sich tief herab Zustände, nicht sehr von denen der Heroenzeit verschieden?); und wenn auch der zweite messenische Krieg zur Abschaffung des Königthums Beranlassung gab und damit die Familien, welche einen höheren Rang und einige Vorrechte genossen, in einzelnen Städten des seitbem sicher getheilten

<sup>1)</sup> Das Rabere muß bem Abschnitte über die einzelnen Tyranuen vor-

<sup>2)</sup> Das barüber Befannte fiehe bei Blag 2, S. 211 ff.

Arfabiens eine Beschränfung eines anderen Standes begründen mochten, so wurde boch in diesen Staaten bald Sparta's Einsstuß zu bedeutend, als daß etwas für eine fünftige Tyrannis Günstiges sich ausbilden konnte, während man in anderen Strischen bes Landes ziemlich unverrückt bei einem Hirtens und Jäsgerleben blieb, ohne semals politischen Ideen Raum zu gesstatten.

Wenn aber biefe in raidem Aluge porgeführten Lanbichaften und feine Schwierigfeit barbieten, um es zu erklaren, marum in ihnen die Tyrannis nicht entstand, so fest Achaja bei biefer Frage etwas in Berlegenheit. Aus biefem fcmalen Ruftenftriche waren bie hauptfachlich über Attita und Guboa fluchtenben Joner burch jene Achaer verbrangt, welche bis babin befonders das weftliche Argolis inne gehabt hatten, und aus Polybius und Strabo 1) wiffen wir auch, bag ein fonigliches Saus, welches von ben Belopiben Dyfena's ftammen wollte, in einer langen Reihe von Jahren bort fortherrichte, bis ein Dguges burch Gewaltthätigkeit einen Aufftand und Einführung republis fanischer Berfaffung veranlagte, wonach 12 fleine Staaten fich zu einem Besammtbunbe vereinten. Wann aber bieß geschah, erfahren wir nicht, und ein völliges Schweigen ber Geschichte über Achaja giebt nur einen Beweis, baß feitbem schwerlich große und folgenreiche Beranberungen in bem Lanbe vorfielen. Richt einmal bas Meer, welches freilich auch nur bei Patra einen bebeutenben Safen bilbet, fonnen bie Achaer benutt haben, ba von Schifffahrt und handel berfelben nirgends bie Rebe ift, bie Spuren von Colonien unerheblich find 2) und burchweg

<sup>1)</sup> Polyb. 2, 41 und Strabo 8, 7, S. 219 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Gegen Muller, welcher die Colonien in Großgriechenland zu fehr in die Reihe der eigentlich dorischen bringt, hat Plaß (Bd. 2, S. 402) richtig nachgewiesen, daß die Masse der Auswanderer Achaer waren. Allein diese tamen weniger aus Achaja, hauptsächlich aus Lakonien, z. B. unter Phalanth, nachstem aus Trozene und jenem Kuftenstriche von Argolis, wo fie vor dem Audrange der Dorer wichen; nur der Rame des Flüschens Kra-

vie Korinther früh als die Beherrscher jener Gewässer erscheinen. Man muß also wohl glauben, daß diese Achäer, ähnlich ben Eleern und den Arkadern, lange die aus der Heroenzeit ererbte Bersassung beibehielten, ungeachtet der Rähe des Meeres sich boch lediglich dem Ackerdau und der Biehzucht zuwandten, und nach dem Aushören des Königthums solche Republisen bildeten, worin die früher schon nächst den Königen derechtigten Familien, ohne Ausübung von Druck, als Aristofratie unangesochten blieden, die erst in den Zeiten des peloponnesischen Krieges und spätter Berkehr mit anderen Staaten zwar einen Kampf der Aristofratie und der Demokratie herbeisührte, nicht mehr die Tyrannis, welche damals nicht länger aussommen konnte. Auch Achgia wird also unten, wo die einzelnen Tyrannen vorzusühren sind, unerwähnt bleiben; und auf dem griechischen Festlande ist nur noch das geseierte Attika in Betracht zu ziehen.

Gleich bei bem erften Schritte 1) fommt man aber mit ber

this, ber fich bei Aega und bei Sybaris (neben ben Citaten bei Plaß vorsauglich noch herod. 1, 145) findet, deutet auf Theilnahme von Achaern aus Achaja, über welches die Auswanderung zunächst ans westliche Meer geben mogte. Als wirkliche Seefahrer erscheinen die Bewohner von Achaja durchsaus nicht in jenen Colonie-Zügen, und die in Großgriechenland gestifteten Staaten unterhielten in kurzem mehr mit Korinth und anderen Plägen des Stammlandes Berbindungen, nur fast gar nicht mit Achaja.

<sup>1)</sup> Ein etwas weiteres Ausholen läßt fich bei Attita nicht vermeiben; was dagegen ohne Rachtheil unberührt bleiben kann, foll höchstens leise ansgedentet werden. Außerdem hat Attika, ungeachtet es an ruhmvollen Schriftskellern so reich war, dennoch das Schickfal gehabt, daß auf uns eine fort laufende Darstellung seiner altesten Justande von keinem der Alten gekommen ist. Die Rachrichten sind daher aus zerstreueten Angaben der Alten zu sammeln, denen viele Bearbeitungen, welche sie von höchst achtbaren Gelehrten der neueren Zeit ersahren haben, zur Seite gehen. Eben deßhalb wird es, um das Anschwellen dieser Arbeit durch Citate zu verhüten, wohl verstattet sein, wenn wegen der Belège auf das verwiesen wird, was bei K. F. Hersmann in den Staatsalterthümern S. 91—102 in der besten Ordnung verseinigt ist. Dort sindet man die Beweisstellen der Alten angezogen, die wichtigsten auch abgedruck, dort sämmtliche neuere Schriftseller über jeden

ursprünglichen Bevolferung Attifa's in große Berlegenheit. Denn burchmeg machten bie Athener Unspruche barauf, baß fie Ureinwohner ober Autochthonen maren, und felbft ein Schriftfteller wie Thucpbibes 1) fagt, baf Attifa mehr als jebe andere Landschaft ber Griechen wegen feines mageren und wenig anlodens ben Bobens ftets biefelben Bewohner gehabt habe; aber anbererfeits fteht es unumftöglich feft, bag bie Athener nicht nur 30= ner waren, fonbern fich auch gern als ben Dittelpuntt unb Rern bes gesammten ionischen Stammes ansahen. Entweber barf man alfo fagen - find bie Joner felbft Autochthonen und bamit nicht Bellenen in bem Ginne wie bie Meoler und Dorer, ober jener Rubin muß mehr feinen Grund in attifcher Eitelkeit haben und Attifa erlitt, gleich anberen Lanbichaften, eine Beranberung feiner Bevolferung. Es wurbe, mogte man vermuthen, R. D. Mullet, wenn er ju einer Bearbeitung ber Joner noch gefommen mare, ben Weg erwählt haben, bie Joner fich über Attifa's Autochthonen fo verbreiten zu laffen, wie g. B. Acoliben über viele eingeborne Stamme bie Berren wurben. Wir ftimmen lieber bem bei, was mit vieler Entschiebenheit Blag 2) über Joner und Achaer als alt-pelasgische und ziemlich weit verbreitete Bolfchen gefagt hat; benn nirgenbe finben wir einen Stammbaum folder Abkömmlinge von Xuthus und Jon, wie bie Benealegen ihn von Meolus fennen ), nirgenbs Schaaren ermahnt, mit benen ein Jon fich über Attifa verbreitet und burch überwiegenden Ginfluß berfelben erft alle ju Jonern ge-

einzelnen Punkt genannt; hier werben affo felten Citate beigegeben, perfouliche Ansichten bagegen burch ben Ausbruck selbst bezeichnet werben.

<sup>1)</sup> Thured. 1, 2.

<sup>2)</sup> Bb. 1, S. 49 ff.

<sup>3).</sup> Und wenn herobot (5, 66) und Euripites (Ion v. 1596) ju Shenen bes Ion einen Geleon, Argiforeus, Argades und hoples (Ramen ber altattischen Kaften) machen, so fteigt baburch nur jene Bebenklichkeit und bradt bie Autorität ber jungeren Schriftsteller, welche jenes wiederholen, tief hinab.

macht hatte. Uns find also gerade die Joner jene Autochthowen; und fie bleiben in dem Lande, ohne daß jedoch daraus
folgte, daß nicht viele Fremde von ihnen aufgenommen wären. Diefe Sache felbst wird auch von den attischen Schriftstellern wie völlig in Abrede gestellt; es fragt sich nur, wer unter diesen Fremden die ersten waren, welche zugleich Bildung brachten und dadurch, höchstens neben den eingebornen Häuptlingen, eine höhere Stellung unter der Bevölferung erhielten.

Much hier fimmen wir Plag in ber Unnahme bei, baß Morgenlanber, bie über bas Meer famen, jebenfalls in Athen, in Cleufis, in Megara und auf Salamis fich anfiebelten. Bon biefem erflarten Berfechter biefer Unficht ift febr vollständig gefammelt, was Sage über folche Unflebelungen beißen fann; von Greuger und feiner Schule ift biefelbe Sache mehr aus einem religiofen Gefichtspunfte verfolgt: und allerbings ift ber Cultus bes Bofeibon nicht bagegen, bie Athene aber wegen ber Art, wie fte als hauptentfproffene Tochter ben hellenischen Seroen-Göttern eingebürgert ift und als Reprafentantin ber intellectuellen Ueberlegenheit in Runften bes Friedens und jugleich bes Rrieges fo Berichiebenartiges vereint und ben roben Ares ber ungebilbeten Stamme faft verbrangt, schwerlich anders als burch Berpflangung eines morgenlandischen Gultus zu erflaren 1). Dazu fommt, bag in feiner anberen Lanbichaft fich gleich viele erbliche Brie-Rettbumer nachweisen laffen?), nirgenbe fich fo fehr eine mahre hafte Scheibung in Raften, wie man fagen tonnte und R. F. Bermann auch gerabezu fagt, ausbilbete, nirgenbs, felbst in ber Les bensweife ber Bornehmeren, g. B. in ber Rleibung 3), fich fo lange etwas Morgenlanbisches vorfanb. Danach wurben also

<sup>1)</sup> Daß fie auch am Copais-See einen alten Sig hatte, ichabet biefer Annabme burchaus nicht, ift vielmehr für biefelbe.

<sup>3)</sup> Zitimann, S. 606.

<sup>3)</sup> Thuepb. 1, 6; doch auch icon Comer durch die ichleppenden Ges wander ber Joner.

bie Geschlechter ber eingebornen Sauptlinge und biefer aus ber Frembe Befommenen und burch hobere Bilbung Ueberlegenen ben erften Grund zu einem bevorrechteten Abel gelegt haben. benselben fonnen sehr wohl fluchtige Bellenen, die in Xuthus und einem noch verbächtigeren Amphiftion ihre Reprafentanten haben, aufgenommen fein, wie fie ja wirflich ben fpateren Benealogen bagu bienten, bie Joner ben Sellenen einzuverleiben. Aber auch bie Berakliben fanben in Attika Aufnahme, und manche aus ihrem Gefolge mogen bort heimisch geworben fein; gang auverläffig ift bieß von ben aus Meffenien fliehenben Releiben und ihren Mannen, bie unter bem attifchen Abel fogar bie bochfte Stellung fich erwarben, boch auch von anberen, 3. B. ber Familie, aus welcher Miltiabes ftammte 1). Go bilbete fich ein Abel auf verschiebene und boch auf ahnliche Beise wie ber, welchen in manchen Landschaften wahrend ber heroenzeit bie Aeoliben ausmachten; viele hier angebeutete Beftanbtheile verfennen auch bie attischen Schriftsteller feines Beges; nie beben fie jedoch bie Berkunft berfelben bervor, am allerwenigften ben Eintritt von Morgenlanbern, wodurch bie Ehre ber Autochthos nenschaft geschmälert wurbe.

Gbenso ist eine etwas kastenartige Eintheilung sammtlicher Einwohner in ein, wenn nicht absichtliches, boch starkes Dunkel gehüllt. Ueber die erste Classe ist kein erheblicher Streit: sie umfaste die Hopleten, eben dieselben, welche kurz vorher Abel genannt sind, ihr bedeutendes Landeigenthum durch Andere, seien sie wirkliche Sclaven oder zinspflichtige Inhaber und Rusnießer, bedauen ließen, und zugleich als Krieger wie im Rathe überlegen waren. Ueber die zweite und die britte ist man in so weit einig, als man unter den Teleonten 2) ziemlich allgemein zinds

<sup>1)</sup> S. unten S. 75, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ueber die baffelbe bezeichnenden Ramen Telconten, Gedeonten und Geleonten fiebe bie bei R. F. hermann \$. 94 angegebenen Abweichungen unter ben neueren Gelehrten.

pflichtige Landleute und unter ben Argabeis entweber -nur Gewerbtreibenbe ober wohl richtiger Sandarbeiter jeber Art verfteht, bie, weniger an einen Ader gebunden, übrigens recht mohl auch Diethlinge fur Felbarbeiten fein fonnten. Ueber bie Aegiforeis endlich erhebt man wohl mit Unrecht Bebenflichfeiten, ba nichts anderes übrig bleibt, als fie für biejenigen Lanbleute ju halten, welche in bem mehr bergigten Striche bes Rorbens und ber Oftfufte bis jur Gubfpige bes Lanbes hinab als freie, aber ben reicheren Sopleten ber Ebene nicht gleichberechtigte und nur aus ber eingebornen Bevolferung hervorgegangene Landeigenthumer wohnten und im Befite besonbers von Biegenheerben, an benen Attifa megen ber Beschaffenheit seines Bobens Ueberfluß hatte, urfprunglich mehr Biehzucht als Aderbau trieben. Etwas ben Raften Aehnliches ift alfo nicht zu verfennen; boch hat man fich auch fehr zu huten, bag man biefes nicht zu weit ausbehnt 1). In ben alteften Zeiten, worin nicht einmal ein feftes herfommen, geschweige ein Befet, fich ausgebilbet hatte, ftanben fogar bie Hopleten nicht als eine fest geschloffene Rorperschaft ba, vielmehr find bie Releiben und jungere Saufer Bew gen, wie leicht Frembe von ebler Abfunft aufgenommen murben; erft fpater anberte fich bieß, als fie unter bem Ramen ber Eupatriben und nach Abschaffung bes Rönigthums, eine regierenbe Ariftofratie ausmachten und bie Aufnahme in ihren Stand fehr erfcwerten 2). Reine Spur leitet aber babin, bag man glauben mußte, auch ber Uebergang von einer ber brei untergeordneten Claffen in eine andere batte besondere Schwierigfeit gehabt; und biefes wefentliche Merfmal einer eigentlichen Raften -Abtheilung fehlt baber vollig. Borzuglich hat man fich

...

<sup>1)</sup> Bon Raften redet ichon Plato im Tim. 7, p. 95 ed. Stallb. und im Kritias 7, p. 395, doch mehr nach angeblich ägyptischen Behauptungen.

<sup>2)</sup> Die bei der Aufnahme üblichen Satzungen fiehe bei R. F. hermann \$. 100.

unter ben Teleonten nicht ben fpartanischen Seloten und ben theffalischen Beneften abnliche Landbewohner vorzuftellen 1); benn in bem fvåteren Uttifa eriftirten biefe nicht, und waren fie erft burch irgend eine Gefetgebung verschwunden, fo ift es gar nicht benibar, bag beffen nicht bestimmter Ermahnung geschehen mare. Eben fo wenig find fie Berioten; benn nicht einmal eine folche Binevflichtigfeit, wie fie von biefen gilt, ift erwiefen. Die Unnahme flutt fich mehr auf unfichere Etymologien, und felbit nach biefen ift mehr an Abgaben zu benten, welche Einzelne fur Benubung eines Eigenthums Einzelner entrichteten. gehörten alle brei Claffen zu fehr unmittelbar zu bem attifchen Staate, ale bag fie fur Perioten gelten burften 1), unb man hat nur an folche Mitglieber zu benfen, welche unter ben Konigen nicht zu bem Rathe, nicht als Richter, überhaupt nicht zu religiofen und burgerlichen Ehrenamtern, fpater auch nicht bei Bahlen und Abstimmungen über Gefete berufen wurben, bie aber wohl Gefchenke barbrachten, balb geregeltere Abgaben entrichte ten 3), enblich es bulben mußten, bag neben ben privatrechtlichen Leistungen auch die öffentlichen Laften hauptfachlich auf fie gewalt wurden. Als beweisend fonnte man bafur noch anfuhren, daß fie anerfannter Maagen in brudenbe Schulbenlaft verfanten und baburch einen besonderen Theil ber folonischen Besegebung nothig machten, bag gerabe in Athen mehr als in irgend einem anberen griechischen Staate bei ber fpater georbneten Berfaffung auf eine Ausgleichung ber Rechte und ber Leis ftungen nach bem Bermogen hingearbeitet wurde, und bag Bife ftratus einen Behnten auf allen Grund und Boben legen fonnte, eine Befteuerungeart, bie bei Griechen und Romern fehr verhaft

<sup>1)</sup> Dieß geschah ichon von Dion. Halic. antiq. rom. 2, 9, ber fie an berfelben Stelle weit richtiger auch mit ben romischen Clienten gleichftellt.

<sup>2,</sup> Siebe R. F. Bermann S. 101.

<sup>3)</sup> Daher die έπτημόριοι, b. h. die zu einem Sechsten Pflichtigen; fiche R. G. hermann S. 101.

war und als Schmälerung des wahren Eigenthumsrechtes betrachtet wurde, auch in Athen zwar für tyrannisch galt, aber
boch als eine nicht ganz neue keinen Widerstand ersuhr. Alle
brei Classen galten als Plebeser den Patriciern gegenüber, wie
bas Berhälmiß häusig durch einen Bergleich mit römischen Zuständen ausgedrückt ist; zugleich sieht man, wie später in Attisa
brei Parteien, die Bediäer d. h. vorherrschend die reichen Landbesitzer der Ebene 1), die Diakrier d. h. die Bergbewohner oder
die kleineren freien Landbesitzer, wohl zusammengeschmolzen aus
den Aegisoreis und den nicht um alles Landeigenthum gebrachten Teleonten, und die Parhaler d. h. die Bewohner der Westküste oder die Handel, Gewerbe und Schiffsahrt Treibenden entstehen und unter sich kämpsen konnten.

Roch ein britter Umstand ist über die Bevölferung Athens sehr zu merken. In ben altesten Zeiten zerfiel nämlich die Landschaft in mehre Staatsvereine, die unter einander zwar zussammenhingen, aber doch nur so, daß selbst Kriege unter ihnen entstehen konnten ); erst Theseus wird allgemein als dersenige genannt, welcher die einzelnen Bereine aushob und Athen zum Mittelpunkte eines einigen Staates machte. Dahin zogen aber deche eigentlich nur die reicheren Familien, also jene Hopleten, die darum nicht völlig aushörten, auch auf dem Lande zu leben; auf diesem blieben dagegen mehr diesenigen zuruck, welche auch persönlich dem Ackerdau und der Biehzucht oblagen. 1.11-

<sup>1)</sup> Alfo nicht wefentlich verschieden von ben Sopleten, auch nicht von ben Cupatriben.

<sup>2)</sup> Genügend ift darüber bas Beugnig von Thueid. II., 15; wer intefe fen darüber alle vorhandene Belege nachsehen will, der findet fie bei R. F. Germann S. 97.

<sup>3)</sup> Daher bet Dion. Halis. antiq. rom. 2, 8 die Angabe, daß die Athener in Eupatriden, welche auch die Leitung des Staates hatten, und in äygoexoe, of rav nouvar odderde houre neufen gerfielen; denn Gewerbtreibende waren in der altesten Zeit überall so wenig, daß sie fich unter die schichten Landleute ihren Rechten nach verloren.

vermeiblich mußte bieß die Folge haben, daß fortan die Bewohner ber Stadt 1) auch in einem höheren Sinne Bürger 2) wurden, zumal da zu einer Theilnahme an Staatssachen, soweit die Könige Andere heranzogen, sie doch am geeignetsten waren: und als nun das Königthum abgeschafft, die königliche Familie aber nicht vertrieben, sondern nur in ihren Gerechtsamen stusenweise erniedrigt wurde, da mußte, was das Königthum verlor, vorzüglich in die Hände der Hopleten oder der Eupatriden übergegehen, diese Classe also sich vollständiger zu einer Aristokratie ausdilden, welche sene Classen immer entschiedener von der Gesetzgebung und Regierung des Staates ausschloß und auf sie einen steigenden Druck ausübte. So gestaltete sich Alles zu einer Scheidung in zwei seindliche Lager, von denen das eine kleiner, aber in sich einiger, das andere zwar weit größer, aber in sich getheilter war 3).

<sup>1)</sup> aorv, bald mólis.

πολιται.

<sup>3)</sup> hier ist einem Einwurfe zu begegnen. — Bekanntlich (K. F. hersmann §. 97) theilten sich diese Eupatriden in vier Phylen, jede derselben in 3 Phratrien, jede von diesen in 30 Geschlechter; und jene Phylen werden ebenfalls von einigen alten Schriftstellern hopleten, Argadeis, Teleonten und Aegitoreis genannt. Danach könnte das im Texte Gesagte leicht eine andere Gestalt erhalten.

Man hat bei diesen 12 Phratrien an die angeblich einst in Attisa vorhandenen 12 Staaten gedacht, deren jeder eine hergegeben hatte; aber dages gen ist bemerkt, daß unter den Namen der Phratrien einer vorsommt, der sich nicht unter denen der sogenannten 12 Staaten befindet (hermann §. 98); und dreist darf man hinzusesen, daß es mit diesen 12 Staaten doch immer eine höchst zweiselhaste Sache ist, deren Annahme wahrscheinlicher nur aus dem Dasein jener 12 Phratrien entstanden ist. Dann ist es aber mit Riebuhr gar nicht zu verkennen, daß die Zahlen 4. 3. 30 ganz offenbar auf den Kalender hinweisen; und schwerlich — denn Sicheres wissen wir allerdings nicht — mögte jene Eintheilung der Eupatriden eher entstanden sein, als dis diese nach Erlangung aller Staatsgewalt in ihrem Innern eine Anordnung trasen, welche zu der wechselnden Leitung des Staates paste. Benigstens könnte man sich darauf berusen, daß noch viel später, als Klisthenes 10 Physikanne

Bu biefer Stellung ber einzelnen Theile ber Bevölferung Attita's fam nun aber jenes zweite für bie Entstehung ber Therannis gleichfalls erforberliche Element.

len einführte, zugleich ber politische Kalender der Athener so eingerichtet wurde, daß jede Phyle in einem der 10 politischen Jahres Abschnitte die Prytanen bergab: eine hochft sonderbare Cinrichtung, welche doch irgend einen Rüchhalt in früheren Sayungen gehabt haben wird. In jenen Jahlen mögten wir also eher eine Berschmelzung von aftronomischen und politischen Cinrichtungen und damit in ihnen aufs neue eine leise Spur von etwas Morgenlandischem sinden.

Dem sei indessen, wie ihm wolle, da es wenigstens hier von teinem Ginsstuffe ist: allein jene Namen der 4 Phylen, könnte man sagen und es ist auch wirklich behauptet, geben einen Beweis, daß die früher über hopleten, Argasdeis u. s. w. ausgesprochene Ansicht nicht die richtige fei.

Sierauf barf erftens geantwortet werben, bag es gegrundeten 3weifel leis bet, ob die 4 Phylen auch wirflich jene Ramen trugen. Die alteften Quellen dafür find die oben genannten Stellen des Berodot und Euripides. Letterer tann ale Dichter, welcher immerbin neue Ramen fur Jon's Gohne fchaffen mag, nicht fur hiftorifc beweifend gelten; Berobot aber, beffen Bahr= beitsliebe nicht angefochten fein foll, darf fich nicht beschweren, wenn ihm ein Brithum gugefchrieben wird. Er bat g. B. über die Pitanaten und die fpartanifchen Ronige, über Barmobins und Ariftogiton, wie über bie Gobne bes Biffftratus Dinge ergablt, von benen Thuepoires ausbrudlich fagt, bag fie im Bolte gwar fo angegeben werben, aber fich nicht fo verhalten. Achnliches tonnte ibm auch bier begegnet fein, ber jedenfalls nie lange in Attila verweilt hat und dem ein Subrer, welcher zweierlei verwechselte, gedient haben mogte. Dagu tommt, daß herodot, gleich bem Euripides, feinen Beleon, Megiforens, Argadeus und Soples ju Sohnen bes Jon, alfo ju alten Beroen macht, von benen nur wenige Antere reden, welche ibm und dem Dichter gefolgt gu fein icheinen, mabrend Alles, mas wir fonft über tas hochfte attifche Alterthum wiffen, diefer Ableitung ber Ramen von Beroen und Gohnen bes Jon gang entichieden entgegen ift. Die fpateren 10 Bhylen maren wirt: lich nach Geroen genannt: follte man nicht glauben burfen, bag baffelbe bei den 4 Bhylen der alten Eupatriden der Rall mar, und daß nun Ramen berwechselt maren? Dieg murbe dem Rubrer bes Berotot begegnet fein, ba mit bem Dichter nicht zu rechten ift. Fallen aber Diefe beiben Autoritaten, fo fallen auch die jungeren, ba nicht zu beweifen ift, daß fie fich auf andere füßen.

Bem indessen dieß zu gewagt scheint, bem bleibt zweitens auch der Ausweg übrig, den R. F. hermann vorgeschlagen hat (Staatsalterth. S. 97;

hier bedarf es wohl teines Beweises, daß diese Salbinfel theils burch ihre Lage und ihre portrefflichen Safen, theile burch ihren mageren und unbankbaren Boben eine anmachsenbe Bevolferung fehr balb veranlaffen mußte, bie Erwerbemittel, melde Aderbau und Biebzucht nur burftig gewährten, burch antere, welche bie Rabe ber See an bie Sand gab, ju vermehren. Sah man im höheren griechischen Alterthum auch jeden Fremden mit etwas Argwohn an und ichatte man im Gangen nicht einmal ben Mitburger, ber fich in ber Frembe umbertrieb, fo war boch jebenfalls ber ionifche Stamm; welcher ftets nur Ruftenlanber bewohnt hatte und welcher fich fpater am meiften auf Sanbel, Schifffahrt und Induftrie warf, ichon frubzeitig unter allen griechischen gerade berjenige, welcher in biefer Sinficht fich freier bewegte und namentlich gegen ben borifchen und beffen Tenelafte in einem schneibenben Gegensate ftanb, Auch ift es mahr, baß bie Athener erft fpater babin gebieben, ihre Stadt zu einem Sauptfige bes Sanbels nach allen griechtichen Deeren ju machen, und bag vorläufig bie lebhaftefte Sanbeloftrage fich mehr nach Korinth, Aegina, Chalfis und Eretria hingog. Aber ficher wurde auch Athen fruh von ben Insulanern und ben Stammgenoffen auf Aftens Rufte besucht, und Berhaltniffe, bie ichon in Solons Zeitalter anheben und gegen bie Zeit ber Berferfriege

und die Bermuthung erhalt auf eine merkwürdige Beise eine historische Bestätigung durch eine Nachricht, welche unten S. 82 über das ionliche Rygistus vorkommen wird), daß man namlich altere Namen in einer ganz anderen Bedeutung auf neue Berhaltnisse übertragen, Namen, welche ursprünglich eine kastistische Scheitung der Cupatriden benuft habe. Und scheint bei diesem Auswege nur die Frage bedenklich, warum die Cupatriden es nicht vermieden haben, sich z. B. Negotoreis und Teleonten zu nennen: und scheint das Ganze auf einer früh geschehenen Berwechselung zu beruhen und keinen gegründeten Cinwand gegen ben Gang der Dinge, welcher im Texte verzeichnet ift, herzgeben zu können.

Siebe Anlage über Die attifden Bhylen.

beutlicher hervortreten, konnten nicht mit einem Male eine solche Stärke haben, wenn nicht in früheren Jahrhunderten die Fäben gesponnen wären. Der active Handel Athens mögte lange sehr beschränkt gewesen, eigne Schiffsahrt erst durch Themistokles recht eigentlich gewest sein; aber beibe ruheten nicht völlig, wie wir unten daraus sehen werden, daß zu Pisistratus Zeit Athen Besthangen am Hellespont hatte und mit Kleinasiaten in einen Handelbkrieg verwickelt wurde.

Dann mehrte fich aber im Laufe ber Beit auch jene Bolfsmenge, bie nicht von Aderbau und Biehaucht lebte; viele aus ber Mitte berfelben gebiehen zu einem Bohlftanbe, welcher bem ber Eupatriben wohl nicht nachgab, zu einer geiftigen Bilbung, burch welche fie ficher bie Altfrankischen übertrafen; es erwachten in benfelben auch andere politische Anspruche, wie ja beutlich barans hervorgeht, bag Solon als Gefengeber burch Begrundung ber politischen Rechte auf bie Größe bes Bermögens gerade fie mit ben Gupatriben auszuföhnen fuchte; es entwidelte fich jener regfame, bewegliche und neuerungefüchtige Ginn, ber fpater einen hervorftechenben Bug in bem attischen Charafter bilbete; und bie, von welchen er gunachft ausging, theilten ihn allen benen mit, welche fich von ben Gupatriben gleichfalls gebrudt fühlten. Go geschah es, bag aus ber früher taftenartis gen Abtheilung politische Barteien wurden. Die ber Barhaler umfaßte mehr bie am Deere, vorzüglich an ber Beftfufte wohnenden Gewerbtreibenben, die ber Diafrier mehr die fleineren und gebrudten Grundbefiger; und beibe verfolgten gemeinschaftliches Intereffe gegen bie Enpatriben ober bie Bebider, wie man nun bie größeren ganbeigenthumer nannte; beibe maren aber barum unter fich nicht völlig einig, inbem wohl nur bie Barbaler nach unferen jegigen Ausbruden eine entschiebene Linke bildeten und eine bemofratische Richtung nahmen. Unter folden Umftanben brauchte nur ein wirflicher Rampf unter ben Barteien auszubrechen und bas vorhin Gultige aufgehoben gu

werben, ohne baß man sofort eine neue Ordnung unter Buftimmung Aller gewinnen konnte; und irgend ein kuhner und geseigneter Führer mußte wenigstens vorübergehend bie Macht an sich reißen und bas werben, was man einen Tyrannen nannte.

Auf bem griechischen Festlande ist jest ein schmaler Gurtel, in welchen die beiden am Isthmus endenden Meerbusen tiese Einschnitte machen, als der enge Raum hervorgehoben, auf welchem theils die Zusammensehung der Bevölkerung und die innere Stellung derselben gegen einander, theils die Dertlichkeit und der ren Einstuß auf die Entwickelung der Einwohner vereinigt dahin wirkten, daß die Altere Tyrannis daselbst auffommen konnte: übrig bleibt also die andere Hälfte der griechischen Länder, alle biejenigen nämlich, welche durch Anlegung von Colonien von der Nation gewonnen wurden. Weniges sei zuvor über die Colonien im allgemeinen bemerkt, da es später zur Ersparung von Raum dienen wird.

Sie alle werben entweber unter folder Korberung, Ueberwachung und Oberleitung bes Mutterftaates, welche fie enger und fast noch ale bevormundete Tochter an biefen binben, ober fle werben von folden Auswanderern gestiftet, welche entschieben mit ber alten Beimath brechen und fich von biefer los-Beibe Arten fannten auch bie Griechen. Die erfte umfaßt mehr biejenigen, welche jur Forberung bes Sanbels, jur Erweiterung ber Berrichaft, juweilen auch und mehr nebenbei jur Ableitung einer politischen Partei angelegt werben; fie fegen Mutterftaaten voraus, bie in ber eignen Entwidelung ichon bebeutend vorgeschritten find; fie werben auch in biefer Ueberficht fcon gur Sprache fommen, aber fpater, ba fie ihrer Ratur nach einen jungeren Urfprung haben; fie muffen hier auch begwegen abgeschieben werben, weil, falls in ihnen eine Tyrannis auffam, bieß burch fremben Ginfluß geschehen fein konnte. Colonien ber anderen Art grundet entweber eine Bartei, welche von ben in ber heimath Gebliebenen fich ablofet und fofort eine weit unabhangigere Stellung einnimmt, ober ein verbrängter Bolfsstamm, ber, weil boch nicht Alle auswandern, sondern Manche sich dem Sieger unterwerfen, darum eine große Berwandtschaft mit einer weichenden Partei erhält. Bon solchen Colonien wird hier zuserst die Rede sein, wenn die Inseln des Archipelagus!) und die vordere Küste Kleinastens zunächst als ein Ganzes zusammengesaßt werden; denn von ihnen gilt gemeinschaftlich, daß Auswanderer, die aus der Heimath vertrieben waren, sie stifteten?).

Auf fie ift erftens anzuwenden, mas fich bei allen Colox nien bestätigt und mas Beeren 3) mit wenigen Worten treffenb hervorgehoben hat. In bem neuen Lande, vorzüglich jenfeits bes Meeres, fann nicht Alles wieber werben, wie es in ber ale ten Beimath mar; Berhaltniffe, Sitten und Bewohnheiten, welche jum guten Theile von bem Boben und bem himmeleftriche bebingt werben, boren auf; ber Beift entbehrt nicht bloß viel Altes, er macht fich auch frei von bem Beburfniffe beffelben, er wird fur neue Schöpfungen wirklich freier. Jeber muß erft erringen, jeber mehr felbft Sanb anlegen; bruberlicher muffen Alle fich und bie Ihrigen schirmen, bruberlicher fich ju einander ftellen: es entfteht mehr Gleichheit. Die Rrafte werben mehr geubt, unter hinderniffen werben mehr Erfahrungen gemacht; ber Renfc wird fur bas praktifche Leben gewister und erfinbungs-An Sinn fur Freiheit und Gleichheit wie an Betrieb. famfeit und Beweglichkeit überholen baher bie Colonien ihre Mutterlander, falls fie nicht gewaltsam in ber natürlichen Ents widelung gehemmt, vorzüglich burch Bevormundung behindert werben. Da Letteres in ben griechischen Colonien, Die junachft im Auge gehalten werben, burchaus nicht ber Fall war, fo mußte

<sup>1)</sup> Mit Ausschluß von Rreta und den im Rorden gerftreut liegenden.

<sup>2)</sup> Rudfichtlich des ersten Anfanges der dolischen und noch mehr rudsichtlich der dorischen ist dieß etwas zu beschränken; nur hat dieß auf die Unabhängigkeit derselben von einem Mutterlande durchaus keine Folgen gehabt.
2) 3deen Bd. 3, S. 148.

biefe Eigenthumlichkeit fich im vollen Maage entfalten und ben Beift bes Fortschrittes vorwalten laffen.

Much noch ein zweiter Punft ift zu beachten. Die neuen Ansiebler grundeten sammtlich zu Anfange ihre Eriftenz auf ben Aderbau, benn au jener Beit fannte man unter, ben Griechen faft nur biefen als Erwerbemittel, ba Sanbel und Seefahrt unbebeutenb, wenigstens minber activ waren und bie Induftrie mehr eine folche, wie fie ber Landmann neben feinem Sauptgefchafte treiben fann. Alle erften Anfieder verfaben fich alfo mit möglichft umfangreichem und ergiebigem Sanbbefige und legten baburch, wenn fich fur fpatere Anfommlinge bie Felbmarf vielleicht nicht erweitern ließ, ben Grunt zu ber Stellung eines beguterten Abels biefen jungeren Befchlechtern gegenuber. fommt bieg bei allen Infeln, bie wirklich flein ober boch nicht von bebeutenbem Umfange maren, aber auch bei ben aftatischen Ruften, wo bie eingebornen Bolfer eine weitere Ausbehmung oft mit Erfolg ftreitig machten, febr in Betracht. Ueberbieß feste fich in ber Dentweise ber Griechen, wie ber Romer, wegen einer Sahrhunderte lang beobachteten Gewohnheit bie Anficht feft, bas ber Erwerb von liegenben Brunben etwas Chremvolleres batte; und wer also fpater burch Sandel und Induftrie zu Bohlftand gelangt war, blieb immer febr geneigt, ben erworbenen Reichthum jur Gewinnung eines ichonen Grundbefiges anzulegen: eine Eigenthumlichkeit, bie babin führen mußte, bag alle reicher Geworbene möglichft balb in bie Reihe ber Lanbeigentidmer übergingen. Bas aber biefen in politifcher Sinficht eigen ift, brancht hier nicht wieberholt au werben 1); es brachte bieß in bie Colonien boch auch ein ariftofratisches und conscruatives Anberer Seits bestand biefe Besammtheit nur aus Element. Infeln und einem fcmalen Ruftenftriche, und biefe Dertlichkeit mußte eben fo nothwendig bie Einwohner auf jene anderen Er-

<sup>1)</sup> Dben bei Theffalien, Bootien und Elis; G. 25. 27. 34.

werbzweige führen. Dazu bauerten lange bie Ginmanberungen aus ber alten heimath fort 1), wo Manche über bie Gee entwichen, weil fie von Anberen gebrangt ober gebrudt murben, Manche, weil fie von ben gesegneten ganbern und bem leichten Kottfommen in benselben gehort hatten: auf bem Ruftenftriche, wo man friegerische und feinbliche Stamme im Ruden batte. war man obenbrein oft geneigt, fich burch Aufnahme neuer Ginwanderer zu verfideten, biefe wohl gar zu fich einzulaben. Go mehrte fich - gang abgesehen von bem Anwachse aus ber eige nen Mitte - balb bie Bevolferung gang ungemein: nothgebrungen mußten wenigstens bann Biele fich auf anbere Erwerbzweige werfen; Sanbel und Induftrie erwachten, blubeten balb berrlich auf; Berfehr mit Fremben erfolgte und neue Sebanten wurben angeregt: turg, es fam auch bas bewegliche, faft mögte man fagen, bas tevolutionare Element in alle biefe Staaten, beren Burger bie Gerechtfame nicht wohl langer von bem Landbefibe abhangig machen tonnten.

Tiefer in die Stiftungsgeschichte dieser Colonien einzugehen, darf hier nicht Absicht werden. Die dolischen, ursprünglich wohl mehr achäischen, waren die ältesten, weil sie mit dem
krojanischen Kriege und mit Eroberungen der Pelopiden, wie
kaum in Abrede zu stellen ist, in Zusammenhange standen; sie
wurden aber erst recht dolische, als die Aeoler vor den Thessakern küchteten und die Ensel sich bahin wandten, wo einst die
Ahnen gegen Troja gestritten hatten. Die angeblich 12 Städte
auf dem Festlande wurden jedoch durch die Eingebornen wieder erbrückt, ehe sie zu einiger Bluthe gelangten, und alle Ge-

<sup>1)</sup> Uebet die Aufnahme folder Enouvor und über bas revolutionare Eles ment, welches fie in die Staaten bringen, eine Sauptstelle, welche auch historusche Belege beibringt, Arist. polit. 5, 2, 10.

<sup>2)</sup> Eine zusammenhangende Darftellung bei Plag, Bb. 2, Buch 10, Capitel 1 n. 2; die reichste Nachweifung über Alles, was in ben Schriften ber Alten und ber Reueren gefunden wird bei R. F. hermann §. 76 ff.

fchichte über biefelben ift baburch eigentlich verloren: als dolifc wird hier hauptsächlich nur bie Insel Lesbos und allenfalls Ryme zur Sprache kommen, ba Smyrna ionisch wurde. Die Joner verbreiteten fich, nach ber Wirfung ber borifchen Banberung, also enva feit bem Jahre 1000, über Euboa, bie Dehrgahl ber fleineren Infeln, über Chios und Samos und ben nach ihnen benannten Ruftenftrich Rleinafiens, waren inbeffen nicht mehr ein völlig reingebliebener, sonbern mit vielen Flüchtlingen, 3. B. Rabmeern, Mingern, Abantern und Anberen burchmifchter und neu fich gestaltenber Stamm. Die Dorer zogen über ben Gubrand ber Cyclaben nach Rreta, Rhobos, Ros und ber Subwestspige Rleinasiens, bem bortigen Doris, maren aber von Rreta wird bier nicht wieber gerebet - ebenfalls febr gemischt, waren jum großen Theile von ber Subspige von Argolis, boch auch von Lafonien ausgezogen, enthielten in ihrer Mitte Minger, Achaer und Andere, und hatten im Grunde nur borische Saupter, bin und wieber auch biefe nicht einmal 1). Lebiglich auf Rhobos, bas mehr mit Rreta in enger Berbinbung ftanb, trat ber borifche Bestanbtheil erheblicher hervor 1). Uebrigens bilbete ursprunglich wohl fast jebe Insel einen eignen Staat, bie etwas größeren, wenigstens Lesbos unb Rhobos. auch wohl mehre; bie Joner Affens gerfielen mit Ginschluß von Chios und Samos in 12, bie Dorer in 6 Staaten: nur Magnesia lag etwas lanbeinwarts und wurde baburch ben Griechen fruhzeitig entfrembet.

Als die neuen Auswanderer fich über jenen Landftrich verbreiteten, fanden fie benfelben hauptsächlich mit Zweigen ber pelasgischen Gesammtnation besetzt. Leleger und Karer bilbeten bie Mehrzahl; auf Euda war ber Stamm ber Abanter, vielleicht

<sup>1) 3.</sup> B. in Thera.

<sup>2)</sup> herod. 7, 99. Paufan. 2, 30, 8. Strabo mit sich nicht völlig einig, vergl. 14, 2, 6 mit 14, 2, 16. Bitruv. 2, 8, 12. Rüller's Dor. 1, S. 102.

auf ber Rorbspipe icon ber ber hiftiaoter 1), burchmischt aber waren biese Eingebornen an vielen Bunften mit Rretern aus ber Beit ber fretischen Ceeberrichaft 2) und mit Phoniciern, bie vor allem auf Thera und Rhobos faum zu verkennen find 3), und bie beiben letteren wohnten gleich ben Abantern ichon in Stabten, worin bie neuen Eroberer vorgearbeitet fanden. Denn als Eroberer traten bie Einwanderer auf und überall begann mit ihrem Erscheinen ein Rampf, ber mit Ausrottung, Bertreibung und vollständiger Unterjochung ber bisherigen Ginwohner enbete. Bon ben Abantern fagt Berobot 4) am bestimmteften, baß fie aus Euboa flüchteten, bann aber unter bie weiter giebenben Schaaren ber Sieger aufgenommen und ihnen einverleibt wurben. Ueber Ephefus, Milet, Rolophon, Teos, Ernthra und eis nige andere Derter wiffen wir genau 5), bag Rreter und Karer baselbft ausgejagt wurden; namentlich von Milet melbet Beros bot, bag man bie waffenfahigen Rarer erschlug, Beiber und Tochter berfelben raubte und in Besit nahm. Dagegen ift bavon feine Spur zu entbeden, bag man auch hier unter ben Eingebornen fich auf eine Beise niebergelaffen hatte, burch welche Beriofen und Seloten ober Beneften hatten entftehen fonnen. Rur von Samos erfahren wir burch fehr fpat lebenbe Bemahres manner, bag noch eine Beit lang neben ben Briechen bort Rarer als eine besondere und untergeordnete Abtheilung (φυλή) fich behauptet haben 6); und wollte man aus bem Ausbrude, bag bie Rhobier breifach getheilt waren, bergleichen folgern, fo ware bieß boch nicht genügend begrundet, ba es eben so füglich auf bie

<sup>1)</sup> Sie blieben dort bis ins Zeitalter des Perifles, Thuc. 1, 114 und Plut. im Perifl. 23; aber nur dieß steht fest, und da eine stärkere Abtheis lung derfelben in Thessallen wohnte, so ist ihr ursprünglicher Sig nicht mit Sicherheit zu ermitteln; oben S. 19.

<sup>2)</sup> Bergleiche die Rachweisungen bei R. F. hermann S. 6, 11.

<sup>2)</sup> Bergl. Blag l. l. 4) Berod. 1. 146.

<sup>5)</sup> Blaß, Bd. 2, S. 330 u. 331.

<sup>9</sup> Bgl. Tittmann S. 434.

Eintheilung in Spleer, Dymanen und Bamphylen geben konnte, wahrscheinlicher fich nur auf bie 3 Staatevereine bezieht. boa war nach bem Maage griechischer Staaten von einem binreichenben Umfange, bag bort Berioten hatten fein konnen; aber Sicheres wiffen wir bavon nicht, und bie Infel enthielt fo viele Staaten, bag auf biefe leicht bie Klache fich als unmittelbare Felbmark vertheilte; bie etwas bebeutenben Inseln, 3. B. Lesbos und Rhobos, zerfielen ebenfalls in mehre Gemeinben; bie Bewohner ber Rufte enblich waren auf einen fo schmalen Raum beschränkt und von Eingebornen in ihrem Ruden fo bebrobet, baß bei ihnen an abhängige Beriofen gar nicht zu benfen ift. Gine folche Berlegung ber Bevolferung, wie wir fie oben 3. B. bei ben Theffalern und ben Dorern fennen lernten, fonnte alfo auf biefem Lanbftriche nicht erfolgen; bie gebliebenen und beffege ten Ureinwohner wurden schlichtweg Sclaven, bie neuen Ginwanderer allein Befit habende Burger: ein folches Busammenschlagen ber Berölkerung, woraus bie Tprannis hervorgeht, bat hier nichts mit Beriofen und Leibeignen gemein.

Aber nur bie altesten Colonisten waren unter sich ziemlich gleich berechtigt; benn eine Beschränkung ist nothig, ba zu Ansfange boch noch ein Unterschieb stattsand. Mit ber Staatsverschsigung ber Heroenzeit war man ausgewandert, und mit einem Erobern mußte man beginnen: also standen an ber Spise ber Schaaren Führer ober Häuptlinge, welche aus ben früheren Hervergingen, und um diese mogten meistens diesenigen, welche in ber Heimath dem Abel angehört hatten, auserlesene Streiter sein. Erbliche Könige gab es beschalb wohl überall in diesen Colonien noch lange. Aus Eudöa wird ein Aeslus und ein Rothus, jener aus Eretria, dieser aus Chalsis genannt i; auf Thera behaupteten sich Aegiben, die aus einem kadmeischen Hause stammten und Führer von Minvern im Gesolge ber spartanischen Dorer gewesen waren ");

<sup>1)</sup> Strabo 10, 1, 8 (p. 322 ed. Tauchn.).

<sup>2)</sup> Gerod. 4, 147 und Interpr. ju Bind. Ppth. 4.

bie Aeoler hatten Bentheliben an ihrer Spipe, genannt nach einem Sohne bes Belopiben Oreftes 1); von Releiben und einem Rebenzweige berfelben, ben Robriben, wurden bie Joner angeführt, und biefe herrschten g. B. in Milet, Lebebos, Ernthra und anderen Stabten, indem an anderen Bunften fogar Athas mantiben von dolischem Stamme bie erfte Stelle erhielten 2); bie Dorer endlich folgten ihren Berafliben 3). Allein balb wirkten bie oben ermahnten Grunbe, welche unter Colonisten eine größere Freiheit und Bleichheit herbeifuhren: und aus ben toniglichen Geschlechtern wurben folche, bie hochftens noch einen größeren Landbefig und burch priefterliche, richterliche und verwaltenbe Ehrenamter einen augeftanbenen Borrang hatten, ber, je mehr in biefen fleinen Staaten jeber unmittelbar an ben gemeinsamen Angelegenheiten Antheil nahm, besto leichter allmalig gefchmalert wurbe. Sie fanken im Laufe ber Zeit zu vornehmen Kamilien berab, bie auch fpater noch erwähnt werben; fie ichloffen fich aber boch enger an bie Befchlechter, welche ichon früher ben Ronigen am nachften geftanben hatten; und bilbeten auch balb fammtliche Familien ber alteften Unftebler eine Urt patricischen Abels, so gab es boch, was fur bie jungeren Erichutterungen febr wichtig ift, unter biefem abermals Ginige, welche noch hobere Unfpruche machten.

Denn im allgemeinen wurden die erften Eroberer allesammt, im Besithe alles Landeigenthums, wenn auch gegen einander noch mannigsaltig dem Range nach gegliedert, Stifter patricischer Familien, und diese Inhaber der ursprünglich zugetheilten Loose oder Sose machten die eigentliche Bürgerschaft aus, während die späteren Ankömmlinge und — bei der im höheren Alterthume saft immer sest gehaltenen Untheilbarkeit der Sose — jüngere Rebenlinien nicht mehr mit Aedern zu versehen waren und uns

<sup>1)</sup> Sauptfielle Arist. polit. 5, 8, 13, vergf. Muller's Minner G. 477.

<sup>2)</sup> Bergl. R. F. Germann S. 76 und 77, und Plag 2, G. 331.

<sup>3)</sup> Bergl. Bachemuth 1, 1, G. 148.

geachtet aller Auswanderungen, welche bann abermals nach entfernteren Begenben geschahen, boch zahlreich genug wurben, um eine weniger berechtigte und maffenartige Bolfsclaffe zu bil Diefe griff ju ben Erwerbmitteln, welche bie nahe See barbot ober ins Dafein rief, ftanb ben Befigenben b. h. ben Lanbeigenthumern in politischer Sinficht nicht gleich, begann aber balb auf neue Acervertheilung und Gleichheit ber Rechte ju bringen 1). Aus ben meiften biefer Infel- unb Ruften-Staaten fennen wir unter verschiebenen Namen einen folchen Abel ober boch hervorragenbe Familien beffelben. Aus Euboa find bie Sippoboten, b. i. bie Roffenahrenben, gefeiert; aus Anibos bie hippotaben; aus Samos bie Bamoren, b. i. bie Landbesiger, aus Ernthra bie Bafiliben, b. i. bie Roniglichen, aus Rhobos bie Eratiben und ihr Zweig bie Diagoriben, aus Rolophon, Thera und fast allen anberen Staaten wird bie Erifteng folder abliger Geschlechter erwähnt, wenn wir auch nicht bie Ramen berfelben erfahren 2). Durchweg gelangten fie ichon gegen bas Jahr 800 bahin, baß fie in ihren Staaten etwas Achnliches wie bie alteften Patricier Roms waren, nur bag fie bie utfprunglich foniglichen Befchlechter als noch etwas vornehmere in ihre Mitte aufgenommen hatten; fie bilbeten bie gesetgebenbe und verwaltenbe Gemeinbe und waren im Rriege Führer ber Menge ober ber beffer bewaffnete, einft zu Bagen, bann zu Pferbe ausziehenbe Rern ber Streitmacht; fie malzten viele Staatslaften auf bie Daffe, ohne an biefe willig etwas von ihren Borrechten abzutreten; gegen fie bilbeten fich also Blebejer aus, bie, wenn nichts anberes jum Biele führte, endlich mit

<sup>1)</sup> Siehe Muller's Dor. 2, 61 über αναδασμός, b. h. neue Aderverstheilung, leges agrariae.

<sup>2)</sup> Rachweifungen bei Tittmann, S. 406 und 603. Kortum jur bell. Staatsverf. S. 111. Bachemuth 1, 1, 151. Muller's Dor. 2, 147. Blaß 2, 1 1.

Gewalt und burch überlegene Menge ihren Forberungen Rachsbrud gaben.

Ueber ben Ursprung solcher Blebejer braucht nach bem ichon Befagten wenig hinzugefügt zu werben. Wohl geschah es in ben Colonie-Staaten, bag einzelne gegen auswärtige Feinbe in Befahr famen und bann gur Ginwanderung und Berftarfung ber Burgerschaft ausbrudlich aufforbern liegen : aber bann mußten fie in ber Regel ben neuen Burgern Meder anweisen fonnen und ihnen gleiche politische Rechte zugefteben 1). Dergleichen Borfalle burfen alfo nicht hierher gezogen werben. Aber fei auch ber Ueberschuß ber Bebornen über bie Bestorbenen noch fo bebeutend gewesen, fo erklart biefer allein es nicht, wie g. B. Chalfis und Eretria, Raros und Thera, vor allem Milet, Photaa und Ephefus in zwei, hochftens brei Jahrhunderten zu einer fo außerorbentlich vermehrten Bevolkerung gelangten, bie fich am beutlichsten in ben zahlreich angelegten Colonien zu erkennen giebt, und bie fich in einer machsenben Serrlichkeit und Rulle ber burchaus nicht erschöpften Mutterftatte bestätigt. Unverfennbar war man mit ber Aufnahme neuer Ginwanberer, falls fie nur Einfaffen fein wollten, ungemein willig, und augenscheinlich muß bas Berguftromen in ununterbrochenem Buge fortgebauert haben: follte indeffen nicht bei ben Griechen, unter welchen bie Freilaffung von Sclaven und wegen bes ungemein fleinen Umfanges ber Staaten auch bas Entlaufen berfelben baufig geschahen und bennoch niemals von einer burch Freige laffene entftanbenen Roth bie Rebe ift, biefes gerabe bie Leichtigfeit ber Auswanderung und ber Aufnahme unter bie Schutlinge eines anberen Staates am beften erflaren, und umgefehrt es begreiflicher machen, woher bie Denfchenmaffe zu ben Muswanberungen fam? Saufte fich aber erft biefe, fo mar bie in-

<sup>1)</sup> Darauf geht bie 3. B. bei Thuepb. 1, 27 aus bem griechifchen Stuaterechte erhaltene Formel: ent ro long xat onota.

fularische Lage ein neuer Grund zur Bermehrung. Denn nun warfen fich bie Besitslosen auf Seefahrt und Sanbel. In furgem waren bie Phonicier aus ben griechischen Gewässern vollig verbrangt, und jebenfalls mar ichon feit bem Sahre 700 aller active Sanbel ber Griechen unter einander und mit Fremden faft ausschließlich in ben Sanben ber Insulaner und ber Ruftenbewohner, von benen hier bie Rebe ift; Milet und Photaa, Mitylene und Samos, Chalfis und Eretria waren Sanbelsplage erfter Größe, mit benen nur etwa Rorinth und Aegina fich meffen fonnten; viele andere Stabte bilbeten bem Range nach eine zweite Reihe. Mit bem Sanbel, ber auch nach bem gewerbthatigen Phonicien und beffen Rieberlaffungen führte, ermachte balb auch bie eigne Inbuftrie; es entstanben Gemerbe, Fabrifen und Manufacturen, es wurden Runfte und Biffenschaften getrieben, eber als im Mutterlande; es wuchs ber Reichthum, die Brachtliebe, felbft ichon bie baraus hervorgehende Berweichlichung, bie balb viele biefer Griechen in ben Augen ber unverborbenen Bewohner ber alteften Seimath verächtlich machte. Das aber ift genugent befannt, wie fehr bie Bevolferung ba junimmt, wo bie eben erwähnten Erwerbzweige bluben. noch gehörte bie Mehrzahl berjenigen, welche ihnen oblagen, ben Plebejern an; es gab alfo in biefen Stabten ichon Blebejer, beren Reichthum weit größer als bie Sabe ber Batricier fein mogte, fehr viele, welche auf einer weit hoheren Stufe ber Beiftesbilbung ale biefe ftanben, Plebejer, bie fur ben Staat mehr zu leiften vermogten und an ihn neue Anspruche machten; und wenn biefen nicht in Gute nachgegeben murbe, fo konnte ein offener Rampf ber Barteien nicht ausbleiben. trefflicher Boben und Nahrung in Fulle für bie aufwuchernbe Tyrannis!

Befentlich anders gestalteten sich in bieser hinsicht die Dinge in einem zweiten Colonie-Lanbe, in bem thrakischen 1), wie es

<sup>1)</sup> Tà ent Geauns ift bei Thucyd. ber beständige Rame, weil die gange

bie Siftorifer ber Alten nennen. Fur ben bier vorliegenben 3med find auf biefer Rufte vier Lanbftreden ju unterscheiben, von benen bie erfte an ber Rorbgranze Theffaliens anhebt und fich bis an bie Munbung bes Strymons hingieht, bie zweite fich von biefer bis jum Chersonese behnt, bie britte nur biefen und die vierte endlich die europäische Seite ber Propontis begreift. Allen biefen Colonien ift es gemeinschaftlich, baß fie ungleich spater, fruheftens feit 7501) gegrundet murben und fcon vor ihrer volligen Entwidelung bem Ginfluffe auswärtis ger Berhaltniffe in einem Maage erlagen, welches bas Entfteben ber Tyrannis unmöglich machte; bag fie aber überbieß etwa mit Ausnahme ber an ber Bropontis gegrunbeten mehr in jene Gattung von Colonien gehörten, welche unter Bevormunbung bes Mutterftaates gestiftet, von biesem in Abbangigfeit erhalten und an einer felbftftanbigen und naturgema-Ben Entwidelung gehindert wurben.

Die ersten heißen auch wohl die chalfibischen, weil vorherrschend die Chalfibier Eudöa's und neben ihnen die Eretrier eine Reihe von Städtchen<sup>2</sup>), außerdem freilich die Korinther Botida und die Insulaner von Andros die fleinen Plate Stagira und Andros, gründeten<sup>3</sup>) und weil in den Zeiten nach dem peloponnesischen Kriege viele Griechen jener Gegend, durchmischt mit eingebürgerten Eingebornen, den chalfibischen Staat in dem Mittelpunkte Olynth bildeten. Chalkis und Eretria waren schon um das Jahr 800 bedeutende Handelsstädte, machten Seefahrten in diese nördlichen wie in die westlichen Gewässer und ses-

Rufte mit dem ihrakischen Stamme besetzt war, und ben Griechen bekannt wurde, ehe die Makedoner dieselbe erreichten. Bergleiche die über den Rasmen Sandelnden bei R. F. hermann S. 81, 5.

<sup>1)</sup> Raoul-Rochette uber Die Colonien 3, S. 198 ff. Bohnede's Fors foungen auf dem Gebiete ber attifchen Redner, S. 106 ff.

<sup>3)</sup> Außer Raoul-Roch, Die Rachweisungen bei R. F. hermann §. 81; auch Blag 2, S. 380.

<sup>3)</sup> Thurpd. 4, 84 u. 88.

ten burch Grunbung von Colonien ihrer bamaligen Bluthe vieler Orten rebenbe Denkmaler. Bunachft bes Sanbels megen wurden biefe Colonien unter einer Leitung und Dberhoheit angelegt, beren Fortbauer fich bie in ben weftlichen Bemaffern gerftreueten wegen ihrer Entfernung eher entzogen, mahrend biefe auf ber naben Rufte befindlichen in einem hoben Grabe auswartige Besthungen ber Mutterftabte wurden und fich von biefen Beberrichern bes Meeres regieren laffen mußten; Blutarch') ermahnt fogar einen Seefrieg, ben bie Chalfibier Guboa's mit ben Anbriern eröffneten, als biefe gleichfalls fich in jenen Begenben anzustebeln begannen. Daneben mogen bie Sippoboten Euboa's auch bie Absicht verfolgt haben, ber in ber Seimath anwachsenben Menge von Befiglofen eine ihnen nugliche Berforgung zu verschaffen; benn mehr auf Lanbeigenthum grunbete fich ber geringe Wohlstand biefer Colonisten, mabrend ber active Sanbel in ben Sanben ber Chalfibier und ber Eretrier blieb, welche jene Derter mehr als Stapelplage fur ben Berkehr mit ben lanbeinwarts figenben Stammen benutten. Botibaa mar aus gang ahnlichen Grunden von Rorinth angelegt, fchloß fich aber, vielleicht wegen ber Uebermacht ber naben Chalfibier, gern und willig auf's engste an bie Mutterftabt, stand zu berfelben in bem Berhaltniffe einer nicht munbigen Tochter 2) und bietet beghalb fur ben hier ju beachtenben 3med feine besonbere Erfcheinung bar, mahrend wir über bie beiben Stiftungen ber Anbrier zu wenig wiffen und nur vermuthen konnen, bag ihre Berhaltniffe feine anbere gemefen fein werben. Bei allen biefen Colonien ift aber obenbrein in Anschlag ju bringen, bag in ihren Gewäffern bofe Borgebirge und plogliche Stofwinde für bie Schifffahrt ber bamaligen Zeit hochft gefährlich waren, baß ihre Safen also wohl fur Andere fichere Bufluchtoftellen, nur

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. graecae 30.

<sup>2)</sup> Berod. 9, 31 und besonders Thucyd. 1, 56 ff.

nicht selbstständige und bedeutende Handelspläge werden konnten, darum an Bolksmenge, wie die Geschichte späterer Zeiten beutlich lehrt, nicht in gleichem Grade als z. B. die ionischen zunahmen, überhaupt in ihrem Innern keine Elemente für zwei seindlich sich gegenüberstehende Theile sich ausbildeten. Endlich waren sie nach einer etwa zweihundertjährigen Eristenz kaum zu dem Bunkte gediehen, auf welchem innere Fehden möglicher Beise hätten erfolgen konnen, als am Rande dieser Küste erst der Jug des Persers Mardonius, dann der des Xerres hinging, um bald alle diese Städte in eine Abhängigkeit von Athen zu bringen, während welcher heftigere Erschütterungen ohne ein gewaltsames Eingreisen bieser Gebieter nicht geschehen konnten.

Roch unerheblicher für biefe Untersuchung ift ber Lanbstrich vom Strymon bis an ben thrafischen Chersones. Un ber Dunbung bes Fluffes machten erft gegen bas Jahr 500 bie Führer bes ionischen Aufftanbes, Siftiaus und Ariftagoras, Bersuche au einer Rieberlaffung 1); aber beibe miglangen völlig, und bas fpater bort von Athen gegrundete Amphipolis faut erft in bie Beit ber attischen Seeherrschaft, konnte überbieß niemals ju bauernber Gelbstftanbigfeit fommen. Abbera war gleichfalls eine jungere Stadt und wurde von ben Tejern, bie vor Cyrus aus Jonien entwichen, angelegt; von Maronea aber und ben noch fleineren griechischen Dertern, beren Berobot bei feiner Befdreibung ber heerfahrt bes Berres gebedt, wiffen wir wenig mehr, als bag fie gleich Abbera in jene Rette von Greigniffen, bie aus ben Berferfriegen erfolgten, machtig genug hineingezogen wurben, um ftete faft nur auswärtige Besthungen Unberer gu Eine Ausnahme machte in biefer Begend blog bie nabe Infel Thafos. Schon in fehr früher Zeit hatte fie eine phonicische Rieberlassung erhalten, welche Sinn fur Seefahrt und Sandel, aber auch Runde des auf der nahen Rufte fehr

<sup>1)</sup> Gerod. 5, 23, 25 und 126.

ergiebigen Bergbaues babin brachte 1); und spater bemachtigte fich ber Infel eine Colonie von Jonern aus Andros 2), über welche wir jedoch nicht erfahren, wie diefe fich zu ber vorgefunbenen Bevolferung, von ber nirgenbe wieber bie Rebe ift, geftellt habe. Rur jene Gewerbthatigfeit, ju welcher ichon vorher ber Anfang gemacht mar, murbe nicht aufgegeben, wie aus ber Anlegung von Kreniba, Reapolis, Galepsus, Desyme, Stryme und Stapta-Syla in bem nahen Bergbau-Diftricte, aus ber bebeutenben Seemacht, burch welche Thasos so balb nach ben Berferfriegen bie Giferfucht Athens erregte, aus ber Bichtigfeit, welche schon Marbonius ber Insel beilegte 3), und aus bem Reichthume jenes Thafiers, ber ben Terres bewirthete 4), jur An fich ift es also fehr wohl möglich, Benuge hervorgeht. baß auf biefer Infel fich bie Dinge auf eine ganz abnliche Weise wie bei ben übrigen Jonern gestalteten; allein ba biese Colonie jungeren Urfprungs mar, fo fann bieg nicht vor bem Jahre 500 gur Reife gebieben fein, vor eben ber Beit, worin fie erft unter bie perfifche Herrschaft, balb unter bie ber Athener fam und baber erbrudt wurbe, ehe bie Folgen fich gehörig zeigen tonnten. Für unseren 3wed wird bemnach auch biefe Insel nichts von Bebeutung barbieten, noch weniger ift bieß von ben zerftreueten fleinen Infeln, Styros, Imbros, Lemnos und Samothrace au erwarten, von benen lettere vielleicht nicht mehr als eine Bo figung ber Samier war, jene erft jur Zeit ber attischen Secherrschaft eine griechische Bevolkerung erhielten 5).

<sup>1)</sup> Serod. 2, 44 und 6, 47. Paufan. 8, 28, 7. Conon 37.

<sup>2)</sup> Thuryd. 4, 104. RaouleRoch. 3, S. 226. Ulrici Gesch. der grieschischen Poesie 2, S. 270; da an der Colonie von Andros der Dichter Archilochus Antheil nahm, so muß sie gegen das Jahr 700 angelegt sein.

<sup>3)</sup> Gerob. 6, 46; jugleich Sauptstelle über bie reichen Bergwerte ber Thafier und beren auswartige Befigungen.

<sup>4)</sup> Berod. 7, 118.

<sup>5)</sup> Siebe Die Stellen bei Blag 2, S. 317 u. 318.

Eine ganz abweichende Bewandtniß hat es bagegen mit bem thrakischen Chersones, wo wir gleich bei ber Colonistrung Gebieter sinden, die meistens Tyrannen genannt werden. Die Eigenthümlichkeit selbst ist nicht beutlich zu machen, ohne daß sofort auch die Geschichte dieser Tyrannis erzählt werde; und sie muß klar vor die Augen treten, weil sie später von Einstuß auf die Feststellung der Begriffe von Tyrannen und Dynasten sein wird. Daher darf wohl an dieser Stelle eine Ausnahme von dem disherigen Gange statt sinden, wenn nicht lediglich die Elemente zur Entstehung der Tyrannis, sondern deren Geschichte selbst schon erzählt, und darans die Gründe der völligen Abnormität abgeleitet werden: dassur wird unten, in dem zweiten Abschnitte, eine Rückweisung auf das bereits hier Gesagte gernügen.

Diese Halbinsel, scheint es 1), erhielt von Athen aus schon im Zeitalter bes Solon, also gegen bas Jahr 600, eine erste Colonie. Diogenes von Laerte melbet nämlich ausbrücklich, baß Solon zuerst bie Aussendung einer Colonie in Anregung gebracht habe; Aelian kennt brei Militiabes aus einer und berselben Familie und nennt den ersten als Gründer der Colonie, während freilich Herodot den zweiten dafür ausgiedt; und dieser lettere, und mit ihm Marcellin, erzählen von Bewohnern des Chersoneses, die sie freilich thrakische Dolonker nennen, eine Bestragung des belphischen Orakels, welche, wie Plas nachgewiesen hat, von Thrakern ziemlich räthselhaft, aber von Athenern, die schon in ihrer Mitte wohnten, sehr begreislich ist. Auf eine und nicht näher bekannte Weise wäre also von Athen eine erste Colonie unter einem Führer, Namens Miltiades 1), nach der

<sup>1)</sup> Quellen für das Folgende find: Herot. 6, 34—42; Diogenes von Laerte im Solon, Aelian. var. bist. 12, 12. Marcellini vita Thucyd. im Ansange; Cornelius Repos im Wistad. 1 und 2; vergleiche Plaß 2, S. 381 ff.

<sup>2)</sup> Die unter die Eupatriden aufgenommene Familie des Mittiades follte

Halbinsel gegangen und hatten sich unter ben Dolonkern angebaut 1); aber später wird diese von dem thrakischen Stamme der Apsinthier so bedrängt, daß sie Rath bei dem delphischen Drakel einholt. Dieses besiehlt, man solle den zum Kührer einer neuen Colonie 2) erwählen, von welchem die Gesandtschaft zuerst gastlich ausgenommen werde; und dieser ist — was nun auch begreislicher wird — Miltiades II., Sohn des Kypselus. Es muß diese, weil Pisistratus damals in Athen herrschte, später aber dieser Miltiades noch durch Erösus (stirdt 550) aus einer Gesangenschaft befreit wird, entweder während der zweiten (seit 555) oder während der ersten und nur ein Jahr lang behaupteten Herrschaft des Pisistratus, also im Jahre 561 geschehen sein 3).

Diefer Miltiabes II. war, wie einstimmig angegeben wird, einer von ben Abligen, welche bem Bisistratus feinblich gegensüber stanben. Rach Herobot war er bamals in Attisa, aber ein machtiger Parteisuhrer4); nach Marcellin hielt er sich nicht

aus Aegina und zwar aus dem Sause der Aeakiden stammen (stehe Serodot, auch Pherecydes und hellanikus bei Marcellin); sie war also wahrscheinlich aus Aegina geflüchtet, als dorthin die Dorer vordrangen, und war dann, wie so viele flüchtige Geschlechter des alten Abels, in Athen unter die Eupatriden eingetreten. Uebrigens zeichnete sich die Familie durch altererbten Glanz aus, und Miltiades II. siegte mit dem Biergespanne in Olympia vor seinem Abzuge nach dem Chersones.

<sup>1)</sup> Für die hier in Frage kommende Sache ift es übrigens ziemlich gleichs gultig, ob man Athener in der Mitte der Dolonker als ichon vorhanden ansnehmen will, oder lieber schlichtweg bei herodot's Erzählung stehen bleibt. Letterer ist ein Strenggläubiger und bei Orakelsprüchen erzählt er unbedingt den übernatürlichen hergang.

<sup>· 2) -,,</sup> Reu" fteht naturlich nicht bei Berodot, und nur wir haben uns ben fleinen Bufat erlaubt, und muffen dieg wenigstens ehrlich eingesteben.

<sup>3)</sup> Siehe Clinton's Fasti hellen. ed. Krüger Append. II. und unten Bissistatus. Sind jedoch die Angaben des Pausan. 4, 25, 5, wonach Mistiades im Jahre 664 Archon in Athen, und 8, 39, 2, wonach er es auch im Jahre 659 war, als richtig anzuerkennen, so ware nur an die zweite Therannis zu benken.

<sup>4)</sup> edurágreus fagt Berob. 6, 35.

Urfacen ber alteren Eprannis. Ehralifder Cherfones. 77

in Attika auf (etwa ebenfalls gerabe in Delphi?); sonbern war vor Bisistratus gestächtet, aber boch nicht ohne Macht. Ihm also warb jener Antrag; auch er fragt in Delphi an und wird burch die Antwort geneigter; er sammelt Colonisten, ihn unterstützt nach Marcellin auch Pisistratus, ber ihn entsernen will, und er zieht mit einer Schaar ab, die offenbar ziemlich den Charakter einer im Bürgerkriege entweichenden Partei erhält.

Als Krieger bleibt aber Miltiabes II. an ber Spige feiner Leute und berer, welchen er ju Sulfe fommt, ba man bas Beburfniß fühlt, bie Leitung aller Dinge in eine fraftige Sand gu geben 1). Er wendet fich zuerft gegen bie Apfinthier und zieht quer über ben Raden ber Salbinfel ein Schanzwerf, um auch für die Kolge die Einfälle ber Thrafer abzumehren; bann ordnet er bas Innere, wird aber fofort in einen Rampf mit Lampfatus, bas an ber affatischen Rufte jenseits bes Sellesponts lag, ver-Diese Stadt, scheint es, hatte entweber auf ber Salbmidelt. insel schon Besthungen, ober wollte boch in feiner Rabe bie Grundung einer bedeutenben Colonie nicht bulben; in bem Rampfe war übrigens Miltiabes ungludlich, gerieth in Gefangenschaft und wurde erft nach einigen Unterhandlungen und auf Einschreis ten bes Rrofus von Lubien wieber freigegeben. Er ftarb balb nachber finderlos, hinterließ seine Burbe und fein Bermogen bem Stefagoras, bem Sohne feines Brubers Rimon 1), und erhielt nach feinem Tobe von ben Chersonesten noch bie Ehre eines heroen, welche man bem Grunber einer Colonie ju erweisen pflegte 3).

Der Krieg mit Lampfatus begann auf's neue und in biefem fiel Stefagoras fehr balb unter ben Sanben eines Meuchel-

<sup>1)</sup> Serod. Cap. 35 fagt "Καί μιν οἱ ἐπαγαγόμενοι τύραννον κατεστήσαντο;" bei Marcellin nur "στρατηγὸν αὐτὸν ἐχειροτόνησαν.

<sup>3)</sup> Marcellin hier verwirrt, da er ihn gu einem Bruder bes Militades macht.

<sup>3)</sup> Chendeswegen mag jene altere Colonie in Bergeffenheit gerathen fein.

morbers. Die Colonie mag feitbem abermals ins Gebrange gekommen fein, bis fich ihrer bie Pififtratiben (also nach bem Sahre 528, in welchem Bifistratus ftarb) annahmen. tifa lebte namlich Miltiabes III., Sohn bes Rimon und Bruber bes Stesagoras, und im Bangen ftanb er zu ben Bisiftratiben auf einem mehr freundschaftlichen Ruße. 3hn ersahen biefe, mohl mehr in ber Absicht, eine auswärtige Bestsung zu gewinnen, zu einer Expedition aus, indem fie ihn an ber Spige geringer Streitfrafte nach ber Salbinfel ichidten. Allein bie Colonisten wollen ihn nicht als herrn anerkennen; er halt fich anfänglich jurud, bemächtigt fich bann ber Bornehmften, bie er anscheinend zu einer Tobtenfeier eingelaben hat, scheibet fich von seiner attischen Gattin, mit ber er auch Rinder hat, heirathet bagegen bie Begestpple, Tochter bes thrafischen Sauptlings Olorus, sammelt um fich auch 500 Solbaten 1), und wird so Herr ber Halbinsel, wo er also mehr ben Charafter eines Tprannen annimmt. Das wird une nicht gemelbet, in welchem Berhaltniffe er feitbem zu ben Bififtratiben ftanb, boch wurbe er schwerlich später bie wichtige Stellung in Athen erhalten baben, wenn er fich nicht völlig von benfelben losgefagt hatte.

Sie waren noch nicht lange aus Athen vertrieben, als Darius in ben Jahren 508 und 507°) seinen Heerzug gegen die Schthen unternahm, auch alle Griechen an Afiens und Europas Ranbe in der Rahe des Hellesponts zur Anerkennung seiner Oberherrschaft zwang, und die Mehrzahl der Thrannen, welche zum Theil nur durch seinen Einfluß in den ihm unterwürfigen griechischen Städten geboten ), zur Heeressolge nösthigte. Sie blieben bei der Schiffbrude, welche den asiatischen Kriegern einen Uebergang über die Donau gewährte, zur Be-

<sup>1)</sup> herodot Cap. 39 fagt: βόσκων ἐπικούρους.

<sup>2)</sup> Rach Clinton und Rruger.

<sup>3)</sup> Aufgezohlt bei Berodot 4, 138.

wachung jurud; und als bie Schthen nach bem ungludlichen Enbe bes perfischen Buges jene Griechen aufforberten, bie Brude abzubrechen und fich ber Refte bes rudfehrenben Seeres zu ents ledigen, erwarb fich Miltiabes baburch einen Ramen, bag er ben Borschlag billigte und seinen Collegen empfahl. wurde jeboch auf Anftiften bes Milefiers Siftiaus verworfen, ber ihnen barftellte, wie fie alle ihre Macht nur von Darius hatten und ohne ihn in ihren Staaten fallen wurden 1); und bie Trummer bes perfischen Seeres retteten fich nach Afien, ohne bag Miltiabes ichon bamale icheint verrathen ju fein. brangen inbeffen bie Scythen vor und vor ihnen floh Miltiabes aus bem Chersonese. Daß er bamals fich mit feinen Anhangern ber Insel Lemnos bemächtigte und fich baselbft behauptete, konnte man aus Repos vermuthen; Sicheres wird nicht angegeben. Aber er fehrte nach bem Abzuge ber Schthen zu bem Chersonese jurud, und muß fich balb an bem ionischen Aufftanbe auf eine Beife betheiligt haben, bag er fich vor ben flegreichen Berfern nicht mehr ficher glaubte. Denn als nach ber Seeschlacht bei Laba und nach ber Einnahme Milets (im Jahre 494) bie perfifche Flotte auch nach ben Gewäffern bes hellesponts und ber Bropontis vorrudte, jog es Miltiabes vor, mit ben beften Sabfeligkeiten zu entfliehen ?). Mit funf Galeeren ging er ab; eine von Diefen, auf welcher auch fein altefter Sohn erfter Che fich befant, fiel ben Keinben in bie Sanbe, mit ben anberen entfam er. In Athen, wohin er fich wandte, erfuhr er zwar wegen ber beffeibeten Tyrannis noch eine gerichtliche Berfolgung, wurde aber boch von eigentlicher Schuld losgesprochen: ber Cherfones tam bagegen vorläufig unter perfifche Berrichaft.

Aus biefer Darftellung ergiebt fich, bag Miltiabes II. und Stefagoras faum Tyrannen genannt werben fonnen, ba fie mehr

<sup>1)</sup> Berob. 4, 136 u. 137.

<sup>2)</sup> Bergl. weiter unten.

mit bem Willen ber Chersonesiten an bie Spige traten und Die litar = und Civil = Gewalt wegen ber von außen und von innen brobenden Noth in ihrer Berfon vereinigten, die Burbe von bem ersten an ben zweiten nicht sowohl vererbt, als an basjenige Mitglied bes einflugreichften Saufes übertragen wurde, von welchem man am eheften Sulfe erwarten fonnte. Der britte Miltiabes und nachmalige Sieger bei Marathon nahm bagegen ungleich mehr ben Charafter eines Thrannen, wenigftens eines Dynasten an: aber auch bei ihm find bie Umftanbe zu beachten, baß er urfprunglich von ben Bisistratiben mehr zur Eroberung ber Salbinfel ausgesandt murbe, bann in Berbinbung mit einem thrafischen Sauptlinge fie lieber für fich in Besit nahm, endlich in bie Reihe ber fleinen Gebieter übergeben mußte, welche Darius als feine Bafallen einfeste ober bestätigte. Rur ber Rame und bie Folgen für die Beherrschten find hier bas Gemeinschaftliche; in jeber anderen hinficht haben bie Ereigniffe auf bem Chersonese mit benen nichts zu schaffen, welche im allgemeinen Urfachen ber alteren griechischen Tyrannis waren, und lediglich auf besondere und außere Beranlassungen ereignete fich bort etwas Abnormes.

Was auf dieser thrakischen Rufte bis nach Byzanz hin noch übrig bleibt, zerfällt in eine subliche und von den Samiern, und in eine nördliche und von den Megarern colonisirte Strecke. Auf jener befanden sich die sehr unerheblichen Derter Bisanthe 1) und Heräon-Teichos, vorzüglich aber Perinth, das, seitbem aus der Nähe die Megarer bahin vordrangen, auch unter dem Ramen von Heraklea an der Propontis vorkommt 2). Alle diese Derter wurden aber erst gegen das Jahr 650 gegründet, waren wohl längere Zeit nur auswärtige Besitzungen der Samier, lit-

<sup>1)</sup> Spater Paideorov Ptolom. 3, 11, jest Rhotofto.

<sup>2)</sup> Die Beweisstellen bei Panofka res Samior. S. 22, und Muller in ten Dor. 1, S. 121.

ten, als biefe in inneren Unruhen mit fich felbst zu thun hatten, von Angriffen ber Thrafer und ber naben Megarer, und geries then, ehe fie fich einigermaßen entwideln fonnten, unter perfifche, bann unter attische Berrichaft. Erft in viel spaterer Beit gelangte Berinth zu einiger Bebeutung; hier gewähren biefe Colonien feinen Anlaß zu einem Berweilen. Saft gleichzeitig mit ben Samiern ftifteten Degarer an biefer Rufte Selymbria, bas unerheblich blieb, und Byzanz, welches herrlich aufblühte. Die fes verbient hier besmegen eine besondere Beachtung, weil bie älteften von Megara ausgegangenen Colonisten, wenn auch nicht mehr Ronige aus einem Berafliben-Bause, boch übrigens ziemlich ftreng borifche Sabungen mitbrachten, vorzüglich auch jene Ginrichtung hierher verpflanzten, nach welcher fie Heder unter fich als bie berechtigte Burgerschaft austheilten und die Gingebornen zu ahnlichen Leibeignen machten, wie bie Seloten und Mnoiten waren 1). Ueberbieß melbet Ariftoteles 2), bag man fehr viele fpatere Anfiehler aufnahm, biefen aber nicht gleiche burgerliche Rechte einraumte, und bag beghalb fehr balb unter ben Rachkommen ber alteften und ber jungeren Colonisten blutige Rampfe ausbrachen. Es bebarf nur einer mit wenigen Borten geschehenen hinweisung auf bie gunftige Lage, welche Byzanz für ben norbischen Sanbel und ben in jenen Meerengen getriebenen Fischfang batte; und man wird es erklart finben, weshalb biefe Stabt, und war fie auch ftreng borifc, bennoch bei ben Bortheilen, welche eine fidrfere Bevolferung gegen bie nahen Thrafer, gegen nahe und wetteifernbe Colonien und gegen bie Seeftabte ber fublichen Bemaffer gemahrte, fich ben Ginwanderungen nicht verschließen konnte, bann aber auch balb einen Bumache an Salbburgern erhielt, bie neben jenen Leibeignen große Befahren ben Altburgern gegenüber erregten. Sier

<sup>1)</sup> Phylardy bei Athen. 6, S. 101.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 2, 10.

war also aller Stoff vorhanden, aus dem die Tyrannis hatte hervorgehen können: allein die Stadt war zu jungen Ursprunges, und ehe sie sich gehörig entwickelt hatte, kam erst die persische, dann bald die attische Oberherrschaft, und sie nahm in ihre spätere Zeiten nur einen üppigen Saamen für nicht ausbleibende Rämpse der Demokratie gegen die Aristokratie hinüber; benn der von den Persern hier einmal eingesette Zwingherr und Basall hatte nur in vorübergehenden äußeren Berhältnissen seinen Grund.

Die ganze thrakische Rufte wird also in bem zweiten Absichnitte bei ben einzelnen Erscheinungen ber alteren Tyrannis nicht zur Sprache kommen; höchstens wird rudsichtlich bes Chersfoneses und ber Stadt Byzanz auf bas schon Gesagte zuruckgewiesen werben. Weniges ist über die Rufte zu erwähnen, welche sich gegenüber an Afiens Ranbe langs bem Hellespont, ber Propontis und bem Bosporus hinzieht.

Hier folgten sich als die beachtenswertheren Derter Abydus, Lampsatus, Apzitus, Aftatus und Chalkedon, die beiben letteren gegründet von Megarern, die übrigen hauptsächlich von Milet, boch vielleicht unter einiger Theilnahme anderer Joner 1); und da Chalkedon älter als Byzanz war, so mag man im Allgemeis

<sup>1)</sup> Bergl. Blaß 2, S. 388, wo bie Beweisstellen gefammelt, nur bag aus Marquardt's Schrift über Rygifus Giniges nachzutragen. Aus Diefer barf bier nicht unermahnt bleiben, bag, neben anderen alteionifchen ober auf Athen binweisenden Anordnungen Die Burgerschaft in 6 Bholen gerfiel, von benen 4 die alten attifchen Ramen ber Teleonten, Sopleten, Aegitoreis und Argadeis, Die beiden anderen ben ber Dinopen b. b. Beinbauer und ber Borecis d. h. ber Rordlichen trugen, mabrend in bem Rathe von 600 Dits gliedern und der Bertheilung beffelben in 12 Protanien fich beutlicher eine Rachbildung bes attifchen Rathe ju ertennen giebt. Die Rachrichten fiad aus fpaten Schriftstellern, bem Gufebius und bem Syncellus, und Diefe fugen nicht hingu, auf welche Beriode ber Stadt fie fich beziehen. Dan barf wohan eine Beit denten, worin die Stadt unter attifcher herrichaft fant. Dann batten wir aber burch ein Beispiel bestätigt, wie jene 4, fur bas alteste Athen Schwierigfeit machenten Ramen fpater auch auf gang andere Berbaltuiffe übertragen murben; mas R. F. Germann als Bermuthung bei Athen aufge ftellt bat. Dben G. 88.

nen bie Gründung eiwa von bem Jahre 700 an rechnen. waren fammtlich Sanbelscolonien und wurden, wie bies vorziglich von ben milefischen gilt, lange unter einer gewiffen Bormunbichaft gehalten. Sollte auch bas megaratiche Chalfebon fich etwas freier bewegt haben, fo schabete biefem nicht allein bas nahe Byzanz, fonbern ungleich mehr bie Strömung in ber Meerenge, welche bie Schiffe wohl in jenen, nicht in Challebons hafen führte 1). Jebenfalls gelangte teine biefer Stabte in ber hier zu beachtenben Beit zu irgend einer Erheblichfeit, vielmehr verfielen fie vor gehöriger Entwidelung erft unter perfifche, bann unter attische Herrschaft. Auch fie werben also in bem zweiten Abschnitte faft übergangen werben; und von ben öftlichen und nörblichen Colonie-Lanbern bleiben nur noch einige Stabte an ber Sabtufte bes Bontus übrig, bie, mag es auch bei bem erften Blide befrembend erfcheinen, wirklich fur bie grie difche Tyrannis Wichtigfeit haben.

Dies gilt wenigstens von Heraklea ad Pontum und Sinope, ba bie noch entfernteren, z. B. Trapezus, jedenfalls für
biefe Zeit noch nicht zu beachten sind. Zenes ") nennt allein Strado") eine Rieberlassung der Milester, die allerdings den Handel nach dieser Küste vorzüglich trieben: und möglicher Weise könnten diese hier die alteste Factorei angelegt haben, möglich auch, daß Strado übereilt nach der Analogie schloß. Alle anbere Schriftsteller") stimmen darin überein, daß dorische Wegarer, etwas mit Eudöern durchmischt, sich gegen das Jahr 560")

<sup>1)</sup> ferod. 4, 144. Bolyb. 4, 44.

<sup>2)</sup> Heraklea ad Pontum von S. 2. Bolsberw.

<sup>3) 12, 3, 4.</sup> 

<sup>4)</sup> Kenoph. Anab. 6, im Anfange; Arrian im Periplus; Schmins Chins v. 232; Pauf. 5, 26, 6; Diod. Sic. 14, 32. Schol. 3n Apoll. Rhod. 2, v. 845. Justin 16, 3. Suidas s. v. Heraklides. Steph. Byz. s. v. nánelog. Für dorische Institute besonders noch Arist. polit. 7, 5, 7 und Aiben. 6, S. 263, auch Strabo l. l.

<sup>5)</sup> Clinton und Raonl-Rochette feten bestimmt bas 3. 869 an.

bort an ber bithynischen Rufte anbaueten; und ba auffallenb ftart borifche Eigenthumlichfeiten von ihnen mitgebracht murben, fo hat man nicht mit Unrecht vermuthet, bag aus Degara ein ansehnlicher Theil ber borischen Bartei, welche auch nach bem Sturge bes Tyrannen Theagenes von wilben Demokraten bebrangt wurde, sich zu einer Auswanderung entschloß und in weis ter Ferne, jenfeits bes megaraifchen Bygang, ein neues Baterland aufsuchte, wo fie fofort eine völlige Unabhangigfeit von ber Mutterftabt behaupteten. Sier theilten fich bie ursprunglichen Colonisten in 3 Phylen, welche ben alteborischen Sylleern, Dymanen und Pamphylen nachgebilbet zu fein scheinen, wenn auch in spateren Rampfen ihr ariftofratischer Charafter mit bemofratischen Bestandtheilen versetzt wurde 1); hier bemachtigten fie fich aber nach außen einer schönen Felbmart, unterjochten bie nachften ber eingebornen Marianbyner und machten biefe gu ähnlichen Leibeignen, wie wir fie aus Theffalien, Sparta und Rreta fennen, ba bieselben nicht über bie Grenze verfauft werben burften und nur jahrlich ihren Grundherren bestimmte Befalle entrichteten 2). Abgesehen bavon, bag bie entfernteren Gingebornen nicht in bas Berhältniß von Beriofen zu bringen maren, verjungten fich alfo hier manche Anordnungen, welche oben bei ben borischen Staaten jur Sprache famen; inbeffen mußte heraflea mehr Sifyon, Korinth und Megara abnlich werben, ba es wegen seiner Lage bem norbischen Sanbel einen vorzüglichen Stapelplat barbot und ficher schon gegen bas Jahr 500 burch bie Ereigniffe in Jonien ftarte Einwanderungen von benen erhielt, welche bort fich fluchteten und hier fich bem Betriebe bes Sanbels und ber Induftrie widmeten, ohne zu Grundbefige und ju völlig gleichem Burgerrechte ju gelangen. Rur fo ift es ju erflaren, wie heraflea fo balb bie volfreiche Stadt werben

<sup>1)</sup> Aeneas im Boliorc. Cap. 11.

<sup>2)</sup> Sie hießen δωροφόροι b. i. Gefchentegeber.

tonnte, welche fie im fünften und vierten Jahrhundert war, aber augleich in ihrem Innern bie heftigften Erschütterungen erfuhr, welche ebenfalls in jenen Beiten erfolgten. Sinope, beffen Stiftungsiahr fich nicht genauer angeben laßt, mar bagegen bestimmt eine milefliche Rieberlaffung 1), und von Anfang an burch bie freieren ionischen Ginrichtungen wenig beengt, muche es schnell an Boltsmenge, beren Bunahme auch hier bie Berheerungen Joniens begunftigten: follte es aber fruher, ungeachtet feiner Entfernung, unter einer Bevormundung gestanden haben, fo borte biefe jebenfalls nach Milet's Bermuftung burch bie Berfer ganglich auf. Raum noch bemerkt zu werden braucht es, baß Die Stellung ber alteren gegen bie jungeren Kamilien auch bier fich wiederholte, ba man bas Bebiet nach bem Innern bes Lanbes nicht genügenb für Gewinnung neuer Aeder auszubehnen vermogte. In beiben Stabten geftaltete fich baber Alles etwa fo, wie in ben Stabten Joniens.

Fragen könnte man nun, ob nicht auch diese Golonien, gleich ben zunächst vorher genannten, durch auswärtige Berhältnisse in ihrer Entwickelung so gestört wurden, daß die Entstehung ber älteren Tyrannis gehemmt wäre. Dieß ist entschieben zu verneinen. Aus der Geschichte des versischen Reiches ist
es eine bekannte Thatsache, daß die Nordküste Kleinasiens demselben niemals mehr als dem Namen nach einverleibt war, die
eingebornen Völkerschaften berselben immer eine große Unabhängigkeit behaupteten, die bortigen Griechen aber eigentlich gar
nichts von persischer Oberherrschaft wußten. Unter senen Griechen, welche dem Darius gegen die Schiffe zu der klotte gestellt haben der allerdings beide Städte Schiffe zu der klotte gestellt haben ), aber dieß hatte keine weitere Folgen; die von

<sup>1)</sup> Strabo 12, 3, 11.

<sup>2)</sup> Herod. 4, 138.
3) Rothwendig folgt dieß nicht aus herod. 7, 95, da er fagt "έσκευασμένοι ώς Έλληνες."

Sparta begonnene und von Athen vollenbete Befreiung von verfifcher Berrichaft erftredte fich nicht über ben Bosporus hinaus. Auch bie attifche Dberhoheit erreichte also nicht biefe Bewäffer. bie bamals für zu entfernt galten, und Berifles, ber einmal mit einer Flotte in bemfelben freugte und an ben Ruften hinfteuerte, bei biefer Belegenheit fich auch vorübergebend in Sinope's Angelegenheiten einmischte, hatte es nur barauf abgesehen, bie Seemacht Athens einmal ju zeigen, ben Ruf von Athens Große au bestätigen, nicht aber barauf, bort einen politischen Ginfluß au gewinnen und au behaupten 1). Inbessen nicht bloß unberührt von ben großen politischen Ereigniffen blieben beibe Stabte, fondern ba Berfer und Athener wechselnb große Berheerungen bei vielen Insulanern und Ruftenbewohnern bes Archipels anrichteten, fo fonnte es nicht fehlen, bag bie Auswanderungen gunahmen und bie Bolfemenge in jenen beiben Stabten fich anhaufte. Man fuchte ihr hier feitbem burch Unlegung neuer Colonien eine Ableitung zu geben, aber landeinwarts vermogte man nicht erheblich gegen bie Eingebornen vorzubringen, und bie Altburger opferten von ihren Bortheilen und Borrechten nicht freiwillig. Es rudte bemnach auch hier bie Beit bes Rampfes zwischen beiben Stanben an, ber fur Beraflea megen seiner Leibeignen leicht bosartig werben fonnte. Er mußte, weil beibe Staaten ungleich jungeren Urfprunges waren, fpater unb ju einer Zeit eintreten, worin er in anderen Gegenden bereits burchgefochten mar. Go bieten beibe bie Eigenthumlichkeit bar, bag Thrannen in ihnen gegen bas Jahr 400, wie anberswo etwa gegen 600, gebieten: weil inbeffen in biefer jungeren Beit ichon bie Tyrannen ber zweiten Periobe vorfommen, fo wirb, mahrend freilich Sinope schneller aus ben inneren Rampfen wohlbehalten hervorging, heraflea auch bie Eigenthumlichkeit haben, bag es bie Thrannen ber ersten und ber zweiten Beriobe gleichsam an

<sup>1)</sup> Plut. im Periff. 20.

einander reihet, wie aus gang anderen Ursachen auf Sicilien am anderen Ende ber griechischen Welt gleichfalls geschah.

Alle übrige Rieberlaffungen ber Griechen am Bontus blieben als Staaten zu unbebeutenb, find auch im Buche ber Gefdichte zu fehr erloschen, als baß ihrer hier gebacht werben tonnte; und bas bosporanische Reich, bas zwar griechische Elemente in fich aufgenommen hatte, übrigens ein halbbarbarisches war, barf bier außer bem Sehfreise bleiben. Die Infeln bes Archivels mit Ausschluß von Rreta, bann an ber afiatischen Rufte Doris, Jonien und Aeolis, hauptfachlich jeboch nur bas zweite Landchen, endlich noch heraftea und Ginope am Bontus bilben bas Bebiet, worin bie inneren Berhaltniffe ber Bevolferung vereint mit ber Rraft ber Dertlichfeit bie Entftehung ber Tyrannis herbeiführen fonnten und wirklich herbeigeführt haben; von ben anderen öftlichen und nörblichen Colonie-Lanbern ift nur nachgewiesen, warum fie in bem zweiten Abschnitte biefer Abtheilung nicht zur Sprache tommen burfen. Wenben wir und jest nach bem griechischen Weften, wo ftellenweise recht fruchtbarer Boben fur bie altere Tyrannis fich porfand.

Der erste Schritt barf nicht abschreden, wenngleich er zu unergiebigen Inseln führt, zu Zakynthus, Rephallene und Ithaka. Sie werben in ben homerischen Gesängen als solche erwähnt, welche Staaten enthielten, ganz ähnlich benen bes Festlandes während ber Hervoertet, bann verlieren sie sich in ein bichtes Dunkel, aus welchem sie erst kurz vor bem peloponnesischen Kriege wieber hervortreten. Gewiß ist nur, baß sie durch die borische Wanderung keine Erschütterung ersuhren, gewiß auch, daß sie nicht eigentlich unter Herrschaft der Korinther geriethen, welche lange in diesem Meere geboten; ihre Bewohner scheinen zwar allmälig mit dem Geiste der Zeit etwas vorgerückt, aber boch Ackerdauer geblieben zu sein. Bom Handel und von der Schiffsahrt wurden sie durch die Korinther zurückgewiesen, und nahm die Einwohnerzahl zu bedeutend zu, so reiheten sich Aus-

wanberer wohl an biejenigen, welche nach Stalien und Sicilien hinüberzogen, wiewohl von Zakynth auch eine selbstständige Colonie nach Sagunt in Spanien ausgegangen sein soll 1); nichts war hier vorhanden, worin der Saame zur älteren Tyrannis auslaufen konnte.

Dann folgt von Afarnanien bis nach Illyrien hinauf, mit Einschluß ber Inseln Leufas und Rorfpra, ein Gebiet, bas man in Sinficht auf bie jest zu beachtenbe Beit gerabezu ein forinthisches nennen muß 2). Gine Reihe von Bflangftabten mar bier von ben Korinthern ichon mahrend ber Berrichaft ber Bafchiaben angelegt; aber alle biefe blieben unter einer ftrengen Leitung ber Mutter, und machte sich auch Korkpra einmal burch einen glangenben Seefleg frei, fo gerieth es boch wie alle anbere unter bie herrschaft ber Rupseliben ober ber Tyrannen von Ro-Lebiglich bas amphilochische Argos am ambrafischen Meerbusen war schon balb nach bem trojanischen Rriege von einer, aus bem peloponnesischen Argos unter Fuhrung bes Amphilochus entweichenben Partei gestiftet, war aber im Laufe ber Beit burch feine Abgeschiebenheit ben Griechen fo entfrembet, baß es nicht eher wieber hellenisirt wurde, als bis es aus bem forinthischen Ambrafia Einwohner in feine Mitte aufnahm 3). Es fann also faum eine Ausnahme machen. Gine felbftftanbige Entwidelung hatte biefer Lanbstrich nicht mahrend ber Beit, welche in biefer Abtheilung zu behandeln ift, und was über benselben fich mittheilen lagt, soweit es bie Tyrannis betrifft,

<sup>1)</sup> Strabo 3, 4, 8. Es wird diese Anlage wohl als ein Beweis von bebeutenden Seefahrten und von ausgedehntem handel der Zakunthier angessehen, wie z. B. auch bei Plaß 2, S. 297 geschehen; allein diese Folgerung ergiebt sich nicht nothwendig, und durchaus nichts anderes kann für die Annahme angeführt, auch kein gebliebener Berkehr zwischen Sagunt und Zakunth nachgewiesen werden. Man erblieft also wohl mit mehr Recht nur eine Absleitung übergroßer Bevolkerung darin.

<sup>2)</sup> Bergl. Plag 2, S. 397 ff.

<sup>3)</sup> Thucut. 2, 68, und Ephorus bei Strabo 7, 7.

wird im zweiten Abschnitte bei ber Geschichte ber Rupseliben erwahnt werben 1).

Jenseits bes ionischen Meeres finden wir am Subostrande Italiens einen Kuftenstrich, ber sogar ben Namen Großgriechen-land erhielt?) und wegen ber herrlich aufblühenden Colonien eine genauere Beachtung verdient, obwohl auf eine eigentliche Geschichte berselben nicht eingegangen 3), sondern nur bassenige hervorgehoben werden kann, was für mögliche Entstehung der Tyrannis von Wichtigkeit ift.

Die Gründung bieser Colonien hebt frühestens mit bem Jahre 750 an, und baraus ergiebt sich genügend, daß, wenn irgendwo sich der Gang der Dinge zur Tyrannis hinneigte, dieß nicht viel vor dem Jahre 500 geschehen konnte, da im Allgemeinen zwei Jahrhunderte für die vorangehende Entwickelung ersorderlich waren. Sie hängt wesentlich mit jenen Erschütterungen zusammen, welche der achäische Stamm auf dem Boloponnese kurz vor, während und nach dem ersten messenischen Kriege durch ein gewaltsameres Austreten der spartanischen Dorer ersuhr; denn dieses trieb viele Achäer aus Lakonien und Messenien weg, die zum Theil über Achaja nach Westen zogen und dabei aus Achaja und selbst aus Argolis Berstärkungen erhielten den Bartheniern nicht füglich Andere zu verstehen sind als achäische

<sup>1)</sup> Dort werben also auch bie Beweise für bas oben Gesagte vorgelegt werben.

<sup>2)</sup> Ueber biefen Ramen und ben Umfang feines Begriffes fiebe bie Rachs weifung bei R. F. Germann §. 80, 1.

<sup>2)</sup> Eine forgfältige Zusammenftellung ber Schriften alterer und neuerer Beit über bie Geschichte von Großgriechenland siehe bei R. F. hermann S. 80 u. 82; eine liebersicht bei Biaß 2, S. 409 ff.

<sup>4)</sup> Rach ber gewöhnlichen Zeitrechnung von 742 - 722.

<sup>5)</sup> Wenn Muller in seinen Dorern auch hier bas borifche Clement zu scharf hervorhebt, so ift schon von Anderen wohlbegrundete Einsprache gesschehen; neuerlich von Lorenz de redus Tarentinis.

Beriofen, benen bie Spartaner im meffenischen Rriege fur Baffendienfte Berheißungen gemacht hatten, benen aber als unachten Reuburgern fpater bie Buficherungen nicht gehalten wurden: auch unzufriebene Dorer mogen fich zu ihnen gefchlagen haben 1). Sie wanderten aber boch nach abgeschloffenen Bertragen und unter Führern borischer Abfunft aus, und brachten theils aus biesem Grunde, theils wegen Gewöhnung an borische Einrichtungen einen nicht unerheblichen borischen Bufat in bie neue Beimath. Die Sybariten waren ebenfalls Achder, beren erfte Buge fich aus Trozene, mahrscheinlich als bie Dorer bahin vorbrangen, aufmachten, aber in ber Begend von Mega, woher auch ber Name bes Mugchens Rrathis bei Sybaris wieberfehrt 2), verftarft wurben: bei ihnen fanben fich wohl gar feine borische Bufage. Bu ben Achaern gehoren endlich bie Rrotoniaten 3), beren erfte Buge mit Ereigniffen in Latonien vor bem meffenischen Rriege zusammenhangen; verftartt wurden biefe burch nachrudenbe Achaer, boch nahmen auch fie einige borische Bufate auf, ale Korinther Sicilien aufsuchten. Die Stabt Lofri erhielt verschiebene Buzuge; benn bilbeten auch Lofrer ben alteften Stamm ber Einwohner, fo gefellten fich boch zu biefen Achder, und burch jene Rorinther famen überdieß borifche Bestandtheile 4). Rhegium endlich — benn bie kleineren und nie recht selbstiftanbigen Stabte verbienen hier feine Erwähnung war ursprunglich von Chalfibiern aus Guboa gegrunbet, erhielt

<sup>1)</sup> Auch die Stelle bei Arist. polit. 5, 6, 1 giebt über das Befen der Parthenier keinen entscheidenden Ausschluß, da die Borte "ώς δμοιον κατ' άφετήν" und daun "έκ τῶν ὁμοίων γὰς ἦσαν" den Sinn etwas unsicher machen. Klarer ist die gleich folgende Stelle 5, 6, 2, und nach dieser vers langte damals eine Partei in Sparta einen ἀναδασμός oder eine nene Landvertheilung.

<sup>2)</sup> herot. 1, 145; Arist. polit. 5, 2, 10.

<sup>2)</sup> Bergl. Blaß 2, S. 407.

<sup>4)</sup> Bergl. Die literarifchen Rachweifungen bei R. F. hermann &. 80.

aber wiederholt Einwanderungen von Dorern messensicher Abstunft, von benen der lette Zuzug entschieden gegen die alten Einwohner die Stellung von Eroberern einnahm 1).

Rudfichtlich biefer Bevölferung ift nun ichon bas von Wichtigfeit, baß fie vorherrichenb eine achaische mar; benn überall erfcheint biefer Stamm als fehr geneigt zu einem friedlichen und vorzüglich ber Landwirthschaft gewibmeten Stilleben, überall ift er gegen Frembe nicht fo abstoßenb als ber borische, überall aber auch nicht fo beweglich und fo veranderlich, ale ber ionische. Zweitens wurden biese Stabte gegrunbet, als schon in ber Beimath bie fonigliche Berfaffung ber ariftofratifcherepublitanischen gewichen war; und ale Burger neigten bie Große griechen von Anbeginn ju letterer bin, inbem bas Berhaltniß von alten Familien zu ben fpater eingewanderten biefelbe fehr begunftigte. In Tarent mag ber Fuhrer ber erften Colonie, Bhalanth, ein Beraflibe, barauf bingearbeitet haben, ein Ronigthum zu grunden, er wurde aber beghalb von feinen Mitburgern vertrieben 2); ein Ronig, ben Berobot 3) aus Zerres' Beit erwähnt, war unverfennbar nur ein priefterlicher Beamter, ber biefen Ramen aus religiofen Grunden behalten hatte; bie Berfaffung wurde eine aristofratische, indem bie Rachfommen ber ursprünglichen Colonisten und augleich größeren ganbeigenthumet einen ftark bevorrechteten Abel bilbeten 1). Bon Sybaris ift bieß theils aus bem allgemeinen Bange ber Dinge ju vermuthen, theils wird es fich unten bestätigen, ba noch turz vor bem Untergange ber Stadt ein Rampf ber unterliegenden Ariftofratie gegen bie Demokraten auch einen Thrannen an bie Spipe bringt.

<sup>1)</sup> Dieß foll im zweiten Abschnitte, wo von ben Tyrannen Rhegiums bie Rebe ift, genauer nachgewiesen werben.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 3, 6.

<sup>3)</sup> berod 3, 136.

<sup>4)</sup> Arist. pol. 5, 2, 8 und 6, 3, 5. Serob. 7, 170. Diod. Sic. 11, 52.

Bon Kroton sagen bieß sehr bestimmte Nachrichten aus 1), und bekannt ist es, daß hier die Sohne der ersten Familie mit einer besonderen Borliebe sich auf die athletischen Uedungen legten, und daß dadurch lange ein ungemein kräftiger Abel an der Spize des Staates erhalten wurde. Lokri wurde nur eine Zeit lang in eine schwankende Bewegung verset, weil die verschiedenen Bestandtheile der Bevölkerung sich nicht einigen wollten: dann bekam es an Zaleukus einen Gesetzgeber 2), der dem Ganzen eine ungemein feste Haltung gab und der Stadt lange den Ruhm sicherte, daß sie unter allen anderen in Großgriechenland die beste Versassung hätte. Eine besondere Ausnahme machte Rhegium, weil die ursprünglich chalkidisch ionische Bevölkerung unter dem Drucke einer jüngeren und dorischen Aristokratie schmachtete.

Während also hier eigenthumliche Berhältnisse geradezu innere Erschütterungen herbeisühren mußten, sinden wir in den
übrigen Staaten Großgriechenlands zunächst ein ähnliches conservatives Element wie in dem ionischen Rleinasien, nur daß der
achäische und etwas dorische Charakter einen noch sesteren und
hartnäckigeren Halt gegen rasche Beränderungen bildete. Aber
ben Familien der Altdurger gegenüber entstand auch eine zahlreiche Classe von Plebejern. Wenn auch weniger in Rhegium,
das in seinem Innern kränkelte und an einer damals sehr gefährlichen Meerenge lag, und in Lokri, wo früh scharfe gesesliche Schranken bestimmt wurden, so müssen doch in den auberen Staaten die Einwanderungen ungemein stark gewesen sein;
benn will man auch Strado's und Diodor's Angaben ), wonach Spharis 300,000, Kroton 100,000 Krieger ins Feld stell-

<sup>1)</sup> Bergs. Genne opusc. academ. 2, p. 182. Müsser's Dor. 2, 178. Krische de societatis a Pythagora conditae etc.

<sup>2)</sup> Bon bem Einfluffe tiefes und anderer Befeggeber auf bie Entftebung ber Thrannis wird balo befonters die Rete fein.

<sup>3)</sup> Strabo 6, 1, 13. Diod. 12, 9.

ten, für hochft übertrieben halten, fo ftimmen alle Alten barin überein, daß fie die Bevölkerung biefer Stabte Grofgriechenlands als fehr ftark schilbern. Dabei gebenken fie freilich bes Sanbels, ber Gewerbthatigfeit, felbst ber fur Ueppigfeit thatigen Inbuftrie; ungleich mehr beuten fie an, bag ber Anbau gesegneter Feldmarken vorzüglich bie Quelle bes Wohlstanbes war. Der Brund biefer Erscheinung ift barin ju fuchen, bag biefe Stabte vor bem Anbrang ber fabellischen Lufaner, welcher erft im Aten Jahrhundert vor Chriftus gefchah 1), tein ftartes und friegerifches Bolf in ihrem Ruden hatten und fich mit nicht großer Schwierigfeit lanbeinwarts, Sybaris 3. B. bestimmt bis an bas tusfifche Meer, verbreiteten. Diefe Möglichkeit, ben neuen Ginwanderern auch Landeigenthum anzuweisen, verzögerte zwar einen Aufftanb völlig Befiglofer, aber ließ auch eine ungleich fraftigere Begenpartei heranwachsen, wenn bie Familien ber alteften Colonisten, wie allerbings geschah, fortwährend eine bevorzugte Stellung in Anspruch nahmen.

Befördert wurde ein Ausbruch von Svbaris aus. Hier versielen die reichen Familien in eine Ueppigkeit, die sprichwörtslich geworden ist; und allgemein anerkannt wird es, daß eine Aristokratie, welche moralisch durch und durch verderbt ist, sehr bald zu einer Staatsumwälzung führt. Bon dieser muß unten geredet werden. In die Schicksale von Spbaris wurde Kroton durch einen zwischen beiden ausbrechenden Krieg verwickelt; und als in diesem Spbaris zerstört war, nahm Kroton jene Schäpe der reichen Stadt in sich auf. Dadurch wurde der bis dahin bessere Geist desselben verderbt und z. B. jene athletische Starke seiner ersten Familien nahm in kurzer Zeit ein Ende, während saft um dieselbe Zeit das reformatorische Streben des Pythagoras die Gährung nur vermehrte: daher auch hier Kämpse, die

<sup>3</sup> Bergi. Riebuhr's romifche Geschichte 1, S. 57; und erft nach ben Lufanern bilbeten fich bie Bruttier.

zur Tyrannis führten. Einem ahnlichen Geschicke entging Tarrent burch ein Unglud. Es erlitt gegen bas Jahr 473 von ben Japygern eine harte Rieberlage, worin gerade die Mehrzahl bes rüstigen Abels erschlagen wurde, und sogleich erfolgte in ber Stadt ein Aufstand der Plebejer, dem die Reste des Abels alle Forderungen ohne längeren Kampf einräumen mußten 1). Aristoteles hebt besonders hervor, daß der. Abel freie Benutung des Bodens und Zutritt zu allen öffentlichen Aemtern zugestanden habe, und man sieht daraus genügend, was die dahin die Plebejer hauptsächlich gedrückt hatte. Die Rachgiebigseit dewirkte, daß man ohne Tyrannis zur Demokratie gelangte; und diese bestam durch Männer, welche in der pythagorischen Schule gebildet waren, glücklicher Weise eine dauernde und Men zusagende Gestalt.

Großgriechenland bietet baber mertwurdige Erscheinungen für bie Entstehung ber alteren Tyrannis bar. Tarent giebt einen Beweis, wie es auch möglich war, bag ber Kampf zwiichen ben Bevorrechteten und ben Burudgesetten ohne Tyrannis vorüberging, wenn jene zu rechter Zeit nachgaben, ober, ba bieß nun einmal faft nie geschieht, burch außere Greigniffe gu einem Rachgeben unbebingt gezwungen wurben. Spbaris und Rroton beweisen, wie felbft ba, wo nicht eine bloß bem Sanbel und ben Gewerben obliegenbe Bolfemenge fich anhäuft, sonbern wo biefe zum guten Theile mit Lanbeigenthum verfeben werben fann, ein gewaltsamer Ausbruch zwischen ben beiben Stanben erfolgt, wenn ber bevorzugte obenbrein moralisch zu entarten beainnt und nun burch lebergriffe bas verbirbt, was jener Bortheil für bie Behauptung ber alten Stellung an Silfemitteln barbietet. Lofri gewährt barüber ein Beispiel, bag eine zeitig eintretenbe und Alle befriedigenbe Gesetgebung ben Staat vor

<sup>1)</sup> herob. 7, 170. Diob. 11, 52. Arist. fpolit. 8, 2, 8 und beson- bers 6, 3, 8.

bem Sturze in einen Abgrund bewahren kann. Rhegium endlich zeigt, daß nicht einmal jener Anwachs einer zahlreichen befistofen Classe für die Tyrannis nöthig ist, wenn die älteren Bewohner einer Stadt durch jüngere nach dem Rechte der Eroberung unterdrückt werden. Uebrigens sei hier noch die Bemerkung angehängt, daß Griechen sich auch an der süblichen Küste des tustischen Meeres nicht bloß ansiedelten, sondern daß bort in Elea und Kuma später auch Tyrannen zum Vorscheine fommen werden. Wir wissen aber von der Geschichte dieser Griechen zu wenig, als daß dieses Wenige anders als unten zugleich mit den Tyrannen selbst erwähnt werden könnte.

Bon Sicilien wird bagegen später ganz vorzüglich viel zu reben sein; benn an Wichtigkeit für die Tyrannis beiber Epochen steht es keinem anderen griechischen Lande nach, und außerdem bietet es die Eigenthümlichkeit, daß hier der ältere Charakter unvermerkt und in einer ziemlich ununterbrochenen Reihe in den späteren übergeht, obendrein das Wesen der Tyrannis wiedersholt in das eines wirklichen Königthums.

Die Insel erhielt ionisch-chalkibische Colonien aus Eubda, umb borische aus Megara, Korinth und Rhobos 1). Jene stud an dieser Stelle wegen der Entwickelung ihrer inneren und bessonders ihrer außeren Berhältnisse von geringerer Erheblichkeit. In ihnen gehörte an der Meerenge das alte Jankle, dessen Grandbung dis gegen das Jahr 750 hinauf reicht, das aber wieders holt neue Einwanderungen empfing und daher auch einzelne Bunkte auf der von den Griechen wenig besuchten Rordfüste besetzte. Unter diesen gelangte Myla nie zu einiger Bedeutung, während Himera nicht lange Nachbaren zu widerstehen vermochtet): in Zankle selbst hielt es aber wegen der Mischung seiner

<sup>1)</sup> Sehr reichhaltige Rachweisungen aus ber alten und ber neuen Litetatur giebt über die Stiftungs-Geschichte ber Colonien Siciliens R. F. hermann §. 83—86, und die bort fich findenden Belege find hier nicht wiederholt.

<sup>2)</sup> Thucyb. 6, 8. Diod. 13, 62. Strabo 6, 2, 6.

Bevölferung schwer, bem Staate eine recht feste Saltung ju geben, und ehe er biefe gewann, erlag er einer in Rhegium auf Beranlaffung ziemlich abnlicher Berhaltniffe fcon ausgebilbeten Thrannis 1). Ein zweiter Stuppunft ber Chalfibier befant fich etwas fublich von Bantle an ber Oftfufte, und erhielt ben Ramen Naros, weil wahrscheinlich bie Chalfibier ftart mit Insulanern bes Archipels, vorzüglich mit Rariern, burchmischt waren, ale fie gegen bas Sahr 736 fich hier anbaueten. Allein icon bie erften Coloniften fanben balb anbere Blate, von benen fie fich mehr angezogen fühlten; und bie Mehrzahl berfelben vertheilte fich nach Ratana und Leontini, fo bag Raros wierheblich blieb, biefe beiben letteren Stabte aber bie vorzüglichften ber Chalfibier wurden. Die fpateren Ginwanderungen muffen bedeutend gewesen sein, ba beibe in furzem recht volfreiche Stabte maren; und ein Unterschieb zwischen ben alteren und ben jungeren Familien wird auch bort eingetreten fein, obwohl es an allen genaueren Nachrichten barüber fehlt. Ratana entging bofen Erschütterungen, weil es an Charonbas einen Befeggeber erhielt, von welchem fpater ju reben ift: von Leontini, bas lanbeinwarts in einer gesegneten Felbmart lag, wiffen wir nur, baß es herrlich aufbluhte, und gar eine Zeit lang mit Syrafus wetteiferte, aber ungeachtet feiner Lage eine Bevolferung enthielt, welche sich in zwei Lager theilte und burch innere Rampfe fruhzeitig bie gemeinsame Baterftabt um Freiheit und Unabhangigs feit brachte, indem herricher erft von Bela, bann von Sprafus es unterjochten, es fogar völlig burch Berpflanzung feiner Burger aufhoben.

Unter ben borischen Colonien erhoben sich bie megaraischen zu keiner größeren Bebeutung. Sybla und Thapsus bilbeten für bie Megarer, welche schon gegen bas Jahr 730 2) eintrasen,

2) Muller's Dor. 1, G. 122.

<sup>1)</sup> Das Rabere barüber muß bem zweiten Abschnitte vorbehalten werben.

vicelung ihre Selbstständigkeit, indem ste mit dem sprakusanischen Entwicklung ihre Selbstständigkeit, indem ste mit dem sprakusanischen Staate zusammensielen: dagegen war von hier, näher der Südwestspiede von Sicilien, gegen das Jahr 630 1) Selinus angelegt, und dieses entfaltete sich ungleich besser. Sicher erhielt es dald starken Juzug, da es unten als ein Staat vorkommen wird, der mit Erfolg dem mächtigen Herrscher Agrigent's wisdersteht; von der Tyrannis blieb es nicht ganz verschont, da vermuthlich auch hier ältere und jüngere Einwanderer frühzeitig ungleich berechtigte Stände bilbeten.

Die wichtigfte Colonie murbe bas forinthische Sprafus 2). Archias, ein Bafchiabe und heraflibe aus Rorinth, mar Rubter berer, welche im Jahre 735 fich bort zuerst auf ber bamaligen Infel Ortygia nieberließen und burch eine ungemein gludliche Babl fich einen Plat ausersahen, ber am Eingange zu ben iconften und geräumigften Safen ein ficheres Unterpfand barbot, bag hier einst eine prangenbe Seeftabt heranwachsen wurde, und boch mit Leichtigkeit fich in eine Salbinfel umwanbeln und mit ber schönften Felbflur in Berbinbung fegen ließ. Auf Aderbau wurde biefe, wie ursprünglich alle Colonien, gegrunbet, aber bie Ginmanberungen über biefen an ber Oftfufte Siciliens gelegenen Safen waren ungewöhnlich ftart und bie Boltsmenge wuchs fchnell an, fo bag man einen neuen Stabttheil nach bem anberen ummauerte 3). Bas uns inbeffen hier allein angeht — in Sprafus entftand eine breifache Theilung ber Bevolferung. Die ursprünglichen Colonisten, unter benen nicht lange ben Batchiaben mehr als eine ehrenbe Anerkennung ihres alten Abels augeftanben murbe, bilbeten entschieben eine bevorrechtete Claffe, welche wohl Gamoren ober Lanbbefiger

I.

7

<sup>1)</sup> Rach Thuchb. 6, 4, mahrend freilich schon etwas früher nach Diob. 13. 59; veral. Rifcher's Beittafeln s. a. 629.

<sup>2)</sup> Befonders nachzusehen Muller's Dor. 1. G. 115 und 2, G. 61.

<sup>2)</sup> Bergi. Goeller de situ et origine Syracusarum.

heißen. Sie hatten bie ichone Feldmark eingenommen und jebem ihrer Familienhaupter ein ansehnliches Gut1) jugetheilt, hatten aber auch bie vorgefundenen Ureinwohner unterjocht und zu leibeignen Acerleuten erniebrigt 2), wie es fo recht im borifchen Beifte war. Gie waren nach forinthischer Beife ber Aufnahme von Fremben burchaus nicht entgegen, aber fie allein bilbeten boch bie eigentliche und erbgeseffene Burgerschaft 3) und ließen jene zu feinem ober boch nur zu einem unerhebliches ren Landeigenthum, also auch zu keiner Theilnahme an Gefete gebung und Regierung gelangen. Gie waren bochftens behulflich, bag für einen nothig werbenben Abflug ber Blebejer4) geforgt wurde, und gewannen burch Anlegung von Colonien in ber Guboftspige von Sicilien, unter welchen Abfra, Rasmena und Ramarina bie bebeutenbsten waren, auch noch Außenburger, bie fich wohl wenig von borischen Beriofen unterschieben. Alfo Gamoren, abnlich ben romischen Batrigiern, Demos, bestehenb aus Gewerbtreibenben und Beriofen, abnlich ben romischen Blebejern, und Leibeigne, fchlimmer geftellt als bie alteften Glienten ber Romer, bilbeten bier brei Stanbe, von benen ber an Bahl schwächere, aber an Borzügen für bas politische und bas hausliche Leben ungemein begunftigte nur ein Wiberftreben und einen feinblichen Sinn in bem zweiten erzeugen konnte, mabrent ber britte und zur Stumpfheit erniebrigte von bem zweiten bearbeitet und in beffen Intereffe gezogen wurde. Früher ober fpater mußte ein gewaltsames Busammentreffen erfolgen, und unten werben wir feben, bag ein Aufftanb Ramarina's biefes jum Ausbruche brachte und burch Theilnahme eines auswärtigen Gebieters ichnell zur Tyrannis führte.

Eine rhobische Colonie war Gela, gegründet im Jahre 690;

<sup>1)</sup> Khῆρος.

<sup>2)</sup> Καλλύριοι, Β. καλλικύριοι, Β. κιλλικύριοι.

<sup>3)</sup> Τὸ πολίτευμα.

<sup>4)</sup> δημος.

und aus allen vorhandenen Rachrichten 1) geht beutlich hervor, bas gleich nach jener Zeit, worin bie Dorer von Argolis und Rreta her fich über bie fleineren Infeln an Aftens Gubweftfpige und über bie Rufte felbft verbreiteten, gahlreiche Auswanberungen ber bortigen alteren Einwohner, allerbings unter bos rifchen Führern, nach bem entfernten Weften gefchaben. Bu ben Anfiedlern unter Antiphemus famen balb Schaaren, bie unter einem Entimus aus Rreta entwichen, und fie muffen bebeutenb gewefen fein, weil Bela auf feinen Mungen ben Minotaur als Bappen gebrauchte; bann andere von ber fleinen Infel Telos, und unter biefen bie Familie, aus welcher ber berühmte Gelon Rammte: ferner von Aftwalag und unter ihnen ber Ahnherr bes Phalaris; endlich von Thera und unter ihnen bie Emmeniben, welche ben Phalaris fturgten. Diese werben namentlich von herobot und Thucybibes aufgeführt2), und es ift faum ju verfennen, bag jener Anbrang ber Dorer biefe fich wieberholenben Auswanderungen bewirft habe: boch fcheint in Gela nicht fo bebeutenb ber Begriff von alteren und jungeren Burgern, als ber Unterschied zwischen wirklichen Dorern und vermischtem Bolfe anderer Abfunft vorgewaltet zu haben. Für eine gang vorzüglich borische Stadt gilt Gela bei allen Schriftstellern bes Alterthums, und wie bie ansehnliche Bolfsmaffe, welche sobald bie Unlage von Agrigent nothig machte, borifch fein fonnte, ift nicht einzusehen: nur bie regierenden Kamilien, ober bie engste und bevorrechtete Burgerschaft, werben aus Dorern bestanben haben. Db übrigens abnliche Unterschiebe wie in Spratus fich ausbilbeten, wiffen wir nicht; eben fo wenig bie letten Beranlaffungen zu einem bell auflobernben Ausbruche bes inneren Rampfes: feft fteht bagegen, bag er noch früher als in Sprafus erfolgte und biefes nur in ben Bang ber Dinge hineinriß. Bon

<sup>1)</sup> Bufammengeftellt bei Blag 2, G. 433.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 153 und Thucyd. 6, 4; vergl. Muller's Dor. 1, S. 111.

Gela wurde Agrigent erst im Jahre 582 angelegt, und sogar Inschriften erwähnen aus diesem Hylleer, so daß baran nicht zu zweiseln ist, daß ganz ähnliche Einrichtungen sich von der Mutters in die Tochterstadt verpflanzten: aber gleich bei Anlesgung der Colonie werden die nichtdorischen Anstedler vielfältig zahlreicher gewesen sein; und so sehr auch die Erzählungen über das älteste Agrigent an das Fabelhaste gränzen, so sicher bleibt es doch, daß diese Stadt an Bevölkerung reißender als irgend eine andere griechische zunahm und durch Ackerdau, Handel und Industrie in gleich überraschendem Maaße zu Wohlstand und Reichthum gelangte. Bildeten in einer solchen Stadt wenige dorische Geschlechter eine beengende und drüfende Aristokratie, so konnten die Folgen nicht lange ausbleiben.

Syrafus, Gela und Agrigent werben baher bie Mittelpunkte für bie ältere Tyrannis Siciliens sein, indem alle andere Ersscheinungen sich diesen nebens ober unterordnen: und der wahre Grund ist allein die Zusammensehung der Bevölkerung und die politische Stellung der einzelnen Theile gegeneinander.

Unter ben noch entfernteren Colonien ging Massilia an ber gallischen Kuste aus einer alteren Factorei hervor, welche hier ein phokaischer Rausmann Protus angelegt hatte 1), warb aber erst eine bebeutenbe Stabt, seitbem bie vor Cyrus aus Asien gestüchteten Phokaer hier bauernd ein neues Vaterland erwarben. Sollten also auch ältere Colonisten auf Borrechte Anspruch gemacht haben, so mußten sie sicher damals mit den allzu zahlreich ankommenden Landsleuten theilen; und basur war der Ort zu entfernt, daß sich später durch neue Einwanderungen ein starker Demos hätte bilden können. Der Ueberschuß der Gebornen erhielt aber durch neue Ansiedelungen in

<sup>1)</sup> Bergl. A. Brudner's hist. rei publ. Massil., und über Brotus Plut. Sol. 2. Athen. 13, S. 576. Juftin 43, 3. Etwas Bedenken erregt indeffen ber Rame Protos b. h. ber erite.

Rifåa (Rizza) und auf der catalonischen Kuste in Emporium, Rhode und anderen kleinen Platen einen Absluß 1). Die Stadt nahm überhaupt mehr den Charakter einer wahren Handbelsstadt an, und nach unerheblichen Reibungen unter den Bürsgern erhielt sie eine gemäßigt aristokratische, nämlich durch viele demokratische Zusätze gemilderte Berfassung 2). So entging sie der Tyrannis und gehörte zu den wenigen, worin durch zeitige Rachgiedigkeit der einst Bevorrechteten größeren Uebeln vorges beugt wurde.

Bon Sagunt wiffen wir bagegen nur Stiftung, Erifteng und Untergang beffelben; und an Afrifa's Rande hatten fich bie Phonicier ju ftart festgefest, ale bag Griechen bafelbft Sug faffen tonnten. Blog in Cyrenaica fiebelte fich gegen bas Jahr 630 eine Schaar Auswanderer an, welche innere 3wifte und ein Drafelspruch von ber fleinen Insel Thera verbrangten 3), wo bamals noch bas von Theras ftammenbe Saus entweber feine tonigliche Stellung ober boch bie einer herrschenben Dligarchie behauptete. An bie Spige ber Abziehenben trat baher einer aus biefem Geschlechte, ber in bem neuen Baterlande als Battus I. unter Buftimmung feiner Leute, wie es fcheint, Stifter einer erblichen Dynastie murbe, bie fich baselbft etwa 200 Jahre bebauptete. Durch spatere Einwanderungen, ju benen Battus II. ober ber Gludliche unter ben einlabenbften Bebingungen auf allen Infeln und an ben Ruften bes Archipels einlaben ließ, entwickelten fich in ber Colonie allerbinge Ungleichheiten unter ben Bewohnern; allein ba hier theils Felbmarten genugenb vorhanben waren, um bie Außenburger zu verforgen, theils burch einen herbeigerufenen Besetgeber, Demonar, unter Battus III. (gegen 550) bie Verhaltniffe neu georbnet wurden, theile end-

<sup>1)</sup> Siebe Brudner.

<sup>2)</sup> Arift. bei Athen. l. l. Strabo 4, 1. Cicero de re publ. 1, 27 u. 28.

<sup>2)</sup> Thrige de republ. Cyren. Müller's Dor. 2, 63.

١

lich erbliche Könige mit ihrer Macht zwischen die streitenden Barteien traten, so kam es zu keinem gewaltsamen Ausbruche bes Kampses. Als aber endlich der republikanische Geist der Griechen auch hierhin zu starken Eingang fand, als daß man länger erbliche Könige geduldet hätte, da entledigte man sich zwar dieser), aber das Ringen zwischen Aristokratie und Demokratie zog sich in eine Zeit hinein, worin ganz neue Umstände Herrscher auftreten ließen, welche schon der jungeren Tyznanis angehören.

Aehnliches gilt von ben griechischen Stabten auf Eppern, beffen größerer Theil mit phönicischen Colonien besetzt war. Bis in die Heroenzeit hinauf verlegt man den Ansang der beisden griechischen Stadte Salamis und Soli<sup>2</sup>); Könige standen demnach zu Anbeginne an der Spise und diese behaupteten sich um so eher, da ringsum die phönicischen Plätze eine ähnliche Berfassung hatten, wohl mehr dorther als aus griechischen Ländern Einwanderungen geschahen, später aber persische Oberhocheit die Alleinherrscher begünstigte. Auch in Eppern konnten also keine Tyrannen der älteren Periode aussommen: anders verhielt es sich allerdings mit der süngeren Tyrannis, und erst in der zweiten Abtheilung wird beshalb von dieser Insel die Rede sein. Hier geben Cyrene und Cypern mehr einen Beweis, wie erbliches Königthum dem Aussommen der älteren Tyrannis in den Weg treten konnte.

<sup>1)</sup> Gerate in Diefem Abichnitte ber Gefchichte von Cyrene ift fur uns eine Lude.

<sup>2)</sup> Die Beweisstellen bei Blaß, 2, S. 450; ungleich mehr hier, wie später bei Erwähnung der Insel, zu vergleichen das aussührliche Bert von Engel über Kypros, gegen welches bei ftillschweigend geschehenen Abweichungen des Raumes wegen nicht polemisirt wird. Soweit dagegen die Phoniscier in Betracht tommen, vergleiche man "das phonicische Alterthum von F. C. Mövers (2, 2, S. 203)", eines von den wenigen, seit den letzten 20 Jahren in Deutschland erschienenen Berken, das, ungeachtet seiner ermüdens den Breite, doch Neues für die alte Geschichte zu Tage gesordert hat.

Es ware jest, ba bie griechischen Rieberlaffungen an ber Subkuste Aleinasiens nie zu einiger Bebeutung gelangten und in ber Hauptsache erst in bie spate Zeit einer rhobischen Seesberrschaft gehören, ein Runblauf burch bie Wohnsise ber Grieden beenbigt 1). Ueberblicken wir zum Schlusse bie gewonnenen Resultate!

Als ein erstes ift bas anzusehen, bag bie ältere Tyrannis am forinthifden und am faronifden Deerbufen, auf ben Infeln bes Archipels mit Ausnahme Rreta's, in Acolis, Jonien und Doris, in heraftea und Sinope am Bontus, unerheblicher in Großgriechenland, bebeutend wieber in Sicilien jum Borfchein tommen wirb, und bag es fich gang naturlich erflart, warum nicht auch anbere Bohnfige ber Griechen biefelbe Erscheinung Ein zweites besteht barin, bag in bem fich ausbilbenben Berhaltniffe ber Einwohner zu einander, vorzüglich in ber Geftaltung eines Abels, ber in politischer Sinficht und burch ein befonderes Eigenthumbrecht begunftigt wird, und biefem gegenüber in ber Uebervortheilung und Beengung einer fich anbaufenben Bolfemenge ber wichtigfte Grund zu Reibungen lag, welche bei bem Ausbruche eines wirklichen Rampfes bie betrogene Menge leicht in die Gewalt eines schlauen und flugen Führers bringen und biefen gur Erreichung felbftfüchtiger Abfichten verhelfen fonnten. Ein brittes barf bas beißen, bag jenes Berhaltniß allein noch nicht genügt, daß theils jene Bevorzugten Maaß-

<sup>1)</sup> Es ist bei der Untersuchung bisher ber analytische Beg versolgt; und bekanntlich verleitet dieser leicht zu Beitläufigkeiten, begründet besonders leicht den Borwurf, daß zu viel gesagt sei, was füglich hatte wegbleiben können. Allein über das "zu Biel und zu Benig" ist bos Streiten; und der Beg selbst durfte nicht verlassen werden, weil er am gründlichsten zum Biele sührt und nur auf ihm sich zugleich entdeden ließ, warum hier Tyrannen auftraten, dort in großer Rabe nicht. Jugleich ist Manches schon erdretert, was später Abkurzungen erlaubt. Der Leser wolle also entschuldigen, wenn seine Geduld etwas geprüft wurde, und wolle nicht die Biederkehr von Achnelisen besürchten.

regeln, welche einem Aufftanbe vorbeugen, auf bas wirtfamfte ergreifen und mit eiferner Kolgetichtigkeit lange anwenden konnen, theils eine lediglich auf die Landwirthschaft hingewiesene und von jebem lebhafteren Bertehr mit Fremben ausgeschloffene Bevolterung in ein behagliches Stilleben und in eine Anhanglichkeit an bas Gewohnte zu verfinten pflegt, welche fie ihren Buftanb nicht als unleiblich fühlen laffen: bag vielmehr jener gebrudte Theil erft bann gefährlich wirb, wenn er fich in einer Seeftabt anhauft, wo Schiffsahrt und Sandel, Befanntschaft mit fremben Sitten und Weisen, bann Anhaufung von Reichthum in bem Befige bes gurudgebrangten Erwerbftanbes, fiobere und überlegene Bil bung unter vielen beffelben, Steigerung ber Anspruche, ein vorurtheilefreies Rachbenfen über bie eigne und Anberer Stellung und ahnliche Dinge bagu beitragen, bie eigentliche Beschäftigkeit bes Beiftes mehr anzuregen, ein größeres hinbrangen zu einem buntel geahnten ober beutlich erfannten Bormarts ju erweden, Leben und Rubrigkeit, balb auch Leichtfertigkeit und übereilte Reuerungssucht zu verbreiten; wenn nun aber Demagogen bieß für ihre Selbftfucht benuten und porlaufig zu ihrem Gewinne ausbeuten, bis bie vielfopfige Menge erft fpat gur Erfenntniß fommt, daß fie betrogen fei. Ein viertes Resultat enblich barf man bas nennen, bag eine republifanische Berfaffung bes Staates, und zwar eine aristofratische, allerbings eine nothwenbige Bebingung für bie Entstehung biefer Tyrannis fei, nur feine eigentliche Urfache, bie von ben genannten Resultaten ber zweiten und britten Art noch verschieben mare; benn ber ariftofratischen Republifen, welche nicht eine Tyrannis auftommen ließen, gab es bei ben Griechen fehr viele : bag ferner ein fehr maßiger, gerabezu ein fleiner Umfang bes Staates, in welchem alle perfonlich Freien fich bei ben öffentlichen Angelegenheiten betheiligen und auf einen Buntt fich versammeln, ebenfalls eine Bebingung ausmache; benn bei ben griechischen Staaten war es burchweg ber Fall, ohne bie Rraft einer Urfache zu erhalten, und

in einem viele Provinzen umfassenden Staate mögten die Dinge leicht eine andere Bendung nehmen, die nicht hier zu erörtern ist: daß endlich eine unabhängige und durch kein Eingreisen Fremder gestörte Entwickelung der gegebenen Verhältnisse eine lette Bedingung sei; denn wo solche Störungen eintraten, da erfolgte auch nicht die Tyrannis.

Dan barf baber nicht behaupten, bag fie aus bem eigenthumlichen ober einem uranfänglich angebornen Beifte bes grie dischen Boltes hervorging. Auf ein Angeborenfein wollen wir nicht eingehen: mare aber jenes ber gall, fo bliebe unerflarlich, warum bei mehr als einer Salfte ber Griechen feine Tyrannen auftraten, ober warum unter anberen Bolfern, wenngleich mit geringem Erfolge, Berfuche ju abnlichen Dingen geschahen. Denn wenn fich g. B. in einer gewissen Beriobe bes alteren Roms nicht baffelbe ereignete, fo tam man boch biefer Erfcheinung fehr nabe, als einzelne Manner mit ihrem Unhange fich bes Capitole bemachtigten, bann aber in ihrem Unternehmen scheiterten, weil theils bie Plebejer boch ju fehr allein Lanbleute waren, theils bie gut geordneten und schnell vereinten Batrigier ben Aufftand zu raich unterbrudten: und wenn in ben Republifen bes italienischen Mittelalters bin und wieber ehrgeizige Manner fich folche Beftrebungen zur Aufgabe machten, aber niemals anhaltenben Erfolg hatten, so liegt ber Grund meiftens nur barin, bag irgend ein auswärtiger Ginfluß bei ben bamaligen Bechselbeziehungen ber Staaten hinbernd einwirfte. Man barf nur fagen, bag bei feinem anberen Bolte ber Gefchichte fich in gleichem Grabe Alles fo gestaltete, bag bie Ursachen wie bie nothwendigen Bebingungen vereint fich vorfanden. Umgefehrt bilbete fich ba, wo fie wirften, ber Beift bes griechifchen Bolfes fo eigenthumlich aus, bag fogar bie Stammes Berichiebenheit von Dorern, Aeoler, Achdern und Jonern in einem hohen Grabe verschwand und eine Scheibung in zwei Richtungen hervortrat, welche man wohl bie ionische und bie borische genannt hat.

Ueber Ramen fann man nicht rechten, ba fie fcon nach bem fart überwiegenden gegeben werben, und nicht zu laugnen ift, bag bie fammtlichen Joner auf ber einen, bie bebeutenbften und am reinsten gebliebenen Dorer auf ber anberen Seite fanben: nur folgt baraus nicht, bag bie Scheibung geschah, weil bie Einen Joner, bie Anberen Dorer waren, und bie Geschichte ift bagegen, ba fo viele Dorer fich in biefer hinficht ben Jonern im höchften Grabe naberten. Roch viel weniger barf man mit bem Beitgeifte, in welchem bas Aufkommen ber Thrannis gelegen batte, etwas erklaren wollen. Denn was ift Zeitgeift? Wenn auf einer weiten raumlichen Strede und fur einen gewiffen Beitabschnitt gleiche Urfachen ihre Wirfungen außern und gleiche Bebingungen in Erfullung geben, bann rebet man, ohne biefe gu untersuchen, von einem Zeitgeifte, obgleich man hochftens nachweisen fann, bag bei bem schnelleren und vervielfachten Berfehre ber Menfchen und bei ber schnelleren und allgemeineren Berbreitung von gewiffen 3been und Bunichen, wie fie in ber neueren Beit ftattfinden, eine irgendwo gefchebene Kolge jener Urfachen und jener eingetretenen Bebingungen auch eine fcnellere Rudwirfung auf andere empfängliche Bunfte bat. 3m Alterthume hatte man aber wegen ber geringeren Sulfsmittel bes Berfehrs überall nur in einem fehr fcmachen Grabe eine folche Berbreitung von gewiffen Ibeen und Bunfchen: bei ben Griechen fonnte ein folder Zeitgeift nicht einmal von Sifvon und Rorinth nach Arkabien und Lakonien, von Attika nicht nach Bootien bringen; und fällt auch die altere Tyrannis hauptsächlich in die Jahre 700-500, fo ift biefes boch an fich ein etwas langer Raum für einen Beitgeift, und überbieß entftanb g. B. in Sprafus bie Thrannis faft 100 Jahr nach bem Aufhören berfelben in Rosrinth, und in Berafleg am Bontus erft bann, als fie faft in feinem anberen griechischen Staate ju finden war. Dieg hatte seinen Grund in ber inneren Entwidelung ber Staaten, nicht in einem Beitgeifte, ben man nur ammimmt, wenn man auf bie

eigentlichen Urfachen und Bebingungen nicht naber eingehen tann ober will.

Die angegebenen Ursachen ber alteren Tyrannis werben sich inbessen bestätigen, wenn auch furz bie Hemmungen zusammengestellt werben, bie ihr in ben Weg treten konnten.

Unter ihnen fallt mit ben nothwenbigen Bebingungen bie mfammen, bag ein erbliches Ronigthum, wenn es nicht feine Rraft verliert und feine Bestimmung vertennt, vermittelnb und aurudbaltend awifchen bie beiben ftreitenben Stanbe einaugreifen vermag. Es wird auf Berfohnung unter ben Sabernben binarbeiten, wird auf eine Ausgleichung bis zu einer fehr mohl zu ertragenben Stanbesverschiebenbeit hinwirfen, wirb fich, wenn ein Rampf auszubrechen brobt, mit feinem Gewichte in bie leichtere Schaale werfen, wird ben ehrgeizigen und herrschfüchtigen Beftrebungen Einzelner als eine Fefte entgegenfteben: boch laffen wir lieber bie Beschichte felbft reben! In Rom, wo wir Alles beutlicher verfolgen fonnen, begann ber Rampf ber beiben Stande erft recht lebhaft nach ber Bertreibung ber Ronige, und Die gange Birffamfeit bes Servius Tullius zielte offenbar auf eine Ausgleichung bin. In Sparta war bas Königthum zwar fehr gefchwächt, ba von Unbeginn zwei erbliche Geschlechter neben einander es theilten und bald bie Ephoren auf Roften beffelben immer weiter griffen; und boch konnten Tyrannen erft auftommen, als bas Konigthum völlig gefallen mar. In Cyrene unb auf Eppern wiederholt fich biefelbe Erscheinung. Bei allen übrigen Griechen erlosch bas Ronigthum auf eine Beise, bie hier nicht genauer verfolgt werben fann 1), hatte fich aber ichon gegen bas Jahr 800 nur noch auf wenigen Buntten erhalten, und machte einer Oligarchie ober einer Ariftofratie Blat, inbem es nicht bloß von biefer verbrangt wurde, sonbern indem auch

<sup>1)</sup> Den allgemeinen hergang fiehe bei R. F. hermam \$. 56 u. 57; jum Theil muß er im zweiten Abschnitte bei ben Tyrannen ber einzelnen Staaten angegeben werben.

in ber Regel bie bisher foniglichen Geschlechter in bieselbe eintraten und ihren Drud nur fteigerten. In Rorinth ichieben bie erblichen Könige, aber ihre Familie gehörte zu ben Batchiaben, bie nun eine Reihe von Jahren eine ungemein ftrenge Dligarchie bilbeten. In Athen wurden aus ben Ronigen junachft lebenolangliche und erbliche, balb auf 10 Jahre gewählte und verantwortliche 1) Archonten, bis man fie völlig ju Mitgliebern bes bevorrechteten Abels herabbrudte, aber auch biefem baburch eine neue Starfe gab. In Rreta fcheinen bie Roomen ursprunglich aus ben Ronigen hervorgegangen zu fein, und baffelbe gilt von einem großen Theile ber alteften Brytanen in borifchen und aolis schen Staaten 2). Aus fehr vielen Stabten werben bie ehemals foniglichen Familien als folche erwähnt, bie zwar nur zur Aristofratie gehörten, aber boch fur manche Aemter, besonbers auf gewiffe religiofe Berrichtungen Unfpruche hatten 3). schichte führt fein anderes Bolt an, unter welchem bas Ronigthum auf eine folche Beise erstorben ware, und es bringt bieß unläugbar etwas Eigenthumliches in bie Entwickelung bes grie chifchen Staatslebens. Allein fur bie Entftehung ber alteren Thrannis fann es barum nicht für eine birecte Urfache gelten, weil baffelbe in vielen Staaten geschah, ohne bag Tyrannis er-Es wirfte mittelbar, in so fern bas aristofratische Element eine bebeutenbe Starte erhielt und gur Ueberminbung befselben gewaltsamere Auftritte erforberlich wurden: unbebingt fiel mit bem Konigthum ein Wiberftanb, ber gegen Tyrannis nur ficheren Erfolg gehabt hatte, wenn es auch wirkliches Ronigthum geblieben mare.

Eine andere Hemmung gaben auswärtige Berhältniffe, und zwar auf boppelte Beise. Staaten konnten unter eine frembe

<sup>1)</sup> ύπεύθυνοι.

<sup>2)</sup> Muller's Dor. 2, S. 131.

<sup>3)</sup> Bermann l. l.

herrschaft tommen, welche ihres eignen Bortheils wegen erbrudte, was zur Tyrannis batte binführen konnen, ober bie Entwidelung beffelben fo weit hinausschob, bag biefe fpater unter gang veranberten Berhaltniffen nicht mehr eintrat: hingubeuten ift nur auf bie chalfibischen Colonien an ber thratischen Rufte und auf die forinthischen an ber Weftseite Griechenlands. fonnte aber auch von außen ber fich etwas ereignen, woburch bie bieber berrichenbe Ariftofratie zu einem friedlichen Nachgeben gezwungen murbe. Bei Tarent führte bieß ein Rrieg berbei, in Maffilia wahrscheinlich bie Aufnahme fammtlicher auf ber Irrfahrt unversehrt gebliebenen Photaer: und ba wir nicht im Stanbe find, bie Befchichte jebes einzelnen Staates genau zu verfolgen, so barf wohl angenommen werben, bag auch noch auf anberen Bunften, wo man Tprannen erwarten fonnte und wo und bie Beschichte feine nennt, Aehnliches porfiel. Rur bavon ift tein Beispiel vorhanden, daß bie Ariftofratie gang von felbft und in Anerfennung ber nicht minber begrunbeten Rechte eines anberen Stanbes nachgegeben hatte.

Sie versuchte, sobald sie sich bahin etwas neigte, ungleich mehr bahin gedrängt wurde, in der Regel den Weg einer neuen Gesetzebung. Diese kann daher eine britte Hemmung der werbenden Tyrannis heißen, und auf mehren Punkten hat sie dersselben wirklich mit Erfolg vorgebeugt. Ihren Arten nach nimmt sie übrigens drei Formen an. Entweder machte man nur über einzelne Forderungen Zugeständnisse, um damit zu beruhisgen; oder man ernannte Gesetzgeber, die eine völlig neue Bersassung zu entwerfen hatten; oder man übertrug eine außerordentliche Gewalt auf bestimmte Zeit einer neu ernannten Obrigsteit. Letztere ist unter dem Ramen der Aesymneten bekannt und hat allerdings mit den römischen Dictatoren manche Aehnlichkeit, nur daß diese vorherrschend für auswärtige Berhältnisse ausersehen wurden. Natürlich brauchte nicht gerade nur einer dieser Wege inne gehalten zu werden.

Bie einzelne Bugeftanbniffe hie und ba ben unteren Stanben gemacht wurben, bas läßt fich natürlich nicht geschichtlich verfolgen, ba bie auf uns gekommenen Rachrichten über bie Mehrzahl ber Staaten zu fvarlich und zu mangelhaft find, als bag in ihnen fich Austunft über Borfalle erhalten hatte, bie nicht geeignet waren, weithin Aufsehen und Gerausch ju erres gen 1). Befannter ift bas Birfen ber Gefetgeber, bie im 211 gemeinen zwei Sauptrichtungen verfolgten. Sie entwarfen, was wir eine neue Staatsverfaffung ober eine Constitution nennen, ober regelten boch bie ichon vorhandene nach ungleich fefteren Bestimmungen ): und in biefer Sinficht lagt fich beobachten, baß, je jungerer Beit fie felbft angehören, befto mehr bieß Beftreben hervortritt, ben Forberungen ber unteren Stanbe nach einer größeren Gleichheit ber burgerlichen Rechte und einer Befreiung von brudenben Saften ein Genuge ju thun; aber fie warfen bas Bestehenbe nicht völlig um, fonbern fuchten auch ben bisher Bevorrechteten zu erhalten, mas fich mit ienem Beftreben vereinigen ließ und fie mit ben Beranberungen ausfohnte. Sie hielten aber zweitens ben Grunbfat feft, bag bie gefammte, also auch bie neu erweiterte Burgerschaft fortwährend mehr eine geschloffene und ben früheren oligarchischen und ariftofratischen Familien abnliche Rorperschaft, gleichsam eine moralische Berfon, ausmachen follte. Daber nabmen fle Beftimmungen über ben Butritt in biefe Rorperschaft, ihre Eriftenzmittel, ihre Blieberung, die Rechte und Pflichten ber einzelnen Theile, überhaupt recht Bieles auf, bas nach unseren Begriffen gar nicht in eine Staatsgesetzgebung gehört und fur eine unerhorte Be-

<sup>1)</sup> Im Allgemeinen beutet barauf hin Aristot. polit. 8, 2, 8 n. 5, 5, 9.
2) Dieß in Bezug auf Lykurg gesagt; benn ift auch, wie Muller in den Dorern nachweiset, seine Geschgebung ungleich mehr eine Regelung der schon unter den Dorern vorhandenen Satzungen, so scheint dieß nicht zu berechtigen, die allgemeine Angabe des Alterthums, daß ein Lykurg Gesetzgeber geswesen sei, mit Muller umzustoßen.

I

fchrantung ber perfonlichen Freiheit getten wurbe. Die Burger bilbeten in ihren Augen eine große Familie in einem burch Ausbau erweiterten Saufe, und fie ordneten, wie bie einzelnen Ditglieber berfelben ju einanber fteben, ber gemeinsame haushalt verwaltet werben, jeber an feinem Blate feine Bflichten erfullen und fich möglichft in feiner Exifteng gefichert feben follte. Befonders hier war bie Frage entscheibend, ob nur ber auf einen Landbefit ju seiner Unterhaltung Singewiefene ober auch ber Bewerbtreibenbe und Sanbarbeiter Burger fein fonnte, und wahrend bie alteren Gefeggebungen fie noch mehr verneinten, wurde fie in ben jungeren bejahet. Doch blieb auch in biefen noch lange eine Borliebe fur ben Landbefit, und fie regelten bann mit befonberer Sorgfalt bie Fragen über Theilbarteit, Beraußerlichfeit, Bererbung, Berpflichtung gegen Angehörige und Aehnliches 1). Solon ging hier am weiteften in eine gang neue Anficht über, indem er erft ein ungemein brudenbes Schulbrecht mitberte und bann feine Burger schlichtweg nach einem Genfus in Claffen vertheilte und jeber ihren Antheil an Gesetgebung und Bermaltung bes Staats bestimmte: aber befannt ift auch, baß er bamit ber werbenben Demofratie bie Bforte öffnete unb eine folche Ungufriebenheit mit feiner Befetgebung erregte, baß fie neue Bewegungen, welche bloß von ber Ariftofratie ausgegangen fein konnen, nur fehr turze Beit verhütete. Dagegen legten alle biefe Befetgeber barauf wenig Gewicht, eine volls Ranbige Richtschmur gu entwerfen, nach welcher vor Gericht Rlagen entichieben wurben: Berletungen bes Staats, feiner Ditglieber und ber ihm ju leiftenben Pflichten, furz Dinge, welche mehr einen ftaatsverbrecherischen und criminellen Charafter an-

<sup>1)</sup> Roch Aristot. polit. 6, 4 u. 3, 5 will, daß die Existenz des Burgers nur auf Landbesitz gegründet sei und in einem gut eingerichteten Staate schon alle Gewerbtreibenden von der Bahl der Bürger ausgeschlossen werden: doch ist diese Theorie im gangen Alterthume die vorherrschende.

nahmen, wurden noch am liebsten bebacht, indem man bas Andere bem gesunden Urtheile der Richter ober dem Herkommen überließ.

Beachtenswerth fur bas Entftehen ber Tyrannis ift vorauglich, bag bie Beschichte bieser Zeiten fein Beispiel von Ginfegung einer aus mehren Mitgliebern bestehenben Commiffion, bie mit Entwerfung einer neuen Berfaffung beauftragt ware, aufzuweisen hat. Während boch auch bie Romer Decemviren ernannten, ale ber Rampf ber Stanbe bebenklich wurde und bie Batrizier ben Sturm zu beschwichtigen suchten 1), wurde bei ben Briechen überall nur Gin Mann, ben man für tuchtig bielt, ausersehen und bevollmächtigt; und bie Frage, woher bieß fam, ift schwer genügent zu beantworten, ba bas Streben ber Briechen, jeben Beamteten fo zu ftellen, bag er nach Rieberlegung zu genauer Rechenschaft gezogen werben konnte, noch nicht Al-Aber wenn ein Bolf, ungeachtet beffen, baß es von einem republikanischen Beifte völlig burchbrungen ift, eine folche Bollmacht fehr gewöhnlich einem Ginzelnen übertrug, bann ift ber Uebergang zu einem Aesymneten, fogar einem 10jahrigen Aesymneten fehr milbe, und an biefen reihet fich ber Tyrann, nur mit bem Unterschiebe, bag er bie von Bielen auf ibn gesetten Erwartungen tauscht, inbem er bie Dacht mehr nimmt als fich übertragen läßt und fie bann nicht wieber aus ben Banben giebt.

Unter ben befannten Gesetzebern tragt Lyfurg gang ben Charafter bes hoheren Alterthumes, worin ber bevorrechtete Theil, in Sparta also bie Dorer, ben Uebrigen gegenüber eine Haltung anzunehmen ober weiter auszubilben sucht, welche ihm auch

<sup>1)</sup> Es ist taum zu bezweifeln, daß die Blebejer eigentlich noch gang ets was Anderes wollten und erwarteten, als was ihnen die patrizische Commission darbot, daß aber diese trügerisch ihre Sauptthätigkeit auf eine juriftische Straf-Gesetzgebung hinleitete: abnlich Oraton in Athen.

im Frieben bas fichert, mas er im Rampfe mit Baffengemalt gewonnen hat: biefer Befetgeber tommt hier also am wenigsten in Betracht. Roch in einem etwas abnlichen Geifte wird mobl ber gegen bas Jahr 700 nach Theben berufene Batchiabe Phis lolaus gewirft haben, ba er ben Lanbbefit regelte, Sanbel- unb Gewerbtreibenbe, Leute, bie fein Besithum nachweisen fonnten, unter ben Burgern nicht bulbete, über Familien., Erb. und Schuld-Recht Manches bestimmte, übrigens aber in ber Burgerschaft einen geschloffenen und nach vorgeschriebener Beise lebenben Korper erziehen wollte; und Aehnliches wird von einem Pheibon in Korinth angegeben 1). In Athen wurde Drafon im Jahre 621 ber erfte Besetgeber 2), aber er mar von ber Ariftofratie erwählt und in ihm ein Mann auserfeben, ber, mogte er auch ben Forberungen ber unteren Stanbe barin etwas nachgeben, daß er ber völligen richterlichen Willführ ber aus Eupatriben genommenen Archonten einige Schranfen feste, im Grunbe burch barte Criminal-Befete bem Strome ber brobenben Demofratie mehr einen Damm entgegenzubauen, als ihm einen ruhigen Abfluß zu bahnen fich bestrebte. Er genügte bem Bebuifniffe burchaus nicht, und schon im Jahre 594 trat in Solon ein zweiter Besetgeber auf, ber - ohne baß seinen Berbienften hier Abbruch geschehen foll — fich boch auf einen für feine Zeit au liberalen und faft überfturgenden Standpunkt ftellte, ju febr im Beifte ber unteren Stanbe hanbelte und ihnen Bugeftanb.

<sup>1)</sup> Bas wir über beide wiffen, findet man gusammengestellt bei Muller in ben Mingern S. 118 u. 408.

<sup>2)</sup> Die alteren über ihn handelnden Schriften findet man aufgegählt in Fabr. bibl. gr. 2, p. 23 und daselbst Richter; die neueren bei K. F. hersmann §. 103. hinsichtlich der Zeit steht nur die 39. Olymp., d. i die Jahre 624—621 ziemlich sest; weil indessen auch Olymp. 40, 1 genannt wird und aus Azehes und Diodor die Zahl žarea zur Bestimmung des Abstandes gegen Sosion verdurgt scheint, so bewährt sich doch wohl am meisten das Jahr 621; siehe die Beweise bei Fischer in den Zeittaseln s. a. 621.

niffe machte, welche bie Euvatriben verleten, in ihnen bas Berlangen nach einer Reaction berbeiführten, und fo ben Rampf ber Stanbe nur hinausschoben, bis aus blutigem Streit bie Ev-In ben öftlichen Colonien erwarb fich rannis hervorging 1). Bittafus, ber als Aesymnet-weiter zur Sprache fommen wirb, einen gefeierten Ramen; Rleobulus, ber wegen Unberer Ungabe als Tyrann unten vorzuführen ift, mar Gefengeber zu Linbos auf Rhobos; Bias in Briene wird mehr als ein Staatsmann geschildert, beffen weise Aussprüche in feiner Baterftabt wie in gang Jonien großes Unsehen hatten; und mit ihm übten noch andere ber sogenannten fleben Beisen auch eine politische Birkfamfeit, die mehr in ben Beift ihres Beitgenoffen Solon überging, nur murben fie nicht in einem Staate wirfliche Befetgeber. Aber gludlicher war ber griechische Weften, inbem gegen bas Jahr 650 Charonbas in Ratana und Baleutus in Lofri 2) mit einer neuen Gesetzgebung beauftragt murben. Bon ihren Anordnungen find amar nur wenige und obenbrein faft nur folche, welche hier feine Bedeutung haben wurden, auf une gefommen; boch haben beibe im gangen Alterthume ben Ruf, bag fie fur ihre Beit gerabe bie rechte Mitte trafen, eine Bestaltung ber Dinge herbeiführten, welche auch anbere chalfibifcheionische Stabte burch Unnahme ihrer Gefengebung nachbilbeten, und vor allem Urfache maren, bag ber Rampf ber Stanbe beigelegt und eine Tyrannis vermieben wurde. was jungere Pothagoras war bagegen mehr ein Mann ber Schule; er sammelte in Rroton um fich junge Leute aus ben erften Familien, benen er eine hohere intellectuelle und moralis fche Bildung ju geben fuchte, bamit fie bemnachft nach festen Grundfagen an ber Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten Un-

<sup>1)</sup> Raberes über alles Diefes muß der Darftellung über die Bififtratiden vorbehalten bleiben.

<sup>2)</sup> Bas wir über dieselben noch wiffen, ift am vollständigsten zusammenges stellt bei Heyne opuso, academ. 2, p. 62 u. 79. — Die Rachweijungen über die Zeit siehe bei Fischer s. a. 660.

theil nehmen könnten, war aber nicht eigentlicher Gesetzgeber und kann hier nur in Betracht kommen, insosern er bas überall erswachte Streben nach einer neuen Anordnung ber Staaten bestätigt. Demonar endlich, ber unter bem Könige Battus III. (seit 550) nach Cyrene berusen wurde, giebt einen Beleg, wie ungesachtet bes Königthums, bas indessen jener nur mit vieler Schwäche verwaltet haben soll, ber Kampf ber Stände beginnen und bann burch eine neue Gesetzgebung ausgeglichen werden kann.).

Durchweg haben also die Gesetzgebungen hinsichtlich ber Tyrannis ein gemeinsames Gepräge; sie wollten ober sollten boch vorbeugen ober wegräumen. Aber wie es bei allen menschlichen Bemühungen geht, sie erfüllten bald ihren 3wed, und bann kam nicht die Tyrannis, ober sie versehlten ihn, indem sie nicht genug Alle befriedigten, um eine Reaction unmöglich zu machen. Immer übertrug man die wichtige Ausgabe einem Einzelnen.

An die Gefetgeber reihen fich baher die Aefymneten , welche bann an die Spite eines Staates tamen, wenn zwei fast gleich starte Parteien sich offene Gewalt broheten, aber noch einmal ben Weg ber Gute versuchten und einen Obmann, bem beibe Bertrauen schenkten, als Schiedsrichter bestellten. Bon

<sup>1)</sup> Berod. 4, 162.

<sup>2)</sup> Das Bort ist aus "aloa ober τὸ αίσιον (justa portio)" und "νέμειν (tribuere)" zusammengesetzt und bezeichnet ursprünzlich einen Schieds richter. In der Oryssee 8, B. 257 kommt es in dieser Grundbedeutung vor und ist dort von Kampfrichtern zu verstehen; in der Islas 24, B. 247 steht es in einem allzemeineren Sinne und bezeichnet einen aus der Classe derer, welche sonst βασιλήσε und ἄνακτες heißen. Das Zeitwort αλουμνάν erzhält bei Dichtern, z. B. bei Euripides Med. B. 19, die allgemeine Bedeutung "berrschen." In der Staatssprache war es besonders bei den Aeolern Rieinastens Titel einer Magistratsperson (siehe K. F. hermann §. 63, 7). In seiner engsten Bedeutung wird es oben im Texte genommen. Andere, doch denselben Sinn ausdrückende Ableitungen giebt das Etymol. mag.: αίσυμνητήρ, ὁ τὸ καθήκουν ὑμνών καὶ σέβων; oder αίσυμενετήρ, ὁ ἐν τῷ καθήκουντι μένων; oder αλουμνάν, αλοίων μνήμην ποιείοθαι.

welcher Bartei bieß ausging, ift einerlei; immer find bie wefentlichen Merkmale ber Aesymnetie bie, baß jemand fie nicht eigenmächtig fich aneignet, fonbern burch freie Bahl sciner Ditburger fle erhalt, und bag fle eigentlich nur fur einen bestimmt porliegenden Fall, aber boch nicht allein zur Ertheilung, fonbern auch zur thatlichen Durchführung einer Entscheibung übertragen, also niemals vererbt, wohl lebenslänglich ober boch auf eine Reihe von Jahren verwaltet, und auch bann ichon niebergelegt wird, wenn ber beabsichtigte 3med völlig erreicht ift 1). Der Charafter eines Aefpmneten tam also balb bem eines Dictators, bald bem eines Befetgebers fehr nabe, ging aber auch in ben eines Tyrannen über, wenn ber Ernannte nicht zeitig genug fich ber Macht wieber begab; und leicht konnten Schriftfteller, bie in ihren Ausbruden weniger genau maren, ihn auch einen Dynaften ober einen Tyrannen nennen. Unter biefen Aefymneten ift Bittatus in Mitylene theils burch feine eignen Leiftungen, theils burch feinen politischen Gegner, ben gefeierten Alfaus, ber als Führer ber ariftofratischen und eine Beit lang verbannten Bartei feine Schlacht= und patriotischen Gefange bichtete 2), ber bekanntefte. Er bekleibete fein Umt 10 Jahre und awar nach einer, freilich nur auf Diogenes von Laerte geftütten, Berechnung vom Jahr 589-579, begann feine Wirtsamfeit unter einem beftigen Rampfe ber Aristofraten und bes Demos, in welchem schon mebre Bolfeführer fich eine Bewalt angemaaßt hatten, um beretwillen fie auch wohl Tyrannen heißen 3), erlangte aber bie Beilegung bes Burgerfrieges und beruhigte ben Staat bauernb

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei R. F. hermann S. 63, Bachsmuth 1, S. 200, Tittmann S. 442 u. 76.

<sup>2)</sup> Bergl. Ulrici Geschichte ber bellenischen Dichtlunft Bb. 2, S. 353, wo auch alle über Pittatus Zeugniß gebende Stellen ber Alten genannt find, und Blebn's Lesbos S. 47.

<sup>3)</sup> Unten wird bei den Tyrannen von Mitylene davon genauer die Rebe fein,

burch eine uns nicht näher bekannte Gesetzgebung, legte jedoch freiwillig sein Amt nieder und wird deshalb sehr mit Unrecht von Einigen Tyrann genannt. Einen anderen Aesymneten kennen wir aus Eudöa; wenigstens sagt Plutarch'), daß man dort noch vor Solon einem Tyenondas ein ähnliches Amt wie dem Pittakus in Mitylene übertragen habe: und da auch Aristoteles ') Tyrannen der dortigen beiden Handelsstädte erwähnt, so sieht man wieder, wie hier der karzeste Uedergang von gewählten zu eigenmächtigen Oberherren in Zeiten innerer Unruhen gegeben ist. Zedenfalls bleibt aber die Aesymnetie eine Einrichtung, welche sehr wohl die Entstehung der Tyrannis hindern konnte.

Damit ist hoffentlich erwiesen, daß auch alle die Dinge, welche oben mögliche Hemmungen der Tyrannis hießen, nur die früher angegebenen Ursachen dieser letteren als die richtigen bestätigen. Immer werden wir auf einen Kampf der unteren Stände gegen die Aristofratie geführt. Dabei ist das von geringem Belange, welche Anordnungen lettere selbst in ihrem Insnern getroffen hatten; diese konnten nur darauf von Einfluß sein, ob die Aristofratie im Stande sein würde, sich in dem Kampse längere oder kurzere Zeit zu behaupten. Nicht ganz dürfen also dieselben hier übergangen werden, zumal da sie auf neue Ursachen der Tyrannis führen.

Die bevorrechteten Familien lebten, unbeforgt um ben Erwerb, von bem Ertrage ihrer burch Sclaven ober Leibeigne ober zinspflichtige Bachter bebaueten hofe gewöhnlich in bem hauptsorte bes Staates; fie waren eben beshalb in allem bem, was man bamals geiftige und forperliche Bilbung 3) nannte, beffer

<sup>1) 3</sup>m Solon ep. 14. Ein Aesymnet Milets wird weiter unten ermannt werben.

<sup>2)</sup> In der polit. 5, 3.

<sup>3)</sup> παιδεία.

bewandert, bis auch reich geworbene Gemeine fie fpater an geis fliger Bilbung oft noch übertrafen; fle allein machten bie erbgefeffene Burgerichaft aus, bilbeten in ihrem engen Rreife eine Demofratie, ftimmten in ihren Berfammlungen über Bahlen und Befeggebung ab, befetten bie Berichte aus ihrer Mitte und verfügten über bie öffentlichen Ginfunfte. Richt felten gab es jeboch unter ihnen noch Familien, bie abermale gewiffe Borguge, g. B. ausschließliches Unrecht auf gewiffe Memter, Richterftellen und Briefterwurben hatten, oft allein ben engeren Rath befegten. Alle bielten fich von ben Gemeinen auch baburch gefchieben, bag fie nur unter fich und eher mit Abeligen anberer Staaten als mit Tochtern ber Gemeinen fich verheiratheten, auf altes Berfommen, altfrantifche Satungen und Lebensweife, Moben, Trachten und bergleichen mit ungemeiner Strenge hielten, alfo auch außerlich faft als eine hoher ftebenbe Rafte fich zu erkennen gaben und von jebem ber Gemeinen als folche geachtet fein wollten 1). Man bente fich ein Gemalbe ber patrigifchen Familien in ben mittelalterlichen Reichoftabten, und man wird ein ziemliches Ebenbild von jenen ariftofratischen Familien haben, nur bag jene boch mit ihren Burgern Schlachtreihe gegen auswärtige Furftenmacht bilbeten und von biefer ihnen alle Gefahr brobete.

Stark waren die Aristofraten burch die herkömmliche Ehrerbietung vor Familien, welche burch Thatenruhm ihrer Borfahren, durch zum Theil göttliche Abkunft verherrlicht und in allen Liebern geseiert wurden; ftark burch eine höhere Bilbung und burch Uebung in sesteren Wassen; stark burch ben Besit ber Regierung, der Gerichte und der Priesterthümer; stark endlich durch ihren Reichthum, ihre gute Glieberung unter einander und ihr sesses Jusammenhalten, selbst durch Berbindungen mit herrschenden Familien anderer Staaten. Schwach wurden sie, sobald

<sup>1)</sup> Bergl. Die Rachweisungen aus alter und neuer Literatur bei R. F. Germann S. 58-61.

bie Rachkommen ausarteten, was am fruheften in Seeftabten ber Kall war, wohin Lurusartifel und Gebrauch berfelben gebracht wurten; fobalb fie burch Aufwand gar Schulben hauften und nun felbft bas gute ftrenge Berfommen verachteten. burch unredliche Mittel und unerhörten Drud gegen bie Gemeis nen fich entschäbigten; sobalb fie in Schwelgerei fogar von ihrer friegerischen Starte verloren und bie Waffen gern auch Anberen in bie Sanbe gaben, besonders in Seefriegen bie Sanbel. und Bewerbtreibenden in Daffe benugen mußten 1). Schwächer wurben fie auch baburch, bag viele, welche nicht zu ben Erbaefeffenen gehörten, an Wohlftand ihnen gleich wurden, an Aufwand nicht nachftanben, burch beibes bie Bemeinen an fich feffelten: baß eben biefelben auch eine hohere Bilbung gewannen, ja frei von beengenden Borurtheilen und ererbten Schranken fich zu einem boberen Beiftesfluge erhoben und neue Bedanten aus ber Frembe mitbrachten ober in fich entwidelten, und bann in anbere Rreise verbreiteten. Um schlimmften war aber bas fur bie ariftofratifchen Gefchlechter, bag aus biefen boch auch Manche hervorgingen, bie nicht gang als Ebenburtige gelten tonnten und bann als Ausgeschloffene Groll hegten, aus Reid und Rachsucht auf Planen bruteten, und bofe Umtriebe unter ben Gemeinen anzettelten; ober baß fich Rebenlinien bilbeten, bie nicht mit ganbeigenthum verseben werben konnten und nun zu ben anderen Classen schlugen; ober bag Buftlinge, Berarmte und bergleichen Mitglieder Aehn-Der Demos mar zwar gebrudt, unzufrieben liches thaten 2). mit ber Lage ber Dinge, nach einer Beranberung begierig; aber er war vielfopfig, icheu und ju einem vereinten Ungriffe nicht jufammen zu ordnen. Erft bann, wenn Mitglieder ber Arifto-

<sup>1)</sup> Befanntlich mußte nach ber Seefchlacht bei Salamis auch benjenigen Athenern, welche bis bahin von Staatsamtern gesetzlich ausgeschlossen waren, ber Zutritt verftattet werden.

<sup>2)</sup> Davon handelt Arist. polit. 5, 5.

kratie ihre Standesgenossen verließen und sich an die Spite ber Gemeinen stellten, wurde die Lage ber Dinge recht schlimm; solche Demagogen sind zu allen Zeiten und in allen Ländern immer die gefährlichsten, immer diesenigen gewesen, welche die Menge nur betrügen und zu selbstsüchtigen Zweden benuten wollten; werden aber noch gefährlicher, wenn wirklich edele Aristokraten hochherzig genug sind, die natürlichen Rechte der Unterdrückten laut anzuerkennen, gleichfalls für dieselben in den Kampf treten und jene Berdächtigen unkenntlicher machen. Bei den Griechen ist aber die Mehrzahl der Tyrannen aus abligen Geschlechtern geboren, und schon Aristoteles in sagt, daß dann am leichtesten die Aristokratien sallen, wenn aus ihnen selbst der Führer der ausstädichen Gemeinen hervorgeht.

Damit ist benn freilich noch ein neuer Grund zur Entstebung ber alteren Tyrannis gefunden, aber ein solcher, welcher sich eng an einen der obigen anschließt. Denn eben diese Entartung der Aristofratie und diese höhere Besähigung vieler unter ben Gemeinen ereignete sich wenig oder sehr allmälig in einem Lande, wo man nur Ackerdau tried und sich von dem Berkehr mit Fremden abschloß, leicht und rasch dagegen auf Inseln und in Küstenstrichen, falls nicht beren Bewohner, wie etwa Kreta, Lasonien, Elis und Achaja sich gestissentlich und wohlbedacht absperrten oder im ländlichen Stillleben auf alle Vortheile, welche die nahe See gewähren konnte, verzichteten, einen Tag ganz wie den andern verlebten, und einen Fremden als einen Feind 2) ansstarreten oder zurückwiesen.

Also — um jest die Untersuchung über die Ursachen ber alteren Tyrannis abzuschließen — bas Berhältniß ber einzelnen Theile ber Bevolkerung zu einander, wie es durch alle Wohn-

Polit. 8, 3, 1: μάλιστα δε (αὶ όλιγαρχίαι) μεταβάλλουσι, ὅταν ἐξ αὐτῆς συμβῆ τῆς όλιγαρχίας γένεσθαι τὸν ἡγέμονα (τοῦ δήμου).
 Hostis.

fite ber Griechen im Borbergebenben verfolgt ift, und bie fur Seefahrt, Sanbel, Gewerbthatigfeit und Inbuftrie geeignete Lage ber Bohnfige, welche auf bie Gemeinen einen fehr ftarfen, boch auch auf bie Bevorrechteten einen nicht geringen Ginfluß übte, bieß find bie Brunbe, weßhalb in ben genau bezeichneten Begenben zeitig ein feinbliches Busammenschlagen ber Einwohner gegen einander erfolgen mußte. Wenn nun einzelne Bugeftandniffe ober eine neue Anordnung ber Dinge burch Gefetgeber und Aefpmneten entweber eine ber ftreitenben Parteien nicht befries bigten, vielleicht bie Ginen balb jur Rudnahme bes Bewilligten bewogen, in ben Anberen burch bas Erhaltene nur ein Berlangen nach größeren Bugeftanbniffen erregten, ober wenn man wohl gar biefe verföhnenben Mittel burchaus nicht versuchte, fonbern fich ftark genug mahnte, bas Grerbte ungeschmalert ju behaupten und ben Rachkommen zu hinterlaffen: bann erfolgten Aufftanbe, bie immer nur von ben Gemeinen ausgingen, bie oft fehlschlagen fonnten, aber nur ein einziges Dal zu gelingen brauchten, bie endlich bann recht leicht Erfolg hatten, wenn Manner aus ben Reihen ber herrschenben Familien fich als Fuhrer barboten, die Bemeinen aufftachelten, ihnen alles, mas fie munfchen konnten, verhießen, im Grunde aber ju biefem Schritte burch Chrgeiz und Herrschsucht, ober burch balb mehr balb mes niger felbfrverschulbete Burudfegung von Seiten ihrer Stanbesgenoffen angespornt murben, und entweber gleich bei bem Unfange ber eingeleiteten Umtriebe ober boch im gludlichen Berlaufe bes Ringens hoffnungen faßten und Plane ichmiebeten, bas gange Unternehmen vor allem jum eigenen Bortheil auszubeu-216 Sieger begaben fie fich nicht wieber ihrer Dacht. Manche mogen beghalb burch eben biejenigen, welche fie vorher angeführt hatten, ober burch ihre Begner untergegangen fein; aber von ihnen schweigt bie Geschichte, weil unter ben Bettlaufern felten ein anderer ale ber Sieger gefeiert wirb; wer bagegen fein Biel erreichte, ber wurde ein Tyrann.

Aber jene Urfache ber entstehenben Tyrannis, welche nur bei großen und erobernben Republiken und bei einer viel umfaffenben Centralifirung ftatt zu finden pflegt, bag nämlich Dbrigfeiten eine zu ausgebehnte, vorzüglich auch zu große militarische Macht erhalten und biefe migbrauchen, fonnte im Allgemeinen bei ben griechischen Freiftagten biefer Zeiten nicht recht wirffam werben, ba lettere in ber Regel einen zu kleinen Umfang hatten und feine ftehende heere hielten. Es ift mahr, ichon Ariftoteles1) rebet bavon, bag Obrigfeiten mit einer ju großen Dachtvollfommenheit befleibet waren und fie zu ihrem Bortheile ausgebeutet hatten; und mahrend ichon oben 2), wo von bem Cherfonese bie Rebe mar, jugegeben ift, bag bort besondere Umftanbe bas Entstehen einer Tyrannis biefer Art veranlagten, werben fpater, a. B. Pheibon I. in Argoss), Phalaris in Agrigent 4) und Panatius in Leontini 5), als folche vorfommen, bie aus Obrigkeiten Tyrannen ober boch ihnen ahnlich wurben: bei ben Aefymneten aber und ben mit einer neuen Gefetgebung Beauftragten mar biefer Uebergang, wie ichon anerkannt, ein vorzüglich leichter. Inbeffen wo bergleichen geschah, laßt fich, mit alleininiger Ausnahme bes Chersonefes, immer nachweisen, bag bafelbft unter ber Bevolferung bereits 3wifte und Uneinigfeiten ber vorgeführten Arten herrschten und bie mahre Ursache ber Tyrannis bilbeten, jener größern Dachtvollfommenheit bagegen nur bie lette Beranlaffung gab und irgend einem Einzelnen half, um auf bem gunftigen Boben und unter ben förbernben Umftanben bas bereits Mögliche ober Wahrscheinliche zur Wirklichkeit gebeihen zu laffen. Sochftens ift noch einzuraumen, bag icon bei ber erften Unlage von Colonien und zwar bei bem Bufam-

<sup>1)</sup> Polit. 5, 8, 4: ἐκ τῶν τιμῶν.

<sup>2)</sup> Dben, Seite 75.

<sup>3)</sup> Unten, Tyrannen von Argos.

<sup>4)</sup> Unten, Tyr. von Agrigent.

<sup>5)</sup> Unten, Tyr. von Leontine.

menströmen verschiebener Justuffe solche Uneinigkeiten auch aus anberen, als ben angegebenen, und meistens in ihren Einzelheisten und völlig unbekannten Grunben entstehen konnten. Dit Bestimmtheit läßt sich selbst bieses nur auf Agrigent und Leonstini anwenden.

Auf die letten Beranlaffungen und die endliche Weise, wie jemand zu dem Ziele gelangen konnte, jest schon einzugehen, würde nicht zweckmäßig sein, da dieses besser bei der Borführung der einzelnen Tyrannen zur Sprache kommt; Einiges ist dagegen in diesem Abschnitte noch über den Ramen selbst, über den Besgriff, über dessen Berhältniß zu verwandten, und über die in verschiedenen Zeiten verschiedenen Arten von Tyrannen hinzuzusfügen.

Das Wort Tyrannos!) ist nach ben Angaben ber Alten zuerst von bem Jamben-Dichter Archisochus? in einem Gebichte auf ben Lybier Gyges (lebte um 700) gebraucht; und wenn es auch in bem homerischen Hymnus auf Ares) gelesen wird, so ist dieß nur ein Beweis von bem jungeren Alter bes auch aus anderen Grünben angesochtenen Hymnus. Die Scholiasten erstlären bestimmt, daß das Wort in den homerischen und hesiodisschen Gebichten sich nicht besindet, und kann man ihre Autorität in anderen Fällen auch leicht angreisen, so pslegen sie doch rückssichtlich ber bloßen Belesenheit selten Unrecht zu haben. Eine weitere Versolgung der Geschichte des Wortes dürste hier zweckslos erscheinen; wegen ber Ableitung besselben deuten schon die

<sup>1)</sup> Es giebt (J. F. Eberti dissert. siculae I.) eine besondere Abhandlung über bie Beschichte und bie Ableitung bes Ramens.

<sup>2)</sup> Argum. Schol. ad Soph. Oed. reg., wo auch angegeben wird, Quelle biefer Nachricht sei ber Sophist hippias, ein Schüler des Demokrit; Schol. zu Aesch. Prometh. v. 224; und Plut. de animi tranquill. cp. 10, wo aus jenem Gedichte des Archisochus die Werte vorkemmen psyádns d'odx secorveareldos.

<sup>3)</sup> τ. 5 ἀντιβίοισι τύραννε.

Scholiaften auf eine boppelte Wurzel, inbem bas Refultat immer baffelbe bleibt. Die neueren Lexicographen haben fich fast einstimmig bahin erflart, bag, ba bie Buchstaben v und x in ben verschieben Dialecten parallel find 1), auf ben Stamm "nioavog" gurudjugehen fei, und biefer bann auf bie Burgel- und abgeleis teten Wörter "κύρος und κίριος", κούρος, κύρανος und κύρανvos, auch auf bas bekanntere xoloavos 2) hinführe; immer wurde bie Bebeutung auf "Berr und Gebieter" hinauslaufen. einer zweiten Etymologie gehören bie Borter "τύραννος, τύβφαvos und vidonvos" zusammen und haben ihre gemeinschaftliche Wurzel in " riddig ober riodig"; und banach bezeichnete bas Wort etwa "Burgherrn" ober "Herrn einer Zwingfeste", und fehr paffend beruft man fich babei auf bas etrusfische 3) Lar, woher bas alt-pelasgische Lariffa4). Das Wiebertehrenbe in allen Etymologien vereinigt fich alfo in bem Begriffe "Berr und Gebieter"5); übrigens feste fich ber Sprachgebrauch lange nicht feft. Roch Serobot nennt häufig ben, welcher nach ben

<sup>1)</sup>  $\delta$ . B.  $\pi \circ \tau \dot{\epsilon} = \pi \dot{\circ} \times \alpha$ ,  $\delta \tau \epsilon = \delta \times \alpha$ ,  $\delta \tau \alpha \nu = \delta \times \times \alpha$ .

<sup>2)</sup> Damit bangt vielleicht ber matedonische Ramen Rararvos zusammen und ift bann nur ein Titel; vergl. Muller's Dor. 1, S. 156.

<sup>3)</sup> Raturl'ch mare bann in bem etrustischen Bolte mit vielen neueren Forschern auch ein pelasgisches Element anzunehmen.

<sup>4)</sup> Die zweite Ableitung icheint Bachemuth 1, S. 309 vorzugieben; bie erfte g. B. bei Schneiber, Baffom und anderen Legicographen.

<sup>5)</sup> Richt zu laugnen ift es jedoch, daß keine von diesen aus der griechischen Sprache entlehnten Burzeln völlig genügt; und da das Bort zuerst auf einer Insel des Archivels von einem Dichter, der von Paros auswanderte und sich auf dem vorber phonicischen Thasos niererließ, zur Bezeichnung eines auswartigen herrschers gebraucht wurde, so bleibt es immer noch möglich, daß es fremden Ursprungs ist.

In jenem Zeitalter, worin man Ales aus bem hebraischen herleiten wollte, wurde man sich wohl nach bem Stamme umgesehen haben, von welchem im hebraischen noch bas Substantivum in der Bedeutung von "Mastbaum" und "Signalstange" vorhanden ist (vide Gesenius s. v.). Man erhielte dafür bas Burzel-Berbum in und davon ein Participium, zu sprechen "tyran", welches bedeutete "Signalgeber, Führer". Auch in bas

späteren Ausbruden saorleig ober boch derkarry heißen wurde, einen Tyrannos, und belegt umgekehrt ben Tyrannen auch wohl mit jenem Namen 1); eben dieselbe Freiheit nehmen sich viele Dichter, und am bekanntesten ist sie bei den attischen Tragifern; erst in dem etwas jüngeren Griechisch wird im Ganzen, nicht stets, strenger darauf gehalten, die einzelnen Ausbrude zur Bezeichnung verschiedener, wenn auch verwandter Begriffe zu gebrauchen.

Sucht man nun benjenigen Begriff, ber sich erst im Lause ber Zeit vollständiger gestaltete und dann mit dem Ausdrucke Tyrann bezeichnet wurde, bestimmter in Worten auszusprechen, so mögte etwa zu sagen sein, ein Tyrann sei ein Herrscher, an welchem solgende vier Bedingungen in Erfüllung gehen. Er besmächtigt sich erstens der Herrschaft in einem Staate, welcher bisher eine republikanische, gleichviel ob mehr aristokratische oder mehr demokratische, Berfassung hatte, erlangt sie nicht nach einer Bestimmung im Rechte, sondern durch die Thatsache, nicht durch Uebertragung, sondern durch Anmaßung; und mag auch eine überlegene Partei in dem Staate ihn dieher freiwillig und absichtlich an ihre Spike gestellt, ihn mit außerordentlicher Macht bekleidet, ihn wohl gar mit einer bewassneten Schaar zu seiner Sicherheit umgeben, und ihn zum Schöpfer einer neuen Ordenung der Dinge ernannt haben, so war doch das durchaus nicht

Syftem, welches Plag in feiner Bors und Urgeschichte ber hellenen burchs führt, wurde bieß gut paffen; und berufen könnte man sich barauf, baß bas griechische avak gang unverkennbar einerlei mit dem morgenlandischen pag (sprich: anak und siebe Gesen. s. v.) ist. hier wird indeß auf diese neue Entreckung kein Gewicht gelegt, weil die Etymologien zu gewöhnlich nur Irrslichter find, welche in bodenloses Moor fübren.

Gar nicht beachtet hat man die im Etymolog. mag. gegebene Ableitung: τρύω, τρυαίνω und durch Bersehung τυραίνω (tero); τύρανος d. i. der Zermalmer.

<sup>1)</sup> Daher heißt bei ihm ber Tyrann auch μούναρχος, und selbst in Oras kesprüchen "ανδράσι μουνάρχοισι" Herod. 5, 92, 2.

bie Absicht, bag ein folder Herrscher aus ihm wurbe, ben er geltend macht, fonbern burch Ginnahme und Behauptung biefer Stelle taufchte und hinterging er auch feine Unhanger, ober er migbrauchte wohl gar gegen bie Wiberftrebenben berfelben bie ibm in gang anderer Abficht anvertraute Bewalt. Er vereinigt zweitens in feiner Perfon alle gefeggebenbe und vollziehenbe Dacht; er ift unumfchrantter Bebieter und Alleinherrscher: aber je nachdem fein eigener Charafter und bie gegebenen Umftande beschaffen find, ubt er biese Bewalt in ihrer gangen Schroffheit und völlig nach Willführ und Laune aus, ober milbert fie burch schonenbe und wohlwollende Formen; er fann fo weit geben, bag er bie früher gultige und etwa nun verbefferte Berfaffung anscheinend in ihrem fortwährenden Bange wenig ftort, im hintergrunde aber Alles allein leitet und nothigenfalls gegen jebe Schmalerung feiner Leitung sofort einschreiten murbe 1). Er behauptet brittens feine Bewalt, ohne baß jemanb Rieberlegung berfelben zu einer bestimmten Beit forbern barf, ift alfo lebenslänglicher Berricher und vererbt feine Burbe auf seine Rachkommen ober ernennt in Ermangelung berselben nach eignem Belieben einen Rachfolger; und er fann, ba er nicht nieberlegt, auch von niemanden über fein Thun und Laffen zur Rechenschaft gezogen werben 2), wie bieß bei jeber gesehmäßigen Obrigfeit stebende Bedingung war, vielmehr find alle, bie in einer untergeordneten Stellung wirken, im Grunde nur ihm bie vollgultige Rechenschaft schulbig. Es fintet viertens bei ihm nicht bas Erforberniß ftatt, welches erft fpater, befonbere feitbem bas Wefen ber jungeren Tyrannis fich gang anbers gestaltet hatte, aufgenommen wurde und nach jegigem Sprachgebrauche ein nothwendiges ift: er braucht namlich nicht ein

<sup>1)</sup> Daher konnten vorzüglich die Komiker den Perikles auf dem hochsten Punkte seines Ansehens so leicht beschuldigen, er ware ein Tyrann. Plut. Perikl. 16.

<sup>2)</sup> ανυπεύθυνος. Fast nur bieses Merkmal nimmt bie bei Arist. pol. 4, 8, 3 gegebene Definition auf.

wilkführlicher und scheußlicher Despot zu sein, welcher gräulichen Leibenschaften frohnt und ben böswilligsten Launen und Einfällen unter Berkennung aller Menschenrechte und Menschenwürbe sich hingiebt 1); er kann wohl ein solcher Herrscher sein, braucht es aber nicht; er kann vielmehr auch einen höchst ebelen, liebens-würdigen und hochsinnigen, einen wahrhaft königlichen Charakter haben, und nur das Eine bildet allerdings in demselben immer einen übelen Zug, daß Selbstsucht, vorzüglich in der Form von Ehrgeiz und Herrschsucht, überwiegen, auch vornehmste Duelle alles Guten, das er thut, und eben so Ursache sind, warum der Hauptzweck ihm auch die nun einmal erforderlichen Mittel heiligt.

Stellen aus ben Alten lassen sich über biese Definition ober — was sie geworden ift — charafteristische Beschreibung nicht beibringen. Zahllos wurden diesenigen sein, in welchen einzelne der ausgezählten Eigenschaften mehr oder weniger bestimmt hers vorgehoben werden: feine hat bisher entbedt werden können, worin alle zusammengesaßt wurden, und eine Bestätigung der Richtigseit jener Desinition kann sich nur in den Theilen dieser Schrift sinden, worin die einzelnen Thrannen vorgeführt werden und keiner vorkommen darf, auf welchen das Gesagte sich nicht anwenden läßt.

Aber in zwei verschiedenen Perioden traten Tyrannen bei ben Griechen auf. Wo diese sich scheiben, ift nicht scharf burch eine Jahrszahl zu bestimmen, weil das griechische Bolt mittelst seiner Colonien über einen so weiten Landstrich vertheilt war und die Gründung der Staaten in so ungleiche Zeiten fällt, daß über Gegenstände der inneren Entwickelung nicht leicht allgemein gültige Zahlen anzuseten sind. Will man durchaus eine solche, so ware etwa das Jahr 400 v. Ch. zu wählen. Die Tyrannen dieser späteren Periode hatten in zweisacher Hinscht

<sup>&#</sup>x27;) Sucht man im griechischen Alterthume einen Tyrannen in biesem Sinne, so findet man ihn vor allem in dem attischen Demos, wie er unsmittelbar nach des Perikles Tode in seiner graufigen Bluthe ftand.

etwas Eigenthumliches, woburch fie auch ihrem Befen nach eine besondere Gattung bilben. Genauer wird bavon erft in ber zweiten Abtheilung biefer Schrift bie Rebe fein: hier genuge porläufig, baß fie zu ihrer Alleinherrschaft weniger burch innere Unruhen ale burch ben Besit eines Oberbefehls über eine um Sold bienende Rriegerschaar, burch auswärtige Rriege und burch Berbinbung mit machtigen Berrichern gelangten, benen fie wohl ale Wertzeuge fich anschloffen, und in benen fie eine Stute fuchten, baß fie also im Bangen mehr militarifche Dberhaupter maren, in ihrer gangen Geiftesbilbung und ihrer Saltung fich auch als Herrscher nicht bes Geprages ziemlich rober ober boch verwilberter Rrieger entaußerten und baber burchschnittlich zu ben weniger achtungewurbigen Bebietern gehörten. Auch trat gegen bas Jahr 500 einmal eine Spielart von Tyrannen auf, inbem Darius und Xerres es ihrem Intereffe gemäß fanben, in vielen ihnen unterwürfigen Staaten Alleinherricher einzusegen, bie ihnen wenig mehr als fleine Satrapen fein follten. Bon biefen wirb am Schluffe bes nachften Abschnittes bie Rebe fein, weil fie ein Binbeglieb bilben und ben Uebergang von ber erften zu ber zweiten Sauptart bezeichnen. Dagegen ift hier noch Giniges bingugufügen, mas von ben Eprannen ber erften Beriobe ausschließlich, aber nicht gerabe von allen, auch nicht von irgend einem Einzelnen gerabe in volligem Umfange gilt, und boch ju einer allgemeinen Charafteriftif biefer Tyrannen beiträgt.

Sie stütten sich auf ben Demos ober bie Gemeinen, waren bemselben fast mehr willsommen als zuwider, und kannten diese ihre Stellung so gut, daß sie gewöhnlich den Demos auch ungemein begünstigten. Freilich umgaben sich manche mit Leib-wächtern; allein dieß war in der Regel schon ein Beweis, daß sie als Menschen einen weniger guten Charafter hatten, und pflegte ein Vorbote ihres nahen Sturzes zu sein, dem verkehrte Maßregeln voran gegangen waren. Gern versetzen sie den Desmos in eine Stimmung, daß dieser sie als Befreier von den

brudenben Laften ber fruheren Ariftofratie feierte; als bie Erneuerer jenes ehemaligen Erbfürftenthums, bas ein von ben Gottern stammenbes und noch im Munbe und Anbenten bes Bolfes fortlebenbes Gefchlecht verwaltete; ale Wohlthater, bie ein gerechtes Regiment führen, bas Gefet malten laffen und Rlagen über Difbrauch und bofe Unwendung beffelben gern annehmen umb abstellen; ale hochgludliche, bie mit Glang und herrlichfeit fich, ben Staat und besonbere bie gottesbienftlichen Gebaube umgeben und ihren Reichthum fo genießen, bag auch bie Bemeinen Berbienft und Bewinn, por allem Freubenfefte bavon Als folden follten bie Gemeinen ihnen zujauchzen, ihnen willig ben Blat zugestehen, ben fie eigenmachtig eingenommen hatten. Und wahrlich! es waren unter ihnen recht ebele Manner, bie Sinn fur mahre humanitat, Sinn fur alles Schone ber Runft hatten; Manner, beren Umgang bie größten Geifter ihrer Zeit, ein Bindar und Aefchylus, ein Anafreon und Simonibes, ein Bafchplibes, Ibpfus und Arion, bilbenbe Runftler, felbft Philosophen suchten, fo bag man einem Plato verzeihen muß, wenn er, ber zugleich in fuhnen Phantasten fo gern lebenbe, kein Bebenken trug, spater fich wieberholt an ben Sof ber Dionpfe zu begeben. Ja, ber Demos wollte oft gern einen Gingelnen an ber Spige haben, um ber Bebrudungen ber Dligarchen überhoben zu fein; und man wolle es nicht für gabel halten, wenn er in Athen ben Solon 1), in Agrigent ben Empebofles 2) gebeten haben foll, fie mogten fich entschließen, bie Tyrannis ju übernehmen. Eben berfelbe Demos verlangte in Spratus, bag Gelon, welcher freilich bamals burch glangenbe Baffenthaten als Retter bes Vaterlanbes umstrahlt war, an ber Spige bliebe und so ihnen nicht bloß Tyrann, sonbern ein volkerkorner Ronig mare. Man hatte bamale noch feine Theorien

<sup>1)</sup> Blut. im Solon 14.

<sup>2)</sup> Diog. v. Laerte 8, 63.

über bie befte Staateverfaffung, noch nicht ben Grunbfat, bag nur in ber Republit ber Menfch gludlich und wohlgemuth leben fonnte; man folgte bem naturlichen Gefühle, und im Bewußtfein, baß eine vieltöpfige Menge ber Bohlfahrt mehr hinderlich ale forberlich mare, überließ man fich und ben Staat gern ber Leitung eines einzelnen Mannes, ju bem man Bertrauen hegte, nahm jum Regenten wie jum Gefetgeber lieber Ginen als Biele. Es hatte ja ber Demos noch nicht republikanische Freiheit genoffen, nur bie Benigen, welche über ihn eine brudenbe Berrfchaft ausübten; und in ben alten Befangen hieß es "ele xoloaros έστω (Einer fei herrscher)". Republitanischer Sinn fam mahrhaft erft nach bem Zeitalter ber Thrannen, als bie Gohne fich ben Batern nicht gleich bewährt hatten, als fie mehr genießen wollten, mas jene erworben und zusammengehalten, und als man nun zu ber Unficht tam, bag auch bie Berrichaft eines Ginzelnen nicht bie richtige Berfaffung fein mögte.

Aller Drud, welchen bie Tyrannen ausübten, traf bagegen fast lediglich die frubere Ariftofratie. Diefer ftanden fie feindlich gegenüber; mit ibr fochten fie um Sein und Richtsein. großer Theil berfelben hatte fich geflüchtet, bedrobete fie von Außen, und wiegelte im Innern ben allerdings betrogenen Demos auf. Begen fie wurden baber harte Daagregeln ergriffen: Berfolgung, Ginfangung und hinrichtung, felbft Martern ber Berfonen, Einziehung bes Bermogens, welche zugleich bie Mittel jur Begenwehr und jur Bewinnung bes Demos barbot, gewaltfame Unterbrudung bes bei ben alten Kamilien ublichen Berfommens, ihrer Bebrauche, Sitten, Trachten und bergleichen, Aufpaffer, felbft Unnahme von Leibmachtern maren Folgen biefer Stellung. Raturlich fonnte, wenn bie Ariftofratie bie Beftrebungen nach einer Reaction nicht aufgab, ber Berricher leicht in eine Gereigtheit versett werben, bie ihn Mittel ergreifen ließ, welche nicht einmal mit ber Rothwenbigfeit zu entschuldigen find, fonnte, wenn fein eigener Charafter babin neigte, in ihm einen

Argwohn, eine Rachfucht und felbft eine Boshaftigfeit weden, bie ihn zu graulichen Handlungen führten, konnte ihn babin bringen, bag er fich am Enbe nur auf gebungene Solbner unb Belferehelfer ftutte und felbft bie Bervorragenben unter bem Demos nicht iconte 1). Allein wenn es erft bahin fam, fo hatte bie Tyrannis nicht lange mehr Bestand, ba auch bie Gemeinen gegen fie Bartei ergriffen. Uebrigens muß man gegen bie Ergahlungen, welche wir über manche Tyrannen als mahre Unmenfchen haben, fehr vorfichtig fein. Ginem großen Theile nach ftammen fie gleich ursprünglich von Leuten, welche im Bangen mehr ber verfolgten und unterbrudten Partei angehörten; in ben bemofratischen Republifen jungerer Beit gefiel man fich barin, Grauen erregenbe Dinge über bie Tyrannen in Umlauf zu bringen und als tyrannisch mehr bas barzustellen, was wir noch gegenwärtig fo nennen; in febr fpater Beit mag viel als Mahrchen und Sabel von Leuten erbichtet fein, bie bamit glaubten ihre Lefer angenehm unterhalten ju fonnen. Man verftebe bieß nicht fo, als follte ben Tyrannen ber erften Beriobe hier bas Bort gerebet werben; man wolle fich nur auf ben Standpunkt ftellen, auf welchem allein ein gerechtes Urtheil gefället werben fann.

Bur Feststellung bes Wefens ber Tyrannis wirb endlich auch noch bas beitragen, wenn biejenigen Begriffe verglichen werben, welche fich als verwandte junachst anreihen.

Ein folder ist ber eines Aesymneten, von welchem aber schon oben 2) gerebet ist. Rur ein, aber freilich umfassendes Merkmal haben beibe Begriffe gemeinsam; benn auch ber Aesympet übt, so lange er im Amte ist, unumschränkt gesetzgebende und vollziehende Macht. Er erhält bagegen sein Amt burch freie Uebertragung ber bazu Besugten, hat es später nieberzu-

<sup>1)</sup> Bon Diefen Mitteln gur Erhaltung ber Tyrannis redet baber ichon Arist. polit. 5, 9, 2 u. 3.

<sup>2)</sup> Dben S. 115 u. 116.

legen, kann bann zur Rechenschaft gezogen werben, und muß alfo von seiner Macht einen Gebrauch machen, ber fich verantworten läßt, ober er mögte bann Tyrann werben und nur ber Gewalt weichen ober unterliegen wollen.

Berwandt ift auch ber Begriff Dynaft. Seiner Burgel nach bebeutet biefes Wort nur einen viel vermögenden Mann, aber in biefem Sinne mogte es am feltenften, um nicht ju fagen "niemale", gebraucht fein 1). In bem wirklichen Sprachgebrauche bezeichnet es immer einen gebietenben Machthaber im Staate, aber baruber hat fich berfelbe nicht vollftanbig ausgebilbet, welcher Urt ein folder fein muffe. Gehr viele Schriftfteller ertheilen ben Namen allen unumschränften ober boch bochftene burch eine Buftimmung bes Abels nach blogem Bertommen beschränften Berrichern nicht griechischer und nur fleiner Bölfer, und fo fommt bas Wort unendlich oft bei Berobot vor, bem barin spatere Schriftsteller folgen. Doch wird fogar ber Berferkönig hin und wieder ein Dynast so gut wie Monarch genannt, und g. B. Ifofrates rebet von Dynaften ber Berfer (bei benen man inbeffen auch an machtige Satrapen benten fonnte), ber Thrafer und ber Schthen2), mahrend er an einer anberen Stelle fagt, es hatten bie Athener nie banach geftrebt, über anbere Briechen eine Dynasteia auszuüben. Un ber letteren Stelle nahert er fich bem Sprachgebrauche, ber bei Thucybibes ziemlich fest fteht. Dieser nennt jene Theffaler, Die aus bem Abel in ben einzelnen Staaten als Saupter hervorragten, Dynaften 3),

<sup>1)</sup> In den demokratischen und aristokratischen Republiken heißen viel vers mögende Männer wohl oi δυνάμενοι und οί δυνατώτατοι, z. B. Thuchd. 6, 39 und 8, 100, nur nicht δυνάσται. Bekannt ist mir nur die Stelle, worin Isocrates (ad Phil. §. 81 ed. Bekker) von sich sagt: "μήτε στρατηγός ων μήτε όήτωρ μήτ' άλλος δυνάστης."

<sup>2)</sup> Panegyr. §. 67 .und dann 81.

B) Thucht. 4, 78 si μή δυναστεία μαλλον ή δουνομία (b. i. eine Aristofratie, worin alle Mitglieder an Rechten gleich gewesen waren) έχρωντο οί Θεσσαλοί.

und einen Thebaner lagt er einmal fagen 1), bag ju Xerres' Reit ihr Staat nicht Ariftofratie, noch eine Demofratie gebilbet hatte, fonbern, was ber Tyrannis am nachften fomme, eine Dynasteia. Gben so fagt Xenophon ), bag gur Beit bes Bhobibas und ber Besetzung ber Rabmea in ben bootischen Stab. ten Dynasten gewesen maren: und banach follten bie 30 Manner in Athen - mas ihr eigentlicher Rame ift - ebenfalls bochftens Dynasten beißen, obwohl man fie mit bem gehässigeren ber 30 Tyrannen brandmarfte. Reinen genaueren Unterfchieb macht g. B. Andocibes 3), inbem er bei bemfelben Gegenftande balb von Dynasten, balb von Tyrannen spricht. gen fucht Ariftoteles in feiner Bolitif4) ben Begriff festauftellen, und obwohl er ihn nicht scharf abgrangt, so ift boch bas Wieberfehrenbe, bag ber Dynaften mehre, nicht blog Giner, im Staate fein muffen, baf fie übrigens wie Ronige erblich und ziemlich unumschränkt find. Er will bem Sprachgebrauche mehr bie Richtung geben, bag man bei griechischen Staaten unter Dynasteia eine Oligarchie fehr Weniger und zwar folcher Famis lien verftanbe, bie nicht aus einer Demofratie, sonbern aus einer Oligarchie hervorgegangen maren. Allein bes Ariftoteles Sprachgebrauch ift von fpateren Schriftstellern nicht beobachtet, besonbers wenn fie von nicht griechischen Staaten reben 5).

Bon bem Könige endlich wurde nicht zu sprechen sein, wenn er nicht auf einem Punkte ber griechischen Welt mit bem Tyrannen in eine nahe Berührung gekommen ware. Ein unterscheibenbes Merkmal bes Königs ist bas, baß er nach einem im Bolke anerkannten Erbrechte (er ware benn nach einer Um-

<sup>1)</sup> Thuc. 3, 62, wo wiederum auch eine folche odiyaqxia ioovopos.

<sup>2)</sup> Hellen, 5, 4, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De reditu suo §. 26 u. 27.

<sup>4)</sup> Befonders 4, 4, 1; 5, 2, 4; 5, 5, 9.

<sup>5)</sup> Bei ben fpateren Schriftftellern (3. B. Plut. im Timol. 10) untersicheibet fich ber Thrann nur baburch von dem Dynasten, daß er mehr die moralische Beschaffenheit hat, welche wir jeht mit dem Begriffe verbinden.

malgung Stifter einer neuen Dynaftie geworben) gu feiner Burbe gelangt; ein anderes, bag er biefe lebenslänglich behalt; ein brittes, bag er zuweilen nach bestimmten und ihn binbenben Befeben, meiftens nur nach herfommen ober nach eignem Be-Die fpartanischen Könige waren eine eigenlieben herrscht. thumliche Erscheinung, auf bie bier nicht tiefer einzugeben ift; hin und wieber blieb ber Titel Konig für irgent einen Beamten ober einen Priefter. Conftitutionelle Ronige, bie nach einer Berfaffung burch verantwortliche Minister und mit Abgeordneten bes Bolfes regiert hatten, fannte bas Alterthum nicht, ba auch bie romischen Ronige und bie spateren Imperatoren biefem Begriffe nur wenig entsprachen. Ronige waren im Allgemeinen nur Selbstherrscher, welche fich mit ihren Großen beriethen. War nun aber jemant ichon Tyrann, erhielt er nachträglich bie Buftimmung bes Bolfes zu ber Uebertragung ber Macht, wurde biefe feinem Saufe als eine erbliche jugefagt, bewahrte er fich obenbrein von allen bem frei, mas ju leicht bem Berfahren eines Tyrannen etwas Behäsfiges geben fonnte; bann wurde er nicht allein von feinen Zeitgenoffen auch wohl ale Ronig begrüßt und verehrt, sondern auch die Nachwelt bezeichnete ihn lieber mit einem Ramen, in welchem fein Tabel fich aussprach. Sprafus werben Einige bargeftellt werben, welche biefe Auszeichnung mit Ehren genießen, obwohl Unbere fie fich nur anmaaß. ten und bei ber nachwelt nicht burchbrangen.

## 3weiter Abschnitt.

## Die einzelnen Tyrannen der älteren Zeit, etwa von 700 – 500 v. Chr.

Es follen jest bie einzelnen Tyrannen ber alteren Beit und was wir über biefelben noch wiffen, vorgeführt werben. Unter einander stehen fie nicht weiter in einem Busammenhange, als baß fie aus jener im erften Abschnitte angegebenen Burgel allefammt hervorgingen, einzelne Zeitgenoffen auch wohl mit einanber in eine feinbliche ober freundschaftliche Berührung famen; und ziemlich gleichgultig ift es baber, in welcher Reihenfolge fie hier auftreten, wenigstens ift faum irgend ein burchschlagenber Theilungsgrund aufzufinden. Deghalb werde im Allgemeinen die Ordnung beibehalten, in welcher bei ber fruheren Unterfuchung fich bie Stamme und Staaten folgten. Theffalien und bie Meoler bes Stammlanbes muffen babei aus oben beis gebrachten Grunben wegfallen, und fo murbe mit ben Dorern bes Beloponneses anzubeben fein. Unter ihnen nehme Sikvon ben erften Plat ein, weil am fruheften Tyrannen bafelbft auftraten.

Es gehörte zu ben alteften Stabten Griechenlands, wie ichon feine Lage in einiger Entfernung von feinem Safen and beutet 1) und feine Sagengeschichte, fo fabelhaft fie auch ift,

<sup>1)</sup> Thuevd, 1, 7.

vielsach bestätigt. Die Dorer unter Phaltes 1), ein abgeschiedener Zweig berer, welche auch Argolis, Korinth, Phlius und Megara besetzen, bestanden also hier gewiß nicht aus zahlreichen Familien, und ließen sich als neue Herren unter einer ungemein stark überlegenen Bevölkerung nieder, welche wohl schon damals neben dem Ackerdau auch andere Erwerdszweige kannte. Wie lange sich Könige als Nachkommen jenes Phaltes behaupteten, wie sich unter der Herrschaft der Dorer genauer das Berzhältniß der alten Einwohner, wie die Ordnung unter den Bervorrechteten selbst gestalteten, das melden und keine Rachrichten: von jenem Phalkes dis zur Tyrannis ist eine völlige Lücke in der sikvonischen Geschichte, und jeder hat gleiches Recht, sie sich nach dem allgemeinen Hergange der Dinge auszusüllen.

Auch die letten Beranlassungen; die einen kühnen und entschlossenen Kührer an die Spite des Demos stellten, werden nirgends angegeben?); nicht einmal die Zeit, seit wann und wie lange sich die Thrannis hielt, kennen wir mit völliger Bestimmtheit. Daß sie im Ganzen 100 Jahre dauerte, sagen Aristoteles?) und Diodor!) allerdings, und dem gemäßkennen wir auch drei Männer, die zuverlässig herrschten, Orthagoras, Myron und Klisthenes: doch treten in dem Stammbaum.) zwei Andere dazwischen, Andreus, als Bater des Myron, und Aris

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 79.

<sup>2)</sup> Daß es durch einen Kampf des Demos gegen die Aristofratie ges schab, sagt im Aligemeinen Plut. im Arat. cp. 2 (ex ris axearou xal dage-xis aqeoroxearias), und dasselbe ergiebt sich aus dem Früheren und dem Folgenden.

<sup>3)</sup> Polit. 5, 9, 11.

<sup>4)</sup> Fragm. Vat. p. 11.

<sup>5)</sup> Bei Pauf. 2, 8, 1 zwischen Klifthenes und Myron (bort unrichtig Pyrrhon geschrieben vergl. Pauf. 6, 19, 2) noch Aristonymus, und bei Serrod. 6, 126 außertem zwischen Myron und Orthagoras noch Andreus. Rur die drei im Texte genannten bei Arist. polit. 5, 10, 3 und Plut. de sern num. vind. cp. 7.

Die Orthagoriben Sikyon's, etwa 670—570 v. Chr.. 137 ftonymus, als Bater bes Klisthenes und Sohn bes Myron. Der Stammbaum wurbe also sein:

Orthagoras (Alle)
Andreus (Herodot)
I
Myron (falsch Phyrrhon) (Alle)
Aristonymus (Herodot und Pausanias)
Klisthenes (Alle) 1),

und Aristoteles stimmt in so weit bamit überein, als er nur Orthagoras selbst und bessen Rachkommen Herrscher nennt?). Auch das steht keinesweges sest, daß jene drei in ununterbrochener Ordnung als Erben einander folgten; denn bei Aristoteles sindet sich eine Stelle, die nach ihrem ganzen Zusammenhange nur so verstanden werden kann, daß die Herrschaft nach Myston durch eine Revolution verloren ging und doch wieder durch einen Gegenstoß an Alisthenes kam<sup>3</sup>). Rücksichtlich der Zeitrechenung ist nur sicher, daß Myron, Enkel des Orthagoras, im Jahre 648 Herrscher war<sup>4</sup>), und daß Klisthenes im Jahre 582/1 v. Chr. <sup>5</sup>) nach Zerstörung Krissa's die pythischen Spiele feierte,

`

<sup>1)</sup> Bei Rifolaus von Damast (Feber p. 130) hat Myron zwei Bruder, Jodemus und Klifthenes, und schändet die Gattin des älteren, den
darauf der jüngste zur Ermordung des herrschers bewegt. Aber nun muß
sich Isodemus wegen Blutschuld auf einige Zeit entsernen, und dieß benugt
Klifthenes, um die Regierung an sich zu reißen. Feber will nach Aristonymus als Söhne einen Myron IL, Isodemus und Klisthenes annehmen; aber
er scheint mir dem Rikolaus mehr Autorität beizulegen, als demselben zukommt.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 9, 21.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 10, 3 heißen die Borte: μεταβάλλει (was kaum von einer Erbsolge gesagt werden kann) καλ είς τυραννίδα τυραννίς, ὤσπερ έκτης Μύρωνος είς την Κλεισθένους. Jenes ,, μεταβάλλειν " auch Plut. im Arat. 2.

<sup>4)</sup> Pauf. 6, 19, 2.

<sup>5)</sup> Bergl. Boedh jn Bind. Dlymp. p. 206, wo auch die Rachweisungen ans anderen Schriftftellern angegeben find.

eben berfelbe auch feine Tochter mit bem Alfmaoniben Degafles, mahrscheinlich bem Gegner bes Bififtratus, verheirathete und fo Grofvater jenes Rlifthenes war, ber im Jahre 510 bei ber Bertreibung ber Bifistratiben mitwirfte und spater bie folos nische Berfaffung Athens neu gestaltete 1). Es wird alfo angunehmen fein, bag Klifthenes bis gegen bas Jahr 570 lebte, und find nun bie von Ariftoteles genannten 100 Jahre fo ju verstehen, bag ein Jahrhundert von bem Anfange bis zu bem Enbe ber herrschaft biefes Saufes verftrich, bann wurde ber Untritt bes Orthagoras etwa auf 670 zu verlegen fein2): will bagegen Ariftoteles nur fagen, bag bie Summe ber Jahre für bie Berrschaft ber Orthagoriben 100 betrage, eine Summe, welche fich auf brei Generationen gang richtig vertheilt, und baß zwischen biese auch Jahre einer neuen Revolution fallen 3), wie bie zweite Stelle beffelben und bie von Serobot und Bausanias gegebenen Stammbaume andeuten, bann konnte man bie Lebzeit bes Orthagoras ober richtiger ben Anfang feiner Tyrannis naher an bas Jahr 700 hinaufruden 1). Dit bem Letten icheinen alle feststehenbe Thatsachen am besten übereinzustimmen.

Orthagoras hatte bie Beinamen "ber Roch" und "Sohn bes Kopreus" (etwa: bes Mistinken)5); und find ihm biese

<sup>1)</sup> Berot. 6, 126 ff.

<sup>2)</sup> Dieß thut Ulrici in ber Geschichte ber hellenischen Boefle Bb. 2, S. 331, ohne weitere Grunde angugeben.

<sup>2)</sup> Doch ift ziemlich flar, bag Ariftoteles auch nicht folde Zwischenpausfen verstehen tann, wie diese bei Bifistratus eintreten; benn bei bem Letteren nennt er fie ausbrucklich (polit. 5, 9, 23), und warum sollte er fie nicht
auch bei den Orthagoriben angeben? Der Unterschied tann höchstens der
fein, daß tein Orthagoribe, nach Erlangung der herrschaft wieder entsets
wurde: möglich aber, daß die Erbfolgen Störungen litten.

<sup>4)</sup> Das ift von heeren in seinem handbuche geschehen, ber indeffen die Bahlen 700—600 ansest, die nicht richtig find. Blaß 2, S. 200 nennt die Bahlen 700, 581, 100, scheint aber nicht genauer nachgerechnet zu haben; giebt wenigstens teinen Aufschluß.

<sup>5)</sup> Lib. in Sev. 3, 251, ed. R. und Plut. de sera num. vind. cp. 7. Kó-nos bedeutet Mist.

auch nur jum Sohne von ber Ariftofratie gegeben, fo icheinen fie boch zu beweisen, bag er entweber aus ber Mitte bes Demos hervorging ober boch minbeftens zu biefem übertrat und an feiner Spige fich ber Berrichaft bemachtigte. Bon ihm, wie von feinen Rachfolgern, fagen Ariftoteles und Strabo im Allgemeis nen 1), baß fie milbe und als mahre Freunde bes Bolfes regierten, und zwar im Beift ber Beit umgestalteten, mas nicht mehr paßte, bann aber nach bem aufgestellten Befege verfuhren. Bon Sewaltthätigkeiten beffelben ift nirgends bie Rebe, ebenso wenig bavon, bag er fich mit einer Leibwache umgeben hatte; bie ari-Rofratischen Familien scheinen alfo landesflüchtig und zu ohnmachtig geworben ju fein, um bem Berricher größere Befahren ju bereiten. Dagegen ift eine bunfele Rachricht von ber Ratonate2) ober ber Einrichtung auf uns gefommen, bag bie Drthagoriben ben Bobel ber Stadt aufs Land ichafften und ihn bort in Bauerntracht ftedten. Man hat baran gebacht, baß eine Berwechselung jum Grunde liegen mogte und nur unter ber borifchen Ariftofratie bie leibeignen ganbleute Ratonafophoren genannt waren; bieß ift möglich, braucht fich aber nicht fo ju verhalten. Unbere haben babei eine Dighandlung und Erniedrigung bes Bolfes burch übermuthige Tyrannen vermuthet; und biefes wiberfpricht allen übrigen Rachrichten. Bahricheinlichfte burfte man es halten, bag bie flüchtigen Uri-Rofraten einen großen Theil ihres Landbefiges verloren, und bann bie Orthagoriben biefe Guter benutten, um ben unruhigen und befitslofen Bobel aus ber Stabt zu entfernen und ihn mit bem Anbau ertheilter Meder ju befchäftigen. Dieß mare ein Winf, wie bei jenen Umwalzungen in ben griechischen Staaten etwa

<sup>1)</sup> Arift. 1. 1. und Strabo 8, 6 am Ende.

<sup>7)</sup> Karwein ift ein grobes Sclavenkleid, unten mit einem Borftose von Schaaffell, welches auch Landleute trugen. Davon \*\*arweinspécos siebe Polluz 7, 68, Suidas s. v.

bas geschah, was in Rom erfolgte, als bie leges agrariae in Borschlag kamen und larmenbe Auftritte veranlaßten.

Bon Orthagoras ins Besondere ift übrigens nichts meiter Sein Sohn Andreus ift entweber gar nicht Berricher gewesen ober hat boch ber Sage feinen Stoff gegeben 1): erft ber Entel Myron ift burch Dinge gefeiert, welche wenigftens ben Griechen von hoher Bichtigkeit waren. Er trug namlich in ber 33. Olympiabe, b. i. im Jahre 648, einen Sieg mit bem Biergespann in Olympia bavon, und theils aus Dankbarfeit theils zu seiner eignen Berherrlichung ließ er nachher in Olympia ein für jene Zeit prachtvolles Schathaus und in bemfelben zwei Bemacher erbauen, von benen bas eine im borifchen, bas andere im ionischen Style mit Saulen geschmudt, beibe aber mit tarteffischem Erze ausgelegt maren 2). bemerkt Muller mit Recht3), bag bie Photaer Rleinafiens bamale unter allen Griechen fast allein mit - bem phonicischen Spanien in Sanbelsverbindungen ftanben, und bag baber bie sithonischen Tyrannen, wie sich bieß auch bei anderen bes Stammlandes bestätigen wirb, mit ben Rleinafiatifchen muffen Berfehr unterhalten, überhaupt bie Sifvonier ichon bamals angefangen haben, bem Sandel und ber Betreibung ber ichonen Runfte, fo weit biefe ju jener Beit eriftirten, obzuliegen und allmählig bie Stellung einzunehmen, welche fpater ihre Stabt ju einem vorzüglichen Site ber schonen Runfte und ju einem Fabrifort für manche Lurusartifel machte.

Bon Aristonymus schweigt wieber bie Geschichte und nach ber erläuterten Stelle bes Aristoteles scheint nach irgend einer Erschütterung bie Herrschaft an ben Großschn bes Myron, an

<sup>1)</sup> Es ift neuerlich fogar als wahrscheinlich hingestellt, daß Andreus und Orthagoras nur eine Person, lesterer nur der Rame der Familie sein mogte, vergl. R. F. hermann §. 65, 2.

<sup>2)</sup> Paufan. 6, 19, 2

<sup>3)</sup> Muller's Dor. 1, S. 161.

ben gefeierten Rlifthenes gefommen ju fein. Fur einen Rampf gegen bie borifche Ariftofratie, bie feinem Antritte vorherging, fpricht auch eine von Serobot 1) aufbewahrte Rachricht, wonach biefer Berricher jene Gegner mit einer besondern Bitterfeit ver-Die brei alteren Ramen ber Phylen, Sylleer, Dymanen und Pamphylen, schaffte Rlifthenes ab, führte gur Berhöhnung ber Ariftofratie bie Ramen Spaten, Oneaten und Chöreaten ein2) und fügte nun als vierten Ramen ben ber Archelaer gu feiner Ehre hingu. Auch behielten bie Sifvonier noch 60 Jahre nach seinem Tobe bie Benennungen bei, indem fie bann bie brei alteren wieber hervor riefen und bie vierte Aegialeer nach Aegialeus, bem Sohn bes Abraft, wie Berobot will, mahrscheinlicher aber nach bem Ruftenlande Aegialea hießen. Mertwurdig ift biefe Rachricht jugleich beswegen, weil fie erftens zeigt, bag einftmals nur bie Dorer in ber eigentlichen Burgerschaft vertreten waren und burch ein Bugeftanbniß alle Richtborer in eine vierte Phyle jusammengeworfen hatten; benn bag erft Rlifthenes biefe vierte errichtete, fagt Berobot nicht. 3meis tens lehrt fie, bag die Orthagoriben bie alte Berfaffung wenigftene fcheinbar beibehielten, irgend eine Birffamteit ber Phylen verstatteten und babei es ins Bert richteten, bag in biefen auch ber Demos mehr vertreten war; benn mahrend ihrer herrschaft waren wohl überall nur wenige gebliebene Dorer barin eingetragen, spater aber neben ihnen auch bie Rachfommen ber alten Landeseinwohner. Sier alfo ein Wink, wie die Tyrannis jum Uebergange von ber Aristofratie jur Demofratie biente. Darin ift aber Berobot, ber tury vorher von Sityons ehemaligem Berhaltniffe ju Argos erzählt hatte, fcwerlich beizuftimmen, als habe ber 3mingherr bie Beranberung ber Ramen nur ben

<sup>1)</sup> Berod. 5, 68.

<sup>3)</sup> Die Ramen tommen von vs (bas Schwein), ovos (der Efel) und zoloos (bas Ferfel); Archelaus bedeutet Boltsbeherricher.

Argivern jum Sohne vorgenommen. Es gebot namlich bamale in Argos Pheidon II., von bem unten zu erzählen ift, und machte auf Sityon Unspruche, weil ber Argiver Abraft, befannt als Ruhrer unter ben fieben Ronigen gegen Theben, von seinem mutterlichen Dheime Bolpbos. Konige von Sitvon. auch biefen Staat ererbt haben follte. In bem Rampfe, ben Herobot nur ermahnt, behauptete fich Rlifthenes gegen ben Rebenbuhler, aber burch benfelben ließ er fich auch bewegen, Fefte abzuschaffen, burch welche man Abraft in Sityon als einen Beros verehrte und bamit an eine ehemalige Abhangigfeit von Argos erinnerte. Wettgefange, worin Rhapfoben bie homerischen Gebichte vortrugen und baher auch ben Abraft und feine Famille feierten, unterfagte er; eine Capelle bes Beros wibmete er, ungeachtet eines verbietenben Drafelfpruches, von welchem er ein Rauber genannt war, bem thebanischen Beros Menalippus, eben bemienigen, welcher bes Abraft Sohn und Schwiegersohn einst erschlagen haben follte, und eine Festfeier, wobei Chorgefange auf ben thebanischen Dionnsus aufgeführt wurden, orbnete er neu an 1). Lettere verbienen beghalb Beachtung, weil mit ihnen bie erften Anfange bes fityonischen Dramas beginnen mögten.

Als Krieger erwarb sich Rlifthenes am meisten baburch einen Ramen, baß er von ber belphischen Amphistionie an Die Spipe eines Heeres gestellt wurde, welches einen heiligen Krieg gegen Krissa führen sollte 2). Dieses muß bamals eine ber be-

<sup>1)</sup> Gerodot 8, 67. Uebrigens fpricht fich auch barin bes Klifthenes Richtung gegen bas Dorifche, und feine Reigung, bas Borborifche, g. B. bas Kadmeifche lieber ju haben, recht beutlich aus.

<sup>2)</sup> Bergl. die literarischen Rachweisungen von R. F. Hermann §. 13, 6. — Ueber bas Unternehmen seihst Boech zu Pind. Olymp. 12, p. 106 und Schol. zu Nem. 9, 2; Pausan. 2, 9, 6 und 10, 37, 4. Polyän. 3, 5 und 6, 13. Plut. im Solon 11. Aeschines in Ctesiph. §. 36. — Ueber die Stadt und ihre Ramen Müller's Minyer S. 495 und diesem gegenüber

Strabo 9, 3, 4, nach welchem Cyrrha und Criffa zwei Städte find, und baselbst Interpretes; — ganz besonders aber Ulrichs in seinen Reisen und Forschungen, der Muller's Ansicht unhaltbar macht. Ueber die Zeit auch Marm. paric.; wonach der Borfall ins Jahr 591 gehören wurde; die riche tigere Zeitrechnung, wonach er ins Jahr 582 auf 581 zu bringen ist, weist Boech nach.

wohl nur von bem Zehnten berfelben wird jene Halle in Delphi erbaut sein, die noch zu Pausanias 1) Zeit nach ihm als bem Errichter ihren Namen trug.

Brachtliebend mar Klisthenes überhaupt in einem hohen Grabe, und will man ihm eine eigentliche glanzende Sofhaltung nicht zugestehen, fo machte er boch, gleich Beriander in Korinth, eines ber größten Saufer, beffen Serrlichkeit weithin burch alle griechische Stamme gefeiert murbe. Much er flegte mit bem Biergespanne in Olympia und ließ bann burch einen herold verfunden, daß er beabsichtige, seine Tochter Agarifte mit einem Eblen zu vermählen, Berber fich über 60 Tage einfinden und innerhalb eines Jahres Entscheibung ber Wahl gewärtigen mog-Berobot 2), ber gern bei bergleichen Dingen verweilt, gablt uns namentlich alle biejenigen auf, welche fich einfanden, und wir lefen in bem Bergeichniffe Junglinge aus Großgriechenlanb und Rleinafien, aus bem Beloponneje und ben Landschaften von Bellas, aus Theffalien und felbft aus Epirus aufgezählt. Der Athener Sippofleibes, ber bis an ben entscheibenben Tag bie meifte Aussicht gehabt hatte, wurde, eben weil er in mancherlei Tangen und mimischen Darftellungen bie größte Runft gezeigt hatte, übergangen, und fein Landsmann Megatles führt bie Braut heim, indem jedoch auch alle Undere mit glanzenden Beichenken entlassen murben. Sohne biefer Che maren Rlifthe nes und Sippofrates, letterer Grofvater ber jungeren Mgarifte, ber Mutter bes berühmten Berifles. Den gangen Borfall wolle man bagegen als ein merfwurbiges Beifpiel, wie es etwa in jenen Berricher-Baufern berging, betrachten.

Auch in ber zweiten Pythiade erlangte Klifthenes zu Delphi ben Sieg mit einem Biergespanne 3), wie er fich benn in

<sup>1)</sup> Baufan. 2, 9, 6.

<sup>2)</sup> Sered. 6, 126-131.

<sup>3)</sup> Paufan. 10, 9, 2; über bie Bauten des Rlifthenes ift im britten Abschnitte die Rede.

allem, was man im Mittelalter ritterliche Tugenb genannt baben wurde, fehr glangend hervorthat; und baneben lefen wir bei Ariftoteles 1) bie Angabe, baß er einen Rampfrichter, ber ihm einmal ben Sieg nicht zuerkannte, burchaus nicht angefeintet, fonbern fogar belohnt habe: was offenbar nur Beugniß giebt, wie ber Berricher felbft bei Lieblingeneigungen nicht bie Berechtigfeit verlette. Dit ihm mogte fich baber bie borifche Ariftofratie am Enbe mehr ausgefohnt haben und ins Baterland zum Theil zurudgefehrt und bort in ben neuen Beift eingegangen fein: ausbrudlich wird bieß allerbings in feiner Stelle ber Alten gemelbet. Muller 2) schilbert ihn mit Recht als einen folden, welcher bas bamals in reicher Entfaltung aufblubenbe hellenische Leben, ber ruhigen Abgeschloffenheit bes Dorismus gegenüber, mit empfanglichem Sinne auffaßte, mit ber Liebe au Glanz und Bracht auch Muth und Klugheit verband, zwar Bieles einft mit Scheu verehrte, als altes Borurtheil verlachte und umftieß, bagegen auch aufbauete, aus feinem Sifton eine gang anbere Stabt machte, ale fie ehemale unter ihrer borischen Ariftofratie gewesen mar, und burch fein Beifpiel und burch bie Rabe von Olympia und Delphi, wohin Griechen aus ben entlegenften Begenben ausammenftromten, einen machtigen Ginfluß gerade auf die Beften ber Nation ausubte. Das hatte bagegen Dluller nicht beweifen tonnen, bag Rlifthenes am Enbe unter Mitwirfen ber Spartaner gefturgt fei. Aus des Thuchbibes ) allgemeiner Angabe über bie Thatigfeit biefes Staates gur Bertreibung ber Tyrannen folgt es nicht, und von feinem ber Alten wird es bestimmt gesagt; aus Herobot4) muß man foliegen, bag er im Befige feiner Berrichaft eines naturlichen

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 9, 21.

<sup>2)</sup> Muller's Dorer 1, S. 163.

<sup>3)</sup> Thucyd. 1, 18.

<sup>4)</sup> herod. 8, 68 zat exelvov redredere, nachdem unmittelbar vorber Rlifthenes noch als herricher genannt ift.

Tobes verftarb. Bon Sohnen und Erben beffelben horen wir auch nichts; und es scheint also nach ihm zwar republikanische Berfaffung, aber boch unter wesentlicher Beibehaltung ber geschehenen Umgestaltung ber Dinge zurudgekehrt zu sein.

In einer angeblichen Schrift bes Plutarch 1), beren Autorität indeffen eine sehr geringe ift, heißt es ausbrudlich, daß zur Zeit bes spartanischen Einflusses ein Zwinghert Namens Aleschines aus Sikvon vertrieben wurde. Bon diesem wissen wir nichts Genaueres, und den Orthagoriden scheint er nicht anzugehören; ist die Angabe richtig, so mußten neue Parteitämpse ausgebrochen sein, und diese abermals einen Tyrannen an die Spize geführt haben. Darauf deutet allerdings hin, daß auch Herodot neue Beränderungen, die 60 Jahr nach Klisthenes Tode geschehen, erwähnt?).

Rorinth, das wegen seiner Lage an zwei Meeren und auf ber Landenge des Peloponneses früh zu einer der bedeutendsten Städte im ältesten Griechenland sich entwickelte, stand unter der Herrschaft von Sisphiben, einem Zweige der Neoler, als von Argos her die Dorer unter Aletes vordrangen und sich nach einem längeren Rampse des Staates bemächtigten. Seitbem trat jene Scheidung der Bevölkerung ein, als deren Repräsentanten für die genealogischen Chronikenschreiber Doridas und Hyantibas, angeblich letzte Rachsommen des Sisphius, anzusehen sind; benn in Wahrheit werden dadurch der Stamm der Dorer und diesen gegenüber die eingebornen und früher schon unter Neoliden stehenden Hyanther bezeichnet. Allein es waren im Gestolge der Sieger auch andere Familien mitgekommen, die sich im Gedränge der Bölkerschaften an sie geschlossen hatten; und

<sup>1)</sup> De malignitate Herod. op. 21; ift fie indeffen auch nach Labmeper's Untersuchungen von Blutarch, so murde fie nur einen neuen Beweis geben, wie gering bie bistorische Autorität biefes Philosophen ift, wenn er nicht seine Quellen angiebt, sondern nur Iveen aussucht.

<sup>2)</sup> Dhen Seite 141.

gerabe eine folche ift bie, aus welcher Appfelus, aus lapithischem Geschlechte und bem Stamme bes Raneus, seine Abtunft abeleitete 1).

Rachfommen jenes Aletes herrschen nach Diodor und Baufanias als Ronige, bis bie altere Linie von einem Bakchis verbrangt wirb, ber indeffen ebenfalls für einen Herakliden gilt, und biefes Haus, vollständiger bei Diodor als bei Baufanias

1) Bergl. Muller's Dor. 1, 84 ff., auch Plag 2, S. 188; und über Kppfelus herod. 5, 92, 2.

2) Bausan. 2, 4, 5; wir haben aber von Diodor's siebentem Buche ein sehr wichtiges Fragment, und auf dieses ftust sich bie Beitrechnung. Dieser rechnet — wahrscheinlich nach alexandrinischen Chronologen — also:

| tujitt — |   | vu | 411 | wu  | muu | , , | nuu | MIL. | fant. | umuyu  | v | e promote Hen | . —  |     | ₩.  |     |    |
|----------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|---|---------------|------|-----|-----|-----|----|
| Metes    |   |    | •   |     |     |     |     | 38   | 3.    | Ferner | : | Batchis .     |      |     | ٠.  | 35  | 3. |
| Igion .  |   |    |     |     |     |     |     | 38   | "     |        |   | Agelas .      |      |     |     | 30  | ,, |
| Agelas   |   |    |     |     |     |     |     | 37   | "     | •      |   | Eutemus       |      |     |     | 25  | ,, |
| Prumnie  | 3 |    |     |     |     |     |     | 35   | ,,    |        |   | Aristomete    | 4    |     |     | 30  | ,, |
| (Bude in | n | £  | ioi | or) | )   |     |     | 35   | ,,    | -      |   | Agemon (      | Bor: | ntu | nd) | 16  | •• |
|          |   |    |     |     | -   |     |     | 183  | Q.    |        |   | Alexander     |      |     |     | 25  | ,, |
|          |   |    |     |     |     |     |     |      | ٠.    |        |   | Teleftes .    |      |     |     | 12  | ,, |
|          |   |    |     |     |     |     |     |      |       |        |   | Automene      | 3.   |     |     | 1   | "  |
|          |   |    |     |     |     |     |     |      |       |        |   |               | -    |     |     | 174 | 3. |
| alfo     |   |    |     |     |     |     |     |      |       |        |   | . 183 3.      |      |     |     |     | •  |
| •        |   |    |     |     |     |     |     |      |       |        |   |               |      |     |     |     |    |

|   |               |      |     |      |      |     |     |      |     |       |   |    |     |    | 44= | 0. |
|---|---------------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-------|---|----|-----|----|-----|----|
| 3 | <b>S</b> titt | e ei | nen | B    | ryta | nen | wā  | hlei | ı   | •     | • | •  | •   |    | 90  | "  |
| 1 | dazu          | die  | 38  | ald) | iate | n,  | wel | фe   | jāh | rlich | a | us | ihı | cr |     |    |
|   |               |      |     |      |      |     |     |      |     |       |   |    |     |    | 174 | "  |
| 親 | 10.           | •    | •   | •    | •    | •   |     | •    | •   | •     | • | •  | •   | •  | 183 | 3. |

447 Jahre.

Die Gesammtsumme foll bringen 447 3., wurde aber nur 412 3. bringen, wenn man nicht hinter Prumnis für einen ausgefallenen Ramen 38 3. set; und wirklich sagt Pausanias 2, 4, 3, Aletes und sein haus hatten 5 Generationen gebildet.

Run folgt Diodor der von Eratosthenes (Clemens. Alexand. Strom. 1, §. 138 od. Kloy) bestimmten und von Apollodor gleichfalls befolgten Zeitzrechnung, welche das Jahr der Jerstörung Troja's in 1184 v. Ch. und die dorische Wanderung ins Jahr 1104 sest: von dieser lesteren abgezogen 447 giebt 657 als das Jahr, worin Appselus die Tyrannis gewinnt. Das Folgende wird beweisen, daß mit dieser Rechnung der alexandrinischen Chronoslogen Alles sehr wohl übereinstimmt.

Strabo 8, 6, 20 lagt die Baldpiaden 200 Jahre herrichen; aber mit biefer runden Bahl ift nichts weiter angufangen.

angegeben, behauptet sich, bis das in viele Glieder gespaltene und nach Diodor 200 Familien-Bater enthaltende Geschlecht ber Bakchiaden das Königthum abschafft und eine Oligarchie einführt 1). An der eigentlichen Gesetzgebung und Regierung des Staates nehmen nur sie Antheil, kastenartig sondern sie sich in dem Grade ab, daß sie sich auch nur unter einander verheirathen, aus ihrer Mitte wählen sie alljährlich einen Prytanen, welcher die vollziehende Gewalt hat, und einen strengen Druck üben sie, wenigstens durch Vorenthaltung der politischen Rechte, gegen alle, welche nicht zu ihrem Geschlechte gehören: aber der Staat blühet doch durch Handel und Seefahrt auf, die Colonien des Westens, z. B. Korcyra und Syrakus, werden schon damals angelegt, und Megaris gehört noch zum korinthischen Staate<sup>2</sup>).

Rähere Nachrichten haben wir nicht über die Ereignisse unter der Regierung dieser bakchiadischen Oligarchie. Daß sich Mitglieder derselben auch arge Gewaltthätigkeiten erlaubten, ergiebt sich aus dem Frevel, welchen in einem Liebeshandel gegen Melissus sener Archias verübte, der sich doch zur Sühne entschließen mußte, das Baterland zu verlassen und an die Spise der nach Syrakus abziehenden Colonie zu treten. Auch ist die Rede von schweren Leiden, welche nach Orakelsprüchen — und die belphische Priesterschaft war immer schlau und von der Lage der Dinge am besten unterrichtet — aus diesem Borssalle über die Bakchiaden kommen sollten, so daß man fast an unruhige Austritte benken darf, die vielleicht durch Aussendung jener Colonie gedämpst wurden. Bald nachher schüttelte Mesgara das Joch der Oligarchen ab. Orshippus, der in der 15.

<sup>1)</sup> Sierüber vergl. Muller u. Blag L. L.

<sup>2)</sup> Bahrscheinlich wird es aber, daß an dem Sturze des königlichen hausses auch der Argiver Pheidon I. Antheil nahm, kurze Zeit sich der Stadt bemächtigte, und erst durch seinen in Korinth erfolgten Tod den Bakchiaden Plat machte. Siehe unten Pheidon I. (bei Argob).

<sup>3)</sup> Diod. excerpt. libr. 8. Plut. amat. narr. cp. 2. Schol. zu Apoll. Rhod. 4, 1210. Aleg. der Actoler N. 5 in Jacobs Anthol.

Olympiabe flegte, ftanb, also gegen bas Jahr 700, an ber Spite seiner Landsleute und zwang nach einem hartnäckigen Rampfe bie Bebruder, fich aller Dberherrschaft ju begeben unb viel verlorenes Land jurud ju ftellen 1). Eben so schlimme Folgen hatte bie Emporung ber Bflangstabt Rorcyra, bie, bis babin eine auswärtige Befitung, jur Abschüttelung bes Joches ju ben Baffen griff, bie erfte bebeutenbe Seeschlacht, welche bie griechische Geschichte fennt, gegen bie Batchiaben lieferte und burch einen glanzenden Sieg vorläufig ihre Unabhangigfeit bavon trug. Rach Thucybibes 2) fiel bie Schlacht 260 Jahr vor bem Ende bes peloponnestichen Rrieges vor, also im Jahr 664 und furz vor bem Sturze ber bafchiabischen Dligarchie. biefen Thatsachen mögte hervorgeben, baß jene Berrichaft, war fie auch fur bie Inhaber glangvoll, boch nach allen Seiten bin, alfo wohl zugleich im Innern Korinths große Unzufriedenheit erregte, jumal ba bier fogar bie meiften borifchen Familien von allen Bortheilen und Borrechten ausgeschloffen waren, und bag, wenn fie burch ungludliche auswärtige Rriege und empfindliche Berlufte ihrer Macht und ihres Unsehens erschuttert wurde, fehr leicht ein Aufftand im Innern ausbrechen fonnte. Bewegungen biefer Art auch jener Pheibon, ben Ariftoteles nur ben Rorinthier und einen ber altesten Gesetzgeber nennt 3), in

<sup>1)</sup> Boockh inscript. I. p. 588. N. 1052, und Leutsch und Schneibew bei ber Erklarung bes Sprichwortes Διος Κορύν 3. Schol. zu Thucyb. 1, 6. Rur Pausanias (6, 19, 9) meint (ἡγοῦμαι, sagt er ausbrücklich), Megara hatte sich schon bor ben regelmäßigen Olympiaben frei gemacht; und bann wurde Orshippus nur Feldherr in bem fortbauernben Kampfe gewesen sein.

<sup>3)</sup> Thucyd. 1, 13.

<sup>3)</sup> Aristot. polit. 2, 3, 7: Geldar & KoolvGlos — and beiv diaveuer. Fischer erwähnt ihn unter bem Jahre 728; allein aus ben von ihm beigebrachten Stellen des Aristoteles geht nur hervor, daß er, selbst ein Bakchiade, unter der herrschaft der Bakchiaden unzufrieden seine Baterstadt verließ und fich nach Theben begab. — Auch Beigenborn (in seinem hellen, S. 40) unterscheidet ihn richtig von dem Argiver.

einem Busammenhange fteht, lagt fich nicht ermitteln. Unten werben wir bei Argos feben, bag ber Rame Pheibon in biefer alteren griechischen Geschichte ungemein große Schwierigkeiten erregt; biegmal icheint nicht ber argivische Ronig gemeint ju fein, ba fonft nicht einzusehen ift, warum Aristoteles ihm ben Beinamen "ber Rorinthier" giebt: aber über bie Lebzeit beffelben wird nichts hinzu gefügt und als Angelpunkt feiner Befetgebung nur hervorgehoben, bag er mit "leges agrariae obet αναδασμός" umging und bie Sofe nach ber Bahl ber vorbanbenen Samilien neu vertheilen wollte. Denn bag bie Bertheilung wirklich geschah, sagt Aristoteles nicht; nur, baß er ber Anficht mar, es muffe bieg geschehen. Sehr fcon murbe alfo bie Bortragung folder Unfichten in bie Beit paffen, worin bie Macht ber Bafchiaben zu wanfen und unruhige Bewegungen ihren naben Stury anzubeuten anfingen.

Diesen brachte Kypselus, ber aus einem Führer bes Demos und ber etwa mit bemselben gemeinschaftliche Sache machenben borischen Familien nach errungenem Siege Tyrann und Stifter eines Herrscherhauses wurde. Welch ein geseierter Mann er einst unter den Griechen war, erhellt schon aus den Sagen und Mythen, die über seine Geburt und erste Kindheit von Munde zu Munde gingen, und die und Herodot 1) und Pausanias 2) erhalten haben. Danach hatte der Bakchiade Amphion eine lahme Tochter Labba 3), die keiner der Standesgenossen heirathen wollte, und die alsbann Aeetion, ein Nachsomme des Lapithen Käneus und des Käniden Melas, welcher von Sistem her einst dem Aletes bei der Eroberung von Korinth sich angeschlossen hatten, zur Gattin nahm. Drakelsprüche, welche Ruhm und Herrschergröße dem Sohne dieser Ehe, aber auch

<sup>1)</sup> Berob. 5, 92, 2-5.

<sup>2)</sup> Pausan. 2, 4, 4 u. 5, 18, 2.

<sup>3)</sup> Rach bem Etymol. magn. s. v. Blacoo's hieß fie wegen verbogener Beine Lambra.

Berberben ben Bafchiaben anfunbigten, erfolgten alsbalb. Seros bot, ber in bemfelben Grabe ftrengglaubig gegen bie Drafel, wie Thucybibes bei jeber Belegenheit ein Sfeptifer und feiner Spotter ift, gefällt fich barin, lange bei ihnen ju verweilen; und burfen fie ein Beweis fein, wie eine folche Berheirathung einer Tochter aus baldhiabischem Geschlechte fofort Aufsehen erregte und ber gefammten Oligarchie nicht gleichgultig mar. Rach ber Geburt eines Sohnes wurden von biefer 10 Manner abgeschickt, um ihn zu tobten, aber ben holb lachelnben Rnaben reicht einer bem anbern, und feiner mag ihn umbringen. geben unverrichteter Sache; boch befürchtet bie Mutter Uebeles und verbirgt bas Rind in einem Raften 1); jene fehren wieder, finden ben Rnaben nicht mehr, geben und erlugen, ben Befehl vollaogen au haben. So wird ber Saugling gerettet, machft beran, hort neue Drafelspruche und wird zur Uebernahme einer wichtigen Rolle ermuthigt. Siftorisch fest fteht also wohl, baß Rupfelus von vaterlicher Seite einem ben Dorern wenigstens eingeburgerten Gefchlechte und von mutterlicher fogar aus bem Saufe ber Batchiaben ftammte ), baß fruhzeitig biefer Baftarb bie Augen ber Ungufriebenen auf fich richtete, burch Briefter und Seber Buniche in ihm reiften, und fo in ihm ein Bolfe. führer ber allergefährlichften Art erwuchs.

Den Ausbruch und ben Berlauf bes Aufstandes tennen wir nicht naher. Rur bie Thatfache, baß er als Führer bes Demos die Bafchiaben vertrieb, geben Aristoteles<sup>8</sup>), Herobot und Baufanias an. Rifolaus von Damast<sup>4</sup>) läßt ben Jüng-

<sup>1)</sup> Kopelen; Rifolaus v. Damast (in den Fragmenten bei Feder p. 121), der unter geringen Abweichungen dieselbe Jugendgeschichte mittheilt, last den Anaben in Otympia seine Erziehung und spater in Delphi aufmunternde Oratel erhalten.

<sup>2)</sup> Richt gang richtig beißt er bei Diog. v. Laerte 1, 7 ein Beratlibe.

<sup>3)</sup> Polit. 5, 8, 4 und 5, 9, 22, auch an vielen anderen Stellen.

<sup>4)</sup> In ben Fragmenten bei Feber p. 122; der Sippollides aber, welcher von

ling nach Rorinth gurudfommen, ju Ehrenftellen gelangen und bann an ber Spige ber Unterbrudten gegen bie Bafchiaben losfclagen, ben Sieger aber ale Konig begrüßt werben. Blutarch 1) ermahnt, bag bie Oligarchen fich nach Sparta fluchteten, um Bulfe zu erhalten, fagt aber nichts von empfangener Unterftutung. Melian ?) giebt nur bie Bemerkung, baß Schwelgerei und Uebermuth ben Sturg verurfacht haben. Diobor und Strabo 3) enthalten ebenfalls nichts als bie nactte Thatfache. beutet auf Rampf und eine gelungene Priegolift bes Rypfelus. Richt wohl in 3weifel ju ziehen ift es, baß jener Demarat, welcher in Tarquinii eine bleibenbe Statte findet und beffen Be schlecht in Rom ju einer fo hohen Wichtigkeit gelangt, ein fluchtiger Batchiabe war 5). Diefe, scheint es, wurden befiegt und verjagt, fanben nirgenbe ju einer Reaction bie nothige Unterftugung, und gerftreuten fich ber Art, bag von ihrem Befchlechte in Korinth nicht wieber bie Rebe ift: ob bagegen Appfelus zunachst von ber siegenben Partei selbst bazu auserseben wurbe. um eine neue Ordnung ber Dinge etwa als Aesymnet ju fchaffen, fpater aber bie Bewalt nicht wieber aus ben Sanben gab, ober ob er sofort eigenmächtig alle Gewalt an fich rif, bas läßt fich nicht fagen.

Er wurde Stifter einer Dynastie, bie fich bis ins britte

Rypfelus erichlagen fein foll, war nicht balchiadischer König, fondern Prystane zu nennen.

<sup>1)</sup> Im Lysander cp. 1.

<sup>2)</sup> Var. histor. 1, 19.

<sup>8)</sup> Diod. fragm. 7, Strabo 8, 6; nach bem letteren (7, 6; p. 123 ed. T.) fluchteten Batchiaben auch ju ben Lynfestern in Obermakebonien.

<sup>4)</sup> Bolyan. 8, 31, wo auch die Berbannung der Batchiaden ausdtudlich erwahnt wird.

<sup>5)</sup> Bergl. Riebuhr's römische Gesch. 1, S. 215; Muller's Dor. 1, S. 164, aber vor allem Boech's metrolog. Untersuchungen S. 208, nach benen gries chischer Munge, Maße und Gewichtssuß auf tiese Beise nach Rom tam. Auch Die Zeitrechnung trifft zu, ba Demarat ein Zeitgenosse von Tullus hoftis lius, sein Sohn also von Ancus Martius fein wurde.

Glieb behauptete1), und zwar nach Aristotele82) 731/2, Jahr. Diefer fagt inbeffen, Ropfelus habe 30 Jahr geherricht - und bamit ftimmt auch Berobot3) überein — fein Cohn Berianber 44 Jahr und beffen Entel Pfammetich 3 Jahr: was zufammen 77 Jahre geben und ju jener allgemeinen Angabe nicht paffen wurbe. Schneiber hat baber in feiner Ausgabe bie Babl 4 bei ben 44 geftrichen, um Ginflang hineinzubringen; Muller will so ben Text anbern, bag bie Rypseliben jusammen 76 Jahr und 6 Monat regiert hatten: eben fo mahrscheinlich mogte es fein, baß bie Bahl 44 in 41 zu verwandeln und bann - wie gewöhnlich - ju verfteben mare, "bie ine 41. Jahr": fo was ren auch bie 6 Monate ausgeglichen. Die Bebenflichfeiten, welche man übrigens gegen bie Zeitrechnung erhoben hat, finb fcon von Anderen beseitigt. Serobote Angabe 1), bag Berianber Schieberichter im Streite ber Mitylender gegen Athen um Sigeum gewesen sei, macht selbft in bem Falle, baß Bittatus bamals noch Aesymnet war, feine Schwierigfeit, ba ber Borfall in bie Jahre 589 - 587 gehoren fann; eben fo wenig Berianders Berhältniß zu dem Milefter Thrafpbul und bem Lybier Alpattes 5), ba Letterer von 621 - 564 und Beriander von 627 - 587 ober 586 herrschte; endlich ift bie einzige nicht in Einklang stehende Stelle Herobots ) schon von Blehn in Ordnung gebracht.

<sup>1)</sup> So schon in dem wohl spåter angesertigten Oratelspruche bei herod. 5, 92, 3 αὐτὸς καὶ παίδες, παίδων γε μὲν οὐκέτι παίδες.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 9, 22.

<sup>3)</sup> Berot. 5, 92, 2, auch Ritolaus von Damast bei Reber.

<sup>4)</sup> Berob. 5, 92, 2.

<sup>5)</sup> Berod. 1, 20 und barnach viele Andere.

<sup>9</sup> herod. 3, 48: γενεή πρότερον nach Plehn's res Samior. p. 30 gu verbessern in γ. γενεή b. i. im britten Menschenalter vorher. Dagegen stimmen die Angaben bes Diog. v. Laerte 1, 7, wonach Periander 41 Jahr vor Crosus und kurz vor ber 49. Olympiade starb; benn Crosus müßte im Jahre 846 gestorben sein und besanntlich lebte er nach seinem Sturze noch eine Zeit sang: die 49. Olymp. beginnt aber im Jahre 884. Rach eben

Ueber ben Beift, in welchem Ropfelus herrichte, macht ber leibenschaftliche Rebner bei Berobot 1) eine Schilberung, welche gegen benfelben eingenommen hat; benn ber Tyrann, fagt er, habe Biele verbannt, Bieler Bermogen eingezogen, noch viel Allein alles biefes fann fehr mahr fein, ohne Mehre getöbtet. bag barum Rypfelus ein harter und graufamer Bebieter wirb; benn jene Magregeln 2) waren ficher gegen bie Oligarchie und beren Anhang zu ergreisen, konnen fich fogar zum Theil noch auf ben Rampf felbst beziehen, und beweisen hochstens, bag er allerdings ein Dann war, welcher wußte, was er wollte, nicht halbe Maagregeln ergriff, sonbern mit bem größten Rachbrucke feine Begner unschadlich machte, und fich jugleich bie Mittel ficherte, um auch ben Forberungen bes Demos ju genügen. Biele von biefem mogen mit Medern verfeben und einer nuslichen Beschäftigung jugeführt fein; unter bemfelben maltete er friedlich, geliebt und geachtet, ohne baß er eine Leibwache nothig gehabt hatte"); und wird feine Brachtliebe, die Aufführung von Bauwerfen und bie Aufftellung pruntenber Beihgeschenfe gefeiert, fo folgt baraus noch nicht, baß er nach jener Einziehung ber Buter bes verbannten Abels auch ben gebliebenen Theil ber Burger gebrudt, mohl aber, bag er auch Runftlern und Bewerbtreibenben Arbeit und Berbienft jugemandt und Fortschritte in ihren Leis

bemfelben tam Periander gegen die 38. Olympiade b. h. gegen bas Jahr 628 gur Regierung.

<sup>1)</sup> Gerob. 5, 92, 5. In einer Bersammlung Abgeordneter aus ben Staaten bes peloponnefischen Bundes, beneu Sparta eröffnet, daß es jest beabsichtige, ben hippias mit Baffengewalt in Athen wieder einzusesen, spricht dort der Korinther mit der größten Erbitterung gegen alles, was Tyrann heißt.

<sup>2)</sup> Dieß fagt Rifolaus von Damast ausbrudlich. Rach ihm flüchteten bie Batchiaben nach Korchra, und ihr Bermogen wurde eingezogen; bagegen werben aber auch viele Bertriebene gurudgerufen.

<sup>3)</sup> Arift. 1. 1. fagt Letteres ausbrudlich; und fein friedliches Balten geht aus bem Gegenfage hervor, ben Periander als ein molopunos bildet.

ftungen begunftigt habe. Bon einer etwas harten Steuer ift nur in einer zweifelhaften Schrift bes Ariftoteles 1) bie Rebe; benn in biefer wird erwähnt, bag er vorgeschügt habe, er batte fruher in einem Belubbe bie Buter ber Rorinther bem Beus geweihet und hatte fich bann 10 Jahre lang jebesmal 1/10 vom Bermogen einzahlen laffen. Oft wird bagegen feine Brachtliebe gefeiert. Als bas Größte, bas bis babin bie bilbenbe Runft geschaffen batte, wurde allgemein ber fogenannte Raften bes Ropfelus anerkannt, welchen biefer als ein Denkmal feiner ehemaligen Rettung in Olympia weihete, und welchen und Paufanias?) in einem Genalbe beschrieben hat, worin alle Felber beffelben und bie barauf angebrachten Darftellungen vorgeführt werben. In Delphi ließ er ein Schabhaus erbauen, bas jur Aufnahme forinthischer Weihgeschenke bestimmt mar 3); in Olympia zeigte man außer jenem Raften auch eine golbene Statue bes Beus, bie noch mit bem hammer getrieben, aber ein foftbares Gefchent bes Rypfelus mar4).

Er hatte seine Herrschaft so wohl befestigt, daß sie nach seinem Tode an seinen Sohn Periander (627 — 587) überging; benn durchaus bei allen Alten heißt dieser ein Sohn des Kypselus, obwohl über andere Mitglieder der Familie zu keiner Gewissheit zu gelangen ist. Schwierigkeiten macht zuerst ein Gorgos oder Gorgias oder Gordias, für welchen bei Strado vorstuch die sicher verschriedenen Namen Tolgas und Gargasos vorstommen. Die Nachrichten schwanken barüber, ob er ein Brusber des Kypselus oder ein Sohn desselben und Bruder des Be-

<sup>1)</sup> Oekonomika 2; fie ift nach Riebuhr's Untersuchungen (in beffen fleis nen Schriften) unacht.

<sup>2)</sup> Baufan. 5, 17-19.

<sup>3)</sup> Plut. sept. sapient. cp. 21, und sympos. 8, 8, 4. Bergl. Heindorf ju Plato's Phadr. S. 215.

<sup>4)</sup> Paufan. 5, 2, 4 und Strabo 8, 6. Berschledene Angaben barüber bei Suldas s. v. Κυψολιδών ανάθημα.

<sup>5)</sup> Strabo 7, 2 und 10, 2.

riander mar 1); aber Sohne biefes Gorgos scheinen Psammetich und Periander II. ober der Ambrakiote zu sein, ohne daß auch dieses sich recht bundig nachweisen ließe. Rur Perianders bes Korinthers Sohne werden saft überall Kypselus und Lykophron genannt, und während wir von dem Letteren mit Sicherheit wissen, daß er noch vor dem Bater starb, ist der alteste, welcher als stumpffinnig geschildert wird, eigentlich verschollen 9.

Bunachst folgt also Beriander, von welchem ber forinthische Redner bei Herodot fagt, daß er zuerft noch milber und wohlwollender als sein Bater, später aber und zwar seit seinem Berkehr mit dem Milesier Thraspbul häuter und selbst blutdurstig gewesen sei. Die Ursachen dieser Veränderung genauer und gerechter anzugeben, lag nicht in dem Interesse jenes Redners; es scheint aber, als mußten sie barin gesucht werden, daß nach

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 117 u. 168; 2, S. 155, wo alle Stellen ber Alten beigebracht find; indeffen bleibt Muller felbst schwankend und nicht einmal sich gleich. Auch ist kein rechter Entscheitungsgrund aufzufinden. Bergl. Bachemuth 1, 1, S. 275.

<sup>2)</sup> Durch die Entbedung der von Feber herausgegebenen Fragmente bes Rifolaus ift die Unficherheit über den Zusammenhang der Familie nur versmehrt.

Rach biefem Gewährsmanne hatte Appfelus nur einen ehelichen Sohn, Berianter. Diefem wurden vier Sohne geboren: Evagoras, Führer ber Colonie nach Potidaa, Lytophron, in einem Kampfe mit Aufständischen ersichlagen, Gorgus, getödtet durch einen Sturz mit dem Bagen, und Ritoslaus, über den eben diefelbe Sendung nach Korcyra, welche herodot über den Lytophron berichtet, erzählt wird. Alle vier starben vor dem Bater.

Uneheliche Sohne bes Rupfelus heißen bort Pylades und Chiades, Fabrer der Colonien nach Leufas und Anaftorium; außerdem Gorgus. Letterer
hatte zwei Sohne, Pfammetich und Rupfelus II. Bon diefen foll Pfammetich die herrschaft Korcyra erhalten haben, Kupfelus bagegen Nachfolger
bes Perlander in Korinth geworden sein. In dieser Angabe weicht Rifolaus
von Damast durchaus von allen Anderen ab.

Eines Periander II. gebenkt er gar nicht; Feber nimmt daber an, daß schon Kupselus I. einen unehelichen Bruder Gorgus gehabt habe, von dem dieser Periander II. oder der Ambrakiote abstamme. Jeder hat gleiches Recht, sich die Abweichungen auf seine Art auszugleichen!

bem Tobe bes Baters nicht sowohl bie Refte ber Bakchiaben als bie gesammten Dorer Rorinthe Unftrengungen machten, burch ben Sturz bes jungen Herrschers ihre ehemalige Stellung wieber ju gewinnen, und sowohl in ber Stadt felbft bei vielen Betauschten Anflang, ale bei ben Rorcpraern, bie in einer feinblichen Stimmung beharrten, Unterftugung fanden. Die Unfrage bei Thraspbul, wie er fich am fichersten und besten in ber Berrichaft behaupte, Die symbolische Antwort bes Milesiers, welcher ben Berold auf ein Saatfelb führte und hier gerabe bie hervorragenbften Salme umhieb, und bie Deutung Perianbere, ber neue Berbannungen und hinrichtungen gegen bie einflugreichften Burger eintreten ließ1), erlauben an fich wenig 3weifel an jenem Bergange ber Dinge: und ber allgemeine Ruf, welcher Berianbern boch auch als einen ber gebilbetften und aufgeklarteften Manner feiner Beit feierte, ibn zu einem ber 7 Bei-· fen machte und mit biefen viel verkehren ließ 2), verftattet es ebenfowenig, uber ihn fo ju urtheilen, ale mare er urfprunglich feiner Sinnebart nach ein bofer Despot gewesen, beffen ` Buge er im vorgerudten Alter allerbinge annahm. Auch Schwäche gegen bas weibliche Beschlecht, wie wir sehen werben, wiberwartige Greigniffe in feiner eignen Familie und Ginführung einer Sofhaltung nach Weise affatischer Despoten, mit benen er ebenfalls verkehrte, haben auf feinen Charafter und auf feine Bemuthoftimmung unverfennbar einen bochft nachtheiligen Ginfluß geubt: Rurg, er trat bie Regierung an ale ein fur feine Beit geistig fehr hoch gebilbeter, auch als ein wohlwollenber Mann, aber bie Bewalt außerer Einwirfungen machte aus ihm einen Regenten, ber übel berüchtigt ift; und entsprach ficher auch aus feinem fpateren Leben recht Bieles ber guten Grunblage feines Charafters, fo fennen wir ihn boch burch Republifaner fast

<sup>1)</sup> herod. 5, 92, 6 u. 7; Arist. polit. 5, 8, 7; Diog. v. Laerte 1, 7.

<sup>3)</sup> Diog. v. Laerte L 1.

nur von ber schlechteren Seite, ber wenige anbere Buge beige. geben finb.

Bon gewaltsamen Maagregeln rebet Aristoteles 1) nach meldem Beriander bie hochfinnigen Burger verjagte und tobtete, bie alten borischen Einrichtungen, besonders bie gemeinschafts lichen Mahlzeiten2), welche bamale noch in Korinth bestanben, und die geschloffenen Bereine, in welchen die Jugend nach altem Berfommenausgebilbet wurde, und bie Manner fich mehr über gemeinsame Angelegenheiten besprachen, aufhob und unterfagte, überhaupt jedes engere Busammenhalten ber Untergebenen gerfprengte. Auf eben biefelben Maagregeln fcheint fich eine anbere Angabe 3) ju beziehen, wonach er ben Gebrauch von Sclaven verboten und bie Burger gezwungen hatte, felbft Gewerbe zu treiben; benn taum ift bieß von etwas Anderem zu verfteben, als daß er ber alt-borischen Lebensregel entgegen wirkte und bie Dorer zu nothigen fuchte, felbft mit ben Beschäften bes Erwerbes fich ju befaffen, nicht aber ferner eine Rriegerkafte ju fein, bie bergleichen Unberen aufburbete. Bieberum bahin beutet bie Melbung 1), nach welcher er nicht bulbete, bag jeber nach eig= nem Belieben in ber Stadt lebte. In allen biefem wieberholt fich nur erft Unterbrudung bes alt-borischen Besens, gegen weldes fein Bater noch viel schonenber verfahren fein muß, weil er mit Dorern gegen bie alleinigen Bafchiaben ftanb. Dhne manche Barte und Willführlichkeit mar bergleichen gegen bie Dorer gewiß nicht burchzuführen; inbeffen felbft gegen ben Demos war er ichon weniger rudfichtevoll und ichonenb. Rube

<sup>1)</sup> Polit. 5, 9, 2.

<sup>2)</sup> Συσσίτια werden ausdrüdlich von Aristoteles genannt; nachher die Rede von έταιφεία, παιδεία, σύλλογοι.

<sup>3)</sup> Herakl. Pontic. 5, u. Nikolaus Damasc. 42. ed. Orell.

<sup>4)</sup> Rach Ephorus u. Aristoteles Diogenes v. Laerte 1, 7. u. heraff. Bont. l. 1.; letterer wird hier unter tiesem bekannteren Ramen eitirt, obs wohl über den wirklichen Berfasser Schneidewin in bessen Ausgabe nachzus sehen ist.

in ber Stadt zu erhalten, war ihm ein Hauptbestreben; und nachdrudliche Maaßregeln ergriff er gegen Mußiggänger jeder Art, Berschwender und selbst gegen die unter dem Schuse der Aphrodite stehenden und als deren Priesterinnen höchst unges bundenen Lustdirnen, an denen Korinth ungemein reich war 1). Er umgab sich also, weil er auf eigentliche Anhänglichseit nicht dauen konnte, mit Leibwächtern zu seiner Sicherheit2), und da denen Späher und Häscher beigeordnet zu sein pstegen, so mögen zahlreiche Auswanderungen erfolgt sein, die zu neuen korinthischen Riederlassungen am ambratischen Meerbusen und im höheren Rorden, aber auch wohl zu neuen Feindseligkeiten mit Korchra Anlaß gaben.

Die Stiftung jener Colonien fällt nämlich zuverlässig in biese Zeit. Rach Strado wurde Ambrakia angelegt, indem Gorgos Kührer war<sup>3</sup>), zugleich Anaktorium und Leukas<sup>4</sup>), das man nach Durchbrechung der Landenge in eine Insel verwandelte; und Plutarch<sup>5</sup>) zählt Apollonia, Anaktorium und Leukas zu den Colonien, welche der spät erst den Periander treffenden göttlichen Rache ihren Ursprung verdanken<sup>6</sup>). Roch Andere nenen einen Gylar als denjenigen, welcher unter Periander mit 200 flüchtigen Rorinthern und einer korcyrässischen Berstärkung sich in Apollonia ansiedelte<sup>7</sup>). Mißvergnügte scheinen hauptsächlich aus Rorinth ausgewandert zu sein; aber die Thatsache, daß ein Gorgos und ein jüngerer Periander in Ambrakia Zwingherren

<sup>5</sup> Bergl. Die febr gerftreuten Belege gefammelt bei Muller Dor. 1, 5. 166.

<sup>2)</sup> Herod. 8, 92, 7. Arist. polit. 8, 9, 22. Herakl. Pont. 8. Diog. Lacrt. 1, 7.

<sup>3)</sup> Ihn neunt Strabo 7, 7 Tolgos, Sohn bes Rupselus.

<sup>4)</sup> Strabo 10, 2, wonach aber bie Rorinther von Ropfelus und Bars gafus abgeschickt werden.

<sup>5)</sup> De sera num. vindicta cp. 7.

<sup>9)</sup> Rach Rifolaus (bei Feber S. 123) legte fcon Appfelus beibe Colos nien burch feine unchelichen Sobne, Bylades und Echiades, gn.

<sup>7)</sup> Muller's Dor. 1, S. 118.

wurden, beweiset genugent, bag ber Berricher von Rorinth auch gegen bie Unlage biefer neuen Stabte nicht gleichgultig blieb. Er muß, je mehr in jenen westlichen Gegenben bie Bahl berer zunahm, die ihm feind waren, um fo mehr auch eine Kriegsmacht gerüftet und einen friegerischen Charafter entwidelt haben. Ueber biefe Ereigniffe fehlt es und indeffen vollig an allen Rachrichten; wir wiffen nur, bag eben jenes Rorcyra, welches fruber burch einen glanzenden Seefleg fich unabhangig von Rorinth gemacht hatte, wieder unter ber Berrichaft bes forinthischen Berianbers ftanb. Unmöglich fann bieß ohne Rampf geschehen fein; und in biefem wurde Rorinth aufs neue bie erfte Seemacht Griechenlands, mit beren Sulfe ber 3wingherr über Rorcyra und Leukas wie über bie forinthischen Colonien bes naben Festlandes gebot1). Sehr hat es ber richtigen Burbigung Berianbere geschabet, bag wir gerabe über bie wichtigften Greigniffe feiner Regierung im Rriege und im Frieden nicht fo genaue Rachrichten haben, ale g. B. über bie ehrenrührigen Borfalle in feiner Familie.

Er war mit ber Lysibe ober — wie er selbst sie umnannte — ber Melissa, einer Tochter ber epidaurischen Zwingherrn Profles und von mutterlicher Seite Enkelin bes im zweiten messenischen Kriege bekannt gewordenen arkabischen Königs Aristoskrates, verheirathet, lebte mit dieser in Einigkeit und hatte von ihr zwei Sohne und eine Tochter. Balb versiel er indessen unter ben Einstuß von Buhlerinnen, die er nach morgenländischer Weise als Kebsweiber hielt, und von diesen durch Anschwärzungen gereizt, versetze er der schwangeren Gattin einen Schlag, woran sie verschied. Reue mag er balb empfunden und die Getöbtete auf eine Weise umarmt haben, welche offenbare Böswilligkeit zu scheuß-licher Berläumdung benuft hat; und auf erhaltenen Besehl eines

<sup>1)</sup> Suidas s. v. Heglardeos deutet turg, aber icharf die triegerische Thatigteit Perianders an, besonders dessen Seeherrschaft über beide Meere.

Drafels brachte er ihrem Schatten auch eine bespotische Subne, inbem er bie forinthischen Frauen wie zu einem Feste nach einem Tempel bestellte, hier aber fie burch feine Leibmachter entfleiben unb ben geraubten Schmud ber Gattin ju Ehren verbrennen ließ 1). Aber bie Großsöhne ließ Profles ju fich tommen, ber fich ihre Liebe erwarb und fie fpater mit bem Bebeuten entsanbte, bag fie in bem Bater ben Morber ber Mutter ju erfennen hatten. Rypfelus, ber altere, blieb ftumpffinnig; Lytophron fehrte erbittert heim und legte feinen Unmuth fo ju Tage, bag ber Bater ihn vom Sofe verftieß, ben ftorrifchen weiter verfolgte und ihn enblich nach Rorcyra, über welches er bamals herr mar, ins Exil Schidte. Auch ben Profles befriegte er beghalb, eroberte Epibaurus und hielt ben fruberen herrscher gefangen. 3m boheren Alter ruft er ben jungeren Sohn, ben er jum Rachfolger auserfeben hat, nach Rorinth jurud, aber biefer gehorcht nicht ben Boten, nicht ben Bitten ber abgefanbten Schwester: endlich will Beriander felbft fich nach Rorcyra gurudziehen und ben Sohn in Rorinth die Regierung antreten laffen, aber bie Rorchräer erfahren bie Abficht, und um ben Gebieter nicht in ihren Mauern zu haben, erschlagen fie vorher ben Lufophron. Der zornige Bater legte ben Korcyraern bafur bie Bufe auf, baf fie 300 freigeborne Rnaben zu ftellen hatten; und biefe fchidte er ju feinem Freunde Alvattes, bamit fie bort entmannt wurben: boch wurbe bas Schiff, welches fle überfahren follte, nach Samos verschlagen und hier entriß man die schutflehenden Rnaben bem ihnen beftimmten Geschicke 2). Scheußlichkeiten noch argerer Urt ergahlt

I.

<sup>1)</sup> Es bleibt indeffen sehr bentbar, daß herodot's kurinthischer Redner auch hier die Farben sehr start aufträgt, und daß man als Thatsache nur eine Bestimmung Perianders anzunehmen habe, nach welcher die korinthischen Frauen etwa Lancestrauer anlegen, auch Opfer in den Scheiterhausen der Melissa werfen mußten. hatten boch früher die Megarer um einen gestorbes nen Batchiaden zu trauern!

<sup>2)</sup> Serod. 5, 92, 7 und 5, 48 ff. Diog. Laert. 1, 7.

Barthenius 1). Die eigene Mutter foll fich nämlich in Berianber verliebt und burch fchlaue Runfte endlich nachtliche Befuche von bem fie nicht erkennenben erhalten haben, bis biefer bie Wahrheit erfährt, zwar an Gewaltthatigfeiten gegen bie Mutter, welche fich fpater felbft tobtet, verhindert wird, aber boch feitbem in einen Bemuthejuftand verfallt, ber in ihm ben fruher milben und gerechten Berricher nicht mehr ertennen lagt. Diefen Auftritten gegenüber berichtet Strabo2), bag, mag auch Periander gegen larmenbe Tumulte eingeschritten fein, bennoch ber Tempel ber Aphrobite bamale mehr ale 1000 Briefterinnen enthalten habe und von biesen gahlreiche Frembe nach ber Stadt gelockt und jur Bergeubung ihres Belbes veranlagt feien. Gin lebhafter Berfehr bes Berrichers mit morgenlanbifden Fürften, von benen Alhattes ichon ermahnt ift, mahrend bie in ber regierenben Kamilie vorfommenden Ramen Gordias und Bjammetich auf Phrygien und Aegypten hinweisen, leibet ebenfalls feinen Zweifel. Beiber, vielleicht Unlegung eines Sarems, scheinen also auf bie fittliche Entartung Berianders einen machtigen Ginfluß, scheinen überhaupt bamals in Rorinth gugellofe und übel berüchtigte Sitten verbreitet zu haben; aber bem Rufe Berianbers haben fie gang vorzüglich geschadet, weil biefe Dinge am meiften im Munbe bes Bolfes fortlebten, als man nur Abscheu por Tyrannen ju weden und zu erhalten fuchte.

Seine Zeitgenoffen muffen eine zum Theil ganz anbere Meinung über ihn gehabt haben. Die Mitylender und bie Uthener machten ihn noch in feinen letten Lebensjahren zum Schiebsrichter in ihrem Streite über Sigeum, und beruhigten sich bei bem Ausspruche, baß jeber behalten follte, was er in bem Augenblide besäße 3). Der Dichter Arion lebte an seinem Hofe, und bekannt ist bas Mahrchen, wie ber burch einen Delphin

<sup>1)</sup> Parthenius Erzählung 17 u. Diog. 1. 1.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 6.

<sup>3)</sup> Berod. 5, 95.

gerettete Sanger bei Beriander bald Entdedung und Bestrafung ber ruchlosen Rauber erlangte 1). Saben auch bie bei Diogenes von Laerte mitgetheilten Briefe Berianders feine Autoritat, von benen einer für ein Rundschreiben an die fleben Beisen und eine Einladung ju einem Befuche in Rorinth gelten will, fo beweiset doch die dort zu lefende Grabschrift, welche ihm die Rorinther fetten, bag biefe eben fo fehr auf des herrschers gepriefene Beidheit ale auf beffen Bracht und Berrlichkeit ftolg waren, und eine gleiche Menge von Spruchen hatte man von ihm wie von irgend einem anderen jener Beisen. Auch sein Runftsirm wird gefeiert. Dehr icheint fich biefer gwar in einer fast morgenlanbischen Sofhaltung und in ber Bracht bes eigenen Sauses gefallen zu haben; boch wird er im Allgemeinen haufig in biefer Sinficht seinem Bater an Die Seite gestellt 2), namentlich erzählte Ephorus 3) von einem glangenden Siege beffelben mit bem Biergespann in Olympia und von Weihung einer nach einem Belubbe aufzustellenben goldnen Bilbfaule, zu deren Anfertigung er freilich die Frauen ber Korinther an einem Festtage alles ihres Goldschmudes beraubt hatte.

So kehrt benn bei Periander fast überall, wo man eine Glanzseite entbeckt, auch eine recht arge Schattenseite wieder; und wohl mag daher seine Regierung wenigstens gegen ihr Ende selbst dem Demos keine glückliche gewesen sein. Er starb im unerschütterten Besite der Herrschaft, aber der Thron war gewiß durch ihn wankend gemacht; und da er keine Sohne für densselben hinterließ, so solgte ihm ein Seitenverwandter, Psammetich, den Aristoteles d) einen Sohn des Gordias nennt. Dieser ist,

<sup>1)</sup> Gerob. 1, 24, und bie gabireichen nachweise in Fifcher's griechischen und romischen Beittafeln s. a. 625.

<sup>3)</sup> Mullers Dorer. 1, S. 166.

<sup>5)</sup> Bei Diog. v. Laerte 1. 1.

<sup>4)</sup> Aristot. polit. 5, 9, 22; andere freilich Rifolaus von Damast, oben S. 156.

wie oben gesagt, wohl berselbe, welchen Andere Gorgos ober Gorgias heißen, und welchem früher die Hauptlinie Ambrakia als Bestigung überlassen zu haben scheint. Er mag zwei Sohne gehabt haben, von denen Periander II. als ein Thrann von Ambrakia wenigstens erwähnt wird 1), der andere aber Psammetich gewesen sein kann. Ueber beibe haben wir keine weitere Racherichten. Der korinthische Herrscher behauptete sich noch drei Jahre, schwerlich viel länger jener Ambrakiote 2), und mit ihnen erlosch das Haus ber Kupseliden im Jahre 584.

Wie der Sturz erfolgte, ist uns nicht bekannt; benn die einzige Angabe, daß die Spartaner baran Antheil gehabt hatten, ist wenig verdürgt 3), weil zu bezweifeln ist, ob jene schon damals, wie allerdings später, gegen die Tyrannis einschritten. Rur aus der zunächst späteren und wenig bekannten Geschichte Korinths dürste man folgern, daß mit der Wiederkehr republikanischer Berfassung zwar Alles ungleich demokratischer als unter den Bakhiaden, dennoch aber auch mit stark aristokratischen Zusähen sich gestaltete, und daß also wohl die ursprünglich dorischen Geschlechter an dem Sturze der Tyrannis am meisten Antheil und von demselben am meisten Gewinn gehabt haben. Uedrigens zerfiel jener bedeutende Staat, indem die auswärtigen Bestzungen, wenn sie auch mit Ausnahme Korcyras große Anhänglichkeit an die Mutterstadt behielten, sich doch von einer eigentlichen Herrsschaft berselben frei machten.

Rahe bei Sifyon und Rorinth lag bas ebenfalls borifche Phlius, bas, entfernt vom Meere, zwar weniger fur die Erschutterungen empfänglich war, welche nur in einer Seeftabt erfolgreich

<sup>1)</sup> Aristot. polit. 5, 8, 9. Plut. Erotica. 23. Schneiber zu Arist. polit. 5, 3, 6.

<sup>2)</sup> Freilich wird von Antonin. lib. 4 noch ein Tyrann Phalatus aus Ambratia ermannt, aber wir kennen nicht einmal bessen Beitalter, und er mag ein Militarhaupt aus ber zweiten Periode gewesen sein.

<sup>3)</sup> Plut. de malign. Herod. cp. 21.

gegen einen berechtigten Abel zu sein pflegten, bas aber boch, vielleicht wegen seiner Rabe bem Einflusse jener beiben Staaten ausgesetzt, nicht ganz verschont blieb. Auch hier mag ber Demos sich aufgelehnt und bann einen Tyrannen erhalten haben. Ein Leon wird und als ein solcher genannt. Bei ihm, heißt es, sehrte einmal Bythagoras — wahrscheinlich also, ehe er in Kroton lebte — gastlich vor, und banach könnte er gegen 540 Zwingherr gewesen sein. Alles indessen, was wir über benselben hören, beschränkt sich auf die, für Staateverhältnisse ganz gleichgültige Angabe, daß er mit jenem Philosophen ein Gespräch über ben neu aufsommenden Namen Philosophie gehalten habe, und dieses kann man kaum einmal zu einem Belege benutzen, daß man sich unter den Tyrannen der alteren Zeit meistens ausgeklärte und für den Kortschritt jeder Art empfängliche Geister zu benken habe.

Richt weit von Sikon lag auch bie achaische Stadt Pellene. Ueber diese sagt Paufanias2), daß, während alle übrige achaische Staaten von Zwingherren verschont geblieben wären, nur Pellene einst unter einem solchen gestanden hatte. Er nennt aber nicht einmal den Gebieter; und wollte man glauben, daß dieser zu denen gehört habe, welche in der zweiten Periode aus Stadtscommandanten Tyrannen wurden, so ist dagegen, daß in jener späteren Zeit auch die anderen achäischen Städte sich keineswegs von Zwingherren frei erhielten.

Rach bem oben Gesagten sind in Elis und Arkadien feine Tyrannen zu erwarten. Dort war Pisa, ber altere Staat in ber Mitte bes Landes, bem ber eigentlichen Eleer einverleibt, ohne daß bessen Bewohner aufgehort hatten, die Erinnerung an frühere Selbstständigkeit und an die Leitung ber olympischen

<sup>1)</sup> Die Rachrichten fint aus herall. Pontic., auf welchen fich Diogenes Laer. im Prodmium 12 und lib. 8, 6 beruft, und aus Cicero quaest. tuscul. 5, 3, 8.

<sup>2)</sup> Baufan. 7, 7. 1.

Reftfeier beizubehalten und nach Wiebergewinnung bes Berlornen au trachten. Schon gur Beit ber 8ten Olympiabe, also gegen bas Jahr 750, hatten fie fich beshalb in bie Schutherrlichfeit bes Argivers Pheidon I. begeben 1); feit ber 26sten Olympiabe wurben bie Rampfe zwischen beiben Staaten von neuem lebhafter und waren für Bisa nicht ohne Erfola?); in ber 34ften Olymviabe, b. i. im Jahre 644, gefchah ein neuer Aufftand unter Anführung eines Bantaleon, Sohnes bes Omphalion. Diefen nennt Baufanias 3) an einer Stelle Ronig ber Bisaten, an einer anberen Tyrann, und feiner gebenfen auch Strabo und heraflibes4) als einen Rrieger, ber bie Pisaten im zweiten meffeniichen Rriege ben Meffeniern jur Sulfe geführt habe. baber hochst zweifelhaft, ob man ihn, wie seine Nachfolger, überall in die Reihe ber Tprannen aufnehmen barf: fie konnen eben fo gut aus bem alten foniglichen Saufe ber Bifaten Sproglinge und als Anführer ber Aufftanbischen mit jenem wieber hervorgerufenen Ramen begrußt fein. Paufanias gehört ju ben Schriftftellern, welche mit bem Ausbrude nicht fehr genau finb, und fann fehr wohl Tyrannen bie nennen, welche allerbings ben 3wingherren naher Staaten gleichzeitig lebten, übrigens boch einen gang verschiebenen Charafter hatten. Bon Pantaleon wiffen wir nur bas ichon Gemelbete, und noch bas Gine, bag er jene olympische Festseier statt ber Bisaten leitete. 3hm folgte fein Sohn Demophoon ober Damophon, ben bie Eleer in Ber-

<sup>1)</sup> Baus. 6, 22, 2; herod. 6, 127; Strabo 8, 3, am Ente. Lesterer erwähnt den Pheiton nur als Eroberer, der Olympia für fich nimmt, und rechnet ihn nicht zu den bloßen Bundesgenossen der Pisaten. Er solgt dem Ephorus, und dieser Gesichtspunkt mag auch der richtigere sein.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 3 (ed. T. II. p. 173 u. 174) nach Ephorus; nur folgt nicht aus ber Stelle, daß nicht ichon früher ber Argiver Pheidon herr über Bifatis murbe.

<sup>3)</sup> Paufan. 6, 22, 2 und 6, 21, 1.

<sup>4)</sup> Strabo 8, 5 am Ende. Berafl. Bont. 6, der ihn einen übermuthisgen und gewaltthatigen nennt.

bacht hatten, als wollte er rudfichtlich ber 48sten Olympiabe im Jahre 588 ganz in die Fußstapfen seines Baters treten, vorher aber burch Waffengewalt zum Rachgeben nothigten 1). Sein Bruder und Rachfolger war Phrrhus; aber gegen ihn wurde ein Kampf unternommen, der mit völliger Unterjochung der Pisaten endete 2).

Alle brei sind also nur aufgezählt, weil sie von Anderen zu ben Tyrannen gerechnet werden; und scheinen sie nicht bahin zu gehören, da sie als Könige, ähnlich benen ber Heroenzeit, mit den arkadischen, welche zuverlässig bis in den zweiten messenischen Krieg sich behaupteten, im Zusammenhange stehen und nur dadurch einige Aehnlichkeit mit Tyrannen erhalten, daß sie an die Spise eines unterdrücken Demos gegen die Eleer treten.

Bon Bachsmuth 2) wird auch eine Dynastie Perimede ober Choera aus Tegea in der Reihe der Tyrannen aufgeführt und babei auf eine Stelle aus Deinias 4) hingewiesen. In dieser wird aber erstens Tegea nicht mit Gewisheit genannt, obwohl es wahrscheinlich ist, daß der Rame zu lesen seiz zweitens ist daselbst von gefangenen Lacedämoniern die Rede, und das Erzählte bezieht sich vermuthlich auf eben das, was Herodot 5) als etwas dalb nach Lykurgs Zeit Geschehenes erwähnt. Damals herrschten aber bestimmt in Arkadien noch Könige, und so mag hier auch einmal eine Königin sehr gewaltsam und ungebunden

<sup>1)</sup> Paufan. 6, 22, 2.

<sup>2)</sup> Cbendafelbft.

<sup>5)</sup> Alterthumstunde 1, S. 276.

<sup>4)</sup> Es mögte zwedmäßig sein, die Stelle, welche sich bei Dindorf Gramm.
1 p. 8 sindet, hier auszunehmen: "λέγεται δε τους Λακεδαιμονίους, καθ' ον εν τῆ γαία χρόνον ήσαν αιχμάλωται δεδεμένους εργάζες θαι δια τοῦ πεδίου τὸν Λακῶν ποταμόν, Περιμήδας, εν τῆ γέα δυναςτευούσας, ἡν οί πλειςτοι καλοῦσι Χοίραν."

s) herod. 1, 66; auch Paufan. 8, 47, 2 u. 3, u. 8, 49, 3, wo aber eine Marpeffa, mit Beinamen "ή Χήρα" (b. h. Bittwe) fehr hervorgehoben wird.

gewaltet haben, ohne bag wir damit einen arkabischen Tyrannen ober gar eine erbliche Gebieterin erhalten. Sie hieß übrigens nach jener Stelle Perimede, indem Choera (die Sau und auch ein Theil am weiblichen Körper) offenbar ein Beiname ift, ber nicht viel Gutes über sie verheißt.

Anders verhält es sich mit der Landschaft Argolis, welche in mehre Staaten zersiel. In dem bedeutendsten berselben, in Argos, behaupteten sich die Temeniden und unter ihnen die dorischen Satungen, wenngleich nicht in der Strenge wie in Sparta; von den übrigen Berhältnissen desselben wissen wir nur, daß er Ansprüche auf einen Borrang im Peloponnese aus der Heroenzeit auf sich übertrug und namentlich mit Sparta über die Landschaft Kynuria in hartnäckige und blutige Fehde gerieth. Im Ganzen ist die ältere Geschichte des dorischen Argos dunkel, und als ein erster Lichtpunkt in derselben erscheint der Rame Pheidon 1).

Rudfichtlich beffen entsteht zuerst die Frage, ob nur ein Pheidon, oder ob zwei in Argos gelebt haben. Unter ben Reueren redet Wachsmuth nur von einem, R. D. Müller in seinen Acgineticis und in bem ersten Bande ber Dorer von einem, in dem zweiten Bande von zwei Herrschern bieses Ramens 2); sehr entschieden und wenn auch nicht mit völlig sehlerfreien Gründen weist Plas 3) nach, daß durchaus zwei anzuerkennen sind; auch

<sup>1)</sup> Ein korinthischer Gesetzgeber Pheldon ift oben (S. 491) erwähnt; ein anderer Gesetzgeber dieses Namens soll in dem 'adlischen Rome gewesen sein (herakt. Pont. 11); ein dritter und wahrscheinlich ein vierter lebte in Argos; einen fünften erwähnt aus Athen Lysias contra Eratosth,

<sup>2)</sup> Regin. S. 51—63 u. Dor. 1, 155; bagegen Dor. 2, 108. Es barf an bem trefflichen Muller gerügt werden, baß er baufig in späteren Schriften über einen Gegenstand eine richtigere Ansicht gewann, aber es nicht über sich vermogte, laut und offen einzugestehen, baß seine frühere Annahme zu berrichtigen ware. So verhält es sich auch bier, weil im zweiten Bande ausebrücklich Pheidon I. und II. geschieden werden. Dieß scheint Plaß nicht wahrgenommen zu haben.

<sup>\*)</sup> Grichische Beschichte Bb. 2, S. 177. Dagegen bat die neuefte Unter-

R. F. hermann ftimmt biefer Anficht bei, inbem er wenigstens von Bheibon I. rebet 1). Die Grunbe, weghalb ein alterer Bheis bon gelebt haben muffe, find biefe: Baufanias2) giebt an, baß ein Pheibon ben Eleern bie Anordnung ber Sten Olympiabe gewaltsam entriffen habe, und Berobot3) bestätigt bie Sache, obwohl er bie Olympiabe nicht nennt. Strabo4) melbet baffelbe und nennt Pheidon ben zehnten Abkömmling von Temenus. Die parische Chronif 5) endlich macht zwar ben Pheibon noch alter, indem fie ihn ben elften Rachfommen bes Berfules fein laßt, scheint aber nur ein Berseben zu enthalten, indem, ftatt von herfules, von Temenus an ju rechnen mar. Rach allen biefen Angaben findet Blag, welcher bie parische Chronif nicht erwähnt, gang richtig, bag ein Pheibon um bas Jahr 750 gelebt habe. Man konnte auch noch ben Ariftoteles ) als Beugen anführen, ba er ausbrudlich fagt, Pheibon fei fein Demagoge, sonbern vorher Ronig gewesen; boch nennt auch er ihn einen Tyrannen, was taum richtig ift. Richt ohne alles Gewicht find jene Erzählungen, in benen ein Argiver Bheibon und bie Rorinther Meliffus und Archias als Beitgenoffen auftreten, fo wie biejenigen, in welchen Raranos, ber nach Makebonien gieht, ein Sohn ober ein Bruber von Pheibon ift 7). Enblich maren ce

suchung Beigenborn's (in beffen hellen, vornan) bie gange Streitfrage um nichts gefordert, obwohl fie von Gelehrsamleit ftroget. Beigenborn mögte, auf Autorität des Julius Africanus, die 8te Olymp. des Paufan. in die 28ste umwandeln, und jo zu nur Ginem Pheiron tommen, und erklärt sich bennoch später dahin, daß nicht Alles nur Ginem Pheiron zuzuschreiben, sond dern viel glaublicher sei, daß u. s. w. — So steden wir im Balde sest!

<sup>1)</sup> Staatealterthumer S. 33.

<sup>2)</sup> Paufan. 6, 22, 2.

<sup>5)</sup> Berotot 6, 127.

<sup>4)</sup> Strabo 8, 3 am Ente.

<sup>5)</sup> Epoche 31, wonach fich Gufebine und Syncellus verrechnen, fiebe Fifcher's Beittafein s. a. 748.

<sup>6)</sup> Arist. polit. 5, 8, 4.

<sup>7)</sup> Dben G. 148; fie verwirren Beißenborn ber Art, bag er, ber Beg: weifer, fich gar nicht mehr gurecht gu finden weiß.

nach Boedh's metrologischen Untersuchungen ber Bafchiabe Des marat und beffen Gefolge, welche nach Rom ben griechischen Mung, Maaß- und Gewicht-Fuß brachten, und biefer Ruß felbft wurde nach allen Rachrichten in Griechenland burch ben Argiver Bheibon, ale er seine Macht auch über Rorinth und Meging verbreitet hatte, geordnet. Run fann biefer nicht mahrend, fonbern nur vor ber Berrichaft ber Batchiaben in Rorinth gelebt haben, und feine Beit fallt alfo unbebingt gegen bas Jahr 750. Für einen zweiten Pheibon fprechen folgenbe Grunbe: Berobot 1) fagt jugleich an ber angezogenen Stelle, Pheibon's Sohn Leos fabas habe um bes Sifyoniers Rlifthenes Tochter geworben, außerbem, es habe Rlifthenes mit Pheibon Krieg geführt; und mit biefem Bheibon fann man wenig über bas Jahr 600 binaufruden. Strabo rechnet ihn zugleich zu ben Eprannen, welche bie Spartaner entfest haben, und biefe Thatigfeit berfelben faut jebenfalls erft nach bem Jahre 600. Baufanias endlich fagt an einer Stelle2), bag auf Pheibon noch beffen Sohn Leofabas und Enfel Meltas folgten, bann aber republifanische Berfaffung eingeführt wurde; und boch fennt er an einer zweiten Stelle einen argivischen Ronig Damofratibas, ber nach bem zweiten meffenischen Kriege Rauplia gerftort habe, und biefer finbet nur einen Blat, wenn ein alterer Pheibon lebte, bem er in ber Reihe folgen konnte3). Der Grund ber Berwirrung scheint lediglich in ber einen Stelle Berobots ju liegen, ber bort bas Berfeben fich ju Schulben tommen lagt, von einem und bemfelben Pheibon Dinge au ergablen, bie auf awei verschiebene fich begieben; benn nach feinem Borgange find auch bie fpateren Schriftfteller augen-

<sup>1)</sup> Berod. 6, 127 (Die Bauptftelle) u. 5, 67.

<sup>2)</sup> Paufan. 2, 19, 2 und bagegen 4, 35, 2.

<sup>3)</sup> Für diefen Damofratidas bringt Beigenborn Manches bei; das Bichtigfte ift, daß auf ihn, als ten Bater oder Bruder, ein Pheidon folgte, welcher nur Pheidon II. gewesen sein kann. Rur bleibe Damofratidas verschieden
von Aristodamidas, welcher der Bater von Pheidon I. sein wurde.

scheinlich irre geleitet, verwechseln mehr ober weniger ben alteren Pheibon mit einem jungeren und geben beiben, wie selbst Aristoteles, nicht selten ben Ramen eines Tyrannen, weil wenigstens ber zweite im Zeitalter biefer Gebieter lebte.

In aller Strenge gehört also Pheidon I. gar nicht hierher, weil er nach gultigem Erbrechte König in Argos wurde, und weil ihm eben damit eines der wichtigsten Merkmale des Begriffs "Tyrann "ganzlich sehlte: bennoch darf seiner wohl beilaufig gedacht werden, weil in der Regel die königliche Gewalt durch die Arikokratie geschmälert und ausgehoben wurde, dieser Pheidon aber alle durch jene errichtete Schranken kuhn durchbrach und theils bazu Mittel in Anwendung brachte, theils eine Stellung einnahm, durch welche er auch eine große Aehnlichkeit mit den wirklichen Tyrannen erhielt.

Bestimmt werben freilich jene Mittel von Riemanben ber Alten angegeben; allein aus ber argivischen Geschichte fpaterer Beit geht hervor, bag bie Beriofen-Stabte eine ungleich größere Selbstftanbigfeit und Freiheit geltend machten, als fonft in ben borifchen Staaten gebulbet wurde, und bag fie biefe nicht von argivischen Dorern hatten, bie vielmehr einen harten Rampf übernahmen, um fie ihnen wieber zu entreißen. In biesem murbe Rauplia, wie ichon gefagt, gerftort; Ornea wurde fo vollig unterbrudt, bag bie Periofen auch Orneaten hießen 1); bie Bewohner von Afine fuchten und fanben in Lakonien Aufnahme 2); Tirons und Dofena fanbten bagegen als unabhängige Staaten noch im Rampfe gegen Terres ihr Contingent und wurden erft fpater bem Boben gleich gemacht. Run ift es amar hiftorisch erwiesen, bag eine schwere Rieberlage ber Argiver gegen ben spartanischen Ronig Rleomenes (gegen 515) noch einen zweiten Beitvuntt berbeiführte, in welchem bie Beriofen aufftanben und

<sup>1)</sup> Berod. 8, 73.

<sup>2)</sup> Baufan. 2, 36, 5; 3, 7, 4; 4, 8, 1; 4, 14, 2; 4, 34,

größere Freiheiten gewannen; allein Gleiches können schon frühere Borfälle bewirkt haben, und die Schicksale ber brei zuerst erwähnten Derter gehören einer ungleich alteren Zeit an. Daher mögte es wahrscheinlich sein, daß Pheibon I. in einem Kampse mit ber borischen Aristokratie jene Periöken durch Zugeständnisse auf seine Seite zog, zumal da auch in anderen Dingen die eigentlich borische Richtung völlig von ihm verlassen wurde; und bann wäre er durch ähnliche Mittel, wie sie sonst von Demagogen zur Erlangung einer Tyrannis benust wurden, zu einer Ausbehnung der königlichen Racht gelangt und hätte dadurch veranlaßt, daß ihn sogar ein Aristoteles auch einen Tyrannen nannte.

An diesem ersten Ziele angekommen, schritt Pheidon weiter, wurde Eroberer und behnte seine Macht über ben gesammten nördlichen Theil des Peloponneses aus. Korinth bekriegte er nicht bloß, sondern unterwarf es auch einige Zeit seiner Oberherrsschaft<sup>1</sup>); und auffallend ist es, daß, rechnet man zu dem Jahre 657, in welchem Kypselus Tyrann wurde, jene 90 Jahre, in welchen die Bakchiaden die vollendetste Oligarchie mit jährlichen Prytanen an ihrer Spize bildeten, man gerade an das Zeitsalter dieses Pheidon reicht, der also das Königthum in Korinth gestürzt haben könnte<sup>2</sup>). Die Phliasier werden von Plutarch Bundesgenossen der Korinther genannt und mögen sich ebenfalls vor dem Eroberer gebeugt haben. Das oben erwähnte Streben des Klisthenes, in Sikyon alle Erinnerungen an eine frühere

<sup>1)</sup> Plut. narrat. amat. 2, und Schol. zu Apoll. Rbod. 4. v. 1212; und in dieser glanzvollen Stadt mag er auch häusig seinen Sig gehabt haben, als er seine Anordnungen über Maaße, Gewichte und Münzen gab, so daß deßhalb der Schol. zu Bind. Olymp. 13, 20 ihn einen Korinther nennt. Denn nicht der korinthische Pheidon kann verstanden werden, oder man wollte denn annehmen, daß der Scholiast beide verwechselt hatte.

<sup>2)</sup> Birflich findet fich bei Ritolaus v. Damast (Fragm. bei Feber S. 100) . Die Angabe, daß Pheidon den Korinthern in einem Aufstande jur Gulfe gestommen fei, spater jedoch in eben dieser Stadt das Leben verloren habe.

Oberhoheit von Argos ju vernichten, konnte auch auf eine Abbangigfeit bes Staates mahrent biefer Beit hindeuten. Rach einer anberen Seite bin verbreitete Pheibon feine Berrichaft über bas Ruftenland von Argolis, bemachtigte fich auch ber burch Sanbel und Seefahrt blubenben Infel Megina und machte biefe gleichfalls zu einem Sauptfite fur manche neue Einrichtung 1). Aber am befannteften ift fein Borbringen burch Arfabien bis nach Dlympia, wo er bie Bisaten in seinen Schut nahm, bie Feier ber 8ten Olympiabe leitete und als ein echter Rachfomme bes herfules und als ber machtigfte herricher bes Beloponneses weithin ben Ruf feines Ramens umaustragen ließ. Eben bieß ermedte aber nach Strabo Die ganze Gifersucht Sparta's, bas junachft unter Mitwirfen ber Gleer, mahrscheinlich aber unter balb erfolgender Theilnahme Anderer, ihn wieber in engere Schranken trieb. Wie eng ihm biese noch ju seinen Lebzeiten geftedt wurben, wiffen wir nicht; aber nach feinem Tobe fiel jebenfalls ber argivische Staat ichnell von ber Bobe, au welcher ihn Pheibon I. erhoben hatte.

Dieser König wurde aber auch durch eine zweite Wirksamkeit wichtig, die, obwohl geräuschloser, in ihren Folgen ungleich nachhaltiger gewesen ist. Denn im Besite der beiden vorzüglichsten Handelspläte der Halbinsel, Korinth's und Aegina's, richtete er seine Ausmerksamkeit auch auf den Handelsverkehr — was der Hauptbeweis ist, daß er von der eigentlich dorischen Richtung völlig ablenkte und seine Macht auf das nicht dorische Element zu gründen suchen und traf, da man die dahin vorherrschend nur eiserne und kupferne Städchen und Kügelchen als Geldwerth gebrauchte, Maaße und Gewichte aber noch gar nicht nach einem sesten Fuße eingerichtet hatte, in diesen für den Berkehr so wichtigen Dingen die durchgreisendsten Anordnungen.

<sup>1)</sup> Muller's Megin.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 3, ber als feinen Bemahrsmann ben Ephorus nennt.

Er führte ben älteren und schwereren, ober ben sogenannten äginetischen Fuß ein, und war berjenige, welcher im Peloponnes zuerst Geld, besonders auch Silbergeld ausprägen ließ, die Runft des Stempelschneibens und Ausprägens wedte, und zugleich Aegina und Rorinth auch für andere Zweige der bilbenden Runft neu anregte. Es würde zu weit führen, wenn wir hier diesen Gegenstand weiter verfolgen wollten; R. D. Müller redet davon in seinen Aegineticis und an mehren Stellen seiner Dorer!), aber noch später hat Boech in seinen metrologischen Untersuchungen die Sache mit der gewohnten Gründlichkeit und Allseitigkeit dargelegt, zugleich freilich gegen Müller die unwisderlegbarsten Beweise über einen engen Zusammenhang zwischen Griechenlands und des Oftens Kultur an den Tag gezogen.

Rach Pheidon I. folgten aus bem herrschenden Saufe anbere Könige, von benen Aristodamibas und Damokratibas 2) bem Ramen nach befannt find, bis im Zeitalter bes Klifthenes, also gegen 600, Bheibon II. Die Burbe ererbte. Es ift allerbinge mit ber Unnahme eines erften und eines zweiten Ronigs beffelben Ramens übeler Digbrauch getrieben, um Schwierigfeiten zu zerschneiben; allein baraus folgt nicht, baß fie vollig unstattbaft ware; benn man blide nur in jebes Berzeichniß ber spartanischen Ronige und man wird bieselben Ramen wieberfehren feben, mahrend im Saufe bes Miltiabes und bann bes Rypfelus bieß ebenfalls vorgefommen ift. Auch Bheibon II. ift Ronig, und wenn er bennoch Tyrann genannt wirb, so theilt er biefe Bezeichnung mit feinem Borganger, mit bem er verwechselt wurde, und es mogen in ber 3wischenzeit jene Beschränkungen ber foniglichen Dacht, welche überall eintraten und von Baufanias 3) ausbrudlich erwähnt werben, auch in Argos erfolgt fein, bis fie biefer zweite Bheibon noch einmal

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 157 u. 2 S. 205.

<sup>2)</sup> idem 2, S. 108.

<sup>3)</sup> Baufan. 8, 19, 2.

Bon ihm fagt Berobot 1), bag er mit rūđaanaia machte. Klifthenes Krieg führte, ohne bag wir Benaueres barüber erfahren, und baß fein Sohn Leofabas fpater um jenes Rachbarn Tochter vergeblich warb. Bon Leofabas erwähnt nur Blutarch 2) einen hoben Grab von Beichlichkeit, burch welchen er fich verachtlich gemacht habe, und Baufanias 3) noch einen Sohn Deltas, ben man völlig ber ererbten Burbe entfest habe, ihm erlosch bas Saus bet Herakliben in Argos, und wenn Blutarch 4) erzählt, bas man in einem Aegon noch einmal Jemanben jum Könige gemacht habe, ba man aus bem foniglichen Saufe feinen Erben hatte auffinden konnen, fo ift wohl angunehmen, bag mehr an eine Magistratewurbe, mit welcher hauptfaclich priefterliche Berrichtungen verbunben maren, zu benfen fei; benn eine folche wird auch noch im Zeitalter ber Berferfriege erwähnt.

In Wahrheit hat also ber Staat Argos feine Tyrannen ber alteren Zeit, wenn man die ftrengere Bedeutung festhält, und ber Grund ist darin zu suchen, daß hier das königliche Geschlecht der Hervorgehen ließ, welche sehr in dem Geiste handelten, der gerade durch die Tyrannis zum Durchbruche kam. Letterer erfolgte indessen auch nicht völlig, und auf eine sogar übel berüchtigte Weise schwankte beshalb noch das spätere Argos zwischen Aristotratie und Demokratie hin und her, ohne jemals zu einer dauernden und wohl begründeten Berfassung zu kommen.

Diefer Bang ber Dinge hat ficher auch auf bie fleineren

<sup>1)</sup> Berod. 5, 67 u. 6, 127.

<sup>2)</sup> Plut. de capienda ex host. utilitate cp. 6.

<sup>3)</sup> Baufan. 3, 19, 2. Feber (excerpt. aus Diob. 7, cp. 5) macht es wahrscheinlich, daß von der Bertreibung jenes Meltas ein aus Diodor erhaletenes Bruchstud handelt.

<sup>4)</sup> Plut. de Alex. virtut. et fortuna, sweite Rebe ep. 8; unb de Pyth. orac. ep. 5.

Staaten von Argolis, auf Epibaurus und bas lange von bemfelben abhängige!) Aegina, auf Trözene und Hermione rückgewirkt. Der Oberhoheit Pheidon's I. und ber damit verbundenen Entwickelung entgingen sie wohl alle nicht; und als Seepläge überwanden sie leichter ben starren Dorismus. Aber nur aus Epidaurus wird Prokles entschieden als Tyrann erwähnt, über welchen wir nicht mehr ersahren, als was schon bei seinem Schwiegersohne Periander von Korinth erwähnt werden mußte. Möglich ist es, daß die anderen Städte die Herrschaft von Thrannen nicht durchgemacht haben; möglich auch, daß bloß zu uns keine Kunde über dieselben gekommen ist, wie ja nur ein zuställiges Verhältniß den Namen des Prokles erhalten hat.

Megara hatte sich zwar seit ungefähr bem Jahre 700°) von ber Herrschaft ber korinthischen Bakchiaben frei gemacht und als Republik Selbstkändigkeit gewonnen; aber es blieb ein borischer Staat, in welchem bie dorischen Familien als Besitzer ber größeren Höse bie Bürgerschaft im engeren Sinne bes Wortes ausmachten, während die frühere Verbindung mit Korinth dazu beigetragen hatte, daß viele Bewohner der Stadt sich der Schisssahrt, dem Handel und der Gewerbthätigkeit widmeten. Man ersteht dieß am deutlichsten aus der Anlage von Colonien, welche Megara im Lause des siebenten Jahrhunderts theils in Sicilien, theils an der Propontis gründete, in welchen aber noch die dorische Aristofratie einen überwiegenden Einfluß geltend machte. Die Elemente zu einem Kampse der Stände gegen einander waren also in Megara vollständig vorhanden.

Unbefannt ift es, was einen Ausbruch beffelben veranlaßte; aber von bem Demos erfolgte er, indem ein Theagenes fich an die Spise beffelben ftellte, die Gewaltthätigkeiten mit einem An-

<sup>1)</sup> Berob. 5, 82-88.

<sup>2)</sup> Bielleicht ichon etwas früher; oben, S. 149.

falle auf bas Eigenthum ber Reichen begann 1), und burch Fortfebung feiner Bublereien babin gelangte, Tyrann ber Stabt gu werben. Lebiglich biefe Thatfache wird uns gemelbet ), meiftens bes Theagenes auch nur beswegen gebacht, weil er feine Tochter mit bem Athener Cylon verheirathete, biefem behülflich war, einen fehlschlagenben Berfuch zur Erlangung ber Tyrannis in Athen zu machen, und baburch zwischen ben beiben benachbarten Staaten eine Feinbseligfeit veranlaßte, welche fich balb um ben bestrittenen Besit von Salamis brebete. Außerbem ermabnt Baufanias noch, bag Theagenes in Megara eine Bafferleitung und an ber Ausmundung berfelben einen fur jene Beit prachtvollen Brunnen angelegt habe. Die Beit feiner Berrichaft fallt vor und vielleicht noch etwas nach bem Jahre 600, wie man nach bem Aufstande bes Cylon berechnen fann; Die Art, wie fie aufhörte, ift gleichfalls unbekannt; nur Plutarch giebt an, baß unmittelbar nach berfelben Megara von einer zugellofen Bobelherrschaft geplagt sei, bis allmalig bie Dorer wieber bas Uebergewicht erhalten und eine festere Ordnung begrunden. Bangen ift es baber nicht möglich, nach verburgten Mittheis lungen ber Alten ein flares Bilb über biefen Theagenes unb über bie Buftanbe unter bemfelben zu entwerfen; bie einzelnen Buge, welche fich noch entbeden laffen, beuten auf eine ziemlich abnliche Erscheinung, wie fie aus Sifvon und Rorinth uns befannt find.

Bei ber inneren Entwidelung Athens ist die Darstellung oben bis zu bem Punkte verfolgt, auf welchem ein Rampf von brei Parteien auszubrechen brohete. Die Eupatriben, als Besitzer ber größeren Hofe Pedider genannt, bilbeten eine confervative Partei, indem sie die Vorrechte, welche Geburt und

<sup>1)</sup> Aristot. pol. 5, 4, 5 und Rhet. 1, 2, 19.

<sup>\*)</sup> Thucyd. 1, 126. Paufan. 1, 28, 1; 1, 40, 1; 1, 41, 2. Plut. quaest. gr. 18.

<sup>1)</sup> Dben Seite 59.

Lanbbesit ihnen gewährten, sich und ihren Familien zu erhalten suchten, die Barhaler und die Diakrier oder Hopperakrier 1) machten die nur im Streben gegen jene einigen Bewegungsparteien aus, indem bald alle schwer Berschuldete und durch harte Schuldgesete nicht selten Mishandelte in die Reihen derer, welche gewinnen wollten, eintraten. Freilich fagt Plutarch 2) — aber doch auch nur dieser — die Diakrier wären die am meisten demokratischen, die Pediaer die Aristokraten und die Barhaler das Centrum gewesen 3); allein theils fragt es sich, ob die

<sup>1)</sup> Die Bedeutung ber Parteinamen erklart man wohl am ficherften aus Thucyd. 2, 55, wo von bem plundernden Ruge ber Beloponneffer burch Attita Die Rede ift. Buerft wird ro nedlor verheert, d. b., jene mehr ebene Ges gend, die bei Cleufis anbebt, fich in einem Bogen um Athen bingieht umd bei Laurium endet; fie war ber fruchtbarfte Theil von Attifa und enthielt Die besten Bofe; gerade biefe geborten ben Cupatriben, und baber fallen Die Ramen von Eupatriden, nach ber Geburt, und ber Bedider, nach bem Befige, ziemlich in einen Begriff gusammen, es find die Ariftofraten. Die Hagalos ya ift gwar ein jeter Ruftenftrich, aber in Athen war es Sprachgebrauch geworten, fo nur die Rufte ju nennen, welche fich am faronischen Meerbufen hingog und allein gute Bafen hatte. Ran fieht bieß aus Thuchs bibes Borten: Ετεμον, sagte er, ταύτην (την Πάραλον) ή προς Πελοπόννησον όρα, und damit ift über die Parhalos gesprochen, mahrend et bann neu auhebt eneura de u. f. w. und die Oftfufte bezeichnet. Beiter ift die Parhalia nicht auszudehnen, obwohl auch Leate, S. 6 u. 44, noch den Theil der Oftfufte bagu rechnet, der fich von Sunium bis Brauron erftredt; aber bie von ihm angezogenen Stellen beweifen bas nicht. Barhaler find alfo bie Bewohner jener gewerbreichen Rufte, find die Sandel und Bes werbe Treibenden. Die Diafrier (oder Syperafrier Berod. 1, 59), welche erft Pifistratus zu einer Partel bildete, find die Bewohner ber bergigten Striche, besonders der Oftfufte; fie waren damals wohl größtentheils noch ziemlich arme Beishirten, indem Die Befiger ber beften Gofe gu ben Bedidern geborten, und ju ihnen tam man von der Stadt nur nach Ueberfteigung von Bergen; übrigens umfaßten fie auch die kleinen, die verschuldeten und die pflichtigen Bauern, fo wie die landlichen Tagelohner von gang Attita, indem man Die drtliche Bedeutung nur auf ben Rern ber Bartei, bem fich Andere anschloffen, begieben darf.

<sup>2) 3</sup>m Solon 13.

<sup>2)</sup> Die Botte Plutard's lauten: μέσον καλ μεμιγμένον αίφούμενος πολιτείας τρόπον.

Diaktier nicht erst burch Pisistratus die helleste Farbe angelegt haben, theils können unter den Parhalern recht viele Reiche gewesen sein, die wirklich an politischen Rechten nur den Eupatriden mehr gleich kehen wollten, ohne darum auf einen Umskurz hinzuarbeiten und in erklärte Demokratie überzugehen. Plutarch kann also ganz Recht haben; nur muß man ihn richtig versiehen. Faßt man die Sache von einer anderen Seite auf, so waren nur zwei Hauptvarteien, indem die Reichen der Parhaler und Abtrünnige der Eupatriden die große Masse gegen die Pediäer auswiegelten; Letztere allein hatten zu verlieren; alle Andere wollten gewinnen, wenn auch die Interessen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung nicht völlig dieselben waren.

Auch bavon ift schon oben 1) bie Rebe gewesen, baß bie Eupatriben wenigstens ben Schein annahmen, als wollten fie billige Zugeständniffe machen; benn sie ernannten in Drakon einen Gesetzeber, der indessen burch übermäßig harte Strafbebingungen die Lage der unteren Stände nur verschlimmerte und auf die Hauptsache gar nicht einging. Zu eigentlichen Gewaltthätigkeiten kam es zuerst durch Cylon; aber dieser scheiterte noch in seinem Streben nach der Tyrannis.

Ueber die Persönlichkeit dieses Mannes wissen wir sehr wenig. Er war Eupatride 2), hatte schon durch einen Sieg in Olympia sich einen Ramen erworden 3) und wurde wahrscheinlich erst durch seine Berheirathung mit der Tochter des Theagenes von Megara und durch Anreizungen seines Schwiegervaters verleitet, übermäßige Ansprüche zu machen und auf einen Plan einzugehen, bei welchem er sich verrechnete und den Geist der Athener, welche damals zu einem Ausstande noch nicht geneigt waren, verkannte. Er sammelte Freunde

<sup>1)</sup> Dben G. 113.

<sup>2)</sup> Thuchd. 1, 126 των πάλαι εύγενής και δυνατός.

<sup>\*)</sup> Auch Baufan. 1, 28, 1.

und ergebene Anhanger, verftartte fie burch Bewaffnete, bie ihm fein Schwiegervater fanbte, und überfiel bann, getäuscht burch zweibeutige Drakelfpruche, bie nicht bewachte Burg und bemachtigte fich ihrer im erften Augenblide. Allein bei ber Runbe von bem Geschehenen eilte Alles unter bie Baffen, inbem auch bie Lanbleute gur Stadt ftromten; bie Burg fonnte amar nicht mit offener Gewalt wiebergenommen werben, aber fie wurde boch umftellt und unter Leitung ber Archonten in furgem ausgehungert. Cylon felbft und fein Bruder entwischten beimlich; feine Leute flüchteten ju ben Altaren ber Gotter; bie Belagerer zogen ein, locten jene unter Berheißung von Bergeihung von ben heiligen Statten, hielten aber nachher nicht bas gegebene Berfprechen, fonbern bieben bie meiften berfelben, felbst an geweiheten Dertern, nieber 1). Erft fpatere Schriffteller wollen wiffen, bag bie Abziehenben einen Kaben an bie Bildfaule ber Athene gefnupft und biefen festgehalten hatten, ale ftanben fie immer noch unter bem Schute ber Athene, bag aber biefer neben bem Tempel ber Eumeniben geriffen und fo ben Siegern ein Signal gur Riebermetelung geworben mare 2).

Der Borfall gehört wahrscheinlich in bas Jahr 612°, und es mißlang also bamals ein Trachten nach ber Tyrannis: eine Sache, die wohl vieler Orte vorsiel, aber lediglich aus Athen recht eigentlich im Buche ber Geschichte ausbewahrt ist. Sie blieb baselbst nicht ohne sehr bebeutende Folgen. Erstens mußte der Demos sehr bald erfahren, gegen wen eigentlich Epslon's Plane gerichtet gewesen waren, und mußte dadurch auf

<sup>1)</sup> Thuc. l. l., Gerod. 5, 71; Letterer hatte ben Faben ficher nicht unerwähnt gelaffen, wenn er von bemfelben gewußt hatte; die Sache war zu febr ein Curiosum.

<sup>2)</sup> g. B. Plut. im Solon 12.

<sup>3)</sup> Die Cinwurfe Clinton's gegen Corfini find widerlegt bei Fischer, Zeittafeln s. a. 612. Es muß aber das Jahr 612 für das früher übliche 610 augenommen werden, weil Thucydides ausdrücklich sagt, die Sache sei während ber Olympiaden Feier geschehen.

Bebanken tommen, bie er fruher ju begen nicht magte. 3meis tens war Cylon ein Eupatribe; und was ihm miflungen, mochte fich leicht ein Unberer schmeicheln, wurde bei schlauerer Berfolgung bes Blanes fich gludlich ausführen laffen. Drittens erregte ber wortbruchige Berrath, ben man fich gegen bie 216giebenben erlaubt hatte, religibfe Bebenflichfeiten und gab bem politischen Treiben bie gefährliche Wenbung, bag es zugleich einen religiöfen Unftrich erhielt. Die Leitung ber friegerifchen Anstalten jur Wiebereroberung ber Burg icheint nämlich ben Archonten, welche erft nach Colon's Befengebung faft nur richterliche Birffamkeit erhielten und zu Eplon's Beit noch bie gefammte vollziehende Dacht im Staate hatten, übertragen zu fein; und erfter Archon war in biefem Jahre ber Alfmaonibe Regafles 1), mit bem sein ganges bochabeliges Geschlecht fehr geschäftig muß Antheil genommen haben. Thatig für bie ju treffenten Anordnungen werben bie Brytanen, ober ber zeitweilige Ausschuß bes gesammten Rathes, gewesen sein2); und mogen fie nun bamale aus ben schon bestehenben 48 Raufrarien, in welche fvater einmal bie 4 Bhylen gerfielen, hervorgegangen fein, ober hat fich hier nur bei Berobot ein Unachronismus aus ber Zeit unmittelbar nach Solon's Befetaebung eingeschliden 3), immer konnen in jenem Jahre bie Alfmaoniben gufallig au einem Mitwirfen einen besonderen Beruf gehabt haben. Selbft ber Areopagus fann am Schluffe burch Fallung eines Urtheils betheiligt fein, wie ein Scholiaft ju Ariftophanes 4) behauptet, wahrend freilich Plutarch 5) eher vermuthen laßt, baß

<sup>1)</sup> Thuchd. und Plut. 1, 1., bei Pausan. 7, 25, 1 oi szorres ràs dexás.

<sup>3)</sup> Bie Berodot auch fagt.

s) Die Schriften, welche über die Frage handeln, findet man aufge- gabit bei R. F. hermann S. 99, 5.

<sup>4)</sup> Equites v. 443.

<sup>5)</sup> Er sagt: τριακοσίων ἀριςτίνδην δικαζόντων (Anhang über die Phylen §. 8.)

nicht ber Rath im Areopagus, sonbern entweber ber politische Rath ober ein außerorbentliches Gericht von 300 Mitgliebern bas Endurtheil in der Sache abgegeben habe. Dem sei, wie ihm wolle: als in kurzem ein Geschrei erhoben wurde, weil ein Frevel gegen die Göttin begangen ware, und die Thater sich mit einer schweren Schuld beladen hätten, wandte sich der ganze Unwille gegen die Alkmäoniden 1), so daß die Eupatriden sich genöthigt sahen, diese Familie fallen zu lassen, um nur einen brohenden Sturm zu beschwichtigen.

Wir muffen hier einen Augenblid bei ben Alfmaoniben verweilen. Gie bilbeten eines ber ebelften und machtigften Befchlechter in Athen; ein Allfmaon fchließt bie Reihe ber lebenslanglichen Archonten, fammte alfo von Mebon und Robrus, und gehörte bem letten foniglichen Saufe an; und aus ber Beit, von welcher hier ju reben ift, fann man bie Saupter ber viel verzweigten Kamilie etwa vom Jahre 650 an verfolgen, indem am meiften bie Ramen Degafles und Alfmaon wechseln. Ein Megafles war etwa jungerer Zeitgenoffe von Rypfelus, und er scheint jener Archon ju fein, welcher bem Cylon gegenüber Sein Sohn war Alfmaon, ber mit einem lybischen stand. Ronige 2) in freundschaftliche Berührung gerieth und burch bie fen große Schape empfing, bann als Sieger in ben olympifchen Spielen mit bem Biergespanne feinem Sause Ruhm verlieb, vorzüglich aber ale Unführer ber Athener im friffaischen Rriege, in welchem Solon nur Rathgeber ober Befandter mar, befann-

<sup>1)</sup> Bie auch Berodot angiebt.

<sup>2)</sup> herob. 6, 126 nennt ben Konig Krösus; aber bas ift ficher irrig. Wenn Fischer, ber in seinen Zeittaseln am genauesten auf ben Beweis eins geht, lieber glaubt, herobot sei einer anderen Zeitrechnung über die lydisschen Könige gefolgt, so ist boch nicht einzusehen, wie eine Berechnung über Krösus so bedeutend abweichen konnte. Es bleibt nur die gewöhnliche Ansmahme übrig, daß auch herodot Mauches auf Krösus übertragen habe, was von irgend einem lydischen Könige gelte.

ter wurde und bamals wohl mit Klifthenes 1) engere Berbinbungen abschloß. 3hm folgte sein Sohn Megafles, welcher bie åltere Agarifte, Tochter bes Klifthenes, heimführte 2); und mahr scheinlich ift es biefer, welcher balb ale Barteihaupt bem Biffftratus gegenüber fteben wirb. Seine Cohne waren Rlifthenes, welcher bie folonische Berfaffung bemofratischer erweiterte, und Sippofrates, Bater ber jungeren Agarifte und baburch Großvater bes Berifles 3). Sochariftofratische Grundsabe icheinen fich in ber alteren Beit in biefer Familie vererbt zu haben, und vermuthlich hatte fie schon manche Brobe gegeben, wie wenig fie ben Unberechtigten etwas einraumen wollte. Als baber biefe erft nach bem Kalle Cylon's zur Erfenntniß famen, wie fie burch eine Unterflützung beffelben eber hatten gewinnen fonnen, ba hegten fie bitteren Unmuth und verfetten bie Alfmaoniben als Frevler4) in Anklagestand. Solon, fagt Blutarch, hatte bie Sache vermittelt und babin gebracht, bag man fich einigte, fie burch gerichtliche Entscheidung beilegen zu laffen: barüber find bie Ausbrude ber Schriftsteller nicht gleichlautenb genug, ob es wirklich zu einer Fallung und Bollziehung eines Urtheils fam, ober ob bie Alfmaoniben juvor freiwillig ine Exil gingen, um mur fur ben erften Augenblick weiteren Anfeindungen auszuweis den. Lange fann jebenfalls ihre Abmesenheit nicht gebauert haben, ba fie balb wieber bebeutenben Untheil nahmen.

Rach außen wurde Athen burch bas Geschehene in einen Krieg mit Megara verwickelt, und in biesem war es hochst ungludlich, indem es Salamis 5) verlor und vorläufig alle Ber-

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei Fifcher.

<sup>2)</sup> Serod. 6, 127.

<sup>\*)</sup> Berod. 6, 131.

<sup>4)</sup> évayeis.

<sup>•)</sup> Benn Plut. im Sol. 12 das Bort "a'ses d. h. wieder "hingusetht, so tommt dieß wohl nur daher, daß er, welcher in den Lebensbeschreibungen nicht immer die Ordnung nach Zeitsolge sesthält, die Eroberung der Inseldurch Solon schon früher (cp. 8.) ergählt hatte.

fuche zu einer Wiebereroberung scheitern sah; aber auch im Innern kehrte die Ruhe nicht völlig zurud, und man griff, indem
wiederum Solon als Rathgeber hervorgehoben wird, 1) zu dem
Mittel, durch religiöse Sühnungen, überhaupt durch Benutung
bes Aberglaubens die gährende Aufregung zu beschwichtigen.
Der Kreter Epimenides wurde damals nach Athen berusen,
auf dessen Wesen und Thätigkeit hier nicht näher einzugehen
ist?); Solon erhielt immer mehr Einfluß, besonders seitdem er
durch Rückeroberung von Salamis auch kriegerischen Ruhm neben dem der Weisheit und Mäßigung bei allen politischen Parteien sich erworben hatte; und man schritt endlich nachgebend
zu dem Mittel, ihm eine neue Gesetzebung zu übertragen.

Gine genauere Darftellung berfelben barf man bier nicht erwarten; auch genugt es fur ben vorliegenben 3med, zwei Punfte ale allgemein anerfannte hervorzuheben. Solon machte ber Roth ein Ende, worin fich bie eigentlich Unbemittelten befanden; benn er regelte die Berhaltniffe berer, welche bisher von ben Aedern einen Sechsten zahlten und fast mehr Tagelöhner waren, fo wie berer, welche burch Capitalfchulben gebrudt murben, bei einem hohen Binsfuße mit ihrer und ber ihrigen Berfon hafteten, also auch in Sclaverei verfauft merben fonnten. 3) Man begreift biefen Theil seiner Anordnungen unter bem Ramen ber Seifachtheia, bie, weil fie im Grunbe nur fur iene Beit berechnet mar, eben besmegen weniger vollständig von ben Schriftstellern bes Alterthums mitgetheilt ift und wohl immer manches Dunkel behalten wirb. 3meitens gab er eine neue Staatsverfaffung, und nach biefer wurden bie Rechte und bie Pflichten ber Ginzelnen nicht mehr nach ber Geburt und bem

<sup>1)</sup> Plut. 1. 1. u. Diog. v. Laerte im Solon.

<sup>2)</sup> heinrich's Epimenides aus Rreta; und die Zeitrechnung bei Fifcher s. a. 596.

<sup>&</sup>quot;) Die hauptstelle Plut. im Solon 13: έπτημόριοι, δήτες und δήμος ὑπόχρεως, tie jum Theil einen ἀναδασμός verlangten.

Landeigenihum, sondern nach dem beweglichen und dem unbeweglichen Bermögen bestimmt. So behielten bie Eupatriben als bie Reichen immer noch eine fehr gunftige Stellung, aber ficher mußten fie biefe fortan mit ben Bohlhabenbften ber Barhaler theilen, die wohl erft feitbem bas Centrum unter ben Barteien bilbeten, und jedem war es nun boch möglich, bei Rachweis fung ber nothigen Erforberniffe auch ju einer boberen Beltung im Staate zu gelangen. Bielleicht burften bamale auch bie Allmaoniben gurudfehren, mas nirgenbs bestimmt gemelbet wirb, aber boch balb nachher gefchehen ift. Solon felbft aber blieb, nachbem er ale Archon und Gefetgeber im Jahre 594 gewirkt hatte, noch geraume Beit ber einflugreichfte Mann in Athen. Daß er gleich nachher fich auf Reifen begeben habe, ift fcon beswegen nicht möglich, weil er im Jahre 591 als Befanbter lebhaften Untheil an ben Befchluffen über Rriffa nahm; außerbem giebt man feinen Reisen meiftens eine Dauer von 10 3abren, und auf biefen foll er mit bem Ronige Rrofus eine Bufammenfunft gehalten haben, ber erft im Jahre 564 antrat; enblich tehrte er furge Zeit vor ber ersten Usurpation bes Bisistratus jurud und biefe fallt boch in bas Jahr 561. Auch fcheinen wirklich rubigere Zeiten im Innern Athens eingetreten au fein, ba es mit Erfolg feine Aufmerksamkeit nach außen rich-Im Rriege gegen Mitylene um Sigeum war es nicht ungludlich; ben Rampf mit Megara feste es fort, in welchem bamals Bififtratus als ein Anführer fich fann ausgezeichnet haben 1); in diesen Jahren geschah wohl die erste Aussendung einer Colonie nach bem Chersonese, 2) welche vielleicht eine Schaar Unbemittelter ableiten follte. Aber mittler Beile wuchs in Athen

<sup>1)</sup> herod. 1, 59, der aber von der Eroberung Rifaa's fpricht, nicht, wie Blut. im Sol. 8, von einer Theilnahme an der Eroberung von Salamis, für welche man mit ber Lebenslänge des Pifistratus doch nicht ausreichen mögte.

<sup>2)</sup> Dben Seite 75.

eine neue Generation beran, welche bie Berbienfte bes Solon nicht in gleichem Grabe zu ichagen wußte; und in ihrer Mitte lebten jungere Danner, bie Rraft und Ehrgeig genug besagen, um nach einer bebeutenben Stellung ju freben. Ihnen ftanb Solon im Wege, ben fie wohl nur burch Berunglimpfungen und Berbachtigungen, fo wie burch Berheißungen von ihrer Seite um bas bisher behauptete Ansehen bringen fonnten: und als biefer nun fühlte, bag er nicht langer fest wie vorbin ftanbe, ba mag er fich entschloffen haben, auf langere Beit fein Baterland zu verlaffen, weil er perfonlich Reigung bazu hatte, fich mit fremben Sitten und Beisen burch eigne Unschaumng befannt zu machen, und weil er erwarten mochte, man wurde ihn balb empfinblich vermiffen und bann fein Wirken mehr nach Berbienft ichagen. 1) Er ichieb und hatte fich nur barin verrechnet, bag er nach Beife ber Sochbetagten fich für unentbehrlich hielt und wicht glaubte, bie jungeren und ehrgeizigen Manner warben bieg nur benuten, um, bes erfahrnen und warnenben Miten lebig, fuhn thre Blane zu verfolgen.

Sogleich ftellten fich die Parteien seindlich einander gegenüber. Ob wirklich eine berselben mit den Anordnungen Solon's noch nicht zufrieden war, oder vielleicht die Pediaer Berslorenes wieder zu gewinnen suchten, oder ob nur selbstsüchtige Führer den alten Haber neu anschürten, wird und nicht gemeldet: doß die Thatsache, daß man mit Erditterung kampste, wissen wir, und die Namen der Ansührer sind gleichsalls bestannt. Ein Lykurgus kand an der Spise der Pediaer, über den wir weiter nichts erfahren; der Alkmäonide Regalles war Haupt der Parhaler, und entweder fand er es seinem Bortheile angemessener, die Sache der Eupatriden zu verlassen, oder die Alkmäoniden waren, gewarnt durch frühere Ersahrungen, wirk-

<sup>1)</sup> Plut. im Solon 25, ber hierüber allein etwas Busammenhangendes, aber auch etwas icon philosophifc Geordnetes giebt.

lich mehr auf Seiten ber gemäßigten und mittleren Partei, welche jest wohl sicher die wohlhabenden Barhaler bilbeten; Führer berer, welche sich auch jest noch Diakrier nannten, nun aber gewiß ans den Unbemittelten und aus den umftärzenden Democraten bestanden, war Pisistratus 1).

Much biefer gehorte ju ben ebelften Gefchlechtern; benn er ftammte gleichfalls von bem aus Bylos einft aufgenommenen Releiden und sein Bater Sippotrates foll ihm nach bem Sohne Reftor's ben Ramen gegeben haben D. Bunber und Zeichen, beißt es, habe ber Bater schon vor ber Geburt bes Sohnes erhalten 3), und oben ift bereits bei Rypfelus berührt, was man bei bergleichen Erzählungen amischen ben Reihen au lesen habe. und wie fehr fie menigftens ben aufftrebenben Beift beffen, über welchen sie verbreitet werben, anzuregen pflegen. Ein naher Berwanbter von mutterlicher Seite war Solon, und biefer, an Jahren zwar viel alter, faßte fruh zu bem an Beift und Rorper ichon begabten Junglinge eine fogar verlaumbete Buneigung, erhielt ficher auf die Entwidelung feines Beiftes einen bebeutenben Ein-Auß, und ftand felbft bann noch, als beibe in ihrer politischen Richtung völlig aus einanber gingen, in einem vertrauten Berhaltniffe zu bemfelben 1). Auch biefe Stellung zu Solon mußte fruh bie Augen Bieler auf ben jungen Bififtratus richten, konnte. aber leicht bagu beitragen, einen schrankenlosen Ehrgeig in ihm anzufachen. Ale junger Rrieger zeichnete er fich balb nach Solon's Befetgebung aus; benn ber Rampf mit Megara bauerte fort, und in biesem wurde ihm gemelbet, bag bie Feinde zu Schiffe

herod. 1, 59 u. 60. Blut. im Sol. 29 ,, εν ols (Διακρίοις) ην δ θητικός όχλος και μάλιστα τοις πλουσίοις άχθόμονος.

<sup>2)</sup> herod. 5, 68. — Ein alterer Pifistratus, wahricheinith aus biefer Familie, war Archon im Jahre 669 fiche Fischer s. a.

<sup>3)</sup> Berod. 1, 59.

<sup>4)</sup> Pfut, im Solon 1 u. 8, u. 29. Diogen. Laert. im Solon cp. 3. Aelian var, h. 8, 16.

attische Frauen, die in Gleufis ein Seft ju feiern hatten, überfallen wollten. Er legt jenen einen Sinterhalt, überrumpelt fie, nimmt ihre Schiffe, bemannt biefe mit feinen Leuten und lanbet gegen Abend bei Megara. Sier fommen ihm viele entgegen, um bie ihrigen und bie Beute in Empfang ju nehmen, und auch unter biefen richtet er ein Blutbab an. Go erzählen Meneas 1) und Julius Frontinus 2); eines Sieges bes Pifistratus über bie Megarer aus biefer Jugendzeit beffelben und ber Ginnahme bes Safens Rifaa gebenkt Berobot3); bebeutenb verworren, felbft unrichtig find bagegen über biefe Borfalle bie Ungaben Blutarche 1). Thatfraftig bewies fich also ber junge Mann; und fein Bunber, wenn er, ungeachtet aller Hochachtung vor Solon, boch balb auch zu benen gehörte, welchen ber Weife nur hinderlich mar, und wenn er, ungeachtet feiner eblen herfunft, in ber Bahl einer Partei nicht bebenklich war, sonbern fich gerabe benen jum Führer bot ober, wie Serobot5) fagt, gerabe aus benen erft eine britte Partei bilbete, welche nur ben Ramen ber Diafrier auf fich übertrugen, übrigens fast im Sinne ber neueren Socialiften am liebsten Alles umgefturgt und gufammengeworfen hatten. Auch besaß er in feinem gangen Wesen etwas Leutseliges und ben gemeinen Mann Anziehenbes, mar hulfreich und freigebig gegen bie Armen, mar - abgesehen von selbftfüchtigem Ehrgeize und herrschsucht - ebler Denkweise, wußte fich schlau zu verftellen und neben ben Tugenben, bie ihn fcmudten, auch bie au erheucheln, welche ihm fehlten, trug enblich mit gefälliger Berebtfamkeit politische Grunbfage vor, nach benen er nur bie Lage berer verbeffern wollte, bie immer noch in fehr gebrudten

<sup>1)</sup> Aeneas im Poliort. cp. 4.

<sup>2)</sup> Front. cp. 4 am Enbe.

<sup>\*)</sup> Berod. 1, 59.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 183, Anmertung 5.

<sup>5)</sup> Gerob. 1, 59; baffelbe Pint. Sol. 29; einen Demagogen nennt ihn auch Aristot. polit. 5, 8, 4.

Berhaltnissen waren 1). Ihn burchschauete Solon sehr wohl, als er nach Athen zurud gekehrt war, ermahnte ihn und suchte abzurathen; allein ber Kühne und Hochstrebende war schon zu weit gegangen und hatte zu viel erreicht, als daß er sich hätte zum Umkehren bewegen lassen ?).

Trauend ber Ergebenheit und ber Berblenbung ber Seinigen. auch bem Ueberbruße, welcher bie gefammte neue Generation gleichgültig gegen bie Rathichlage bes Solon macht, ichreitet er enblich zu ber entscheiben That, indem Lift ber Gewalt helfen Er verwundet fich und fein Gefpann, laft fich jum Marktplat führen, wohin ber Aufzug bald eine große Maffe bes niedrigften Bolfes versammelt, und giebt bier mit jener hinreis Benden Beredtsamkeit vor, er fei von benen angefallen, bie ibn, ben Bolfefreund, vor allem zu beseitigen munichen, um balb bie bes Unführers Beraubten arg ju unterbruden. Dan glaubt ihm und gefteht ihm ungeachtet aller Einreben Solon's eine Leibwache zu feiner verfönlichen Sicherheit zu?). Die Bahl berselben weiß er auf verftedte Beise zu vermehren, und endlich ftart genug, bemachtigt er fich mit Bewalt ber Refropia. Er hatte aber wirklichen Unhang unter bem Bolke, und wenn Cylon nach biefem Bagftude von den Berbeiftromenben eingeschloffen wurde, fo überfiel biegmal alle Saupter ber Begner nur Schreden. Bergebens machte Solon auch jest noch Bersuche zu einer bemaffneten Begenwehr; jene Saupter waren nur auf ihre personliche Sicherheit bebacht, trauten nicht ihren Widerstands-Mitteln und suchten Beil in ber Flucht. So hatte Bisisfratus,

<sup>1)</sup> Als einen Mann, ber am früheften unter ben Athenern fich Ruhm burch eine natürliche Beredfamkeit erwarb, erwähnt ihn Cicero im Brutus cp. 7.

<sup>2)</sup> Plut. im Solon 1. 1.

<sup>3)</sup> Die δορυφόροι, aber richtiger χορυνηφόροι, weil sie Keulen trugen. Rach Plut. im Sol. 30 war die ursprünglich zugestandene Zahl 80 Mann.

vor bem nur Solon nicht flüchtete, weil er nichts zu fürchten hatte, gewonnenes Spiel und war Tyrann von Athen 1).

Das Jahr, worin bieß geschah, ift bas Jahr 561 v. Ch.; inbessen hat die Zeitrechnung — und biese mag sofort erledigt werben - ihre eignen Schwierigkeiten. Bififtratus wurde namlich bas erfte Dal fehr balb wieber verjagt, gelangte nach einer 3wis fchenzeit zum zweiten zur Regierung, wurde noch einmal vertrieben, aber nach langerer 3mifchenzeit bennoch wieber Berricher, und behauptete fich feitbem nicht nur, fonbern vererbte feine Burbe auch an feinen Sohn. Run fagt Ariftoteles 2), es habe Biftftratus innerhalb 33 Jahre eine Zeit von 17 Jahren regiert und 16 in ber Berbannung jugebracht, und es habe fein Sohn noch 18 Jahre geherrscht. Dieß ift ein Zeitraum von 51 Jahren; und ba nun aus Grunden, die hier wohl nicht brauchen wiederholt zu werben, bas Jahr 510 als bas ber Bertreibung ber Bifistratiben fest feht, fo folgt, bag Bifistratus im Jahre 561 jum ersten Dale herrscher wurde. Und bamit ftimmt herobot?) in ber Sauptfache überein, wenn er fagt, bie Bififtratiben hatten im Gangen 36 Jahre in Athen geboten; benn freilich bringen bie 17 bes Pissiftratus und 18 bes Hippias eigentlich nur 35 Sahre, aber bei ben griechischen und romischen Schriftstellern wird nie ein ftrenger Unterschied zwischen ben beiben Begriffen "36 Jahre" und "bis in bas 36fte Jahr" gemacht: Ariftoteles und herobot wibersprechen fich also nicht, sonbern meinen vollig baffelbe. Fur Pififtratus felbft wird auf biefe Beife ber Beitraum von 561 bis 528 gewonnen: aber will man nun auch bie einzelnen Abschnitte berechnen, so ift in Bahrheit fein Resultat mit Sicherheit zu erhalten. Wir wiffen namlich aus be-

<sup>1)</sup> Gerob. 1, 59. Plut. Solon. 29—32; Polyan 1. 21, 3; Aelian 8, 16; Juftin 2, 8.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 9, 23.

<sup>\*)</sup> Perod. 5, 65.

robot 1), bag bie zweite Berbannung 11 Jahre bauerte, und baraus folgt von felbft, bag bie erfte mur 5 Jahre gebauert haben fann: aber barüber, wie bie 18 Jahre ber Regierung in brei ungleiche Raume zu vertheilen find, liegen burchaus feine Enticheibungsgrunde vor. Schon rudfichtlich bes erften Abschnittes fann man es nur wahrscheinlich nennen, bag er schwerlich langer als 1 Jahr bauerte; bestimmt ausgefagt wird bieß von Niemanden ber Alten: über ben Anfang bes zweiten fonnte man einen nicht zuverläffigen Stuppunft finden, ba es in ber parifchen Chronif 1) - und biefe ift fur bie Beitrechnung fehr gut - heißt, es waren im Jahre 555 Befanbte bes Rrofus nach Delphi gefchiat, unb ba Berobot 3) melbet, es hatte bamals Bififtratus in Athen geberricht. Es wurde fich baburch beftätigen, bas er nur im Jahre 561 jum erften Thrann war, baun von 560-555 in ber Berbannung bie 5 Jahre zubrachte, hierauf noch im Jahre 555 zu bem zweiten Befige-gelangte. Allein nur fo weit ift zu reichen; bie weitere Bertheilung ber Jahre auf die Dauer ber zweiten Berrichaft, und bamit auch ber Anfang ber britten ift nicht auf beweisenbe Art festzustellen4).

<sup>1)</sup> Gerod. 1, 62. Daher find auch Isokrates do Bigis \$. 20 und ber Schol. 3n Ariftoph. Befp. v. 522, welche fagen, daß die Alfmdoniden 40 3. gegen die Bisistratiden gefämpft hatten, mit jenen Angaben zu vereinigen, wenn der Kampf während dieser 11 Jahre ruhete.

<sup>2)</sup> Par. Chronif cp. 42.

<sup>3)</sup> Serodot 1, 59.

<sup>4)</sup> Man tonnte g. B. fo anordnen: Bififtratus herricht . im J. 581, u. gwar herricht er 1 3.

wird vertrieben . 560-555 . . . O,, aber vertrieb. 5 3.

<sup>&</sup>quot; herrscht in den J. 555—549 . . . . 6,, " " 0,, " wird vertrieben . 549—538 . . . . 0,, " " 11,

<sup>&</sup>quot; wird vertrieben . 549—538 . . . . 0 ,, " 11 ,, " 11 ,, " berrscht . . . 538—528 . . . . 10 ,, " " 0 ,,

berricht 17 3. u. vertrieben 16 3.

Allein dieß joll nur gur Berdentlichung bienen; denn die Annahme einer 6 und 10 jahrigen Regierung ift eben fo willführlich, wie alle Bersuche, die Andere gemacht haben. Wer diese übersehen will, findet fie in Fischer's Beittafeln

Geflohen waren aber Lyfurg und Megatles mit ihren vornehmften Unbangern nur im erften Schreden und in völliger Ueberraschung. Die Maffe bes Bolfes, auf welche wenigstens jest Solon's frühere Borftellungen und Barnungen wirfen mogten, fühlte fich bagegen zu einem Ergebniffe geführt, zu welchem fie nicht hatte gelangen wollen. Balb vereinigten fich alfo jene beiben Saupter und ihre Parteien, benen bie britte nun feinen ernftliden Wiberftand leiftete; und Bififtratus murbe vertrieben, ebe er fich recht befestigt hatte 1). Funf Jahre lang muß er Attifa gemieben haben, und mabrent biefer Beit brach balb wieber 3mift unter ben beiben furz vorher gegen ihn vereinigten Barteien aus, von benen bie bes Degafles unterlag 2). Daraus icheint augleich zu erhellen, daß bie Eupatriben an fich immer noch bie machtiafte Bartei bilbeten, und bag biefe, befonbere ba auch . Solon vom Schauplate getreten war 3), baran arbeiten mochten, viele von ben Bugeftanbniffen, welche ihnen burch bie folonische Berfaffung entrungen waren, rudgangig ju machen. Richts war also naturlicher, ale bag bie Parhaler und Diafrier mieber acmeinschaftliche Sache machten, und bemgemäß Megafles unb. Bifistratus fich einander naherten. Letterer hatte bamals feine Gemahlin verloren, bie ihm ben Sippias, ben Sipparch und wahrscheinlich auch ben Theffalus geboren hatte 1), und Megatles

und in Rrüger's Appendig II. zu Clinton's Fasti hellen. Rach S. 76 ficht auch das ziemlich fest, daß Pisistratus im J. 559 nicht Tyrann war.

Die Differens der Annahme von 560 ober 561 wiederholt fich auf abnsliche Beife, und hat darin ihren Grund, daß bei dem Subtrahiren die Einen 777, die Anderen 776 als den Minuend ansehen, da das Olympiaden-Jahr gerade in der Mitte unserer Jahre beginnt.

<sup>1)</sup> herodot 1, 60.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>\*)</sup> Rach Phanias ftarb er schon im Jahre 560, nach heraklides lebte er noch etwas langer; auch das ift nicht ganz ficher, ob er in Athen oder in Copern starb (Plut. Sol. 32 und Diogen. v. Laerte im Sol.); jedenfalls wirkte er nicht lange mehr in Athen.

<sup>4)</sup> Ueber die Sohne stimmen wir unbedingt dem Thucydides und ber

machte ihm bas Anerbieten, er wollte ihm zur Wiebererlangung ber Tyrannis behulflich fein, wenn seine Tochter beffen Gemablin wurde. Bifistratus nahm ben Borichlag an, und nach Serobot1) erlangten beibe bie Rudfehr auf folgenbe Beise: Sie mahlten ein Beib, Phye, von riefenhaftem Buchse, fleibeten fie in friegerifcher Ruftung ale eine Ballas Athene, festen fle auf einen Bagen, ließen Laufer und Berolbe vorausgehen, bie ju verfunben hatten, man möchte ben Bififtratus aufnehmen, ben bie Göttin felbft jurudfuhre, und erlangten es, bag man ber Bottin willig hulbigte und ihrem Schutling ben Gingug in bie Stadt und bie Burg verftattete. Sehr naiv außert ichon ber fehr glaubige Berobot, bag ihm gwar manches Schnurrige, aber noch nie etwas fo Schnurriges und bagu bei einem Bolte vorgefommen fei, welches fich ruhme, bas gebilbetfte ber Erbe ju fein. Eben fo richtig und naturlich möchte bagegen Blag?) bas Mahrchen bahin erflaren, bag bie vereinten Barteien zuvor bie Gegner besiegt unb bann Bififtratus unter einem ahnlichen Geprange feinen feierlichen Einzug gehalten, bie Sage aber, und zwar im Munbe bes an allem Schnurrigen fehr hangenben Berobots, nur bas Lettere aufbewahrt und obenbrein etwas geformt hatte.

Wie lange sich bießmal Pifistratus behauptete, ift nach bem Obigen nicht bestimmt zu sagen; bas Jahr 555 könnte bassenige sein, worin er wieberkehrte. Aber, wie gewöhnlich, brachen balb zwischen ben stegreichen Parteien und ihren Führern Dishelligkeiten aus. Jener heirathete zwar bes Megakles Tochs

Bertheidigung bei, durch welche Goller im Arg. bes 6ten Buches alle Einreden widerlegt.

<sup>1)</sup> herot. l. l. — Phys foll eine Berwandte des Pifistratus gewesen, und nach seinem Falle δημοσίων άδικημάτων angeklagt sein. Balz., Rhotor. gr. Bd. 3, p. 76.

<sup>2)</sup> Blaß griech. Gefch. 2, S. 268; indessen ebenso faßte ichon Polyan (1, 21, 1) die Sache auf, ber von herodot auch barin abweicht, bag er biefen Einzug bei ber britten Biedertehr geschen läßt.

ter, aber er lebte - wie Berobot ergablt1) - mit ihr in fo gut als getrennter Che, ba er ichon erwachsene Sohne hatte, obenbrein nicht Rinder von einer Frau aus bem immer noch mit Frevel behafteten Saufe ber Alfmaoniben haben wollte; und bie junge Gattin verheimlichte zwar eine Beit lang ihren Rummer, theilte ihn bann aber bem Bater mit und erregte in biefem bie größte Entruftung über einen folchen Schimpf. Es ift von bem Charafter Berobot's gar nicht anbere zu erwarten, als bag gerabe biefes Beschichtchen seine Aufmertsamkeit feffelt, und bag er baher aus bem ehelichen Leben bes Bifffratus allein ben Grund bes neuen Sabers ber Barteien entlehnt. Jeber Anbere wird leicht ermeffen, bag auch biegmal bie am weiteften gebenbe Bartei, jest alfo bie Diafrier, balb ju einer Ueberflugelung bes Centrums gebieh, barum bie Parhaler nothigte, fich ben Bebidern ober Eupatriden zu nähern; und daß zweitens Bifistratus ichwerlich ber Mann war, welcher bem Megafles bie einft gegebenen Bugestandniffe gerade gewissenhaft hielt ober mohl gar fich von biesem, wie beabsichtigt sein mochte, unter einer Bormunbschaft halten ließ. Führer und Parteien brachen mit einander fehr bald, weil ihre Intereffen nur fo weit völlig biefelben maren, als fte einen Sieg ber Eupatriben nicht bulben fonnten; zu einem erflarten Kampfe mogen Digverftandniffe in ber Familie allerbings beigetragen haben.

Pifistratus fühlte sich nicht ftart genug, ben vereinten Gegnern zu widerstehen, raumte ohne bekannt gewordenen Rampf
ben Schauplat und zog sich nun 11 Jahre mit feiner Familie
nach Eretria zurud?). Sein bewegliches Gut mag er fortgeschafft
haben, seine liegenden Grunde wurden eingezogen, und als ein

<sup>1)</sup> herot. 1, 61. Die Biederverheirathung, als die Sohne ichen in ήλικία find, erwähnt übrigens auch Plut. de fratern. amore ep. 6. Die Gattin könnte, nach Suitas s. v. δγκεκοισυρωμένην, Cvefpra geheißen haben.

<sup>2)</sup> perotot 1, 61.

Feind aller Tyrannen machte sich bamals ein Kallias, Sohn bes Phanippus 1), einen Namen, indem er allein es wagte, die seil gebotenen Guter des Pisisstrates zu kaufen. Wie es übrigens in Athen während der 11 Jahre herging, ersahren wir nicht; nur auf Andocides 2) gestützt, mögte man vermuthen, daß unter den siegreichen Parteien bald ein neuer Bruch erfolgte, und daß die Eupatriden nicht allein das Uebergewicht, sondern Wenige derselben sogar eine oligarchische — von Andocides eine wrannische genannte — Macht erhielten. Pisistratus lauerte den Gang der Dinge ab, war aber schon im Alter vorgerückt und war bedächtig, während Hippias 2) die Meinung in dem Familienrathe durchsette, es sei rathsam, zur Wiedererlangung der Tyrannis Ankalten zu tressen. Geldmittel sammelte man also, und man erhielt theils von Einzelnen, theils von ganzen Städten,

<sup>1)</sup> Gerod. 6, 121. Diefer Rallias gehört einer ber vornehmften Familien ber Eupatriden an, war berühmt durch Siege, die er in Olympia und Delphi errungen hatte, berühmt auch durch die glangende Aussteuer, die er drei Tochtern gab (herod. 6, 122). Der Stammbaum der Familie ift dieser:

Phanippus (herod. 6, 121.)

Rallias, jungerer Beitgenoffe von Bififtratus (Gerob. 1. 1.).

Sipponitus (Gerob. l. l. u. Athen. 12, 9.)

Rallias (λακκόπλουτος über ben Grund bes Beinamens Suis | bas s. v.), Schlacht bei Marathon (Plut. Arift. 5), | Gefandter an Artagerges (Herod. 7, 151) schließt ben | angeblich kimonischen Frieden (Diod. 12, 4).

Sipponitus, bei Tanagra Thuc. 3, 91., bat Diefelbe Frau, die nachber Berifies (Blut. Berifi. 24).

Kallias, der Reiche, Stieffohn des Perifies (Plut. 1. 1., Plato Pratag. 7).

<sup>2)</sup> Andoc. de mysteriis §. 106 u. de reditu §. 26 ed. Schiller.

<sup>3)</sup> Goller hatte wohl bemerken tonnen, daß herodot (1, 61) doch dem Simpias in bem Familienrathe eine Stellung anweiset, wonach auch er ihn als ben eigentlichen Erben andeutet.

bie burch frühere Bohlthaten verpflichtet maren 1), vorzüglich von ben Thebanern ftarte Unterftugungen, ließ auch Argiver als Solbner fommen, und empfing besonders noch an bem Rarier Lygbamis, ber Belb und Leute guführte, erhebliche Beihulfe. Als man die Ruftungen möglichft heimlich vollendet hatte, rudte man in Attifa ein, und faßte zuerft in ber Begend von Marathon Ruß, wonach es fich bestätigt, bag ber Einfall von Euboa her geichah. Sier ftromten ju bem Bififtratus ichon viele, benen nach herobot2) bie Tyrannis lieber als bie Freiheit mar, und jest wurden auch bie Begner thatig und rudten mit bewaffneter Macht entgegen. Unweit bes Tempels ber Athene bei Ballene ober Ballenium 3) fließen beibe Seerhaufen auf einanber, lagerten fich aber beobachtend in ficherer Stellung, bis nach herobot4) Biffifratus burch Fugung ber Gotter gunftige Opfer und Borgeiden erhielt, wenigstens alfo biefe bei feinen Bahrfagern zu erwirfen verstand, bann aber seine Leute zum Angriffe aufmunterte und bie Begner mit vieler Rubnheit in ihrem Lager überfiel. Er jagte fie, ohne großen Wiberstand zu finden, aus einander, und ben Flüchtlingen sandte er seine Sohne zu Pferbe nach und ließ ihnen fagen, es moge nur jeber ruhig nach Saufe geben, ba Riemanbem Leib geschehen folle. Es verlief fich baher bie feinbliche Schaar, aus ber viele fogar übertreten mochten, und Pififtratus jog in Athen ein und feste fich aufs Reue in ben Befit ber Tyrannis. So erzählt Herobot. Allein ohne ihm zu wibersprechen, enthalt

<sup>1)</sup> Berod. 1, 60-64.

<sup>2)</sup> Berod. 1, 62; Polyan 1, 21, 1 erwähnt auch ausbrudlich Euboa.

<sup>3)</sup> Auf Krufe's Charte gelegen auf etwa halbem Bege zwischen Marathon und Athen; Leate über die Demen von Attita (bei Beftermann) S. 40.

<sup>4)</sup> herob. 1, 60—64; Bolyan (1, 21, 1) fagt ἐπὶ Παλληνίδος, und ftimmt übrigens mit herobot überein, nur läßt er jest ben Einzug unter Leitung ber angeblichen Athene geschehen; vergl. oben S. 123. Auch Androtion in ber Atthis, Aristoteles, bei Schol. zu Aristoph. Acharn. v. 234 und Suidas s. v. Παλληνικον βλεπεν.

boch Andocides 1) fehr zu beachtende Erganzungen. Denn obe wohldiefer bie Berbienfte feiner Boreltern hervorheben will, fagt er boch an zwei Stellen, baß fein Eltervater Leagoras und beffen Schwiegervater zu einer Zeit, wo Tyrannen die Stadt inne gehabt hatten und ber Demos hatte fliehen muffen, im Rampfe bei Ballenium als Befehlshaber gegen bie Tyrannen flegreich gewesen, bann in die Stadt eingebrungen, und burch Berbannung und hinrichtung ber Ginen und burch Bollgiehung anberer Strafen gegen Unbere Bieberherfteller - nicht ber Freiheit unb ber Republif - fonbern ber Rechte bes Demos geworben maren. Es hatte, fügt er hingu, Leagoras fich mit ben Dachthabern ber Stabt ausfohnen und fich mit ihnen verschmagern fonnen, batte es aber vorgezogen, fich jur Partei ber Tyrannen fur ben Demos zu fchlagen 2), und lieber mit biefem eine Beit lang ein Berbannter als ein Berrather beffelben fein wollen. Beibe Stellen bes Andocibes erlauben, ba jenes Ballenium boch wohl berselbe Ort ift, von welchem Berobot fpricht, gar feine anbere Erklarung, ale bag vor bem Aufbruche ber Pififtratiben aus Eretria bie Dinge in Athen fo weit gebiehen waren, bag bort einige Eupatriben eine oligarchische, fast tyrannische Dacht zur Unterbrudung bes Demos ausübten, ba nur fie unter ben The rannen ber erften Stelle ju verfteben find, und bag alfo Biffftratus als ein Befreier von einem schweren Joche auftrat, obwohl auch er und seine Sohne in ber zweiten Stelle gleichfalls Thrannen genannt werben 3). Alfo eine thrannische Dligarchie fturgte Bififratus, und wenn auch Serobot bieß nicht ausbrudlich fagt, so erzählt er boch ben Berlauf ber Dinge auf eine Beise, bie

<sup>1)</sup> Andoc. l. l.

Die Borte lauten: ετασιάσας πρὸς (nicht lai) τοὺς τυράννους ὑπλρ τοῦ δήμου.

<sup>\*)</sup> Es mußte sonft der Redner das Bort meos in einer ganz unges wöhnlichen Bedeutung gebraucht haben; und auch dann bliebe die Stelle ohne Sinn und Zwed.

es wohl erlaubt, bie Angabe bes Rebners nur als eine Erganzung anzusehen.

Scharfe Mittel manbte übrigens jest Bififtratus an, um fich im Besite ber aufe Reue errungenen Dacht zu behaupten. Mus Andocibes find biefe icon angebeutet; Berobot 1) nennt Bulfstruppen, b. h. Solbner, welche er wenigstens fure erfte beibehielt, Einziehung von Beißeln, bie er nach Raros schaffte, Berbannung ber Alfmaoniben, bie vor Allem zu entfernen maren, und 3fofrates 2) weiß ebenfalls von biefer Berbannung, Rieberreißung ihrer Saufer, felbft Storung ihrer Familiengraber, auch von einer Stellung, welche fortan bie Alfmaoniben zu ben erflarteften Gegnern ber Biftftratiben machte. Diese erreichten vollständig ihren Bwed; und als ber Bater hochbetagt 3) im Jahre 528 ftarb, folgte ihm auch sein Sohn Sippias, ber mit feinen Brubern in einer Einigfeit lebte, bag man eben beghalb spater mehr von einer Herrschaft ber Pififtratiben als bes alleinigen Sippias fprach 1). Sturmifche Ereigniffe traten erft nach ber Ermorbung bes Sipparch ein; und mahrend biefe bem Schluffe vorbehalten bleiben, moge nun junachft von ber eigentlichen Regierung biefes herrscherhauses bas beigebracht werben, was fich' in ben Alten über biefelbe angegeben finbet.

Das Charafteristische berselben bestand barin, daß die Bissistratiben alle mahre Macht im Staate sich vorbehielten und bennoch die republikanischen Formen in dem Maaße zu beobachten wußten, daß sie den Ruhm erlangten, die solonische Berkaffung nicht umgestoßen, sondern sie eher zu wirklichem Leben gebracht

<sup>1)</sup> Berod. 1, 64.

<sup>2)</sup> Isocr. do Bigis op. 10. Er rebet auch von 40 Jahren, in welchen bie Alfmaoniden in beständiger Opposition gegen die Bifistratiden gewesen waren; für die Zeitrechnung ift mit diefer runden Bahl nichts zu ermitteln; vergl. S. 191.

<sup>5)</sup> Thuchd. 6, 84.

<sup>4)</sup> Bergl. Die Erörterungen Goller's 1, 1,

ju haben 1). Borguglich mahrent ber elffahrigen Berbannung bes Bififtratus mogte biefe in einem hohen Grabe außer Birf. famteit getreten fein; erft biefer Berricher, bem wegen feines nicht uneblen Charafters gewiß eine folche Berfaffung jufagte, falls nur fein Chrgeiz und feine Berrichsucht zugleich Befriedigung fanben, bem aber ein geregelter Bang ber Dinge nicht minber ein Bedürfnis war und frühere Erfahrungen zur fraftigften Barnung bienten, um fich von jeber außerften Linken und außerften Rechten fern zu halten, erft biefer und feine nicht meniger einfichtigen Sohne legten ihre ganze Macht in bie Schaale, um bie Schranken und Weisen ber alten Ariftofratie ju brechen, und — weil nun einmal ein neuer Geist nicht fogleich zu schaffen ift - vorläufig Alles in ben Formen geschehen zu laffen, beren Grundzuge von Solon entworfen maren. Auch vervollftanbigt murben biefes Geschgebers Anordnungen, und baber giebt es mehre, von benen es balb beißt, bag Solon, bald, bag Bififfratus fie getroffen habe 2), und babei hat man nach ben Ausbruden aller Gewährsmanner fich ben Bergang ber Dinge mehr fo zu benten, bag, wie in einer Republit, neue Befete vorgeschlagen, anempfohlen und durch Abgebung von Stimmen angenommen ober verworfen wurden, ohne baß bie Bififtratiben auf ein fogenanntes Beto Unspruche machten, begbalb aber weniger bes Resultates ber Abstimmung gewiß ge-Berbannungen geschahen im erften Augenblide mesen maren. burch Bewaltstreiche, fpater schwerlich andere ale unter Beobachtung gerichtlicher Formen; Abgaben waren nothwendig, und fie mogen auf gleiche Beise scheinbar bewilligt sein, wiewohl man auf ein Steuerbewilligungerecht im Alterthum nicht bie

<sup>1)</sup> Herod. 1, 59. Thuchd 6, 54. Plut. Sol. 31. Diog. Laert. im Solon 6. Des Thuchdides entscheidende Worte lauten so: "ή πόλις τοίς ποδυ καιμάνοις νόμοις έχρητο."

<sup>3)</sup> Plut. und Diog. im Solon 1. 1.

entscheibenbe Bichtigfeit legte, bie es gegenwärtig bat; furz, wenn man auch im Grunde mit ben Abstimmungen nach ber folonischen Berfaffung nur fpielte, fo trat biese boch ine Leben, wofür bas ein recht beutlicher Beweis ift, baß fie unmittelbar nach ber Bifistratiben Zeit ben Athenern burchaus nichts Reues und Ungewohntes ift. Auch bas fagen herodot und Thucybides 1) bestimmt, bag bie bestehenden Obrigfeiten fortbauerten, wobei man nicht allein an die Archonten, sondern auch an ben politischen Rath und besonders an die Prytanen zu benten hat. Rur ben Bufat machen fte, bag bie Bififtratiben immer bafur gesorgt hatten, einen ber ihrigen in irgend einem bebeutenben Umte zu haben. Daber werben und in bem Berzeichniffe theils andere erfte Archonten ober Eponymoi genannt, theile fagt Thucybibes ausbrudlich, bag auch Pififtratus, Sohn bes hippias, Archont gewesen sei. Selbft bie Wirffamfeit ber Berichte murbe nicht, ober hochft ungern gehemmt, und von Bififtratus bem Bater wirb namentlich ergablt, bag er fich einem Rlager vor bem Areopagus geftellt und hier feine Lossprechung erlangt habe 2). Bu benten hat man fich nach ben vorhandenen Umriffen bie Sache etwa fo, bag in bem Grabe, worin Cafar Augustus burch Klugheit bie Kormen ber Republif zu ichonen und boch zu einer Monarchie Alles hinzulenken verftand, umgefehrt die Vifistratiben erft die Alleinherrschaft eroberten und bann einen Weg einschlugen, ber zu einer bemofratischen Republit nach folonischen und barauf burch Rlifthenes erweiterten Grundfagen führte.

Eine besondere Aufmerksamkeit scheint Bififtratus auch barauf verwandt zu haben, bas in ben unruhigen Zeiten ver-

<sup>1)</sup> Berod. und Thuc., auch Diog. Laert. L. L.

<sup>2)</sup> Aristot. polit. 5, 9, 22. Plut. Sol. 31. Rur der milte Charafter bes Bififtratus fpricht fich in feinem Berfahren gegen Thraspmedes aus, dem eingeholten Entführer feiner Tochter, dem er fie jur Gattin giebt. Polyan 5, 14.

wilberte und feinen regelmäßigen Gefchaften entfrembete Bolf zu biefen wieder jurudjufuhren. Die mehr polizeilichen und fittlichen Gefete über Dußiggang 1) und bie bamit jufammenhangenben Dinge werben zwar bem Solon, aber eben fo oft bem Bififtratus jugeschrieben, und ficher hielten biefer und feine Sohne auf Bollziehung berfelben, bamit Ordnung im Staate gurudfehrte 2). Deghalb wird von ihnen, wie von ben Orthagoriben 3) ergablt, bag fie bie Lanbleute gezwungen hatten, wieberum die Bauernfleibung anzulegen, baß aber baburch auch ber febr vernachläffigte Landbau fehr gehoben, vorzüglich bie einträglichen Anpflanzungen von Delbaumen fehr in Aufnahme gefommen maren 1). Sie verfolgten babei freilich junachft ben 3wed, für fich felbft zu forgen, aber boch auf eine Beife, bie ihnen Ehre macht und ben Athenern jum mahren Beile biente. Eben bagu, bas niebrige Bolf auf nutliche Art ju beschäftigen, bienten öffentliche Bauten, bie theils bein Cultus mehr Glang gaben, theils bem erwerbenben Stanbe ju Rugen famen; auch mag bie Sorgfalt fur ben Cultus jugleich barauf berechnet gewesen sein, burch anziehende Festseier bem Bolke Ergöplichkeiten ju gemahren 5). Gine glanzenbe Sofhaltung verlieh eben fo fehr ihnen felbft ein größeres Anfehen in ben Augen bes gemeinen Mannes, als fie biefem, ber schönen Runft und ber entftebenben Industrie wohlthatig war. Und wenn fie ein bewaffnetes Gefolge hielten - welches auch Hippias ichon bamals hatte, ale fein Bruber ermorbet wurde ) - fo waren beghalb bie Burger nicht entwaffnet, fonbern erschienen 3. B. am To-

<sup>1)</sup> Die apyla.

<sup>2)</sup> Blut. im Solon 1. 1.

<sup>3)</sup> Dben, Geite 139; Ariftophanes bei Suidas s. v. κατωνάκη.

<sup>4)</sup> Piut. Sol. 31. Ariftoph. Lufiftr. v. 1184. Reurfius im Pififtrastus 7. Bollug 7, 4, 68.

<sup>5)</sup> Thuchd. 6, 84.

<sup>9</sup> Thuchb. 6, 55. u. 56

bestage bes hipparch in ber gewöhnlichen haltung einer Bargermiliz, und man barf nicht auf ein bespotisches Berfahren schließen; andererseits besaßen sie baburch die Mittel, ihren Ansordnungen Nachbruck zu geben, die zuverlässigften Anhänger in einen engeren Kreis um sich zu sammeln, und mitten unter republikanischen Formen boch auch einen mehr königlichen Aufzug vorzusühren.

Naturlich mußten fie über bie Staatstaffe giemlich frei verfügen tonnen; aber auch bieß ließ fich unter benfelben Formen erreichen, indem nur immer einer aus ber Familie ber Schatmeifter zu fein und in ber Berfammlung eine fcheinbare Benehmigung ber Einnahmen und ber Ausgaben burchgeset zu werben brauchte. Die gewöhnlichen Bufluffe aus ben Staatsbomanen, Bollen, Gerichtsgelbern und bergleichen Dingen genugten übrigens ben Beburfniffen nicht völlig. Bon Bififtratus wiffen wir, bag er von allen Erzeugniffen bes Landes einen Behnten forberte; von Sippias, bag er biefen auf einen 3manzigften herabsette 1); bei Diogenes von Laerte 2) ruhmt fich jener, bag er ben Behnten und bie herfommlichen Baben, welche man ebemals ben Ronigen eingefandt hatte, nicht fur fich, fonbern für bie Beburfniffe bes Staates einsammeln laffe; unb wenn ber Sohn ben im Alterthume fehr verhaßten Behnten ermäßigte, fo heißt es bagegen in einer angeblichen Schrift bes Ariftoteles 3), bag er andere Sulfemittel aufgesucht habe, welche wenigstens uns ungleich mehr anftößig finb. Er befteuerte namlich jeben Ausbau, jebe nach ber Strafe fchlagenbe Thur, und beobachtete babei ichon bas Spftem ber Berpachtung; er erklarte Dungen für außer ben Gebrauch geset, ließ fie fich

<sup>1)</sup> Thuryd. 6, 54; boch vergl. Bodh's Staatshaushaltung ber Athener Seite 351

<sup>2) 3</sup>m Solon cp. 6.

<sup>8)</sup> Occonom. II. cp. 5. ed. Lauchnis.

einliefern zu einem erniedrigten Preise und gab sie dann wohl zum vollen wieder aus; er erließ Liturgien oder Lasten, die Jemand für den Kriegsdienst, den Cultus und andere Dinge zu übernehmen hatte, sur gewisse Summen den Verpflichteten und dürerte die wirkliche Last Anderen auf — ein Unsug, der aber später auch in dem demokratischen Athen nichts Seltenes war — er hob eine Art Gebühren, die an den Athenentempel bei einem Sterbefalle oder bei einer Geburt zu entrichten waren. Zu allem dem mögten unter den Pisistratiden Gütereinziehungen und Berwaltung des Vermögens der freiwillig Entwichenen nicht Undebeutendes der Staatskasse eingetragen haben. Vorsallen mochte überhaupt in dieser Hinsicht Manches, was nicht völlig in der Ordnung war; aber der Borwurf wird den Pisistratiden nicht gemacht, daß sie despotisch, geradezu mit Vernachlässigung aller rechtlichen Formen zu Werke gegangen wären.

Auch die auswärtigen Berhältnisse leiteten sie so, daß Athen zu Achtung und Bedeutung gelangte. Schon bei der dritten Erwerdung der Tyrannis staaten, denen er früher uns unbekannte Bohlthaten erwiesen hatte. Theben, Argos und Naros werden namentlich als solche erwähnt, die ihm befreundet waren 1); später werden wir von freundschaftlichen Berhältnissen zu den Dynasten Thessaliens, selbst zu Sparta, die dessen Gestnnung durch Oraselsprüche geändert wurde, erfahren; Eretria, damals eine bedeutende Seemacht, muß sedenfalls dem herrschenden Hause verdündet gewesen sein; auf der See begannen die Athener schon zu erscheinen, da sie mit Mitylene einen alten Hader sortsesten und den thracischen Chersones völlig colonisitren. Ihre Kriege, sagt Thucybides 2) nur im Allgemeinen, sührten die Serrscher glücklich. Naros überwand Bysistratus, trat dann

<sup>1)</sup> Berob. 1, 61.

<sup>2)</sup> Thuevd. 6, 54.

aber bie herrschaft feinem Freunde Lygbamis ab, brachte jeboch bort bie seinen Begnern abgenommenen Beifeln unter 1); auf Delos nahm er eine Cauberung vor, inbem er bie Graber von ber heiligen Insel fortschaffte2), und bestand noch bie freilich vergltete Amphiftionie, welche jenes Beiligthum zu ihrem Mittelpuntte hatte, fo nahm Bififtratus in biefer eine ehrenvolle Stellung ein. Sigeum, um welches Athen fcon fruber einmal mit Mitylene gestritten hatte, behauptete er und trat es an einen unehelichen Sohn, ben Begefistratus, ab, ber inbeffen fortbauernb Unterftugung bedurfte 3). Rach bem Cherfones murbe Miltiabes II., felbft nicht ben Bififtratiben zuverläffig, und fpater Miltiabes III., ihnen mehr befreundet, und mit ihnen Biele gefchickt, bie man auf biefe Beife mit Lanbeigenthum verfah 1); Athen aber erwarb baburch eine wichtige Colonie, die fpater bemfelben oft große Unhanglichfeit erwies. Selbft bie thracische Rufte am Strymon erwähnt Berobot 5) auf eine Art, ale hatte icon Bififtratus bort, vielleicht in ber an Ergen reichen Begenb, Besitungen gehabt und borther Gelbmittel und Dienftleute bezogen. bebeutenbften Rampf aber, ber une etwas genauer befannt ge worden ift, hatte Sippias um bie Stadt Plataa zu bestehen. Diefe wurde gegen bas Jahr 520 hart von Theben bebrangt, welches ichon bamale nach einer Dberhoheit über bie bootischen Stabte ftrebte, und wandte fich um Sulfe zuerft an Sparta, wurde aber bort an bie naberen Athener verwiesen, und erhielt bier biefelbe ungeachtet ber fruheren Befreundung mit Theben. Bon beiben Seiten rudte man mit heeresmacht aus; allein vorläufig traten bie Rorinther als Bermittler ein, bie einen

<sup>1)</sup> Berod. 1, 64.

<sup>2)</sup> Serod. l. l.

<sup>2)</sup> Gerob. 5, 94, ber jeboch in bem folgenden Rapitel baran Dinge reihet, welche fich auf frühere Zeiten beziehen.

<sup>4)</sup> Dben G. 77 u. 78.

<sup>5)</sup> Berot. 1, 64.

Bergleich zu Stande brachten, und als bessenungeachtet nach ihrem Abzuge die Athener von den Thebanern angefallen wurden, erlitten diese eine Riederlage. Die Grenzen wurden nach dem Billen Athens bestimmt und Platää seitdem eine Athen treu ergebene Stadt.). Aus dem Borfalle selbst erhellt zugleich, daß, hatte auch der Gebieter eine Leibwache, dennoch die gesammte wassenschiege Bürgerschaft nicht ihrer triegerischen Haltung beraubt wurde; denn nur so war es möglich, daß Hippias einen Ramps gegen Theben siegreich bestand.

Es blieben enblich bie Bifistratiben gegen ben Ruhm mancher anderer Alleinherricher auch in ber Sinficht nicht gurud, bag fie fur Runft und Biffenschaft einen lebhaften Untheil nahmen und achtbare Denfmaler ihres Birfens hinterließen. Für Athen, bas an Trinkwaffer nicht reich war, erwarben fie fich ein befonberes Berbienft burch einen Bau, welcher bas Baffer ber Sauptquelle am Buge ber Burg, fruber Rallirrhoe genannt, sparfam fammelte und burch neun Rohren, von benen auch ber feitbem übliche Rame Enneafrunos entlehnt ift, für ben Bebrauch zwedbienlicher machte 2). Ihre Werke waren ber berühmte Altar ber gwölf großen Gotter auf bem Markte und ein anderer bes Apollo im belphischen Tempel; an welchem letteren ber jungere Bifistratus fich burch eine Infchrift verewigte 3); ein prachtvolles Tempelgebaube, bas Dlympiaum, wurde bagegen von ihnen nur begonnen und nicht gang vollendet4). tus bat ben Ruhm, bag er zuerft eine Sammlung von Buchern veranstaltet und biese bem allgemeineren Gebrauche geöffnet habes); gang vorzüglich aber wird bie Theilnahme gefeiert, welche er und feine Sohne ber Anordnung ber homerischen Gebichte be-

<sup>1)</sup> herob. 6, 108; und zugleich wegen ber Zeitrechnung Thucyd. 3, 68.

<sup>2)</sup> Thucyd. 2, 15.

<sup>3)</sup> Thuevb. 6, 54.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 9, 4. Blut. Sol. 32; Sirt's Geschichte ber Baus tunft Bb. 1, S. 225, und Muller's Archaologie §. 80, 4.

<sup>5)</sup> Gellius noct. attic. 6, 17. Athen. 1, 4.

wiefen1); im britten Abschnitte wird bavon genauer bie Rebe sein. Befannt ift es, bag bie Dichter Anafreon von Teos und Simonibes von Ceos nach Athen gezogen wurden, bei ben Bi-Aftratiben in hoher Achtung ftanben und beren Beftrebungen für bie Boeste unterftutten, indem babei vorzüglich bes hipparch gebacht wirb?). Bon eben biesem heißt es in bem nach ihm benannten Dialog Plato's, baß er ungemein thatig fur bie Voltsbilbung gewesen sei und unter anderem vieler Orten Bermenfaulen habe errichten und mit lehrreichen Spruchen verfeben laffen; und ift auch jener Dialog einer von ben verbachtigen, so burfte er boch wenigstens beweisen, mas bie Sage von Hipparch erzählte. Rein unverbientes Lob möchte man also ben Bififtratiben erweisen, wenn man behauptet, baß fie auf bem, bereits von Solon angebahnten Wege, Sinn fur Runft und Biffenschaft pflegfen, jenen ftarren Geift ber alten Ariftofratie aus Athen entfernten und Reime eines neuen geistigen Auffluges gern in ihrer Entwidelung forberten. In enger Berbindung ftand aber bamit Bebung jeber Gewerbthatigfeit, Begunftigung ber Schifffahrt und bes Seehanbels; und wenn wir bie Bifistratiben in freundschaftlichem Bertehre mit ben Sanbelsplagen Rorinth und Eretria feben, mabrent bas nahe Degara mehr erbrudt murbe, und von Unternehmungen nach ben Cyclaben, einem Rampfe mit Mitylene, einer Festsehung am Bellesponte hören, fo burfen wir nicht zweifeln, bag unter ihrer Herrschaft auch in ben Dingen, für welche später erft Themiftofles bie entscheibenben Schritte that, bie erften Infange geschahen. Segensreich war bas Birten bes Bifistratus und feiner Sohne, ben Grund legte es ju vielem Schonen, bas balb nachher beutlicher ans Licht trat, und von ben Burgern felbft, bie fich nicht ftraubten, wurde es anerkannt, bis nach einer

<sup>1)</sup> Bergl. vorläufig Ulrici's Gefchichte ber griech. Boefie 1, S. 214.

<sup>2)</sup> Aelian. var. hist. 8, 2.

faft 25jährigen Thatigfeit ein Umftand eintrat, welcher ben Dingen einen anderen Umschwung gab.

Eigentlicher Herricher war namlich Sippias, boch verftattete biefer auch feinen Brubern Sipparch und Theffalus, fowie seinen zum Theil schon erwachsenen Sohnen einen so bedeutenben Ginfluß, baß felten gerabe er, meiftens bie Bififtratiben in Bemeinschaft, mitunter fogar Sipparch gang vorzüglich, als bie leitenben Manner bes Staates hervorgehoben werben 1); und mochten auch nach Athen von benachbarten Dertern, in benen man fich langft ber Tyrannen entlebigt hatte, Bebanten an einen Stury ber Machthaber gebracht fein, fo fehlte es boch ben Ginzelnen an einem Mittelpunkte und an einer Beranlaffung zu einem Aufftande. Diefe lettere gab ein Liebesabentheuer. harmobius, einem fehr ichonen Junglinge, hegte Ariftogiton, ein Mann von mittlerem Stande, jene Buneigung, bie bei ben Briechen ichon bamale nicht felten einen unfittlichen Charafter annahm, und eben bemfelben machte Sipparch lodenbe Borfcblage, welche biefen jeboch nicht verleiteten, fonbern ihn gu einer Mittheilung an Ariftogiton bewogen. In biefem erglubet fofort leibenschaftliche Eifersucht, und je mehr er von einem folden Rebenbuhler ju fürchten hat, um fo mehr wirb er ju bem Mergften, felbe ju Morbanfchlagen und bem Sturge ber Bebieter, ohne welchen er nicht ficher fein fann, geneigt. Babrend er darauf schon finnt, macht Sipparch einen zweiten Berfuch bei Sarmobius, und als auch biefer miflingt, fteht er zwar ab, will jeboch eine fleine Rache nehmen, laft bie Schwefter beffelben zu einer ehrenvollen Theilnahme an einem Festaufzuge bestellen und weiset ste bann ichimpflich jurud, als ware fie überall nicht gerufen. Go werben beibe Freunde von gleicher Rachsucht erhipt, und ftiften - eigentlich also bloß aus personlichen Grunben - eine Berschwörung, beren Buftanbefommen

<sup>1)</sup> Stupt fich gang auf Thuchd. 6, 54 und die Erörterung Goller's.

allerbinge zeigt, bag in ber neuen Generation ein neuer Beift Sie bestimmen jum Ausbruche berfelben ben Tag ber großen Banathenaen 1), weil bann bie Burger unter ben Baffen einen Kestaufzug hielten. Sie hatten namlich zu ihrer Siderheit nicht Biele in bie Berichwörung gezogen und rechneten barauf, bag, wenn nur ber Unfang gelange, balb alle Burger auschlagen murben. Un jenem Tage orbnete Sippias außerhalb ber Stadt im Ceramicus ben Bug an, und hier faben Sarmobius und Aristogiton einige ber Mitverschworenen sich mit ihm unterreben. Sie glaubten baber verrathen zu werben, wollten wenigstens vor ihrer befürchteten Einziehung noch an Sipparch Rache nebmen, eilten in bie Stabt, fließen auf bas ausersebene Opfer, brangen ein und erlegten ihn. Sarmobius fiel auf ber Stelle burch bes Bebieters Leibmachter, Ariftogiton murbe etwas fpater ergriffen und unter Martern ju Tobe gebracht. Sippias erfuhr bas Gefchebene zeitig und verlor nicht bie ruhige Kaffung. Er ließ die Burger die Waffen niederlegen, beorberte fie nach einem angewiesenen Orte, als wollte er zu ihnen fprechen, sammelte bann bie Baffen burch feine Leibwachter ein und ergriff alle biejenigen, welche wohl fur Theilnehmer gelten fonnten, befonbere bie, welche heimlich Dolche und andere furze Baffen bei fich führten. Der Aufstand wurde bamit unterbrudt 2), ber in bas Jahr 514 h fällt.

Ueberflüßig ift es wohl, die später von ben Republikanern hochgefeierte That des Harmodius und Aristogiton hier einer moralischen Beurtheilung zu unterziehen, da ihre Beweggrunde

<sup>1)</sup> Bachsmuth's griech. Alterthumer II, 2, S. 246.

<sup>3)</sup> Thuryd. 6, 54-58. Dasselbe, scheint es, wollte auch herob. 8, 85 ergablen; aber spaßhaft ift es, wie er auf einen Traum des hipparch und auf die Gephyraer, ben Stamm ber beiden Berschworenen, tommt und über seine Digressionen die hauptsache völlig vergißt. Rurg auch angedeutet bei Arist. polit. 8, 8, 9.

<sup>\*)</sup> Gerod. 8, 88; Thuchd. 6, 89. Plato im hipparch. Schol. zu Ariftoph. Lyfiftr. v. 619.

ju fehr auf ber hand liegen; politisch hat biefelbe eine Wirtung gehabt, bie jur Erreichung bes Endzieles führte. Denn Sippias behauptete fich awar vorläufig, aber bas fruhere Berhaltniß war fortan geftort. In ihm und ben Seinen malteten Argwohn vor, und gewaltfame Maagregeln wurden ergriffen. Best, fagt Thucybibes 1), wurde ihre herrschaft eine brudenbe; hinrichtungen und Berbannungen erfolgten; jene republifanischen Kormen scheint man nicht langer beobachtet, bie Bahl ber Ungufriebenen nur vermehrt, die Menge ber Landesflüchtigen vergrößert ju haben. Daffelbe bestätigt Berobot2), ber außerbem hervorbebt, wie die Alfmaoniben jest neue Soffnungen ichopften, bie Fluchtlinge fammelten, balb es wagten in Attita einzuruden und am fublichen Abhange bes Gebirges Parnes fich bei Lipfibrium feftauseten 3). Roch maren aber bie Bififtratiben au ftarf, bie ihnen entgegenrudten und fie jum ganbe binausschlugen. Rur gaben bie Alfmaoniben beghalb ihre Blane nicht auf. Da es ihnen auch bamals an Schägen noch nicht fehlte, so machten fie fich an bie belphische Briefterschaft, nahmen ben Ausbau bes neuen Tempels in Berbing, führten ihn ftattlicher auf als verabrebet war, und zogen fo biefe Beiftlichkeit in ihr Intereffe. Seitbem mochte von Sparta im Ramen bes Staates ober von Einzelnen angefragt werben, immer erhielt man Ermahnungen und Befehle, man folle Athen befreien4). Bahrent alfo Sippias fich gleichfalls nach auswärtiger Sulfe umzusehen und burch Berheirathung feiner Tochter mit bem Gebieter von Lampfatus, ber viel bei bem perfischen Sofe galt, einen weiteren

<sup>1)</sup> Thuepb. 6, 89.

<sup>2)</sup> herod. 5, 62.

<sup>8)</sup> Darauf bezieht fich die Stolie 6 in der Anthologie von Jacobs, welche Rlagen auf die bei Lipstorium Gefallenen enthält. Eben dasselbe erwähnen Sulvas und hesychius s. v. dai Aeipvogio µáxn; jener auch aus des Aristoteles noderela Adnoaison s. v. Avnonodes.

<sup>4)</sup> Berod. 5, 62 u. 63. und aus Ephorus der Schol. ju Bind. Poth. 7, 10.

Ruchalt zu bereiten anfing 1), gaben endlich die Spartaner, obwohl sie Gastfreundschaft mit den Pisitstratiben unterhielten, ben bringenden Befehlen nach und schickten eine kleine Schaar ab, die zu Schiffe übersetze und in Phalereus landete. Allein die Pisisstratiben hatten Kunde erhalten, und aus Theffalien 1000 Reister kommen und zwischen der Stadt und dem Hafen Alles ehnen lassen. Als daher die Spartaner vorrückten, sielen die Reiter über sie her, hieben viele nieder und jagten den Rest in die Schiffe 2).

Erft nach biesem Unfalle nahm Sparta bie Sache ernftlicher. Gine ftarfere Dacht murbe abgeschickt, und an ihrer Spige ftanb ber Ronig Kleomenes. Diefe rudten zu ganbe ein, und mit ihnen vereinigten fich bie Flüchtlinge, welche ber Alfmaonibe Rlifthenes und ber ihm verschwägerte Alfibiabes, beibe Ahnherren bes befannteren Alfibiabes 3), anführten. Die Bififtratiben hatten wieber theffalische Reiter, bie einen Anfall machten, bießmal mit Berluft zurudgewiesen wurben, und fich bann nicht langer halten ließen, fonbern in bie Beimath gurudfehrten. Seitbem raumten jene bas offene Felb; nicht einmal bie untere Stadt magten fie zu vertheibigen, sondern zogen fich in die mit Allem reichlich verfebene Burg jurud. Raturlich erfolgte jest ein allgemeiner Aufftand in Attifa; allein bie Spartaner bauerten — bie Grunde werben nicht angegeben, und es laffen fic beren manche vermuthen - nicht lange aus, sonbern zogen balb beim, und überließen bie Athener ihrem Geschide. Run batte bie Belagerung fich in bie Lange ziehen ober gar bebenklich werben fonnen, wenn nicht bie Pisistratiben versucht hatten, ihre Rinber fortzuschaffen, und babei biefe bon ben Belagerern aufgefangen waren. Um fie ju lofen, fnupfte Sippias Unterhandlungen an,

<sup>1)</sup> Thucbd. 6. 59.

<sup>2)</sup> Berod. 5, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Isokr. de Bigis cp. 10.

und nach einem geschloffenen Bergleiche mußte bie herrschenbe Familie bas Land innerhalb 5 Tage raumen 1).

Hippias begab sich mit ben Seinen zunächst nach Sigeum, zog später auch nach bem persischen Hose, und war einer von benen, welche jenen Perferzug veranlaßten, ber bei Marathon vereitelt wurde?). Da dieß nach Thucydides 20 Jahre später geschah, so ist also die Vertreibung der Pisstratiden ins Jahr 510 zu seien. Athen war mit berselben noch nicht allen inneren Erschütterungen entgangen; benn ein neuer Kampf brach aus, in welchem Supatriden, Jsagoras und Klisthenes, an der Spite der Aristotraten wie der Demokraten standen, und an welchem auch die Spartaner unter Kleomenes noch einmal Antheil nahmen. Indes weit entsernt, daß sich die solonische Verfassung nun noch umstoßen ließ, wurde sie vielmehr durch den am Ende siegenden Klisthenes nur nach der bemokratischen Seite hin mehr ausgebildet und stärker besestigt.

Beshalb bas übrige griechische Festland, Bootien, bann bie in diesem Zeitalter erst halb hellenisitten Ländchen der Loster, Pholier, Dorer, Aetoler und Afarnaner, auch die weiteren Flächen und Berggegenden, worin die Thessaler überwiegend geboten, keine Thrannen ausweisen, ist oben in der ersten Absteilung erörtert. Etwas in Betracht muß hier noch jener Rüskenstrich kommen, der sich an der Nordseite des korinthischen

<sup>1)</sup> herod. 8, 64 u. 68. Paufan. 3, 4, 2. Uebrigens wissen wir von 5 Kindern des hippias und der Myrrhine, einer Tochter eines Kallias (Thuc 6, 55); unter ihnen werden der jüngere Pisistratus und die Archedike gewessen sein. Berheirathet war (nach Klidemus bei Athen. 13, S. 609) auch hipparch mit jener Phyte, und nach ebendemselben ware auch die Tochter eines Charmus mit hippias vermählt gewesen. Andere bringen diesen Charmus mehr in Berbindung mit hipparch (3. B. Plut. im Nicias 11, harpoer. s. v. Innaozos).

<sup>3)</sup> Suidas s. v. giebt an, Sippias habe fich, nach ber Schlacht bei Marathon, nach Lemnos gurudgezogen und fei bort an einer Krantheit vers ftorben.

Meerbusens hinzieht und barauf an Aetolien und Afarnanien bis an ben ambrakischen Busen hinläuft; benn ber Grundsat war oben geltenb gemacht, daß jeder Kustenstrich für die Entstehung ber alteren Thrannis geeignet ware.

hier gebieh Rriffa, an ber Spige bes Bufens, melcher von bemfelben ben Ramen tragt 1), in fehr fruber Beit gu einiger Bluthe, ba biefer Safen ein gewöhnlicher Lanbungsplat für viele mar, welche bas belphische Drafel befragen wollten, bergleichen Befandtichaften aber fich reichlich mit Belbmitteln zu verseben pflegten, nicht immer fofort von ber Priefterschaft vorgelaffen wurden, sondern oft - befonders bei Unfragen, auf welche eine Antwort bebenklich war — etliche Zeit warten mußten 2) und baher Beranlaffung ju einem haufigen Aufenthalte von wohlhabenden Fremden, bald auch zur Wedung von Sanbel und Gewerbthatigfeit jeber Art gaben. Es fann alfo nicht befremben, wenn bie Safenstabt ungleich mehr als Delphi felbft aufblühete und in berfelben ein gang anderes und zwar regfameres und beweglicheres Leben herrschte als in bem Site einer Priefterschaft, bie ichon ju ihrer eignen Erhaltung nicht umbin fonnte, allem Reuen möglichft entgegen zu wirfen und ben bort fich entfaltenben Beift nieberzubruden. Diese bildete augleich eine Aristofratie, welche nach ben wenigen porhandenen Nachrichten 3) Delphi, ju beffen Gebiete Rriffa gehörte, faft in Form eines Rirchenstaates regierte, indem hauptfächlich funf lebenslängliche Beilige4), angeblich aus Deutalions Beschlechte stamment, Alles leiteten, obwohl in Inschriften auch ein Rath

<sup>1)</sup> Einen Unterschied zwischen Kriffa und Cyrrha ftellt R. D. Muller (Minyer S. 495) in Abrede; gegen ihn Ulriche in seinen Reisen und Forsichungen mit überwiegenden Grunden.

<sup>2)</sup> Bachemuth's hellenische Alterthumetunte II, 2, S. 264.

<sup>3)</sup> Littmann, Seite 384; boch geben die angeführten Inschriften teinen besonderen Aufschluß.

<sup>4)</sup> Die Soios Plut. quaest. gr. 9; u. Euripides im Jon v. 428 u. 1236.

und andere Obrigfeiten genannt werben. Sehr bentbar ift es alfo, baß fruhzeitig bie Safenstabt fich gegen bie regierenbe Briefterschaft auflehnte, und in einem folden Aufftande auch ein 3wingherr fich in berfelben ber Bewalt bemachtigte. Gin folder mußte wohl jener Daulius gewesen sein, von welchem Ephorus bei Strabo 1) ergahlt, bag er, fruher Tyrann von Rriffa, in Großgriechenland bie Stadt Metapontum gegrundet habe. Da biese jungeren Ursprunges als Tarent und Sybaris war, fo fonnte er erft einige Zeit nach bem Jahre 700 gelebt haben; und wenn ber Aulis, welcher in einer angeblichen Schrift bes Blutarch 2) ein Tyrann in Phofis heißt und von ben Spartanern in einer ungleich jungeren Beit vertrieben fein foll, fcmerlich ein anderer ift, fo bestätigt fich baburch nur aufs Reue ber Ameifel an ber Blaubmurbigfeit jener Abhandlung. Es ift bieß aber auch alles, mas wir über biefen Tyrannen erfahren, ber nach Ephorus fich nicht behaupten fonnte und bann mit feinem Anhange auswanderte. Ueberhaupt fcweigt bie Befchichte über Rriffa, bis es in jenem Rreugguge, in welchem Rlifthenes von Sifton einer ber Anführer war, feinen Untergang fant und bei bem balb abnehmenben Zuspruche bes Drakels auch niemals wieber als eine gleich erhebliche Safenstabt aufblühete.

Als einen Zwingherrn in Photis führt man auch wohl einen Exekeftus auf. Bon ihm soll Aristoteles erzählt haben, aber ber Kirchenvater, ber ihn einen Tyrannen nennt 3), erwähnt nur, baß berselbe einen Zauberring gehabt habe und durch diesen nicht vor Ermordung geschützt sei. Mit dieser Angabe ist also weiter nichts anzusangen, und besonders bleibt das dahingestellt, in welches Zeitalter Exekestus gehöre, und ob er nicht vielleicht ein phokischer Dynast oder ein Militairhaupt der späteren Zeit

<sup>1)</sup> Strabo 6, 1 am Ente.

<sup>2)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>5)</sup> Clemens Aleg. Stromat. 1, cp. 21, §. 133 ed. Rlog.

gewesen sei, ber nur in einem fehr weiten Sinne jenen Ramen trage 1). Bon ber eigentlichen alteren Tyrannis ift in Phofis feine Spur, hier auch feine Einrichtung zu entbeden, aus welcher sie hatte hervorgehen können.

Der nachste bebeutenbe Safen war Raupaftus; aber bie Stadt wurde erft nach bem britten meffenischen Rriege unter Mitwirfen ber Athener ju einer Beit gegrundet, ale Tyrannen jener alteren Art nicht mehr auftreten fonnten. Dann folgte ber Theil ber Rufte, auf welcher Rieberlaffungen ber Rorinther waren. Richt von jeber läßt fich genau bas Alter angeben, und im Allgemeinen gilt nur bie Regel, bag bie alteren auch unter bie Berrichaft ber forinthischen Rupseliben famen. Stiftung ber jungeren aber nicht mehr in bie Beit ber Tyrannen fällt. Etwas befrembenb ift es baher, bag aus Aftatus für bas erfte Jahr bes peloponnesischen Krieges ein Tyrann Guarchus genannt wirb2). Ihn verjagten bie Athener, und nach beren Abzuge festen ihn bie Rorinther unter Mitwirfen von Solbnern wieder ein. Es scheint alfo, bag man ihn nicht zu ben Thrannen biefer Beriobe rechnen barf, sonbern bag er einer ber früheften von benen ift, bie an ber Spite einer bewaffneten Macht nicht bloß Stadtfommanbanten blieben, sonbern fich felbft unter Mitwiffen berer, fur welche fie ben Ort halten follten - auch ber inneren Regierung bemachtigten. also wohl unten noch einmal aufzuführen fein. Dann folgte Leufas, enblich Almbrafia. Aus biefem find Gorbias ober Gorgos und Beriander II., Glieder ber Rupfeliben, ichon oben als 3wingherren genannt; aber mehr als bas bort Mitgetheilte wiffen wir nicht über biefelben, und bie Colonie wurde mehr burch bie Urt ihrer Entstehung, ale burch innere Entwidelung

<sup>1)</sup> Einen Pholier Egelestidas nennt Pauf. 10, 7, 3, und nach Diefem hatte er in der 48sten Pythiade, d. i. im Jahre 398, im Bagenreunen gefiegt.

<sup>2)</sup> Thuend. 2, 30 und 33.

mit Tyrannen begabt, welche also auch schwanden, sobald in Korinth bie Lage ber Dinge sich anberte.

Ueber bie öftlich vom Festlande im Archipel gelegenen Inseln gilt bas, was oben 1) im Allgemeinen von ben Colonie-Lanbern gesagt ift; benn fie wechselten seit ber Banberung ber Joner, bie nordlichen freilich erft fpater, ihre herrschende Bevolferung. Bang besonbere leibet es auf Guboa und beffen Sauptftabte, Chalfis und Eretria, Anwendung. hier bilbeten bie hippoboten ben berechtigten Abel; aber burch ein zeitiges Aufbluben bes Sanbels und ber Gewerbthatigfeit, welche ichon gegen bas 3ahr 700 beibe Stabte ju einer Stufe, bie auf bem Festlande faum Rorinth erreichte, erhoben hatte, entstand baneben ein zahlreicher Demos, ber wohl burch häufige Aussenbung von Colonien abgeleitet murbe, aber bennoch in haufigen Seefriegen 2), auch in einem einft berühmten Rampfe, ben beibe Rebenbuhlerinnen augleich zu ganbe gegen einander führten 3), ficher bie Waffen in bie Banbe befam und mit Forberungen gegen bie Sippoboten bervortrat. Beibe Stabte haben nur bas Schicfal gehabt, baß fie fruhzeitig, bie eine burch bie Athener, bie andere burch bie Berfer, untergingen; und eine Folge bavon ift es, bag auch ihre Befchichte, welche uns wahrscheinlich abnliche Dinge, wie Athen, Rorinth und Sifvon, vorführen murbe, nicht erhalten ift. Bas wir aus berfelben noch wiffen, barf man nur fur einige Trummer ansehen.

Bon einem Tynnonbas ergahlt Plutarch 1), baß er auf Euboa ein ahnlicher Aefymnet, wie Pittatus in Mitylene, ge-

<sup>1)</sup> Dben, Seite 61.

<sup>2)</sup> Rachweisungen bei Blag, 2, G. 312.

<sup>3)</sup> Dem, was Blaß angegeben hat, ift noch hinzuzufügen, daß nach Aeneas im Boliore. cp. 4 Chaltis in Diefem Kriege durch Berrath und llebers sall von ben Eretriern genommen wurde, und dadurch wohl jene Schwächung erfuhr, Die es spater zu einer Beute ber Athener machte.

<sup>4) 3</sup>m Solon cp. 14.

wefen fei, fest aber weber hingu, welcher Beit, noch welcher Stadt er angehöre, und zweifelhaft bleibt es baber, ob er mehr in bie Reihe jener Manner zu ftellen ift, bie mit einer neuen Befetgebung beauftragt murben, ehe ber Rampf ber Stanbe ausbrach, ober ob er fpater bei ichon erfolgtem Aufftanbe mit bem Bertrauen feiner Mitburger beschenft wurbe. Mus Eretria fennen wir feinen, ber mit Bestimmtheit Tyrann genannt murbe; Ariftoteles 1) melbet nur, bag auf Beranlaffung einer beftrittenen Beirath ein Aufftand bes Demos gegen bie Sippoboten erfolgte und in biefem bas Uebergewicht ber Letteren burch einen Dia goras gebrochen murbe; bag biefer guhrer fich auch ber Bewalt als Tyrann bemächtigt hatte, wird nicht hinzu gefügt. Dagegen find zwei Tyrannen aus Chalfis namhaft gemacht. Der altere mogte Antileon fein, weil nach Ariftoteles 2), ber eigentlich nur seines Sturges gebenkt, noch einmal bie Ariftofratie ber Sippoboten wieberfehrte; ein jungerer ift Phorus, über ben wir erfahren 3), bag er von bem Demos entfest fei, ber in einem auswärtigen Rriege bie Baffen mit Erfolg geführt und fie bei ber Beimfehr gegen ben 3wingheren felbft gewantt hatte. Dieß ift aber auch Alles, mas fich mit Sicherbeit angeben laßt, und ber mahre Berlauf ber Dinge liegt alfo für une im Dunfel.

Bon ben Cyflaben war Delos wegen feines Tempels und als Sig einer Amphistionie berühmt; Thera erhielt als Muttersstadt von Cyrene, Melos burch bie Behauptung seiner Unabhängigkeit bis in eine spate Zeit, Ceos als Vaterland eines gesfeierten Dichters einen Ramen; als Staaten scheinen Raros, Paros und Andros die bedeutenbsten gewesen zu sein, während bie kleineren es nicht vermochten, sich von diesen ober den Eres

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 10.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 10, 3.

<sup>8)</sup> Arist. polit. 5, 3, 6.

triern und Chalfibiern gang unabhangig zu erhalten, bis auch Bififtratus auf biefen Infeln einen Ginfluß gewann. biefem war Lygbamis aus Raros eng befreundet, ber, als ber Abel hier einen ftarken Drud ausübte, fich an bie Spige bes Demos ftellte, obwohl er felbft jenem angehörte1). Sein ehrgeiziges Streben fcheint aber Anfange mißlungen zu fein; wenigftens begab er fich jum Bififtratus, als biefer fich in Eretria gu feiner britten Rudfehr ruftete, und führte bemfelben feine Leute und seine Gelbmittel ju 2). Spater bewies fich ihm ber Athener bantbar, unternahm einen Bug gegen Raros, eroberte es und übergab bann feinem Freunde Lygbamis bort bie The rannis). Bar aber auch biefer burch frembe Bulfe, fo gut als Bififtratus felbft, jum bauernben Befige berfelben gelangt, fo hatte er boch völlig ben Charafter ber alteren Tyrannen. Much bem Polyfrates auf Samos mar er fehr befreundet und leiftete ihm gelegentlich Beiftanb4); ber angebliche Blutarch 5) rechnet ihn zu benen, welche fpater burch bie Spartaner gefturzt waren, und bahin fann er fehr wohl gehören, weil er mit ben Bififtratiben und mit Bolyfrates in enger Berbinbung ftanb. Auch barf man von ihm glauben, bag er ale 3wingherr ahnliche glanzende Seiten wie feine beiben Freunde hatte; allerbinge scheuete er auch nicht Gewaltstreiche, und ber falsche Ariftoteles b) erwähnt in biefer hinficht, bag er, als auf bas Bermogen ber Berbannten Niemand mehr als einen Spottpreis bot, es ben ursprunglichen Gigenthumern felbft, benen er also wohl Rudfehr verftattete, um eine größere Summe gurudgegeben.

Bon ben übrigen Cyflaben fennen wir feinen Zwingherrn,

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 5, 1. u. Athen. 8, p. 318.

<sup>2)</sup> Berod. 1, 61.

<sup>3)</sup> Berod. 1, 64.

<sup>4)</sup> Polpan 1, 23.

<sup>5)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>6)</sup> Oeconom. II. cp. 3.

fei nun ber Grund, bag nur im Buche ber Geschichte biefer Infeln, beren Lygbamis auch fast lediglich feinem Berhaltniffe zu feinen beiben Freunden Die Erhaltung feines Ramens verbantt, uns nichts aufbewahrt ift, ober bag wirklich eine Ausgleichung unter ben Stanben ohne bas Uebergangsmittel ber Tyrannis, vielleicht unter Mitwirfen eines fremben Ginfluffes, erreicht Unter ben nörblichen Inseln ift oben 1) Thafos als murbe. eine folche ermahnt, auf welcher fich feit Colonifirung berfelben burch Anbrier Alles fo geftaltete, bag fich bie Glemente für Entstehung ber Tyrannis vorfanden, wenngleich gerade bamals, als es zu biesem Bunkte gelangte, auswärtige Berbaltniffe ftorend eingriffen. Wirklich wird auch ein Symmachus als 3wingherr beffelben ermahnt, aber freilich nur in ber verbachtigen Schrift Blutarch's 2), nach welcher bie Spartaner ju feinem Sturze mitgewirft haben follen. Schon bieß muß Arawobn erregen, ba boch faum einzusehen ift, wie im Zeitalter ber Bifistratiben bie Spartaner ihren Einfluß bis nach jener Insel hin hatten ausbehnen tonnen; überbieß fennt Bolyan 3) einen Thafter biefes Ramens, ber unter Agefilaus gefochten habe. Durch biefe lettere Angabe wird man ju bem Glauben geneigt, baß Symmachus eher aus einem Rriegsoberften ein Tyrann ber zweiten Beriobe geworben fei; möglich bleibt es inbeffen, baß er zu ben von ben Berfern gegen bas Jahr 500 eingesetten Bebietern gehört 1).

Die Colonien an ber sogenannten thratischen Rufte machten aus Grunden, die oben 3) ausgeführt sind, rudfichtlich ber Tyrannis eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Gange ber Dinge; und die Alleinherrscher bes Chersoneses sind schon fru-

<sup>1)</sup> Dben, Geite 73.

<sup>2)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>3)</sup> Bolpan 2, 1, 27.

<sup>4)</sup> Bergl. unten, im Anhange.

<sup>5)</sup> Dben, Seite 72.

her 1) vorgeführt, weil bie Deutlichkeit ber Darftellung es noths wendig machte, daß sie sosort genauer zur Sprache kamen. Insbem also in Betreff ihrer auf das dort Gesagte verwiesen wird, burfen jest die vordere Ruste Kleinasiens und die vor berselben liegenden Inseln solgen.

Kur bas in ber Beschichte befanntere Acolis bilbet Lesbos ben Mittelpunkt, welches nach Berftorung bes Ortes Arisbe noch funf Stabte enthielt, unter benen auf ber Oftfufte Ditte lene und auf ber Rorbseite bas ungleich kleinere Methymna bie vorherrschenden waren. Rur unerheblich fonnten bie Gilande Befatonnesoi und Tenebos bleiben; gegenüber aber hatten bie Meoler nach bem Ausscheiben von Smprna, welches amischen ionischen Stäbten gelegen balb zu biefen überging, 11 Stäbte inne und bilbeten an und unfern ber Rufte, von Ryme in nordwestlicher Richtung, einen Salbbogen um Lesbos; mahrend noch andere fich tiefer im Lanbe und am Fuße bes 3ba-Bebirges angefiebelt hatten 2). Aber alle biese Meoler bes Festlandes hatten fich au febr gerftreuet, fonnten bem Untrange ber eingeborenen Bolfer, besonders ber Lybier, nicht widerftehen und wurben por Erlangung einer politischen Entwidelung tiefen fo fehr einverleibt, bag von ben Stadten nur bie Ramen, von benen am 3ba auch biefe nicht einmal vollftanbig befannt finb.

Bloß Kyme gelangte, wenigstens im Verhältniffe zu jenen, zu einiger Erheblichkeit und behielt mehr einen griechischen Charafter, ba es Jonien am nächsten und an einem leiblich guten Hafen lag. Hier könnten also bie Könige in erbliche, balb in wählbare Prytanen<sup>3</sup>) übergegangen, bamit eine Aristokratie entwicklt, und seit bem Kampse bes anwachsenben Demos auch

<sup>1)</sup> Dben, Seite 178.

<sup>2)</sup> Gerod. 1, 149—151, ber auch die 12 Derter namentlich aufführt; und Strabo 13, 1 u. 2, ber jedoch Acolis eine größere Ausdehnung giebt und es fich bis Cygltus erfteden läßt.

<sup>5)</sup> Muller's Dor. 2, S. 136.

Thrannen aufgetreten sein. Als einen folden nennt man einen Malafos, indem man fich auf Diodor 1) beruft; und allerbings fpricht biefer von einem Malatos, ber an ber Spige bes Demos und im Rampfe mit ber Ariftofratie fich jum Alleinherrscher in Allein es fragt fich, von welchem Ryme Rome gemacht habe. in jenem Bruchstude bie Rebe fei, und ba wir bei Dionys von Salifarnag 2) lefen, bag Ariftobemus, Bebieter bes fampanischen Kuma und Zeitgenoffe von Tarquinius Superbus, ben Beinamen Malatos gehabt habe, fo ift bamit wohl genugend entschieben, bag für einen aolischen 3wingherrn biefee Namene fich fein genugenbes Beugniß beibringen laffe. Eben fo ift es ungewiß, ob jener Thrafymachus, von welchem Aristoteles 3) rebet, in bem dolischen ober bem fampanischen Rume gelebt habe; überdieß barf man ihn nicht einmal zu ben Tyrannen rechnen, ba Ariftoteles nur melbet, bag, weil bie Demagogen gar ju gewaltfam verfuhren, bie Ariftofraten fich ju einer Rraftanftrengung gezwungen faben und bann unter Anführung jenes Thrasymachus bie Demofratie fturzten und eine Oligarchie berftellten. Auf bem ablifchen Restlande alfo, auch auf ben unerheblichen Inseln Tenebos und Sekatonnesoi fennen wir feine Thrannen, weil bie griechische Staatsentwickelung bort eben fo fehr unvollfommen blieb, als bie auf uns gefommenen Rachrichten mangelhaft finb; und wir haben und nach Lesbos ju wenben, wo aber wieber nur bie Sauptftabt Mitvlene eine nicht völlig leere Tafel ber Geschichte barbietet.

Bas auf biefer zu lefen ift, hat Blebn in seinem Lesbos mit so anerkannter Grundlichkeit und Bollftanbigfeit entziffert,

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 7.

<sup>2)</sup> Antiq. roman. 7, 4; vergl. unten Großgriechenland. Auch Suidas s. v. Apisto'dnuos.

<sup>\*)</sup> Arist. polit. 5, 43.

baß es ungerecht sein wurde, wenn man nicht ihm als bem Führer folgen wollte 1). Die altefte Rachricht theilt Ariftoteles an einer Stelle ") mit, worin er fagt, bag haufig Berricher burch Bewaltthatigfeiten felbft Urfache ihres Sturges gewesen feien, und bann aus Mitylene jum Belege anführt, wie Bentheliben beghalb von einem Degafles und fpater noch von einem Smerbis erichlagen waren. Wir feben alfo bort bie Stadt noch unter ber erblichen Herrschaft jenes aus ber Beroenzeit ftammenben Geschlechtes, werben in bie nicht naber zu bestimmenbe Beit geführt, worin es burch feine Billfuhr Biberftanb ber Angefebenen verurfacht, tonnen aber in Degafles und Smerbis ficher noch feine Tyrannen, wohl aber Manner erfennen, bie gur Grundung ber Abelsherrichaft nach Ermorbung ber Könige beitrugen. Diefe Ariftofratie mag fich reichlich ein Jahrhunbert behauptet haben, bis gegen bie 42. Olympiabe, also gegen bas Jahr 6103), Aufftanbe bes Demos erfolgten, welche Tyrannen an bie Spige brachten und einft burch Alfaus gefeiert murben, weil er als Mitglied ber Abelspartei ben lebhafteften Untheil nahm, in ben Rampfen perfonlich mitftritt, im Eril lebte und patriotische Lieber im Beifte feiner Partei fang, barin auch manche Begner Tyrannen nannte, bie es im ftrengeren Sinne bes Wortes nicht maren. Als erfter 3mingherr von Mitplene wird einstimmig von allen Gemahremannern 1) ein Melanchros genannt; boch erfahren wir über benfelben nur bas Gine, bag er von ben vereinten Barteien bes Bittafus und bes Al-

<sup>1)</sup> Plehn's Lesbos S. 46-55, wo auch die jum Theil abgebrudten Beweisstellen; daneben Ulrici Bb. 2, S. 353, wo von Alfaus die Rebe und aus neueren Schriften Erganjungen beigebracht.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 8, 13.

<sup>3)</sup> Ueber die Beitreichnung wird gewöhnlich nur Diog. v. Laert. im Bitstafus cp. 6 angeführt: vollständiger findet man die Belege in Fischer's Beitstafeln zu der 42. Olympiade.

<sup>4)</sup> Siebe Blebn und Ulrici.

taus, bem feine Bruber Rifis und Antimenibes jur Seite fanben, gestürzt wurde. Es erhellt baraus ziemlich flar, baß Melanchros ein Regiment führte, welches ben Demos, beffen Kührer Bittatus mar, nicht weniger als ben Abel zu einem Losschlagen reizte. Aber bie Rube wurde baburch nicht hergestellt, benn, wie in Athen nach jeber Bertreibung bes Bififtratus, gingen nun bie flegenden Barteien aus einander. Wir wiffen, baß Alfaus und feine Bruber balb gegen eine andere Partei Er felbft nennt bie Saupter berfelben Myrfilus, Des lagyrus und bie Rleanaftiben; er gebraucht gegen bieselben Husbrude bes bitterften Brolles und heißt fie Tyrannen; er forbert in einem vorhandenen Bruchftude ju festlicher Feier bes Tobes jenes Myrfilus auf; und boch berichten Anbere über ben Ganger felbft, bag er ungefetliche Reuerungen, mahricheinlich eine volksfeindliche Bolitif, verfolgte und jebenfalls fpater vor bem Aefymneten Bittatus geraume Beit in ber Berbannung gubringen mußte. Plehn giebt nur bie Thatfache an; Ulrici meint, es hatte sich nach jenem Siege auch bie Abelspartei balb in amei Salften getheilt, und Suhrer maren hauptfachlich Alfaus und Mprfilus, letterer ber überlegene, gewesen. Bu beweifen ift bieß nicht, und ebenso möglich bleibt es, bag Bittatus, als ber mehr gemäßigte Mann, in biefem zweiten Rampfe feine entscheibenbe Rolle spielte, Myrfilus und seine Freunde bagegen bie am weitesten gehenden Democraten waren, bis man endlich auch beren Treiben baburch ein Enbe machte, bag man Bittafus zum Aefymneten ernannte. Gigentliche Thrannen fann man also auch in Myrfilus und feinen Freunden nicht anerkennen, jumal ba Alfaus in feiner feurigen Sprache auch ben Bittatus fo heißt.

Bon biesem ift in aller Strenge hier nicht zu reben; unb sein Balten im Innern bes Staates ift auch schon oben 1) zur

<sup>1)</sup> Dben, Seite 116.

Sprache gefommen. Er gab bemfelben eine uns nicht naber befannte, wahrscheinlich aber eine im folonischen Beifte gehaltene Berfaffung, bie, weil er felbft 10 Jahre lang (589-579) an ber Spige blieb und nach Rieberlegung feiner Gewalt menigstens noch 10 Jahre in seiner Baterftabt fortwirfte 1), burch ihn fo ine Leben eingeführt zu fein scheint, bag Mitylene feitbem feine neue Erschütterungen burch einen Rampf ber beiben Sauptparteien erfuhr. Es war übrigens Bittatus auch Rrieger, ba er nicht allein gegen bie Aristofraten, welche unter Alfaus mit einer gewaltsamen Rudfehr brobeten, sonbern auch gegen Athen, bas fich ichon bamals in bem nahen Sigeum feftgefest hatte, Rampfe bestand. Das Rabere über biefen Rrieg, ben enblich Berianber als Schieberichter beilegte, findet man bei Blehn, ber inbeffen wohl nicht gang richtig voraussest, es hatte Bittatus nur ale Aesymnet gegen Athen gestritten. Wahrscheinlicher mochte es fein, bag ber Rampf um Sigeum ichon fruber anfing, ba auch Altaus an bemfelben noch in ben Reihen feis ner Mitburger Untheil nahm und bei biefen Gefechten einmal feinen Schilb verlor. Auch ber Zweitampf zwischen Bittafus und Bhronon konnte baber fehr wohl in frühere Jahre gehören, und ber in biefen Rampfen erworbene Ruhm tonnte bei Bittatus, wie bei Solon die Eroberung von Salamis, ein neuer Brund gewesen sein, warum man gerabe ihn jum Aesymnes ten mablte.

Auf Meolis folgte in füblicher Richtung Jonien. Bon beffen Stabten lagen, abgesehen von Smyrna, 10 auf bein Bestlanbe, unter welchen Lebebus, Myus und Teos nie zu einer größeren Bebeutung gelangten, Briene, Erythra, Rlozomena,

<sup>1)</sup> Die hauptstelle ift bei Diog. v. Laert. im Pittal. Cap. 6; unguverlassfigere, welche bie Angabe theils bestätigen, theils wenig erschüttern, fiehe bei Fischer s. Olymp. 52, 3. Auch ben Beinamen Physton, d. i. Schmeersbauch, hatte Bittatus von bem Altaus erhalten.

Rolophon und bas altere Ephefus 1) einen mittleren Standpunft erreichten, Phofda und Milet fur biefe Beit entschieben bie bebeutenbften maren. Ihre Beschichte mar einft in ben Schriften von Rabmus, Hefataus und Dionyffus, von Bellanitus, Xanthus, Banyasis und Anderen gewiß recht vollständig aufbemahrt; allein bie Werfe biefer Manner find verloren gegangen, und einige jener Stabte, Teos und Phofaa, ichieben ichon bei bem erften Unbrange ber Berfer aus ber Reihe, andere, Lebebus, Myus, Briene, Erythra, Rolophon und Klazomena, litten hart burch machtige Ronige Lybiens und fanten fpater ju unbebeutenben Fleden ober Dorfern herab; und bamit verlor auch ihre Beschichte fur bie etwas fpateren Schriftfteller bebeutenb an Wichtigfeit. Rein Bunber alfo, wenn ichon Berobot felten über bie Angriffe ber Lybier und ber Berfer hinausgeht, ober wenn andere Schriftsteller blog beilaufig über altere Greigniffe bieser Stabte etwas mittheilen. Bollftanbiges über bie Tyrannen berfelben zu fammeln, ift baber nicht möglich, und aus bem Schweigen ber uns gebliebenen Geschichte folgt nicht, bag ber Entwidelungsgang in ben hier nicht ermahnten Stabten nicht berselbe gewesen mare; boch ift ja oben auch nicht behauptet, baß er nothwendig aller Orten wieberkehren muffe. Gin etwas weniger mangelhaftes Bilb lagt fich über Milet entwerfen, mit bem baber bie Reihe ber Einzelnen begonnen werbe.

Urfprünglich herrschten in Milet Releiden und bilbeten hier ein königliches Geschlecht, beffen Mitglieder zu bem zeitweiligen Haupte bes Hauses wohl jene schwankenbe Stellung einnahmen, welche in bem heroischen Zeitalter bie gewöhnliche war. Auf biese alteste Beriebe ber Stadt bezieht sich eine Angabe

<sup>1)</sup> Berühmter murbe Cphesus erft, als Photda zu existiren aufgebort hatte und Milet gesunken war, besonders aber im Zeitalter bes Lysander und später des Lysandus, durch ben es unmittelbar an seinen hafen gestudt wurde; vergl. herod. 1, 26 mit Strabo 13, 1, 13.

Blutarch's 1) und Bolyan's 2), wonach eine Partei fich gegen bie Releiben auflehnte, jur Stadt hinausgeschlagen murbe, fich nach Myus flüchtete und biefes in einen Rampf mit Milet verwickelte, bis ein junges Mabchen und Tochter eines Klüchtlings fich bas Wohlwollen eines Phrygios, eines ber machtigften unter ben Releiben, erwarb und eine Aussohnung bewirfte. Denselben Bhrugios erwähnt nach Aristoteles und bem Berfaffer ber Dileffaca auch Barthenius 3), fagt aber, ben Releiben Phobios hatten tragische Ereigniffe in feiner Familie gur Rieberlegung ber herrschaft und zur Abtretung berfelben an ben Bhrugios bewogen. Soweit ift also in ber Sage nur von erblichen Konigen bie Rebe. hieran scheint fich junachft bie Angabe bes Ariftoteles 1) ju reihen, welcher Milet's Brytanen als ein Beispiel aufführt, wie man folden Obrigfeiten auch eine zu große Macht anvertraute und sogar Tyrannen — wohl nicht im strengeren Sinne gesagt - aus ihnen werben ließ; benn in biesen affatischen Colonien war ber Bang ber Dinge im Allgemeinen ber, bag bie erblichen Ronige in lebenslängliche und bann allmälig weiter beschränfte Brytanen, wie zu Athen in Archonten, übergingen 5). Bielleicht folche Brytanen meint Conon 6), obwohl er fie Könige nennt. In einem Streite, ergahlt er, hatten ein Leobamas und ein Philtres um bie Krone gefampft, und man hatte bestimmt, bag berjenige, welcher fich bie größten Berbienfte um Milet erwurbe, bie Berrichaft haben folle. Run hatte Milet bamals einen Rrieg mit Melos und einen andern mit Rarpftus gehabt; Philtres mare gegen bie Infel gezogen, ohne fie zu nehmen, Leobamas hatte aber einen

<sup>1)</sup> De mulier. virtut. p. 214 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Polyan 8, 35.

<sup>3)</sup> Barthenius R. 14.

<sup>4)</sup> Polit. 5, 4, 5; Achnliches im Allgemeinen über Jonien ib. 5, 8, 4.

<sup>5)</sup> Muller's Dor. 2, S. 136.

<sup>9</sup> Bei Photius 44.

glanzenden Sieg über Karpftus errungen; biefer ware also König geworden. Ihn erwähnt auch Rifolaus von Damast') als einen König, der sehr beliebt gewesen, aber doch von einem Amphitres ermordet sei. Letterer bemächtigte sich der Regierung, und wird dort Tyrann genannt. Ihn stürzten aber die Söhne des Leodamas, ohne felbst Herren zu werden; vielmehr ernannte man einen Epimenes zum Aesymneten, der nun Republik anordnete. Bon Releiden ist in dieser Erzählung wernigstens nicht mehr die Rede, und die Erwähnung von Seerkriegen mögte die Ereignisse nach dem Jahre 800 herabrücken. Auch diese Begebenheiten gehören also noch nicht der Tyrannis an, sondern eher der Macht des Abels mit Prytanen an seiner Spiße.

Dann beginnen die Nachrichten über einen Kampf ber beiben Stände. Heraklibes Pontikus ) gebenkt eines solchen, und dabei giebt er an, daß in Milet die Gemeinen Gergithen genannt wären und blutige Händel mit den Bevorrechteten gehabt hätten. Aus diesen Streitigkeiten könnten die ersten Iwingherren hervorgegangen sein, die Plutarch ) Thoas und Damassenor nennt. Er spricht von zwei Parteien in der Stadt, der Plontis oder Plutis ) und der Cheiromacha ); und da er hinzusügt, daß die Bornehmen gesiegt, die Tyrannen gestürzt und die Aristokratie hergestellt hätten, so ersieht man deutlich genug, welcher Partei jene Tyrannen angehört haben, während auch darüber kein Iweisel bleibt, daß Lestere in die ältere Zeit hinauf zu rüden sind, in welcher die Macht des Abels noch weniger gebrochen war. Bekannter ist Thrasydul, der Zeitgenosse von

<sup>1)</sup> Ritol. v. Damast bei geber G. 177.

<sup>2)</sup> Bei Athen. 12, 26.

<sup>8)</sup> Quaest. gr. 32 und Athen. 1. 1.

<sup>4)</sup> Die Lefeart ift unficher, und banach find entweder Die Befiger von Schiffen ober geradezu die Reichen angedeutet.

<sup>5)</sup> D. h. die mit der Fauft darein Schlagenden.

Beriander und Alpattes. Er lebte also um bas Jahr 600, und bie Erzählung über ben Rath, welchen er feinem Freunde Beriander ertheilte, indem er burch eine symbolische Sandlung auf bie Enthauptung aller hervorragenben hinbeutete 1), beweifet hinlanglich, aus welcher Bartei er felbft gur Racht gelangt war, und durch welche Mittel er fich im Befige behauptete. Er gehort überhaupt zu ben wenigen Tyrannen biefer Beriobe, von benen bie uns gebliebene Befchichte nichts Gutes zu erzählen weiß; aber eigentlich erfahren wir auch nur jenen einen Bug aus feinem Charafter, mahrent Berobot 2) von feinem Rriege mit Alpattes etwas erzählt, bas ihm jebenfalls feine Unehre macht. Sart bebrangte namlich biefer Lybier bie Stabt, aber bei angeknupften Unterhandlungen wußte Thrafpbul burch eine Rriegelift feinen Gegner glauben zu machen, bag bie vermeintlich ausgehungerte Stabt Lebensmittel in Ueberfluß batte; und baburdy erlangte er einen gunftigen Frieben, Bunbnig mit bem überlegenen Könige und Bewahrung ber Stadt vor Drangfalen, welche andere ionische Blate zu erbulben hatten. Wie er enbete, wiffen wir nicht; nach ihm erscheint aber Milet als eine Republit, welche burch Sanbel und Schifffahrt gang ungemein blubete, auch Seefriege mit Rachbrud führte, ohne bag von inneren Unruhen weiter bie Rebe ift. Bermuthlich war also auch hier bie Tyrannis gerabe bas Uebergangsmittel, um bie alte Ariftsfratie burch Einmischnng von Demofratie zu milbern und fo ben Rampf ber Stanbe ju beenben. Freilich wird in ber verbachtigen Schrift Blutarch's b) noch ein Ariftogenes als ein Tyrann von Milet erwähnt, ber von ben Spartanern gefturgt mare; aber gerabe biefer Bufat erregt gegrunbeten 3weifel gegen bie Richtigkeit ber gangen Angabe. Ware inbeffen ein

<sup>1)</sup> Serod. 5, 92, 6; Arist. polit. 5, 8, 7 und 3, 8, 3.

<sup>3)</sup> Beredot 1, 20 - 22; und nach ihm Bolyan 6, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De malign. Herod. cp. 21.

solcher Aristogenes Herrscher gewesen, so burfte man entweber benten, baß er jenem Thraspbul nachfolgte und bann erft mit ihm bie Reihe ber alteren Tyrannen in biefer Stadt schloß, ober man könnte ihn zu ben später von ben Persern eingesetzten Gebietern rechnen 1).

Ueber Phoka haben wir keine genauere Rachrichten, ba mit ber Stadt auch ihre Geschichte zu früh unterging. Man hat wohl einen Aristoteles Rhodios einen Tyrannen berselben genannt; allein dieser wird einen Theils nur in einer wahrscheinlich nicht echten Schrift<sup>2</sup>) erwähnt, und anderen Theils heißt es doch auch in dieser nur, daß er bei einem Zwiste von zwei Parteien sich durch Schelmereien und Borspiegelungen Geld von beiden erpreßt habe, indem ihm auch bloß der Name eines Archon von Phoka beigelegt wird. Dazu ist also eigentlich kein Grund vorhanden, ihn für einen Tyrannen auszugeben.

In Ephesus scheint aus ben Rachsommen bes Androklus? ein regierendes Geschlecht unter dem Namen der Basiliden hervorgegangen zu sein und mit den Baschiaden Korinths einige Aehnlichkeit gehadt zu haben. Ihre Herrschaft, heißt es, erstreckte sich die in die Zeit, in welcher Chrus gegen den Asthages aufstand, also die etwa zum Jahre 560; damals aber habe ein Phihagoras mit einem Aristarch um die Gewalt gerungen. Aus den sehr kurzen Angaben unseres Gewährsmannes ist außerdem zu ersehen, daß Aristarch 5 Jahre lang recht gut herrschte, dann von dem Gegner überwältigt, sich einige Zeit in Athen

<sup>1)</sup> Bergl. unten, im Anhange.

<sup>2)</sup> Ariftoteles (s. Anonymus) Oeconom. 16.

<sup>3)</sup> Strabo 14, 1.

<sup>4)</sup> Suidas s. v. Pythagoras und Aristarchus. Eben derfelbe (s. v. 'Irrrovas) erwähnt einen Athenagoras und Romas als Tyrannen von Ephesus, welche den hipponag vertrieben hatten; beide waren wohl nur Parteihaupter.

aufhielt, balb aber von feiner Bartei gegen Bythagoras gurud gerufen wurde, biefen auch verbrangte, indeffen bie Dacht nicht wieder aus ben Sanben gab. Schwerlich irret man alfo, wenn man in ihnen wirkliche Tyrannen, die einen Rampf ber Aristofraten und ber Demokraten für fich ausbeuteten, erblickt. Bon ihnen ift aber gewöhnlich in ben Berzeichniffen ber Tprannen nicht bie Rebe, und bagegen wird aus Ephefus ein Bindar erwahnt, von welchem hauptfächlich Aelian 1) erzählt. biefem mar er Sohn eines Melas und burch feine Mutter Enfel bes Lubiers Alvattes 2), ererbte bie Tyrannis in Ephesus und war awar ftreng und unerbittlich gegen feine Wiberfacher, übrigens milb und feines Charafters wegen geachtet. Mit ibm fommt man in einige Berlegenheit, weil nicht recht zu entscheiben ift, ob man fich unter ihm einen eigentlichen Tyrannen, ober nur ben einflufreichsten Mann aus bem Sause ber Basiliben benfen In letterem Falle mare Aelian nicht genau in feinem Ausbrucke gewesen, und man wurde ihn für alter als jene beiben balten muffen 3). Bon ibm berichtet Aelian außerbem, bag er es gemefen fei, welcher bei bem Ungriffe bes Rrofus auf bie Stadt ben Runftgriff angegeben habe, burch Stride bie Mauern mit bem naben und berühmten Dianentempel in Berbinbung au feten und fie fo unter ben Schut ber Bottin gu ftellen 4), und welcher nun Unterhandlungen mit bem Lybier einleitete, bie zu einer Berschonung ber Stadt führten, ihm aber bas bereitwillig bargebrachte Opfer auferlegten, bie Stabt ju verlaffen und auf feine bisherige Stellung zu verzichten. Er habe, fügt er hingu, fich nach bem Beloponnese begeben, jeboch seinen Sohn unter einem Bormunbe in Ephefus gurudgelaffen. Auffallenb

<sup>1)</sup> Var. hist. 3, 26.

<sup>2)</sup> Rach ber gewöhnlichen Beitrechnung von 621-564.

<sup>5)</sup> Dien bat auch Bachemuth in ber Alterth. 1, S. 279 gethan.

<sup>4)</sup> Die Belagerung und die Rriegelift auch bei Berod. 1, 26. und Bolvan 6, 50.

ift babei, bag herobot biefer Belagerung ber Stadt und jener Rriegelift, aber nicht bes Binbare gebenft. Bare biefer wirf. lich ein Tyrann gewesen, ber fich erft burch Aufftanb ber Bewalt bemächtigt hatte, fo wurde Berobot ibn faum unerwähnt gelaffen haben; eher fonnte bieß gefchehen, wenn Binbar nur unter ben Bafiliben bie gewöhnliche Stellung ber erften obrigfeitlichen Berfon einnabm. Außerbem melbet Aelian felbft, baß Binbar feinem Bater nach Erbrechte gefolgt fei, giebt eine Uebertragung von erblichen Rechten an ben Sohn zu verfteben und läßt in einem Manne, beffen Bater mit Alvattes Tochter verheirathet mar, einen hochgestellten Dligarchen vermuthen. Begen Aelian mögten wir also Binbar nicht fur einen The rannen halten, sonbern eher glauben, bag erft nach beffen Rudjuge bie Bewegungen in ber Stadt erfolgten, welche in schnellem Bechsel bie von Suibas erwähnten Manner an bie Spipe brachten, und welche burch bie Berwickelungen, worin Krofus balb mit Cyrus gerieth, begunftigt wurden. Im Baugen beftatigt fich in Ephefus nur ber allgemeine Bang ber Dinge mahrend über bie Einzelheiten wenig Sicheres heraus bringen ift.

Daffelbe Schwanken wieberholt sich noch einmal bei Erythrä. Auch hier war eine Oligarchie ber Basiliben, welche nach Aristoteles 1) bem Staate nicht übel vorstanden und bennoch von dem Demos, der nach größeren Rechten strebte, beseitigt wurden; und von unruhigen Auftritten lesen wir etwas bei Athenaus 2), der als seine Quelle den Erythräer Hippias, Berfasser einer Geschichte seiner Baterstadt, angiebt. Der König Knopas, heißt es dort, wollte zu dem Orakel reisen, wurde aber unsern der Küste von seiner Umgedung ermordet, und diese Krevler rissen, unterstüßt von Gewalthabern in Chios, die Macht

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 4.

<sup>2)</sup> Athen. 6, cp. 74 (S. 259).

in Erythra an sich und gaben sich einem wüsten Treiben hin, bis der Bruder des Ermordeten, Hippotas, unter Mitwirfen der Erythraer sie überstel und das Baterland von den Unholden befreiete. Diese, besonders ihr Anführer Ortyges, werden bei Athenaus zwar Tyrannen genannt, aber offenbar nur in dem Sinne, in welchem man später mit diesem Worte alle geseswidzige und böswillige Rachthaber bezeichnete. In die Reihe derer, von welchen hier die Rede ist, gehören sie nicht, und man sieht nur im Allgemeinen, welche Wendung die Dinge auch in Erythra nahmen. Bon den übrigen Städten des ionischen Festlandes ist nicht einmal bieses weiter nachzuweisen.

Bu Jonien gehörten aber auch bie Infeln Chios und Samos. Jenes, obgleich an Umfang biefem und bem dolischen Lesbos nicht nachstebenb, überbieß als griechischer Staat nicht unbebeutent, ba es nur Ein ungetheiltes Bange ausmachte, wird bennoch in ben Rachrichten über biese altere Beit weit feltener als jene beiben Infeln erwähnt, und befonbers ift von Colonien, Schifffahrten und Seefriegen ber Chier nirgenbe bie Rebe. Es scheint baber, bag man auf biefer Infel fich faft ausschließlich bem Aderbau wibmete, beghalb ein gefährlicher Demos fich hier weniger ansammelte, zumal ba Unbemittelte wohl leicht unter bie milefischen Colonisten aufgenommen murben, überhaupt bie alteren Buftanbe fehr langsam und bann ohne gewaltsame Erschütterungen fich anberten. Ronigliche Berrichaft war ursprunglich bafelbft, und einen Ronig bes alten Sauses nennt Plutarch 1) ausbrudlich jenen Sippotlus, von bem er ergablt, bag ibn, ber bei einer Sochzeitsfeier fich etwas ju viel berausnahm, bie Freunde bes Gefrantten erschlugen, bann aber allesammt in ber Berbannung Seil suchten. Daß königliche herrichaft in eine brudenbe Dligarchie überging, balb aber auch

<sup>1)</sup> De mulier. virtut. p. 193 ed. Tauchn.

biese von ben Unzufriebenen gestürzt wurde, giebt Aristoteles 1) an. Nur ber furz vorher genannte Erythräer Hippias 2) ers wähnte bei Erzählung ber Borfälle, die sich in seiner Batersstadt ereigneten, zwei Männer aus Chios, einen Amphislus und einen Polytesnus als Tyrannen, von benen Ortyges und seine Genossen unterstützt wären. Ob sie mit mehr Recht als diese Erythräer so heißen, läßt sich nicht sagen; so viel ist ausgemacht, daß Chios, mögen zu einzelnen Zeiten Männer zu einer Art Zwingherrschaft gebiehen sein, doch keine bekannter gewordene Tyrannen auszuweisen hat.

Defto mehr erwarb fich in biefer hinficht Samos einen Ramen. 216 einen Ronig aus bem alten herrschenden Saufe ermahnt herobot3) einen Amphifrates, und ba biefer gegen bie Aegineten einen Seefrieg geführt haben foll, fo mogte feine Lebzeit naher zu bem Jahre 700 herabzuruden fein. Aber nicht lange mehr behauptete fich bie altere Berfaffung, sonbern auch hier fühlte fich ber Abel, bie Beomoren genannt, burch bie Borrechte ber foniglichen Familie beengt, in einem Aufftanbe murbe unter bebeutenbem Blutvergießen ber lette Ronig, Damoteles, erschlagen, und man richtete bann eine fehr ariftofratische Wohl ein Jahrhundert — benn für eine Berfaffung ein4). genauere Zeitrechnung fehlt es uns hier an allen Stuppunften - mag biefe Abelsherrschaft fich behauptet haben, und unter berselben entwidelte fich Samos bebeutenb, ba man aus ber Unlegung von Colonien und ber Ruhrung von Seefriegen, welche in biefe Beit gehören 5), flar erfieht, bag Sanbel, Geefahrt und Gewerbthatigfeit zunahmen. Gben bamit bilbete fich aber, mote

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 11.

<sup>2)</sup> Bei Athen. 6 cp. 74 (S. 259).

<sup>3)</sup> Berod. 3, 59 und Muller's Megin. S. 67.

<sup>4)</sup> Plut. quaest, gr. 57.

<sup>5)</sup> Bergi. Panofta's res Samiorum, bas hauptwerf über biefe Infel, S. 20 und S. 27; auch Blag 2, S. 247.

auch die wiederholte Aussendung von Colonien die Gefahr einer brohenden Bolfsmenge etwas ableiten, in Samos ein Plebejersftand, der um so leichter sich einmal auslehnen konnte, weil er jedenfalls zur Bemannung der Schiffe in Seekriegen benutt und zur Führung der Waffen herangezogen werden mußte. Bu einem Ausbruche kam der wohl schon lange zurückgehaltene Groll in einem Kriege, welchen Samos gegen Megara führte.

Eine Colonie ber Samier war namlich Berinth an ber Propontis 1); allein eben bahin manbte fich balb nachher eine Colonie von Megarern, ber es gelang, fich bes Ortes zu bemachtigen. Die Beomoren ließen also eine Flotte von 30 Baleeren ausruften, und biefe Expedition vollführte ihren Auftrag und nahm auch 600 Degarer gefangen. Dem erhaltenen Befehle gemäß brachte man biefe nach Samos, aber auf ber Rudfahrt brach unter ber fiegesftolzen Mannschaft eine Meuterei aus, und man befchloß, bie verhaßte herrschaft ber Geomoren gu fturgen. In bie Verschwörung jog man bie Befangenen, benen Freiheit verheißen wurde, und Leiter bes gangen Unternehmens icheint ein Sploson, Sohn bes Ralliteles 2), vielleicht ein Großvater bes Polyfrates, gewesen zu fein. Er wußte einen Theil ber Samier aus ber Stabt ju einer Festfeier im Tempel ber Bere ju loden, eilte felbft ju feinen Leuten gurud, flieg mit biefen und ben anscheinend in Retten aufgeführten, aber mit Dolchen bewaffneten Megarern ans Land, überfiel ben arglofen Rath ber Geomoren und veranstaltete bann ein Blutbab, burch welches ber Abel seiner bisherigen Macht beraubt wurde 8). Den weiteren Berlauf ber Dinge fennen wir nicht genauer;

<sup>1)</sup> Es war nicht vor dem Jahre 600 angelegt, vergl. Fischer's Beittafeln s. a. 899, wo Beweise steben, die in Ermangelung vollgultigerer anzunehmen sind; und danach ergiebt fich die Zeitrechnung für die Ereignisse auf Samos.

<sup>2)</sup> Daß Panofta rudfichtlich feiner einen Fehigriff gethan hat, bemertt icon Bachemuth, Alterth. 1, S. 277.

<sup>3)</sup> Plut. quaest. gr. 57 und Polyan 6, 45.

Samos war aber burch bas Geschehene in die Periode eingetreten, worin der Abel und die Gemeinen mit einander kampften. Lettere waren vorläusig im Uebergewicht, und sehr glaublich ist es, daß jener Syloson zunächst eine Stellung einnahm, welche ber eines Tyrannen oder doch eines Aesymneten nicht unähnlich war. Sehr wohl verträgt sich aber damit die Annahme, daß noch einmal eine Reaktion, und daß erst darauf ein zweiter Ausstand erfolgt sei, der den bekannten Polykrates an die Spite führte.

Wir erfahren namlich auch von Herobot 1), ber über Po-Infrates fehr ausführlich ift, nicht bie feiner Belangung gur Berrichaft unmittelbar vorhergegangenen Greigniffe, und nur Bolyan p ergahlt, bag biefer fuhne Mann, Sohn bes Meates, unter Theilnahme feiner Brüber Sploson und Pantagnotus, eine Berschwörung gegen bie bestehenbe Ordnung gestiftet und am Fefte ber Bere feine Blane ausgeführt hatte. Als nach bem feierlichen Reftaufzuge, heißt es, bie Burgerschaft bie Baffen abgelegt hatte, bemachtigte er fich mit ben Berfchworenen biefer, fiel über bie Behrlofen ber, ergriff ober erfchlug bie Saupter, welche ihm gefährlich werben fonnten, befeste bie Burg Aftypalaa, jog bie Berftarfungen an fich, welche ihm fein Freund Lygbamis von Raros zuführte, und murbe fo herr von Samos. Aber auch nur so lange, wie Herobot3) sagt, blieb er mit seinen Brübern einig; benn balb ermordete er ben einen und zwang ben Syloson zur Flucht ins Ausland.

Wann bieß geschah, ift nicht mit Zuverläffigfeit zu fagen; nur baß Bolyfrates fich bis zum Jahre 523 in ber Herrschaft über Samos behauptete, wird so allgemein anerkannt und fteht so fest, baß es barüber keiner weiteren Bemerkungen bedarf.

<sup>1)</sup> Berod. 3, 39-60.

<sup>2)</sup> Polpan 1, 23, 2.

<sup>3)</sup> Perod. 3, 39.

Als Anfangepunkt seiner Regierung ift in fehr vielen Sandbuchern ber Geschichte bas Jahr 540 angenommen, aber, wie es icheint, vorzüglich auf ben Vorgang bes vortrefflichen Beeren's; jeboch lagt fich fur biefen Ansat eigentlich gar fein Gewährsmann ber Alten 1) anführen, und er mögte nur bamit jufammenbangen, bag Lygbamis auf Raros erft burch Liftstratus nach beffen britter Erlangung ber Berrichaft Tyrann jener Infel wurde. Genauer hat zuerft bie Sache Bentley in seinen Untersuchungen über ben Samier Pythagoras gepruft, und bas von ihm gewonnene Refultat bat, unter einigen Berichtigungen, Banoffa in feinem Samos 2) bestätigt gefunden, worauf viele Gelehrte biefer Anficht beigetreten find. Bolyfrates murbe banach icon im Jahre 565 jur herrschaft gelangt fein; und im Allgemeinen ftimmt bieß fehr zu ber foeben mitgetheilten Darftellung ber uns bekannten Ereigniffe auf Samos. Ein Schriftfteller bes Alterthums von größerer Autoritat lagt fich überall fur fein 3ahr anführen; bie Berechnungen nach bem Bergleiche mit Phythagoras leiten nur im Allgemeinen auf jenes Jahr; etwas beweisenber find bie von Banoffa erlauterten Angaben bes Suibas. Dennoch ift man in ber neuesten Zeit auch wieber von ber Unnahme Bentley's abgegangen, und hat bas Jahr 532 als bas angefest, worin Polyfrates herr geworben mare. B. in ben von Rruger berichtigten Faften Clinton's gefchehen, und eben bahin neigt fich Rifcher. 216 Beweis fann man aber nur ben Eusebius anführen, ber ausbrudlich Olymp. 62, 1 nennt, und biefer mogte boch nicht Autorität genug haben, um alles bas umzuftogen, was in Bentley's Berechnung liegt. Denn wenn bie Bertheibiger biefer neueren Anficht fich auch auf Bolyan berufen, ber allerbings fagt, Polyfrates habe ben Lygbamis, Tyrannen von Naros, ju Sulfe genommen, fo haben

<sup>1)</sup> Sochstens Suidas s. v. Ibycus, wo indeffen der Infat "δ τοῦ τυράννου πατήρ" große Schwierigkeiten macht; vergl. Schneidewin de Ibyco,

<sup>2)</sup> Banofta's Samos S. 29.

stiennicht bebacht, daß Polyan diesen letteren zur genaueren Bezeichnung wohl Tyrannen von Naros heißen konnte, darum aber noch nicht behauptet, daß berselbe es auch schon damals gewesen sei. Nun wissen wir ja aber aus Herodot 1), daß Lygedamis schon zu jener Zeit, als Pisistratus noch in Eretria war, freiwillig zu demselben kam und ihm Geld und Leute zusührte; warum konnte also er, welcher mit Pisistratus und Polykrates ziemlich in einem Alter und schon früher auf der Insel Naros ein sehr mächtiger Mann gewesen sein muß, nicht auch dem Polykrates wie später dem Athener Hülse geleistet haben? Der aus Polyan gezogene Schluß scheint also nicht bindend, und dasher die von Bentley ausgestellte Meinung sestzubalten zu sein; allerdings kann man in der Sache nicht von Zuverläßigkeit, sondern nur von größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit sprechen.

Uebrigens hatte bie Regierung bes Polyfrates, soweit bie vorhandenen Rachrichten einen Blick in ihr inneres Wesen zu wersen erlauben, von Ansang an einen Charafter, der wesentlich von dem adweicht, welcher der Verwaltung dieser älteren Tyrannen im Allgemeinen eigen war, und Hauptursache davon scheint die zu sein, daß, stand er dem Demos auch etwas nasher als den ungleich mehr beeinträchtigten Geomoren, er doch eigentlich nicht als Führer von senem zur Nacht gelangte, nicht in demselben sich seine Stütze erhalten mußte. Durch eine wirkliche Verschwörung und durch Söldner, welche in Jonien und Karien schon damals zu erhalten waren und bereits 100 Jahre früher in Negypten den Psammetich auf den Thron erhoben hatten<sup>2</sup>), Herr über die Insel geworden, suchte er sich auch durch ergebene Krieger und durch Verbindungen mit frem-

<sup>1)</sup> Gerot. 1, 61, und nach Arist. Polit. 5, 5, 1 war Lygdamis, bevor er Tyrann wurde, einer ber machtigften unter ben Ofigarchen auf Ragos.

<sup>2)</sup> perod. 2, 182.

ben Königen zu behaupten. Etwas mag man freilich in Ansichlag bringen, baß immer eines Herrschers Walten im Innern seines Staates weniger Geräusch macht als sein kriegerisches Auftreten nach Außen, letteres also auch eher in ber Geschichte sich verewigt als jenes; aber die nicht gerade dürftigen Rachsrichten über ben Polykrates reben doch so überwiegend nur von seinen auswärtigen Verhältnissen, daß man zu dem Glauben berechtigt wird, es hätten wenigstens sehr bald diese den Angelspunkt seiner Regierung gebildet und nach ihnen auch seine Maaßeregeln im Innern sich gestaltet. Krieger waren seine Stütze, sie mußte er unterhalten, sie beschäftigen, und so wurde er in seinem Kreise ein Eroberer, der die schwächeren Nachbaren anssiel und stärkere Herrscher sich zu befreunden strebte.

Er ruftete vor allem eine Flotte, und nach einer Stelle Berobot's 1) befaß er balb 50 Galeeren. Diefe waren zwar nur offene Rriegsbote; allein ba bie Samier junachft nach ben Rorinthern ichon viel früher Triremen erbauen ließen 2), fo werben auch ihm biefe nicht gefehlt haben, mogen immerhin jene ju Rapereien brauchbar gewesen fein; überbieß gebenkt Berobot felbft 3) an einer anberen Stelle eines Befchwabers von 40 Tris remen, welches von ihm nach Aegypten geschickt wurde und schwerlich seine gange Seemacht bilbete; einstimmig aber wirb von allen Schriftftellern angegeben, bag gerabe Bolyfrates es war, welcher zuerft bie fogenannten Samiai erbaute, ober eine Battung von Schiffen, bie, mit einem Berbede wie bie Trieremen versehen, einen fehr langen und gebogenen Schnabel, aber einen weiteren Bauch hatten und eben fo gut als Rriegoschiffe wie jum Transport von Truppen bienten 1). Wenn Serobot augleich hinzusett, bag er auch 1000 Schügen hielt, so war

<sup>1)</sup> Berob. 3, 39.

<sup>2)</sup> Thucpb. 1, 13.

<sup>5)</sup> Berob. 3, 44.

<sup>4)</sup> Die Stellen ber Alten über Die Samiai vollständig bei Panofta S. 14.

bieß augenscheinlich eine Rriegemacht, mit welcher fich nicht viel ausrichten ließ; vermuthlich hat man fich aber unter benfelben nur eine besondere Schaar von Leibmachtern zu benten, auf beren Ergebenheit er unbedingt rechnen fonnte, und wirklich ermahnt wieberum Berobot felbft an einer zweiten Stelle 1) neben biefen Schuten auch anbere Solbner. Die Samier waren außerbem schon feit langer Beit als fuhne und schonungslofe Seerauber befannt, beghalb bereits fruher in manche gehbe verwidelt2); und fie werden bem Bolvfrates bereitwillig Dienfte geleiftet haben, wenn er fie jur Befriedigung jener Reigung Much erflart herobot 3) gerabe ju, bag in Anspruch nahm. Bolyfrates Raub und Blunberung auf ber See und an ben Ruften überall verüben ließ, ohne zwischen Freund und Feind genau ju unterscheiben, und ben Grundsat schreibt er ihm fogar ju, baß er einen Freund lieber burch Rudfenbung bes ibm Benommenen verpflichtet, als ibm überall nichts genommen hatte. Diobor endlich erzählt 4), bag Lybier, welche vor einem Satrapen entwichen waren, nach Samos Buflucht genommen hatten und hier Anfangs freundlich behandelt, balb fammtlich erschlagen waren, um ben Gebieter zu bereichern. Seeraub fcheint also Bolpfrates nach einem großartigen Maafftabe ausgeübt, barin eine Sauptquelle ber ihm nothigen Mittel gefunden gu haben, und fehr gewiffenhaft mag er alfo auch nicht gegen feine Unterthanen verfahren fein, wie benn g. B. gemelbet wirb, baß er bie Mutter gefallener Rrieger reichen Bargern ohne Beiteres gut Unterhaltung überwiesen habe 5). Einen Gebieter hat man fich wohl unter ihm zu benten, beffen Wille, nothigen Falls

<sup>1)</sup> Herod. 3, 45; neben den rozóras anch die entrovocs pis dwrok

<sup>2)</sup> Panofta 1. 1.

<sup>5)</sup> Berod. 6, 38; daffelbe wiederholt nur Bolpan 1, 23, 1.

<sup>4)</sup> Diod, fragm. libr. 10.

<sup>5)</sup> Bergl. das Spruchwort , Πολυκο. μητέρα νέμει" in Dem Corpus Parcem. von Lentich und Schneidewin S. 146.

von ergebenen Kriegern vollzogen, auch Geset war und ohne strengere Beobachtung vorgeschriebener Formen ausgeführt wurde, in dieser Hinsicht einen Tyrannen im üblen Sinne des Wortes, der von einem Pisistratus sehr verschieden war und im Innern des Staates wohl wenig zur Befestigung einer gesetzlichen Ordnung that; wenigstens ist auch nicht eine Spur von einer solschen Wirksamkeit desselben in den Angaben der Alten zu entdecken.

Bene Raubereien mußten ju Rriegen führen, wenn er biefe auch nicht felbft gefucht hatte. In biefen war er im Bangen fehr gludlich; benn herodot, Thuepbibes und Strabo 1) melben als Thatsache, bag er sich viele Infeln unterwürfig gemacht, auch manche Ruftenftabt unterjocht, eine Art Seeherrs schaft in feiner Umgebung ausgeübt und Samos ju feiner bochften Stufe friegerischen Uebergewichtes erhoben habe. 3ns Besondere wird ein Rrieg mit ben Mileftern ermabnt, welchem bie Lesbier biefen mit ganger Dacht ju Gulfe famen, aber jur See eine arge Rieberlage erlitten und viele Befangene, die auf Samos zum Ausbau bes Stadtgrabens gebraucht wurden, in feinen Sanben ließen?). Das Giland Rhenea ermahnt außerbem Thucybibes 8) als ein von ihm genommenes, aber bem belphischen Gotte geschenktes; rudfichtlich bieser heilis gen Infel scheint also Bolykrates, wie Bififtratus, mehr fo verfahren zu fein, baß er fich eber eines Berbienftes ruhmen fonnte. Benauere und ausführlichere Rachrichten über bergleichen friegerifche Unternehmungen fehlen ganglich.

Unter feinen auswärtigen Berbindungen ift bie mit bem ägpptischen Ronige Amafis 4) geschloffene am bekannteften; und

<sup>1)</sup> Berod. 3, 39; Thuc. 1, 13; Strabo 14, 1.

<sup>2)</sup> Gerod. 3, 39; und der Oralelspruch: "πάλαι πότ' ήσαν άλκιμοι Μελήσεοι." Schol. ad Aristoph. Plut. v. 1075 und deselbst Bed.

<sup>3)</sup> Thuc. 1, 13 u. 3, 104; auch Corpus Paroem. ron Lenisch und Schneidewin S. 165.

<sup>4)</sup> Ronig feit bem Jahre 563.

nach Herobot 1) bewarb er fich um biefe gleich nach Erlangung ber Berrichaft, inbem er bem Megypter nach morgenlanbifcher Beife reiche Beschenke sandte. Die Freundschaft bestand lange, und bie befannte Geschichte von ben Barnungen bes Megppters vor ber Unbeständigfeit bes Gludes und von ber munberbaren Rettung bes Ringes finbet fich schon bei Berobot 2); aber fehr abweichenb und für Viele biegmal mohl glaubwürdiger giebt Diobor3) an, baß Bolyfrates felbft gegen agyptische Raufleute, bie in Samos anlegten, fich Bewaltthatigfeiten erlaubte, barauf erft Borftellungen, bann Auffunbigung aller Freundschaft erhalten hatte. Mit Cyrus, ber fich bie ionischen Stabte bes Festlanbes unterwurfig machte und bann bie ftrengere Eroberung feinen Satrapen überließ, fam Bolyfrates nicht in hartere Berührung, ba es, wie herobot ausbrudlich bemerkt, bamals ben Berfern noch an ber phonicischen Seemacht gebrach und fein Angriff auf Die Infeln geschehen fonnte. Um so weniger fann eine unachte Schrift eines angeblichen Pythagoras, welche einen Rrieg bes Chrus und ber Samier beschrieb 1), Blauben verbienen; bochftens fonnten bamale einige Plate, welche ber Gebieter auf bem Keftlanbe befaß, verloren fein, und ift auch ber berühmte Tempel ber here auf Samos burch Berfer verbrannts, fo gebort bieß in eine etwas fpatere Beit. Dagegen fuchte Polyfrates um ein Bundniß bei Rambyfes nach, und als biefer feinen Bug nach Aegypten unternahm, bat er felbft - wahrscheinlich auch in ber Abficht, um verbachtige Leute aus Samos fortzuschaffen - bag biefer Berricher ein Beschwaber von ihm gur Beerdfolge annehmen mögte. Damals schickte er 40 Triremen umb zwar mit einer Mannschaft ab, bie nach einem geheimen Schreis

<sup>1)</sup> Berod. 3, 39.

<sup>2)</sup> Gerod. 3, 40-44, und Biele, die wahrscheinlich nur nach ihm ergabe len, bei Banofta S. 34.

<sup>3)</sup> Diod. 1, 95.

<sup>4)</sup> Bergl. Panofta S. 34.

<sup>5)</sup> Baufan. 7, 8, 2.

ben bort festgehalten werben follte. Db biese wirklich nach Megypten famen und bann entwischten, ober ob fie unterwegs umtehrten, wußte icon Berobot nicht mit Sicherheit zu erfahren; aber fie tamen als Feinde gurud, und Bolyfrates verlor gegen fie eine Seeschlacht und tonnte bie Landung berfelben nicht verhindern. Auf bem Boben von Samos wurden fie bagegen von ben ergebenen Solbnern und Schupen geschlagen und auf bie Schiffe gurudgetrieben. Uebrigens ließ ber Bebieter in jener Roth bie Beiber und Rinber vieler feiner Unterthanen ergreifen und einsperren, indem er brobete, bag, wenn jene mit ben Aufftanbischen gemeinschaftliche Sache machten, er alle in ben Bebauben verbrennen murbe 1). Sier treten abermale bie Buge eines militarischen Despoten hervor und geben bem Bolyfrates ichon einen ben fpateren Tyrannen verwandten Charafter, ba alles eigentliche Burgerthum in einem Grabe, wie es bei ben meiften feiner Zeitgenoffen boch nicht ber Fall war, unter ihm aufhörte.

Durch jene Empörung wurde Polyfrates noch in eine zweite, sehr mißliche Fehde verwickelt. Die Ausständischen nahmen namlich nach dem griechischen Stammlande Zuslucht und wandten sich an Sparta, wo man sich nach einigen Bedenklichkeiten zu einer Unterstützung entschloß. Borzüglich die Korinther waren zur Ausrüstung einer Flotte sehr bereitwillig und thätig. Die Ursache dieser Beneigtheit leitet Herodot?) davon ab, daß die Samier ehemals die Kinder der Korchräer, welche Periander sich zur Buße stellen und dem Lydier Alyattes zusühren ließ?), in Schuß nahmen; aber in der That ist nicht einzusehen, wie dieser Borsall überall eine seindliche Stimmung in den Korinthern hätte erweden können. Einen sehr wohl verdienten Tadel erhält Herodot daher schon

<sup>1)</sup> Berod. 3, 44 u. 45, und nach ibm Andere bei Panofta S. 37.

<sup>2)</sup> Berod. 3, 47-53.

<sup>3)</sup> Dben, Seite 161.

in ber Schrift bes falfchen Plutarche 1), ber bas Abgefchmadte, von welchem jene Schilberung bes Bufaummenhanges ber Dinge nicht frei ift, mit stegenden Granben barlegt, ber aber nicht einen bofen und bie Thatsachen entstellenben Willen, fonbern lebiglich eine Schmache Berobots, ben nun einmal alles Abentheuerliche unwiberftehlich anzieht, aus bem Kehlgriffe hatte folgern follen. Bei weitem mahrscheinlicher ift es, bag auch bie Rorinther wie alle peloponnefische Anwohner bes faronischen Meerbufens gewiß schon recht häufig und recht empfindlich von jenen Rape reien gelitten hatten, welche Bolyfrates rudfichtslos gegen Freunde und Reinde verübte, um fich Belb zu verschaffen, und bag biefe baber ernftlich in bie Spartaner brangen, bamit bem Treiben bes Friedensftorers endlich ein Biel gefest wurde. Bu ber Unternehmung, ber erften, welche bie Beloponnefter nach Mfens Rufte hinuber ausführten, werben bie Spartaner felbft wenig mehr als bie Unführer geftellt haben, bie Schiffe und beren Bemannung tonnten nur bie peloponnestischen Seeftaaten liefern. Sie war aber fo bebeutenb, baß Bolyfrates gur See nicht einen Rampf wagte, nicht einmal bie Lanbung hinderte, sondern, bag er fich in seiner Refte eingeschloffen hielt; sicher ber beste Entschluß, ben er fassen konnte, ba er nichts aufs Spiel feste, und auf balbige Ermubung ber Diefe blieb nicht aus. Gegner rechnen burfte. Die Be lagerung ber Stadt erfolgte gwar, und bei ber Erfturmung griff man fo unerfcroden an, bag Ginzelne foger in bie Stabt einbrangen; allein bet Gebieter hatte feine Maagregeln fo got getroffen, bag er auch biefe burch feinen Rudhalt wieber hinausschlug und überhaupt ben Muth ber Gegner recht wirtiam abfühlte. Rach einer 40tägigen Belagerung zogen also bie Peloponnesier wieber ab, ohne etwas ausgerichtet ju haben und felbft ber verleumberischen Rachrebe zu entgeben, als maren fie von Bolyfrates bestochen worden; bie Aufftanbi-

<sup>1)</sup> De malign. Herod. cp. 22.

fchen blieben bagegen ihrem Schidfale überlaffen, raumten gleichs falls bie Heimath und trieben fich unter Abentheuern, bei benen natürlich Herobot mit Wohlgefallen verweilt, lange umber, bis fie größtentheils aufgerieben wurden 1).

Räherte sich aber auch Bolyfrates, rudsichtlich bes bisher Erzählten, mehr als irgend ein anderer ber vorgeführten Tyrannen dem Charafter eines Militärdespoten, so wird er, von einer anderen Seite betrachtet, wieder den Zwingherren seiner und der furz vorhergegangenen Zeit ähnlicher, da er doch zugleich ein Mann gewesen zu sein scheint, welcher durch eine lebhafte Theilnahme für die damals sich entwidelnde Kunst und Wissenschaft sich einem geseierten Namen erward und durch Prachtliebe einen glänzenden Schimmer um sich verbreitete.

Schon vor feiner Belangung jur herrschaft machte er ein glanzenbes Saus und jog burch Geprange bie Augen bes Bolfes auf fich, wahrend ein febr freigiebiger Bebrauch feiner Schate ihm auch Bovularitat gewinnen mußte 2); als alleiniger Machthaber verwandte er bagegen, so viel seine Rriegsrüftungen es ihm erlaubten, große Summen auf theils stattliche, theils nugliche Anlagen, bei benen er zugleich ben 3med verfolgen mogte, auch bas niedrige Bolf auf eine heilfame Beife zu beschäftigen B). Lange vor feiner Zeit hatte fich ber Geschmad fur bie bilbenben Runfte und Tachtigfeit in benselben auf Samos entwidelt, und einer samifchen Runftler-Familie verbanfte man unter anderem ben Tempel ber Bere, ben noch Berobot4) ben größten nennt, welchen er unter Griechen habe fennen lernen, und bie Erfindung bes Erzauffes, nach welcher balb rafche Fortfcritte in ben funftlerischen Leiftungen gemacht wurben; aber bis in Polyfrates' Beit lebte auf Samos ein jungerer Theodorus, und biefer Bilbner

<sup>1)</sup> herod. 3, 84-56 und bann 57-59.

<sup>2)</sup> Athen. 12, S. 540.

<sup>3)</sup> Arist. polit. 5, 9, 4.

<sup>4)</sup> Bernt. 3, 60.

mögte, in freilich fleinerem Maafftabe, bem prachtliebenben herrsicher wie spater Phibias bem Perifles gebient haben 1).

Im Allgemeinen rebet von polyfrateischen Berten auf Camos Aristoteles2) als überall so befannten, bag er nur auf bieselben hinzubeuten brauche; und wollte man tarunter nur Bauwerfe verfteben, fo ermahnt Berobot3) ebenfalls bie foftbaren Runftschäte, welche nach bes Polyfrates Tobe Maanbrius aus ben Wohnzimmern beffelben in bas heraum bringen und bort als sehenswerthe Dinge weihen ließ. Ramentlich aufgeführt werben von Serobot 4) brei von ihm als großartige gefchilberte Berte, nämlich ber Durchftich eines fieben Stabien langen Berges nebft einer hindurchgeführten Bafferleitung, ein ungemein ftarter Damm ins Meer, welcher ben Safen fcuten foute, und bas vor allem beachtenswerthe Herdum; und wahrend Thiersch jene beiben Werte als Anlagen bes Polyfrates nicht anficht und nur gegen ben Tempel bie Einwenbung macht, bag nach ben bestimmtesten Nachrichten ber erfte Bau aus einer alteren Zeit ftammt, mogte boch aus jener Berbinbung bei Berobot bervorgeben, baß hirt mit einigem Rechte bas Bebaube ju benjenigen rechnet, welche erft burch Polyfrates ihren völligen Glang er-Bilbwerke, die Amafis geschenft und Bolyfrates im Heraum aufgestellt hatte, erwähnt Berobot 5) ausbrudlich; eine fehr geschätte Statue ber Bere, Die ebenfalls von Bolpfrates bort geweihet war, preiset Apulejus ); noch jest ift eine, freilich nicht zu ben vollfommneren gehörenbe Statue vorhanden, beren Infdrift aussagt, bag Polyfrates fie fertigen lief?). Allgemein

<sup>1)</sup> Thierich Cpochen ber bilbenden Runft der Griechen, S. 183, Die aus-führliche Anmertung 94.

<sup>2)</sup> Ariftot. 1. 1.

<sup>3)</sup> Berob. 3, 123.

<sup>4)</sup> Berob. 3, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Id. 2, 182.

<sup>6)</sup> Florida II. S. 18.

<sup>7)</sup> Bergl. Bintelmanu's Geschichte ber Runft bes Alterthums. cp. 1, §. 12.

bekannt ist ber Werth, welchen ber Herrscher auf seinen berühmten Siegelring legte, ber einen in Gold gesasten und mit dem Bilde einer Leier geschmüdten Smaragd enthielt und ein Werk des jüngeren Theodors war 1); wohl aber darf man erwarten, daß ein folcher Herrscher Kunstschäße sammelte, so viele er zu seiner Zeit vereinigen konnte.

Bauten anberer Art hatten mehr eine militarifche Bestimmung, und erwähnt find ichon bie Burg Aftopalaa, ber Graben, welcher burch Gefangene um bie Sauptstabt gezogen wurde, und bie Erweiterung und Sicherung bes Safens; welch einen Ruf aber bas Schloß bes Polyfrates im Alterthume gehabt haben muß, geht baraus hervor, bag Caligula, ber mehre gefeierte Bauwerke bes griechischen Alterthums wieber herstellen wollte, babei auch an die Regia bes Polyfrates bachte 2). Eine andere Unlage, bie Laura, welche mehr ein ichoner Bergnugungsort gewefen fein muß, erwähnt Athenaus 3). Sie war nach einem Borbilbe, bas Sarbes gewährte, innerhalb ber Stabt angelegt, war mit auserlesenen Bewachsen geschmudt, biente inbeffen auch leichtfertigen Dabchen und allen Belfern ber Ueppigfeit zu einem weithin bekannten Tummelplate. Derfelbe Bewährsmann fagt, bag Bolpfrates aus allen Gegenben bas Borguglichere nach Samos zu verpflanzen suchte. Molossische und spartanische Hunbe, welche bei ben Griechen als bie besten fur bie Sagb gepriesen werben, Ziegen von Sepros und Raros, Schafe von Milet und Athen werben namentlich aufgeführt, und zu verkennen ift es nicht, daß burch biese die Bucht in Samos veredelt werden sollte. Runftler, wird hinzugefügt, ließ Bolyfrates für hohen Lohn von ben verschiebenften Seiten nach seinem Sipe fommen; bagegen

<sup>1)</sup> Gerob. 3, 41; Baufan. 8, 14, 5. Clem. Alegand. Strom. III. S. 185. ed. Rl.

<sup>2)</sup> Sucton im Caligula. cp. 21.

<sup>. 5)</sup> Athen. 12, S. 540. Der Ort hieß aber wahrscheinlich "Laura bes Bolufrates"; benn Laupa bedeutet "Stadtviertei", fiebe Etymol. magn. a. v.

erhält er, ungeachtet daß ihm Afiens Despoten so nahe waren, bas Lob, daß ihm Anlegung eines Harems ober ahnliche Dinge wie Korinth's Periandern nicht zur Last fallen, und Frauen spielen an seinem Hose durchaus feine Rolle. Bon den Dichtern der damaligen Zeit lebte Anakreon lange in der Umgedung des Herrschers und gesiel sich daselbst ungemein 1); Ibykus verweilte ebenfalls einige Jahre bei ihm 2); der berühmte krotoniatische Arzt Democedes wurde für einen hohen Lohn berufen 2); für Anlegung einer Bibliothek war dieser Gebieter ebenso wie Piksstratus thätig 4).

In allen biefen Dingen tritt alfo Bolyfrates ben gefeiertften Tyrannen biefes Beitalters ruhmvoll an bie Seite; ben ftarfften Schatten murbe es bagegen wohl auf ihn werfen, wenn fich genauer barftellen ließe, wie er im Inneren feines Staates maltete. Eigentliche Graufamfeit, bofes Digtrauen, erfinberifche Spurerei und ahnliche Untugenden macht ihm zwar Riemand jum Borwurf; aber gebieterifch und eigenmachtig mar er im hochsten Grabe, und zu ben argften Maagregeln griff er, wenn feine herrschaft auf irgend eine Beise bebroht murbe. Alle Samier aus ben erften Familien hatten gewiß recht viel von ihm ju leiben, und ein Mann wie Bythagoras verließ baber ebenfalls lieber sein Baterland, als bag er fich ben Launen eines willtuhrlich verfahrenben Gebieters ausgesett hatte; felbft bie Daffe bes Bolfes, welche immerhin auch Berbienft und Luftbarteiten burch ihn erhalten mogte, fonnte nur achzen, ba jebes Recht und jeder Befit unaufhörlich gefährbet war; feine befolbeten Rrieger, feine Beamten und feine Sofbiener werben wohl allein

<sup>1)</sup> Gerod. 3, 121; Paufan. 1, 2, 3; Athen. l. l.; Aelian 9, 4 u. 12, 25; Strabe 14, 1.

<sup>2)</sup> Suidas. s. v.; deffen Borte: "& τοῦ τυράννου πατήρ" ich jeboch nicht zu erklaren vermag.

<sup>3)</sup> Berod. 3, 131; Suibas a. v.

<sup>4)</sup> Athen. 1. S. 3.

eine angenehmere, wenngleich nicht gefahrlose, Stellung gehabt haben; und ber wahre Wohlftand von Samos, das auch durch Auswanderung seiner alten Bewohner empfindlichen Berlust erlitt, scheint schon unter Polytrates bedeutend gesunken zu sein. Im Grunde mußte dieser, wenn auch Kapereien und auswärts ver übter Raub die hamptsächlichsten Erwerbquellen waren, durch seine Kriegsmacht und seine prunkende Hosphaltung die Kräfte der Insel erschöpfen und durch allen Schimmer ein tieses Elend des Bolks nur verkeden.

Diefem falfchen Schein entsprach bas fcmachvolle Enbe. Droetes, perfischer Satrap bes vorberen Kleinaffens, munichte - benn nur biefes fcheint ber wahre Grund ber hinterlift gewesen zu sein - fich um seinen Gebieter bas Berbienft zu erwerben, daß auch er ihn um eine Proving bereichert und eben ben Mann, welcher herr bes nachften Meeres war und ftets bie Ruften bebrobete, in feine Bewalt gebracht hatte. Unter trugerifchen Berheißungen, ale wollte er ihm jur Eroberung von Jonien behülflich fein und ihn vorzüglich mit reichen Gelbmitteln unterftugen, lodte er alfo ten Polyfrates, ber vorber icon feinen Bebeimichreiber Dambrind nach Sarbes geschidt hatte und burch bie biefein wiberfahrene Taufchung fo berudt war, bag Freunde, Bahrfager und Die eigene Tochter ihn nicht gurudhalten fonnten, nach Magnefia, ließ ihn nicht bloß tobten, fonbern and feinen Leichnam and Rreug fchlagen und hielt von bem Befolge bes Erwürgten alle biejenigen als Sclaven fest, welche Freunde und Dienkleute waren, wahrend er die eigentlichen Samier entließ und von ihnen fich funftige Bergeltung fir bie ihnen geworbene Freiheit ausbebang 1).

Im Jahre 523 schieb Bolyfrates auf biese Beise vom Schauplage, und einen Sohn und Erben scheint er nicht hinterlaffen zu haben, ba nur von einer unverheiratheten Tochter beffelben bie

<sup>1)</sup> herob. 3, 120-125; Athen. 12, S. 822. Strabe 14, 1.

Rebe ift 1). Bei feiner ungludlichen Reise nach Magnefia hatte er feinem Maanbrius bie Bermaltung übertragen, und biefer hatte, als er bie Nachricht von bem Tobe feines herrn erhielt, feine Luft, an beffen Stelle zu treten, errichtete vielmehr einen Altar bes Zeus Cleutherios, berief eine Berfammlung ber Samier und erklarte in berfelben, bag, obwohl es ihm moglich gewesen ware, bes Polyfrates Blag einzunehmen, er ben Samiern republikanische Freiheit zuruckaabe und für fich nur 6 Talente von ben Schähen bes Erschlagenen und bas erbliche Briefter thum jenes Beus ausbebange. Statt ihm biefes Dant zu wiffen, borte man fofort auf bas Geschwäß eines vermeffenen Demagogen Telefarchus, ber ihn vielmehr zur Rechenschaft ziehen wollte. Jest wurde Maanbrius bebenflich, jog fich in bie Burg jurud, lub bahin zu einer angeblichen Unterhandlung bie Saupter ber Begner und feste biefe feft; bann übernahm, inbem er entweber wirklich frankelte ober boch eine Krankheit vorschütte, sein mehr entschloffener Bruber, Lyfaretos, berfelbe, welchen fpater Darius aum Gebieter von Lemnos machte 3), bie Leitung ber Dinge 3).

Unterbeß hatte Sploson, ber jungere Bruber bes Polyfrates, sich im Auslande umher getrieben, hatte gerade um die Zeit, als Rambyses Aegypten eroberte, sich hier ausgehalten und hatte Gelegenheit gehabt, sich dem Darius, der im Heere als einer der angesehensten Perser diente, ausmerksam und gefällig zu beweisen. Eben dieser war im Jahre 522 König der Perser geworden, und an ihn wandte sich jest Sploson. Schon die morgenländische Hossitte erlaubte es nicht, ihm, einem Wohlthäter des Königs, eine Bitte abzuschlagen, und da er nur wünschte, daß ihm Samos, welches nach dem Tode seines Brubers ibm zukäme und gegen-

<sup>1)</sup> Serod. 3, 124.

<sup>2)</sup> Berod. 5, 27.

<sup>3)</sup> Berod. 3, 142 u. 143.

<sup>4)</sup> herob. 3, 139; und wohl nur nach ihm Strabo 14, 1; Aeffan 4, 5. und Andere.

wartig ein Stlave feines Saufes beherrichte, ohne Blutvergießen und Bermuftung überliefert murbe, fo murbe Dtanes beorbert, mit einer Beeresmacht bes Splofon Begehren zu unterftugen 1). Dem Berfer wurde es nicht schwer, auf Samos zu landen, wo Maanbrius fogleich Unterhandlungen begann und unter freiem Abauge bie Burg ju raumen versprach. Allein er hatte noch einen zweiten Bruber, Charilaos, ber fühneren Sinnes mar und gerabe bamale gefangen gehalten wurde, vermuthlich bamit er nicht Unbeil anrichtete. Diesen befreieten unter ben augenblick lichen Umftanden bie Unzufriedenen, und während Maandrius mit seinen Schaben burch einen unterirbischen Bang bie Burg verließ und über bas Deer entwich, ftellte jener fich an bie Spite ber Solbner, überfiel bie arglofen Berfer und richtete ein Rarfes Blutbab unter ihnen an. Balb sammelte fich inbeffen bie überlegene Masse und trieb bie Wenigen in die Burg gurud; nur konnte Dtanes jest feine Leute nicht im Bugel halten. Bahrend ein Theil berfelben bie Burg beobachtete, fielen bie Anberen über bie Stabt ber und verübten in berfelben ein furchterliches Gemegel und Grauel jeber Art2). Damale, scheint es, wurde auch ber berühmte Tempel ber Bere arg mitgenommen und eines großen Theils feiner Runftichate beraubt.

Was aus jenem Charilaos wurde, erfahren wir nicht; genommen wurde, nachdem auf der Insel die berüchtigte Treibjagd
ber Perser angestellt war d., auch die Burg, und die Insel bann
bem Sploson übergeben d. Dieser war also eigentlich ein Basall
ber Perser und gehört schon zu den Tyrannen, von welchen am
Ende dieses Abschnittes die Rede sein wird. Er erhielt die
Insel im traurigsten Zustande und so entvölsert, daß daher auch

<sup>1)</sup> herobot. 3, 140 u. 141.

<sup>2)</sup> Berod. 3, 145-147.

<sup>3)</sup> Das berüchtigte oayspreiere, wobei man in einer umstellten Gegend auf die Renschen, wie auf Wild, Jago machte.

<sup>4)</sup> Serod. 3, 149.

ein Sprüchwort entstand 1); benn schwerlich ift benen beizustimmen, welche andeuten 2), als ware erst durch Sylosons bose Herrschaft die Insel völlig zu Grunde gerichtet, vielmehr mußte er sogar durch Freilassung von Stlaven die Zahl der Bürger etwas in Aufnahme bringen 3).

Er taim, ba er im hoben Alter zur Berrichaft in Samos gelangte, nicht lange regiert haben; fein Tobesjahr ift inbeffen nicht zu bestimmen, und wir wiffen nur, bag, als Darius im Jahre 508 feinen Senthenzug unternahm und auch bie in ben griechischen Stabten eingefetten Satrapen gur heersfolge zwang, ichon fein Sohn Acafes an ber Spige ber Samier ftanb 1). Bon biefem ift unten zu reben. Sier nur noch bie Schlußbemerfung, bag Samos nicht nur bas Unglud hatte, burch feine Tyrannen in auswärtige Sanbel verwidelt ju werben, bie es ju Grunde richteten, sondern auch jenes zweite, die Tyrannen fo lange zu behalten, bis es unter versische und balb unter attische Oberhertschaft gerieth, und bag es eben begwegen augleich alle bie Bortheile entbehren mußte, welche bie Tyrannen meiftens in fo weit gewährten, als vermittelft biefer Uebergangsperiobe ein mehr , geregeltes und bald rein bemofratisches, bald aus Ariftotratie und Demofratie wohl gemischtes Burgerthum fich entwidelte und vollftanbiger ausbilbete. Daber bie Auftritte einer fvateren Beit auf biefer Infel.

Die angrenzende Landschaft Doris wurde etwas später als Aeolis und Jonien, schwertich lange vor dem Jahre 900 colonistrt und erhielt ihre neuen Bewohner hauptsächlich von Epibaurus, Trozen und Argos, indem die Ausziehenden größtentheils

<sup>1)</sup> διητι Συλοσώντος εὐρυχωρία; Corp. Paroem. ed. Leutsch und Schneidewin, p. 98.

<sup>2)</sup> Strabo 14, 1; Geraff. Pontic. 10; Eustach ad. Dion. Perleg. v. 834.

<sup>3)</sup> Suidas s. v. dnuos.

<sup>4)</sup> Berod. 4, 138, ju vergleichen mit 6, 13.

eben biejenigen maren, welche von ben anbringenben Dorern eine neue Seimath ju suchen veranlagt wurden, ihnen jeboch fich haufig Dorer beimischten und vorzüglich als Ruhrer an ihrer Spige ftanben 1). Es bilbete fich hier eine borische Berapolis, zu welcher bie brei borifchen Staaten ber Infel Rhobos, Lindus, Jalysus und Ramirus, bann bie Infel Ros und auf bem Festlande Salifarnaß und Anibos gehörten; boch ichieb Salifarnaß fehr balb aus biefer Berbinbung und es blieb nur eine Bentapolis?). In biefer, scheint es, fam bas borifche Element zu einem entschiedenen Uebergewichte, und von einzelnen jener Staaten wurden auch bie Gilande ber fleinen Sporaben, wie Telos, Rifpros, Ralybna und Syme abhangig, mahrend Rarpathos und auf bem Festlande Myndus unter ihren argolifchen Bewohnern außer bem borifchen Berbanbe blieben 3). Die nachsten Schicksale bieser Colonien laffen fich nicht geschichtlich verfolgen. Bon Ronigen ift bei ihrer Grundung bie Rebe: fpater finden wir dieselben bort nicht wieder, wohl vielvermögende und bevorrechtete Kamilien, und bie Entwickelung ber Dinge scheint also hier völlig benfelben Bang wie an anberen Dertern genommen zu haben, nur bag bie naben Rarier frühzeitig etwas ftorend in benfelben eingriffen.

Rhobos, welches in biefen alteren Zeiten eben beshalb zu feiner Bebeutung gelangen konnte, weil es in brei Staaten zerfiel, ftanb unter Königen, bie von Tlepolemus, einem Sohne bes Herfules, stammen wollten und ficher also wohl Herakliben

<sup>1)</sup> Bergl. Muller's Dor. 1, S. 102, wo bas dorische Element hauptssächlich versolgt, und Plaß Bb. 2. S. 322, wo das nichtsdorische zur Geletung gebracht wird. Bon Letterem ist nicht berücksichtigt Pausan. 2, 30, 8, obwohl daselbst deutlicher als irgendwo sonst gesagt wird, daß die, welche von Trözen nach halkarnaß und Myndos zogen, Abkömmlinge aus ihrem älteren, also nichtsdorischen herrschause an ihrer Spize hatten, während andere Glieder deffelben damals nach Attita flüchteten.

<sup>2)</sup> Serod. 1, 144.

<sup>3)</sup> Müller L. L

waren 1); aber schon gegen bas Jahr 700 muffen, ba von einem starken Handel ber Insel nach ben westlichen Gegenden nirgends die Rebe ist, Erschütterungen vorgesallen sein, welche auf dieser, wie auf einigen kleinern Inseln in der Rahe vielleicht durch neue Einwanderungen den dorischen Charakter sehr sörderten und dagegen andere Einwohner bewogen, sich in Siciliens Gela und bald auch in Agrigent eine neue Heimath zu gründen. Könige werden schon aus jener Zeit nicht mehr erwähnt, und die dorische Aristokratie bildete sich nach jenem Abstusse sester aus, indem sie sich wahrscheinlich dem nahen Kreta enger anschloß, die günstige Lage für den Handel wenigkens nicht benutzte und so das Aufkommen eines zahlreichen und gefährlichen Plebezerstandes verhütete. Kein Wunder also, wenn wir von Tyrannen der Insel Rhodos nichts hören.

Als einen solchen führt zwar Müller?) im ersten Banbe seiner Dorer ben auch zu ben sieben Weisen gerechneten Kleobulus auf und beruft sich babei auf Zeugnisse, die nicht bebeutende Gültigkeit haben 3); allein später scheint er — benn berichtigend erklärt er sich nicht — boch selbst diese Ansicht ausgegeben und ben Kleobulus nur für einen Gesetzeber gehalten zu haben 4). Eine Wirksamkeit dieser Art, wie sie die meisten der steben Beisen hatten, wird ihm allerdings von vielen durch Müller angezogenen Schriftstellern beigelegt und ganz besonders in der von Diogenes von Laerte mitgetheilten Lebensbeschreibung, in welcher dagegen auch nicht die geringste Andeutung von einer Tyrannis bes Kleodulus, wohl ein angeblicher Brief besselben an Solon

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 108.

<sup>2)</sup> Seite 108.

<sup>3)</sup> Klemens Alex. Stromat. 4, cp. 125, wo es allerdings heißt: "Κλεοβούλου τοῦ σοφοῦ και Λινδίων μοναρχοῦντος"; und Plut. de Ei apud Delph. cp. 3, wo die Worte lanten: "Κλεόβουλος δ Λινδίων τύραννος", der ganz dem Periander an die Seite gestellt wird.

<sup>4)</sup> Muller's Dor. 2, S. 148. 375, 392.

fich befindet, in welchem biefer eingelaben wird, fich vor Biffftratus nach bem bemofratischen Lindus zurudzuziehen. nun auch letterer Busat wohl nur von einer republifanischen Berfaffung verstanden werben, fo mogte boch als gewiß angunehmen sein, bag bei inneren Bewegungen in bem fleinen Staate ber wegen feiner Beisheit hochgeachtete Mann nur Auftrage zu einer befferen Anordnung ber Dinge annahm und burchführte, vielleicht bie Stellung eines Aesymneten furze Beit erhielt und fo Beranlaffung gab, bag Rlemens und Plutarch bie nicht mit Borficht gewählten Ausbrude gebrauchen fonnten. Aus Jalvsus fennen wir wohl bas gefeierte Beschlecht ber Diagoriben ober Eratiben, welches mit ehemaligen Ronigen gufammenhing, einen Mittelpunft ber Ariftofratie bilbete und von Bindar vor Digbrauch feiner Macht gewarnt wurde 1), aber haben bavon feine Spur, bag bereits eine ftarte Begenpartei fich wirflich aufgelehnt hatte. Ueber Ramirus fehlt es an allen Rach-Dagegen wiffen wir über bie Insel Ros mit Bestimmtbeit, bag hier bie Dinge, beren fruberen Bergang wir nicht fennen, in ben nachsten Jahrzehnten vor 500 bahin fich entwidelten, bag Tyrannen an bie Spige famen. Berobot 2) fpricht namlich bavon. Rabmus, Sohn bes Schthes,- fagt er, welcher bie wohl begrundete Tyrannis in Ros von seinem Bater ererbt batte, legte freiwillig und bloß aus hochsinniger Dentweise bie Berrichaft nieber, ichenkte republikanische Freiheit zurud, begab fich mit ben Samiern, welche nach Unterbrudung bes ionischen Aufftanbes auswanderten, nach Bankle in Sicilien und wurde balb bei Gelon ein hochstehenber und geachteter Mann. Bater nennt herobot felbft Scothes und vor bem Rabmus muß also schon biefer bie Thrannis auf Ros beseffen haben. Rur

<sup>1)</sup> Ruller's Dor. 1, S. 108 und 2, S. 147; Bodh ju Bindar's Olymp. 7.

<sup>2)</sup> Serod. 7, 163 und 164.

theilweise ftimmt bamit ber stebente ber sogenannten hippotra: teischen Briefe überein, ber zwar auch biefen Rabmus als 3mingherrn von Ros fennt, aber beffen Befeitigung fo erzählt, als hatte ber perfische Ronig bie Insel ber Artemifia geschenft, biefe bei tem erften Berfuche fle ju nehmen Schiffbruch gelitten, bann aber bei bem zweiten ihren 3med um fo leichter erreicht, weil Rabmus bie Stabt verlaffen hatte. Inbeffen laffen fich beibe Erzählungen ziemlich in Ginflang bringen, indem man nur bie freiwillige Rieberlegung, wie fie bei Berobot bargeftellt wirb, etwas zu ermäßigen braucht. Dagegen ift es faum glaublich, baß jener Scothes, welcher bei Berobot 1) Konig ter Bankleer und ein Begner ber ankommenben Samier heißt, berfelbe fei, welcher bes Radmus Bater genannt wird; und wenn Muller an einer Stelle feiner Dorer biefe Annahme zu rechtfertigen fucht. fo erflart er boch fpater an einer zweiten, bag ihm bie Sache wenigstens fehr bebenflich geworben fei "). Sochstens barf man wohl annehmen, bag eine und bieselbe foifche Familie Mitglieber in Sicilien und in ber alten Beimath hatte.

Anibos hatte ursprünglich Herakliben als Könige<sup>3</sup>), die ihren Einfluß auch über die nahen und sehr kleinen Eilande verbreiteten, und erhielt später eine sehr strenge Oligarchie, gegen welche Aufstände erfolgten, weil selbst die jüngeren Sohne ber berechtigten Familien sich zurückzeseht fühlten<sup>4</sup>). Diese Unruhen wurden jedoch in ihren weiteren Folgen gehemmt, da Anibos sich schon den Satrapen des Ehrus unterwarf<sup>5</sup>). Dasselbe Schicksal theilten Halikarnaß und Myndus, und später wurde das gesammte Doris, mit Ausnahme von Rhodos, der karischen Königin Artemista geschenkt, die nun ihren Sip nach ihrer Ba-

<sup>1)</sup> Berot. 6, 23.

<sup>2)</sup> Muller's Dor. 1, 170 und bagegen 2, 147; unten bei Belon.

<sup>2)</sup> Diod. 5, 9 u. 53, vergl. mit Berod. 1, 174.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 5, 3.

<sup>5)</sup> Berod. 1, 174.

terstadt, dem erft feitbem bekannter gewordenen Halifarnaß, verlegte 1). Diese Art von Tyrannis gehört also schon zu einer anderen Gatung, von der am Schluffe biefes Abschnittes zu reben ift.

Bon ber afiatischen Kuste am Hellespont und an ber Propontis ist bereits oben 2) gemelbet, daß die Anlage ber bortigen Colonien erst mit dem Jahre 700 beginnt, die Mehrzahl berfelben Handels-Colonien waren, welche die Mutterstädte, bessonders Miset, in einiger Abhängigtest erhielten, alle aber vor ihrer eigentlichen Entwickelung bald nach dem Jahre 550 unter persische Herrschaft geriethen und eben deßhalb rücksichtlich ber alteven Tyrannis wenig zu bemerken darbieten.

Athener ben Mitylendern entriffen und auch Pififtratus in einem neu ausgebrochenen Kampse behauptete. Dieser übergab es seinem unehelichen Sohne Hegesistratus!), ber auf biese Beise Tyrann, aber eigentlich boch nur ein Basall seines Baters und später seines Halbbrubers wurde. Eben beswegen zog hippias nach seiner Bertreibung aus Athen borthin sich zurück; zugleich wird klar, baß in Sigeum eine Tyrannis eristirte, die nur der Zeit nach hier erwähnt werden kann, übrigens mehr jener ähnzlich ist, welche etwas später von den Persern in vielen Städten der aftatischen Kuste eingeführt wurde.

Schon naher bem nörblichen Ausgange bes Hellespont lag Lampfakus, beffen oben als einer nicht ganz unerheblichen Stabt, welche ben Athenern ben Chersones streitig machte, gebacht wurde. Etwas Zusammenhängendes wissen wir nicht über bieselbe; aber aus bieser Stadt erwähnt Thucybides ben

<sup>1)</sup> Serod. 7, 99.

<sup>2)</sup> Dben Seite 82.

<sup>1)</sup> Dben Seite 204.

<sup>4)</sup> Berod. 8, 94.

<sup>5)</sup> Thucyd. 6, 59.

Hippotlus als Tyrannen, mit beffen Sohne Neantibas Hippias seine Tochter Archedike verheirathete, und aus der bort mitgetheilten Grabschrift geht hervor, daß auch noch deren Sohn geherrscht habe. Indessen giedt Thucydides den Zusaß, daß jener Hippotlus viel am persischen Hofe gegolten habe, und Herodot dahlt ihn unter benjenigen auf, die nur Basallen des Darius waren. Dieser Zwingherr ist also gleichsalls kein solcher, der aus der inneren Entwickelung des Staates an die Spise erhoben wurde, sondern nur ein von außen ausgedrungener Gebieter.

Bon ben übrigen Stabten bis zu Chalcebon hinauf enthalt die Geschichte gar nichts, das für den hier versolgten 3weck von irgend einer Wichtigkeit ware; benn die später zu erwähnenden Tyrannen derselben waren nur Lasallen der Perfer; besto mehr ist das nicht fern am Pontus gelegene Heraklea zu beachten.

Schon oben 2) find die Gründe angegeben, weßhalb in dieser Stadt ähnliche Auftritte wie in Sikon, Korinth und Megara, aber doch wegen des jungeren Alters derselben etwa 200 Jahre später vorfallen mußten. Bon den Unruhen, welche dem Hauptstampse der Plebejer gegen die Bevorrechteten vorhergingen, redet Aristoteles an mehren Stellen. An einer 3) sagt er, daß Demagogen das Bolf auswiegelten, die Gegenpartei versagten, dann aber doch ein so wildes Treiben begannen, daß die Landesslüchtigen heimkehrten und sich der Gewalt nicht nur wieder bemächtigten, sondern sie auch noch mehr als früher zu ihrem Bortheile ausbeuteten. An einer zweiten 4), daß nur sehr Wernige — wahrscheinlich also der altsdorische Geburtsadel — Zutritt zu allen Bürden und Aemtern hatten, gegen dieselben aber

<sup>1)</sup> Berod. 4, 138.

<sup>2)</sup> Dben Seite 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Arist. polit. 5, 4, 2.

<sup>4)</sup> ib. 5, 5, 2.

Reiche, welche an Rechten febr jurudftanben, vermuthlich alfo bie Bohlhabenben unter ben Blebefern eine fo brobenbe Stellung einnahmen, bag man ihnen nachgab und bie Bahl bes Raths auf 600 Mitglieber erhöhete, inbem man wohl bie 300 ber alt-borischen Phylen verboppelte und so bie angesehenen Blebejer als einen jungeren Abel bem alteren mehr politisch gleichstellte 1). Un einer britten Stelle enblich melbet eben berfelbe 2), bag bie Richter nicht aus ber gangen Burgerschaft genommen wurben, und beghalb bie Bolfoführer neue Unruhen erregten und ju einer Staatsummalzung hinbrangten. An bie lette Rachricht scheint fich bie zu reihen, welche und Juftin 3) erhalten hat. Danach verlangte ber Demos balb auch Erlag ber Schulben (tabulas novas) und eine neue Ackervertheilung, und sette bie Ariftofraten fo fehr in Berlegenheit, bag biefe fich nach auswartiger Sulfe umfahen. Sie wandten fich an ben Athener Timotheus 4) und barauf an ben Epaminonbas; aber beibe hatten in bringenben Ungelegenheiten ihrer Staaten zu viele Beschäftigung, ale baß fie barauf hatten eingehen tonnen. Die Uriftofraten faßten baher, ftatt nachzugeben, ben gefährlichen Entichluß, ihren Landsmann Rlearch, welcher, als Jungling burch ben Unterricht bes Blato und bes Isofrates gebilbet, und mahrscheinlich icon bei fruberen Auftritten in feiner Baterftabt als ein unternehmenber Mann befannt geworben, aber eben begmegen von ber Ariftofratie felbft vertrieben, in jenem Augenblide bei bem pontischen Könige Mithribat biente 5), aus ber Berbannung gurud au rufen und burch ihn eine Aussohnung ju Stanbe ju bringen.

<sup>1)</sup> Bergi. Heraklea ad Pont. scrips. H. L. Polsberw.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 5, 5.

<sup>2)</sup> Juftin 16, 4.

<sup>4)</sup> Der damais bei Cygitus ftand, Diod. 15, 81; Epaminondas war aber bei Berbung um Bundesgenoffen bis Bygang gereifet.

<sup>5)</sup> Memnon ed. Orelli cp. 1 und Suidas s. v. Klearch.

Er nahm im Jahre 3651) ben Ruf an, jeboch, wie fich balb zeigte, nur in ber Abficht, fich ber Tyrannis zu bemachtigen. Bu biefem 3mede verficherte er fich querft einer Rriegsmacht, indem er mit Mithribat I. eine Berbinbung abichloß, nach welcher er Rrieger erhielt und bafur versprach, die Stadt fpater ibm ju überliefern und fie als Bafall aus feinen Sanben gurudjunehmen. Einzug in bie Stadt erhielt er, und fogleich fette er fich in einem verschanzten Theile berfelben feft; balb fam Mithribat nach; aber nun warf er bie Daste ab, nahm ben Ronia gefangen und entließ ihn nur fur ein Lofegelb. welches ihm bie Mittel gewährte, feine Solbner feft an feine Berson zu binden und ihre Bahl zu vermehren. Sierauf fpielte er ben Bolfsfreund, als wollte er nur bie lange Unterbruckten von bem Joche ber Ariftofratie befreien; und auch bieß gelang ihm fo gut, bag bie Menge ihm alle Gewalt übertrug. endlich fiel er über bie Ariftofraten ber, beren Mitglieber theils entflohen, theils bas Leben verloren, alle aber ihn in bem Befibe von Schägen ließen, burch beren zwedmäßige Bermenbung er fich leicht in ber Tyrannis festfeste 2).

Er wird, besonders von Justin, doch auch von Memnon und Isofrates, als ein arger Despot geschildert. Da indessen Ersterer auch von Bersuchen der Aristofratie, mit bewassneter Macht den Zwingherrn zu sturzen, und von einer hartnädigen Schlacht, in welcher er den Sieg errang, außerdem noch davon redet, daß Klearch den Stlaven, also wahrscheinlich den leibeigenen Mariandynern, zu seiner Berstärfung die Freiheit schenkte, so wird es ziemlich klar, daß der Tyrann, um nicht zu unterliegen, zu den äußersten Maaßregeln greisen mußte und bald weniger in dem Demos als in den Leibeigenen eine Hauptstüge suchte. Damit wurden die Leibenschaften ber rohesten Menschen-

<sup>1)</sup> lleber die Zeitrechnung f. unten, im 2. Theile, Aprannis von Geraftea.
2) Justin. l. l.; Bolpan 2, 30; Diod. 15, 81; Isokrat. epist. ad Timotheum ep. 7; Aeneas im Poliore. ep. 12.

classe entsesselt, und die scheußlichsten Dinge mögen vorgesallen sein; boch folgt nicht nothwendig, daß Klearch mehr zur Last zu legen ist, als daß er sie nicht habe verhindern können. Mögslich ist es freilich auch, daß er selbst einen blutdürstigen Charafter hatte und im Glücke diesen obendrein mit einem Uebermuthe verband, der sogar den Göttern Hohn zu sprechen sich erdreistete<sup>1</sup>); und sehr entschieden spricht sich Isokrates in dem Briefe an den Sohn dahin aus, daß der Bater im Allgemeinen in dem bösesten Ruse gestanden und als Herrscher einen Charafter, wie ihn Riemand von seinen ehemaligen Bekannten erswartet hätte, an den Tag gelegt habe.

Diese Gewaltthätigkeiten veranlaßten aber eine Verschwörung, an beren Spiße Chion und Leonidas standen, zwei Jünglinge, die in Plato's Umgange gebildet waren und sich berusen
glaubten, die Baterstadt von dem Tyrannen zu befreien. Die Verschwornen tödteten ihn im Jahre 353, nachdem er 12
Jahre geherrscht hatte, sielen aber selbst durch die herbeieilende Leidwache und konnten republikanische Freiheit nicht herstellen. Er hinterließ einen Sohn, Namens Timotheus, der noch minderjährig war, und für diesen führte 7 Jahre lang sein Oheim Satyrus die Regierung, welche nach Memnon's Darstellung nicht besser als die seines Bruders war. Dann herrschte Timotheus
selbst, den Memnon und Isokrates. einen milden und guten, doch tapfern und kräftigen Regenten nennen. Unter ihm soll

<sup>1)</sup> Benn indessen Justin 16, 5 von ihm sagt: "eunti per publicum, aurea aquila velut argumentum generis praeserebatur," so muß der Berdacht entstehen, daß er vergißt, von wem er spricht, und den Klearch mit dem späteren Herrscher Dionysius verwechselt.

<sup>2)</sup> Justin, Diodor und Memnon I. I. Suidas s. v. Kleapxos.

<sup>3)</sup> Memnon op. 2 und Instin 16, 5 neunen ihn als Rachfolger bes Klearch ; Diotor nennt ihn nicht und giebt (16, 36 u. 88) der Regierung des Timotheus eine Dauer von 15 Jahren, worin jene 7 begriffen fein muffen.

<sup>4)</sup> Memn. cp. 4. Isokr. epist. ad Tim. cp. 7.

Genaueres, wie sich die Berhaltnisse ber Stande, besonders die der früheren Leibeigenen gestalteten. Lediglich daraus, daß später von solchen Leuten nicht weiter die Rede ist und die gesammte Stellung der drei Stande immer nur von dem alteren Hervorgehoben wird, darf man schließen, daß die ehemaligen Leibeigenen, mit der Vertreibung und Ausrottung des früheren Landadels, selbst in den mehr freien Besitz der Höse kamen. Timotheus starb jung und kinderlos im Jahre 338, und es folgte ihm sein Bruder Dionysius 1).

Dieser wurde aber während einer langen Regierung ernstlich in die Handel ber Nachfolger Alexander's des Großen verwickelt und ging daher, obgleich er durch Erbrecht zur Herrschaft gelangte, mehr in den Charafter der späteren Tyrannen über. Bon ihm wird also besser in der zweiten Abtheilung geredet; und über Herastea zum Schlusse nur noch die Bemerkung, daß hier zum ersten Male die Erscheinung sich darbietet, wie die Reihe der Tyrannen, sogar ohne irgend eine Unterdrechung, von denen der ersten zu benen der zweiten Periode soztläuft. Ursache war hier nur die, daß bei der späteren Entwickelung dieser jüngeren Stadt die Tyrannen der alteren Zeit saft 2 Jahrhunderte später als in den meisten anderen Gegenden ausstraten ).

Richt so gewaltsame Erschütterungen erfuhr Sinope, bas als milestiche Pflanzstadt von Anfang an jene strenge Scheibung ber Bevölkerung, wie sie in ben borischen Staaten stattsand, weniger kannte; boch erhielt es wahrscheinlich, seitbem Jonien wieberholt verheert und von zahlreichen Schaaren seiner Bewohner verlassen wurde, starke Juzüge neuer Colonisten, und

<sup>1)</sup> Strabo 12, 3, 11.

<sup>2)</sup> Die Rüge, daß ich bei heraktea Tyrannen ber zweiten Gattung hier; ber gezählt hatte, habe ich also nicht als richtig anerkennen können; denn diese Tyrannis ging aus ber inneren Entwickelung des Staates hervor, wenngleich die Art und Weise ihrer Einführung, wegen des Gebrauches von Soldsnern, leicht täuschen kaun.

außerbem war es ungleich mehr als Heraflea eine wirkliche Handelsstadt. Aeltere und jüngere Familien mögen also auch hier balb einander gegenüber gestanden haben, und aus dem Zeitalter des Perikles hören wir daher von inneren Kämpfen, die einen Tyrannen an die Spise bringen. Timesileos heißt dieser bei Plutarch i), gegen welchen man die Huffe des Perikles, als dieser mit einer stattlichen Flotte die Herrlichkeit Athens sogar einmal den Anwohnern des Pontus zeigte, ansprach und erhielt. Er schickte den Lamachus mit einem Geschwader dahin; der Gewalthaber wurde mit seinen Anhängern vertrieben, und später kamen 600 Colonisten von Athen, welche man durch einz gezogene Güter der Berbannten mit Besisthum versorzte. Nach diesen dalb vorüber gehenden Bewegungen scheint man in Sinope auss Neue zu wohl geregelter Ordnung zurückzeschit zu sein; wir ersahren wenigstens nichts von ähnlichen Ereignissen.

Alle andern Colonien der Griechen an ben Ruften bes Bontus blieben zu unbedeutend, und ihre Schickfale sind zu under kannt, als daß auch nur ein Bersuch gemacht werden könnte, sie rucksichtlich der alteren Thrannis vorzuführen; und der bosporanische Staat am Eingange des maotischen Sees war hochstens ein halb griechischer und stand unter erblichen Königen, die noch Riemand in die Reihe der Thrannen gestellt hat "). Bon dem sernen Rordosten gehen wir also jest zu dem griechisschen Besten über.

Sier bieten bie füblichen Inseln bes ionischen Meeres aus oben2) angegebenen Grunben nichts für bie Tyrannis bar; benn wenn auch heraflibes Bonticus 4) von einem Zwingherrn Kephal-

<sup>1)</sup> Plut. im Beriffes cp. 20.

<sup>2)</sup> Ueber biefen Staat findet man eine sehr gelungene Darftellung in ber allgemeinen Encyclopadie von Ersch und Gruber; vergl. Corp. Inscript. IL p. 90.

<sup>1)</sup> Dben Seite 87.

<sup>4)</sup> Herakl. Pont. fragm. 31.

leniens rebet, welcher in den Bruchstäden nur Sohn des Promnesus heißt und ungemein arge Willführlichkeiten sich erlaubt haben soll, so ersahren wir doch nur dieses Eine und wissen nicht einmal, in welches Zeitalter er zu versehen ist. Die Erscheinungen der nördlicheren Inseln und Küstenstädte sallen dagegen mit der forinthischen Aprannis zusammen, und von ihnen ist daher das wenige Bekannte schon oben i deigebracht. Sogar rückschlich Großgriechenlands muß in einem hohen Grade auf früher Gesagtes? verwiesen werden, und besonders ist daher die Grundlage zu entlehnen, daß sich dort zwar im Allgemeinen ein fruchtbarer Boden für die Entstehung der Aprannis vorsand, und bennoch eigenthümliche Umstände diese in allen Staaten mit Ausnahme von Rhegium nicht zur rechten Entwickelung gebeihen ließen.

Bei Tarent könnte man veranlaßt werben, einen Aristophilibes, welchen Herodot<sup>3</sup>) König nennt, für einen Tyrannen zu halten, da auch dieser Schriftsteller im Gebrauche ber Ausbrücke nicht sehr genau ist und z. B. den Sphariten Telys an zwei sich in kurzer Entsernung solgenden Stellen erst als König, dann als Tyrannen bezeichnet<sup>4</sup>). Allein Aristophilibes hatte die Stellung, welche mit dem Ausdrucke angedeutet werden soll, schon vor dem Hereszuge des Darius gegen Griechenland, und damals bestand sicher noch die alte Berkassung in Tarent, nach welcher ein bevorrechteter Theil der Bürger alle Staatsgewalt in den Händen hatte; und schwerlich darf man sich also unter jenem Könige etwas anderes als eine hohe Magistratsperson denken, sur welche ein alter Name noch die in sene Zeit beibehalten war. Die eigentliche und schon oben erwähnte Staatsumwälzung ersolgte nach Aristoteles erst kurz nach den Persers

<sup>1)</sup> Dben Seite 160.

<sup>2)</sup> Dben Seite 89.

<sup>3)</sup> Berodot 3, 136.

<sup>4)</sup> Id. 5, 44.

triegen und nach Diobor im Jahre 473'); und fie war eine fo vollständige, daß seitbem jeder Kampf der Stände aufhörte. Zu dem Gebiete Tarents gehörte später auch Metapontum, das in älterer Zeit eine selbstständige Stellung hatte. Aus diesem erwähnt Plutarch') einen Antileon, der, wie Aristogiton, gegen einen Tyrannen auf Beranlassung eines Liedeshandels aufgetreten sei; indessen nicht einmal das wird hinzugefügt, daß dieser in Metapontum selbst geherrscht habe.

In Sybaris hatten innere 3wifte fruh begonnen, weil es verschiebene Colonie-Buge aufgenommen hatte 3); boch war bie Stadt ju einem faft fabelhaften Bohlftande gebiehen, und baneben ein Theil ihrer Bewohner eben besmegen auch in eine entfprechenbe Ueppigfeit und Schlemmerei verfallen. 3m Jahre 510 brach hier gegen bie in Ueberfluß und im Befite ber Dacht schwelgenben Kamilien ein Aufftand aus, indem ein Telps sich als Demagoge an bie Spige ber Maffen ftellte, eine Berbannung ber 500 reichften Familien bewirfte und bann ihr Bermogen angeblich jum Beften bes Staates einzog 4). Er muß bie gewonnene Stellung bagu migbraucht haben, fich einer Tyrannis gu bemachtigen; benn bei Berobot und mehren von Athenaus genannten Schriftftellern 5) heißt er gerabezu Tyrann. Allein feine 3wingherrschaft tann nur febr furze Beit gebauert haben, ba iene Berbannten in Rroton Unterftugung fanben und zwischen beiben Stabten einen Rrieg veranlagten, in welchem bie an Babl überlegenen Sybariten ben ungleich fraftigeren Rrotoniaten

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 2, 8 und Diod. 11, 52: boch auch nach Berobot 7, 170 geschah es erft, als in Rhegium schon Mikythus herrschte. Bergl. anch oben Seite 94.

<sup>2)</sup> Plut. Amator. cp. 16.

<sup>\*)</sup> Aristot. polit. 8, 2, 10, wo auch bas ayos ber Spbariten schon von biefen Borfallen abgeleitet wird, mabrend Schriftsteller bei Athen. 12 S. 521 es auf Ereigniffe aus ben letten Beiten ber Stadt beziehen.

<sup>4)</sup> Diob. 12, 9.

<sup>5)</sup> Berod. 5, 44; Athen. 12. G. 521.

völlig unterlagen und von ben Siegern die Stadt dem Boben gleich gemacht wurde 1). Strabo sagt, der Kampf sei innerhalb 70 Tage abgemacht, und ist dabei auch nicht bestimmt angegeben, von wo an diese Tage zu rechnen sind, so kann sich Telys boch jedenfalls nur kurze Zeit behauptet haben. Athendus meldet überdieß, daß die Sybariten selbst über Telys und seine Genossen hersielen und sie erschlugen; und dieß müßte wohl unmittelbar nach der gegen Kroton verlornen Feldschlacht geschehen sein, Telys also auch nicht einmal das Ende seiner Baterstadt erlebt haben.

In bem naben Kroton, wo fich bie herrschenben Familien umgefehrt baburch auszeichneten, bag ihre Mitglieber fich mit Borliebe in allen athletischen Kunften übten, und wo also auch friegerische Starte ihnen ein bebeutenbes Uebergewicht verlieben zu haben scheint, begann bas Aufstreben bes unteren Stanbes icon balb nach einer harten Rieberlage, welche feine Burger gegen bie Lofrer bei Sagra erlitten, und welche wohl bie Bahl ber am meiften Streitbaren erheblich geschwächt hatte2). entstanden Bewegungen und Eingriffe in bie alte Berfaffung : und hatten biefe auch nicht unmittelbar verberbliche Folgen, fo waren fie boch jum Theil Beranlaffung, bag ein Menschenalter fpater Pythagoras um fo leichter mit bem Beftreben Anflang fant, junge Manner aus ben erften Kamilien zu einem politischen Orben um sich zu sammeln, in ben allerbings balb auch Leute aus anberen Stabten Großgriechenlands, felbft aus Sicilien, eintraten. Es wurde hier zu weit führen, wenn bas Befen biefes Orbens umftanblicher erörtert wurde, und es ift bieß um so mehr überflüßig, ba Rrifche in ber angezogenen Schrift Alles, was fich über benfelben fagen läßt, auf eine gang genügenbe Weise zusammengestellt hat; hier reicht bas Eine hin, baß burch

<sup>1)</sup> Diodor, Berodot und Athen. l. l.; auch Strabo 6, 1.

<sup>2)</sup> Bergl. die Preisschrift von A. B. Krische de societatis a Pythagora in urbe Crotone conditae scopo politico p. 17.

Bythagoras bas mehr aristofratische Element einen neuen Salt bekam, und biesem gegenüber auch bie Demofraten lauter Butritt zu allen Memtern, ausgebehnteres Stimmrecht und eine neue Anordnung über bie Rechenschafts-Ablage verlangten. Bei biefer icon bebenklichen Lage ber Dinge gab bie Feldmark bes gerftorten Spbaris einen neuen Streitpunft, inbem bie Ariftofraten ihr lieber ben allgemeinen Charafter einer Staats-Domane gegeben hatten, bie Demofraten fie naturlich vertheilen wollten; und es erfolgte unter Anführung eines Cylon, ber, gleichfalls aus einer ber erften Kamilien, aber ein Mann von übelem Rufe, von Bythagoras bei feiner Anmelbung jur Aufnahme jurudgewiefen und baburch auch perfonlich gereigt 1) war, ein außerorbentlich leibenschaftlicher Aufftand, in welchem viele Bythagoreer erfchlagen, anbere vertrieben und felbft noch in anberen Stabten verfolgt wurben, auch ber hochbetagte Philosoph in ber Klucht Seil fuchen mußte 2). Indeffen wird boch biefer Cylon felbst nirgends ein Tyrann genannt, auch findet fich nirgends angebeutet, welche Urfachen es hinderten, bag er eine Stellung einnahm, für welche ber Weg gebahnt ichien. Wohl bauerten bie Barteifampfe noch eine Beit lang in Rroton fort, und biefe mogten einen Rleinias als Tyrannen an bie Spipe gebracht haben. Diefen ermahnt Dionys von Salifarnags) als einen folden, fagt von ihm, baß er Fluchtlinge gesammelt und Sflaven befreiet, so eine bewaffnete Schaar vereinigt, die angesehenen Rrotoniaten bestegt, viele getöbtet und viele vertrieben habe; und ba er unmittelbar barauf ben Rheginer Anaxilas ermahnt, fo ift faum zu bezweifeln, baß biefer Rleinias in bie Zeit unmittelbar nach jenem Aufftanbe gu verfegen fei. Auch von Diobor4) wirb ein Rleinias, ber,

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

<sup>2)</sup> Siehe über alles Diefes Rrifche.

<sup>\*)</sup> In einem Fragmente, in der Ausgabe von Reiste, Bb. 4, S. 2358

<sup>4)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

von Geburt ein Tarentiner, ein eifriger Berehrer bes Pythagoras gewesen sei, erwähnt; ob er jedoch berselbe sei, von welchem Dionys spricht, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, und überall ist weber über biesen muthmaßlichen Gebieter etwas Genaueres bekannt, noch sinden sich Spuren, daß ihm später noch ein anderer gefolgt sei.

Lotri ift hier gang zu übergehen, weil es nach bem oben Gefagten 1) burch seinen Zaleutus eine Verfassung erhielt, die es vor allen weiteren Erschütterungen seines Innern bewahrte; langer ist bagegen bei Rhegium zu verweilen, zugleich sind früher hierher verschobene Rückblicke in seine altere Geschichte nachzubolen.

Die Stabt war ursprünglich eine Colonie ber Chalkibier von Guboa, ba man hier wegen Uebervolkerung fich an bas belphische Drakel manbte und bann ben Befehl erhielt, einen Theil ber Einwohner auszusenben 2); aber ichon bamals ichloß fich an bie Chalfibier eine Abtheilung Meffenier, bie bei bem Ausbruche bes erften meffenischen Rrieges fich mit ihren Lanbeleuten überworfen hatten 3). Danach wurbe alfo Rhegium gegen bas 3ahr 750 gegrundet fein und hatte gleich Unfangs einen boppelten Bestandtheil feiner Bevolferung gehabt. Chalfibier mogen bie ablreicheren gewesen sein; bie Deffenier aber befamen, wie Strabo fagt, fofort ein politifches Uebergewicht, und bie Saupter von Rhegium waren bis auf Anarilas Beit vom meffenischen Stamme. Unter jenen bauptern bat man fich mahrscheinlich Erbfonige ju benten. Damit ftimmt Baufanias4) ziemlich überein, wenn er erzählt, bag nach bem Enbe bes erften meffenischen Rrieges Alfibamas mit einer Ab-

<sup>1)</sup> Dben, Seite 92.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1; Diob. 14, 40; Serafl. Pont. 25; Muller's Dor. 1, S. 260.

<sup>5)</sup> Strabo und Beraff. Bont. 1. 1.

<sup>4)</sup> Pauf. 4, 23, 3-5.

theilung Meffenier fich nach Rhegium gewandt hatte, und wenn er biefem eine fonigliche Stellung ertheilt. Bausanias unb Strabo, scheint es, find völlig in Einflang ju bringen, sobald man annimmt, bag Deffenier fich zwar ichon unter bie alteften Unftebler mischten, jeboch bas eben ermahnte Uebergewicht wohl erft mit bem Eintreffen biefes Alfibamas erhielten. Gin zweiter Bugug von Meffeniern erfolgte nach bem zweiten meffenischen Rriege. Damale, fahrt Baufanias fort, berrichte in Rhegium Anarilas, ber vierte Rachfomme bes Alfibamas - was fehr wohl in die Zeitrechnung paßt - und biefer rief bie Ueberrefte ber freien Meffenier, bie fich unter Gorgos und Mantiflus nach Bakunthus geflüchtet hatten. Allein nun macht Paufanias einen recht argen Fehler 1), inbem er biefen Anarilas einen Turannen nennt und mit einem jungeren und möglicher Beife aus bemfelben Saufe ftammenben Manne verwechfelt, auf welchen er auch fcon bie Ginnahme von Bankle überträgt, bie, wie wir unten feben werben, nach ben vollgultigften Beugen erft burch ben nach bem Jahre 500 herrschenben Tyrannen biefes Ramens gefchah. Wenn übrigens nach Baufanias ber altere Anaxilas jene Meffenier in ber 29. Olympiabe ober gegen bas Jahr 664 nach Rhegium rief, fo ift rudfichtlich ber Beitrechnung wieber gar nichts zu erinnern, und jebenfalls erfolgte bamals eine neue Einwanderung von Meffeniern, wenn auch in Rhegium bamals fein Mann Ramens Angrilas lebte und biefer nur burch einen Irrthum bes Baufanias eingeschoben mare?).

<sup>1)</sup> Diefen Fehler ragt Plaß 2, S. 416; allein erkennt ihn nur halb in feinem wahren Befen, ba er spater (S. 426) benfelben Fehler mit Pausanias macht, die Messenier schon burch diesen alteren Anagilas nach Jankle tommen läßt, und gar ben herobot tabelt, ber natürlich von einem messenischen Jankle in so früher Zeit nichts weiß.

<sup>2)</sup> Rudfichtlich Diefes alteren Anagilas haben fich Bentley (de Phalar. p. 146—160), Corfini (fast. Attici III. p. 158) und Larcher (ju Gerob. tom. 5) entichieben babin ertiart, baß er nur burch ben Irrihum bes Paufanias in die Geschichte gekommen ware. Dabei bleibt nur rathfelbaft, wie

Sollte aber bis babin bas chalfibifche Element bem meffenischen noch einiger Maagen bas Gleichgewicht gehalten haben, fo wurde es ficher feit bem Jahre 664 mehr unterbrudt, und es bilbeten fich in Rhegium Buftanbe aus, welche fruber ober fpater zu einem inneren Rampfe führen mußten. Bon ber weiteren Entwidelung wiffen wir zwar nichts Genaueres; aber bie von Herobot 1) mitgetheilte Rachricht, bag bie vor Cyrus aus Aften entwichenen Photder in Rhegium Aufnahme fuchten, aber abgewiesen wurden, läßt boch vermuthen, bag bie meffenischborifche Ariftofratie febr mobl ihren Bortheil mahrnahm, wenn fie bas ionische Element nicht verftarft seben wollte; und in einer anderen furgen Angabe heißt es bei Ariftoteles 2), bag in Rhegium eine Oligarchie - wir fagen jest Ariftofratie - gefturzt und in bie Tyrannis bes Angrilas übergegangen fei. Diefer ift ber jungere und als hiftorische Berson verburgte Ana rilas und wirklicher Tyrann.

Ueber seine Gelangung zur Tyrannis haben wir keine genaue Rachrichten, ba aber boch in bem meffenischen Rhegium einst Ronige an der Spise gestanden zu haben scheinen, und darauf zuverlässig eine herrschende Aristokratie sich aller Gewalt bemächtigte, so mögte die Annahme nicht zu gewagt sein, daß auch hier das einst königliche Haus nicht vertrieben, sondern zu einem bedeutenden Plate unter den aristokratischen Familien herabgebrängt wurde, aber Erinnerungen an frühere Hoheit nicht verlor. Diesem Geschlechte

benn Paufanias in den ganzen Irrthum versiel. Man könnte sagen, er habe aus Thucydides gewußt, daß Messana erst durch Anazilas seinen Rasmen erhielt, habe gemeint, dieser hätte also auch Messenier neu kommen lassen, habe damit eine Einwanderung nach dem zweiten Kriege combinirt, und sei so in jenen Irrthum gerathen. Allein woher dann jener vierte Rachtomme des Alkidamas? Hat er diesen erdichtet? Und mit jenen Messeniern des Gorgos und Mantiklus weiß man auch nirgends als in Rhegtum zu bleisben, wohin sie gerusen zu sein scheinen.

<sup>1)</sup> Berod. 1, 167.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 10, 4.

tönnte Anarilas angehört ) und die feinbliche Stimmung ber chalkibischen Plebejer gegen ben messenischen Abel benutt haben, um selbst einen Aufkand einzuleiten, in welchem er sich vor allem der Burg, wie Dionys von Halitarnaß sagt ), bemächtigte und dann sich zum Alleinherrscher auswarf. Es geschah dieß nach Diodor ), der ihn im Jahre 476 sterben und 18 Jahre regieren läßt, im Jahre 494.

Ueber ben Charafter seiner Regierung find bie Rachrichten etwas fparlich. Bei Juftin 4) lefen wir bas nicht fehr vollgultige Beugniß, bag Anarilas ein fehr guter Berricher gewesen fei; und eine Beftatigung erhalt biefes boch baburch, bag fpater bie Unterthanen auch unter feinen unmunbigen Sohnen bem ihnen gesetten Bormund, einem ehemaligen Stlaven und bann Bertrauten bes Anarilas, ungemein willig gehorchten und ihm gang ergeben maren. Ginen anberen Aufschluß giebt bie feft ftebenbe Thatsache, bag bei ber Wieberkehr republikanischer Freibeit Rhegium völlig ben meffenisch borischen Charafter verloren hat und in allen politischen Ereigniffen bes nahen Siciliens immer und entschieben auf ber Seite ber ionischechalfibischen Stabte fteht; benn biefe Ilmwandlung fann nur wahrend ber Berrichaft bes Anaxilas und feines Saufes geschehen fein. Boren wir also auch nicht von Maagregeln, wie fie bie Orthagoriben und bie Rypfeliben gegen ben borifchen Abel ergriffen, fo muß boch Anarilas, wenngleich mit mehr Schonung, in ber chalfibischen Bevolkerung seine eigentliche Stute gesucht und fie von manchem fruberen Drude ober boch von mancher Barte bes Rechts befreiet haben. Umgefehrt bestätigt jene Erscheinung,

<sup>1)</sup> Bu beweisen ist dieß nicht; die Bahrscheinlichkeit stügt fich auf jenen älteren Anagilas des Pausanias, und etwas begünstigt sie die Angabe des Aristoteles.

<sup>3)</sup> In ben Fragm. Bb. 4, S. 2359 ed. R.

<sup>1)</sup> Diod. 11, 48.

<sup>4)</sup> Juftin 4, 2.

baß bie vorher angenommene Art, wie Anarilas Tyrann geworben sei, bie richtige sein mögte.

Bei weitem befannter find feine auswärtigen Berhaltniffe. Gleich zu Anfange gerieth er mit bem gegenüber gelegenen Bantle in Streit, und ber Grund mochte wohl vornehmlich ber fein, baß manche Flüchtlinge bort Schut fanben und eine brobenbe Stellung einnahmen. Run waren bamale Samier und anbere Jonier, welche nach Unterbrudung bes Aufftanbes gegen bie Berfer ihr Baterland verlaffen hatten und fich eine neue Seimath fuchten, in ber Rabe von Lotri vor Anter gegangen und bachten an eine Rieberlaffung in Calacte auf ber Rorbfufte von Sicilien 1). An diese wandte sich Anarilas, indem er ihnen Zankle verhieß, und fie gingen auf ben Antrag ein und nahmen bie Stadt burch Ueberfall, mahrend beren ftreitbare Dannichaft gegen Situler im Felbe ftanb. Lettere rief nun ihrerseits ben Sippofrates, Beherricher von Gela, ju Gulfe; und von biefem Schlauen wurden alle Streitenbe betrogen. Er verftanbigte fich mit ben Samiern, überließ biefen bie Stadt und beren altere Bewohner, so viele beren nicht entflohen, erhielt felbft bie beweglichen Buter und bie eine Salfte ber Bankleer, und brachte ben Anarilas um eine Oberherrlichfeit über bie Stabt, welche er an fich übertrug 2). Er fonnte inbeffen bie Stabt nicht gegen ben naberen Gebieter von Rhegium ichaten, ber, ungewiß auf welche Art, in furgem fich bennoch berfelben bemachtigte, bie Samier vertrieb, ben Ort mit Coloniften vermischter Abfunft bevolkerte, ihn fortan zu Ehren feiner Borfahren Deffana nannte und nun über beibe Stabte an ber Meerenge gebot3).

<sup>1)</sup> Bergleiche Weissenborn's Hellen, S. 132.

<sup>2)</sup> herod. 6, 23 u. 24, ber hier nur ein Bantle, noch nicht ein Deffana tennt; u. 7, 164. Thucyd. 6, 4; Arist. polit. 8, 2, 11.

<sup>\*)</sup> Thuc. 6, 5; Diot. 11, 48; Schol. zu Pind. Pyth. 2, 34 und Bodh zu Pyth. 2. Dagegen ift die Schilderung ber Einnahme bei Paufan. 4, 23, 3—5, der hier ganz verschiedene Dinge vermengt, nur dessen eige nes Berk.

Um biefe zu fichern, suchte er auch ben Seeraubereien ber Etrusfer Schranken zu seben, und legte bie Feste Stolldum an, bie als Warte bienen follte 1). In einem feinblichen Berhaltniffe blieb er aber wohl zu bem Geloer, und ba biefer mit bem agrigentinischen herrscher befreundet war, so mag er fich wohl bamals mit ber Tochter bes Terillus, bes Tyrannen von himera, vermählt haben. Spater wurde fein Schwiegervater von bem Agrigentiner Theron vertrieben und fuchte Schut bei ben Rarthagern; und eine Folge bavon war, bag Anaxilas ebenfalls mit jenen Fremben in engere Berbinbung trat und wesentlich aur herbeirufung berfelben nach Sicilien mitwirfte 2). gefeierten Rampfe, welchen bie Griechen Siciliens unter Leitung von Gelon und Theron gegen bie Rarthager bestanden, mahrend man im alten Stammlanbe gegen Zerred' heerschaaren ftritt, erntete also Anaxilas nicht nur keinen Ruhm, sonbern lub vielmehr bie Schmach auf fich, bag er in geheimer Berbinbung mit bem gefährlichen Feinde ftand, obwohl er andererseits biefen boch auch nicht thatlich unterftuste. Rach bem Rampfe mag feine Stellung anfänglich eine bebrohte gewesen fein; inbeffen boren wir nichts von einem auf ihn geschenen Angriff, vielmehr ift bei Diobor3) von wichtigen Diensten bie Rebe, welche Belon bem Anaxilas geleiftet habe, und biefe mögten bavon zu verftehen fein, bag, hatten auch Andere Absichten auf ben Berrather, ber viel vermögenbe Gelon boch biese gur Erbaltung bes Friedens auf ber Infel beschwichtigte und nun freundschaftliche Berhaltniffe awischen beiben Berricher-Sausern einleitete. Politif mag auch im Spiele gewesen sein, ba ber Agrigentiner und Gelon balb aus warmen Freunden Rebenbuhler wurben. Spater suchte Anarilas fich ju vergrößern, inbem er Lofri bebrangte; allein biefes fprach hiero, Bruber und Rach-

<sup>1)</sup> Strabo, 6, 1.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 165.

<sup>\*)</sup> Diod. 11, 66.

folger bes verstorbenen Gelon, um Hulfe an, und auf bessen brohende Bermittelung stand ber Rheginer von dem Unternehmen ab. Es muß dieß, da Hiero erst im Jahre 477 antrat, gerade im letten Regierungsjahre bes Anarilas geschehen sein 1). Er starb, wie es scheint, eines natürlichen und nicht ganz unerwarteten Todes, da er zum Vormunde seiner Söhne den Mikhius, seinen vertrauten Stlaven oder Freigelassenen, eingesseth hatte 2).

Drei Rinber beffelben werben ermahnt; eine Tochter wurde Gemahlin hiero's von Sprafus 3), bie beiben Sohne werben meiftens als gleich berechtigte bargeftellt, boch scheint es fich bamit ebenso wie mit ben Athenern Hippias und Hipparch zu verhalten; benn nicht nur ber Scholiaft ju Binbar4) hebt einen Sohn, ben er Rleophron nennt, als ben eigentlichen Rachfolger hervor, sonbern auch in bem bereits angezogenen Bruchftude bes Dionns von Salifarnag wird gefagt, bag Anarilas bie Berrichaft seinem Sohne, ber bort Leophron heißt, hinterlaffen babe. Beibe maren aber minberjahrig, und bie Regierung führte vorläufig Mitythus auf eine Beife, welcher allgemein nur bas größte Lob ertheilt wirb. Minber gludlich mar er in einem friegerischen Unternehmen, ba er ben Tarentinern in einem Kampfe gegen bie Japyger eine Sulfe fanbte und biefe bort mit ihren Bunbesgenoffen bie arge Rieberlage theilte; bag aber bie Sie ger auf ber Berfolgung in Rhegium felbst eingebrungen maren, scheint nur eine lebertreibung Diobor's zu fein, ba bie Sache an fich hochft unwahrscheinlich ift und Herobot nichts von berfelben

<sup>1)</sup> Schol. zu Bind. 1. 1.

<sup>2)</sup> Orrob. 7, 170; Diob. 11, 48; Juftin 4, 2, wo aber ber Rame uns richtig Micains lautet; Bauf. 8, 26.

<sup>\*)</sup> Schol. ju Bind. Buth. 112.

<sup>4)</sup> Pythic. 2, 34: die Worte könnten sehr wohl bedenten, daß bald Anaxilas II. seinen Sit in Messana, Aleophron dagegen mehr in Rhegium nahm. Daß übrigens Kleophron richtiger als Leophron ist, beweiset Ebel de Zanclensium redus p. 18.

weiß 1). Dagegen wirfte wohl Miththus einem Einfluffe Siero's pur Erhaltung ber Selbftftanbigfeit bes Staates mit Erfolg entgegen, bis biefer bie beiben Schwäger ju fich einlub und fie babin brachte, felbst bie Regierung zu übernehmen und ben Bormund zur Rechenschaft zu ziehen. Diese legte Letterer auf eine so aufrieben ftellende Beise ab, bag Alle über feine Reblichkeit flaunten und bie beiben jungen Manner felbft ihn baten, er mogte feine Wirtsamfeit ferner fortsegen. Allein er fühlte wohl bas Gefährliche feiner Stellung ju fehr, ließ fich nicht auf eine weitere Bermaltung ein, übergab biefe feinen bisherigen Munbeln und jog fich in ben Privatftand jurud. Es geschah bieß nach Diobor 3) im Jahre 467, und viel gepriesen wird Die tythus auch als Privatmann, ba er in bem arkabischen Tegea feinen Wohnfit nahm, hier gang befonbere ben bilbenben Runften eine schöne Theilnahme bewies und fein bebeutenbes Bermogen benutte, um Olympia mit zahlreichen und werthvollen Beihgeschenten zu ichmuden 8).

Die Sohne bes Anarilas herrschten nach ber gewöhnlichen Darstellung gemeinschaftlich; boch ist schon bemerkt, baß Kleophron ober Leophron ber ältere gewesen sein und nur seinem Bruber Anarilas II. einen wichtigen Posten in Messana überlassen haben mögte. Sie behaupteten sich nach Diobor in noch bis zu bem Jahre 461, ohne baß wir über dieselben weiter etwas erfahren. Damals wurden auch sie vertrieben, woraus nicht nothwendig eine gehässige Regierung berselben folgt; benn es war für ganz Sicilien bereits der Zeitpunkt eingetreten, worin man sich der Zwingherren entledigte. Syrakus und Agrigent, die beiden wichtigsten Träger der Tyrannis, waren schon bestreiet; durch ganz Sicilien verbreitete sich das Streben nach

<sup>1)</sup> Diod. 11, 52; Berod. 7, 170.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 66.

<sup>\*)</sup> Diod. 1. L; Paufan. 5, 26; Macrob. Saturn. 1, 11.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 76.

republikanischer Verfassung und wurde von jenen beiben Stäbten angelegentlich unterflüßt; es erreichte ganz zulest auch Messana und das gegenüber gelegene Rhegium. Aus beiben Stäbten mußten also Anarilas' Söhne weichen, von beren weiteren Schicksalen und nichts gemelbet wird; Messana und Rhegium löseten aber als Republiken das Band, welches sie eine Zeit lang zu einem Staate vereinigt hatte.

Auch an ber Westküste Italiens lagen einzelne Rieberlassungen ber Griechen, welche hier zu Großgriechenland, zu bem sie allers bings eigentlich nicht mehr gehören, gerechnet werben mögen. Bon ber Meerenge bis zum Flusse Laus hinauf fand man nur solche, welche von irgend einem Staate Großgriechenlands abshängig waren und zu keiner Selbstständigkeit gelangten; jenseits bieses Flusses sind noch Elea, Postbonia, Cuma und das von biesem ausgegangene Neapolis zu beachten.

Unter ihnen wurde Elea von einer Abtheilung jener Phokaer erbauet, die vor Cyrus ihr Baterland verlaffen hatten, und
beren größerer Theil in Massilia eine Ruhestätte sand; es eriftirte also etwa seit dem Jahre 540°). Bekannter ist aber diese
griechische Stadt nur dadurch, daß von ihr eine philosophische
Schule ausging, die mit der ionischen im engsten Jusammenhange stand; und zu dieser gehörte Zenon, der gegen das Jahr
465 lebte ), als die Stadt unter der Herrschaft eines Tyrannen
kand. Dieser wird von den meisten, die ihn erwähnen, Rearch
genannt ), doch wissen sie, daß er bei Anderen Diomedon ),
auch wohl Demylus beiset; und weder sie, noch diesenigen,
welche nicht einmal seinen Ramen angeben ), erzählen uns

<sup>1)</sup> Berod. 1, 167; Strabo 6, 1; Gellius noct. att. 10, 16.

<sup>2)</sup> Diog. v. Laerte 9, 5 und Suidas s. v.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. lib. 10; Diog. Lacrt. 9, 5, 5; Klemens Alexand. (nach Ariftoteles) Strom. 4, cp. 8.

<sup>4)</sup> Diog. v. Laerte L L; Suidas s. v. Znow.

<sup>5)</sup> Klem. Alex. l. L

<sup>9)</sup> Plut. de garrulitate 8, und Cicero de nat. deor. 3, 33.

siber ihn etwas anderes, als daß jener Zenon einer Verschwöserung wenigstens angeklagt, eingezogen und auf die Folter gebracht wurde, aber mit löblicher Standhaftigkeit — nach den Meisten diß er sich die Zunge ab — jedes Geständniß über die Theilnehmer verweigerte. Jener Rearch fann also nur in die Reihe der bekannten Tyrannen aufgenommen werden; übrigens ist nicht einmal die Ursache, warum man sogar in dem Ramen so sehr schwankte, anzugeben.

Bofibonia ) bietet nichts für ben vorliegenben 3med. Cuma, bas burch fein ausnehment hohes Alter ein besonderes Intereffe erwedt, bem inbeffen hier nicht nachaugeben ift ?), hatte furg por Bertreibung ber romifchen Ronige, alfo etwa gegen bas Jahr 520, eine ariftofratische Berfaffung, wie bie meiften Colonien nach Befeitigung ber Ronige, und enthielt einen Abel, bem gegenüber fich Plebejer angefammelt hatten, mahrend es von außen burch eingeborne Stamme wieberholt bebrangt murbe. In einem folden Rampfe zeichnete fich Ariftobemus, fpater mit Beinamen Malatos, ruhmlich aus, fant aber bei ben Ariftofraten nicht genügend Anerkennung und schlug fich seitbem auf bie Seite ber Plebejer, beren Haupt er also balb murbe. einer fpateren Rriegsunternehmung wurde er mit einer Schaar, welche bie Ariftofraten gern bem Untergange geweihet hatten, au einem fehr gefahrvollen Buge ausgesanbt, erfüllte jeboch auch biefe Aufgabe mit einem imerwartet gludlichen Erfolge, fehrte mit feinen Leuten und vielen Gefangenen beim, wurde von ben Blebejern mit Begeifterung empfangen, ftachelte fie burch Berbeigung von neuer Landvertheilung, Schulbenerlag und abnlichen Dingen auf, jog auch bie Befangenen in feine Blane, ließ fich eine unumschränfte Bollmacht jur Ausführung bes Berfprochenen

<sup>2)</sup> leber beffen Gefchichte ein fehr genügender Artifel in ber allg. Encycl. von Erfc und Gruber.

<sup>2)</sup> Sehr vollftanbige Rachweisungen giebt R. F. hermann \$ 82, Ammert. 1 -8.

ertheilen und richtete bann unter ben Bevorrechteten ein fürdterliches Blutbab an, burch welches er Alleinherrscher murbe 1). Die Mittel, burch welche er fich behauptete, und ber Beift, in welchem er regierte, entsprachen gang ber Art, wie er bie Berrschaft erlangt hatte; wenigstens ftimmen bie angezogenen Schriftfteller in bem Gemalbe überein, bag er mit ber unerhorteften Billführ alle Reiche verfolgte, ihre Buter einzog, ihre Beiber und Rinder mißhandelte, alle Berbachtige aufs gand entfernte, nicht einmal Zusammenkunfte in Gymnasten, noch andere Bil bungsanftalten bulbete, und bagegen feine Dacht auf Golbner und auf die Riebrigften bes Bolfes, jum Theil auf Freigelaffene ftutte. Sicherlich hat er es wohl felbft verschulbet, baß bie spateren Schriftsteller fich barin ju gefallen fcheinen, auf ihn faft alles Bofe zu häufen, was nur von ben schlechteften Torannen erzählt wirb. Bei ben Römern murbe er baburch befannt, bag Tarquinius Superbus bei ihm feine lette Rubeftatte fant, als alle Bersuche zu einer Rudfehr nach Rom mißlungen waren 2), und bag er auch noch im Jahre 492 einen feindlichen Sinn gegen Rom bewies, inbem er bas in Cuma wegen einer Theurung aufgefaufte Betreibe zur Entichabigung fur bes Tarquinius' Buter, bie ihm augefallen maren, anhielt ?). Er erlitt enblich einen Tob, wie er ihn verdiente, indem fruher Berfolgte ober beren Sohne unter Mitwirfen von Frauen, benen er nachstellte, eine Berschwörung gludlich burchführten und ihn mit seinem gangen Geschlechte ausrotteten. Dann

<sup>1)</sup> hauptsächlich Dion. Halic. antiq. rom. 7, 4—11, ber fich jedoch offenbar in rhetorischer Ausschmudtung gefällt; allein basselbe in turzen Umprissen auch bei Diod. fragm. libr. 7, und Plut. de mul. virt. 2, S. 231 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Dion. Halic. 6, 21 und 7, 2, der hingusett, daß damals 14 Jahre nach Bertreibung der Könige verflossen waren; Livins 2, 21 nennt das Jahr 496 als Todesjahr des Tarquinins.

<sup>9</sup> Livius 2, 34.

stellten sie die frühere Berfassung möglichst wieder her 1); boch scheint Cuma burch jene Erschütterungen so geschwächt zu sein, daß es nicht lange mehr ben stärker andringenden Eingebornen widerstand 2).

Eine Tochterstadt besselben war Reapolis, bas, abgesehen bavon, daß es ben völlig griechischen Charakter noch früher verlor, rücksichtlich ber Thrannis keine bekannte Erscheinung barbietet.

Ueber Sicilien, fo weit es von ben Griechen befest murbe. barf man wohl behaupten, bag es fich unter allen Wohnfigen biefes Boltes burch ein üppiges Aufschießen und eine überraschenbe Entwickelung ber Tyrannis auszeichnete, und für beibe Berioben berfelben bie beachtenswertheften Erfcheinungen barbietet. Sier haben wir es jundchft mit benen ber alteren Beit ju thun, und biefe tragen völlig ben bis babin in anberen Gegenben mahrgenommenen Charafter an fich, wie bereits bas oben Die griechifden Stabte ber Insel zerfielen in chalkibischeionische und in borische, von benen jene, porzüglich wegen bes weniger icharf ausgeprägten Begenfates ihrer Bevolkerung, freilich auch aus einigen anberen und fpater beigubringenben Grunben, rudfichtlich ber Tyrannis wie in jeber anberen Sinficht bebeutenb in ben Sintergrund gurudtraten. Ungleich wichtiger find bie borifchen Staaten, von welchen ichon fruber Spratus, Bela und Agrigent als bie eigentlichen Mittelpuntte genannt find. Gegenwartig, icheint es, hat unter biefen breien Gela voranguschreiten, ba es fur Agrigent Mutterftabt und für Spratus bie Schöpferin ber Tyrannis mar.

Dorer aus Rhobos, vielleicht auch einige aus Kreta, bilbeten hier bie bevorrechteten Familien, und ihnen gegenüber

<sup>1)</sup> Dion. Halic. 7, 11 and Plut. l. l.

<sup>3</sup> Bergleiche oben S. 220, wo auch der angebliche Tyrann Thrafimachus schon erwähnt ift.

<sup>1)</sup> Dben G. 97 u. ff.

ftand eine gablreiche Rlaffe ber Webejer, welche aus eben jenen Infeln und benachbarten fleineren eingewandert waren 1). ftofratifc, fagt baher Ariftoteles 9, war bie Berfaffung vor Entftehung ber Tyrannis, und von einem Aufftande, beffen Beit nicht genauer angegeben ift, ergablt Berobot8), nach welchem eine Bartei, bie bamals mit ihren Forberungen noch nicht burchbringen fonnte, auszog und fich in ber Rabe lagerte, jeboch von einem Telines, geburtig aus ber Infel Telos und Abnherrn ber fpateren herricher, fich jur Rudfehr und Ausfohnung bewegen ließ. Er bebang fich bei ben Dachthabern für feine Familie ben erblichen Befit eines Briefterthums ber unterirbifchen Götter aus; aber irren wird man wohl nicht, wenn man annimmt, baß feitbem biefes Saus eine bebeutenbe Stellung in bem Staate behauptete und in bemfelben mehr eine volksfreundliche Richtung befolgte. Reue Zwiftigkeiten brachen fpater aus, und ploglich finden wir einen Rleanbros, Sohn bes Bantares, an ber Spige als Tyrannen. Wie er zu ber Gewalt gelangte, ift unbefannt, und nur aus Ariftoteles geht bervor, bag er bie Ariftofratie fturzte; auch über fein Birten liegen feine Rachrichten vor. Aber im Jahre 505 war er Tyrann geworben 4), und er behauptete fich 7 Jahre, also bie 498, inbem er Bamals von einem Geloer, Ramens Sabyllus, ermorbet wurde 5).

Ihm folgte sein Bruber Sippokrates, von bem wir hauptfachlich erfahren, bag er fehr kriegerisch war und viele Fehben

<sup>1)</sup> Dben G. 98 u. ff.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 10, 4.

<sup>8)</sup> Berod. 7, 153.

<sup>4)</sup> Die Richtigkeit ber Zeitrechnung nachzuweisen, ift wohl überftußig, ba bie zum Grunde liegenden Stugpunkte nach Bodh zu Pind. Dipmp 1, und Rrüger's Appendig 10 zu Clinton's Fasten jest allgemein als richtig anserkannt werden.

<sup>5)</sup> herod. 7, 184. Tittmann S. 514 hat fich versehen, indem er biefen Sabyllus als ben altesten Tyrannen von Bela aufführt.

mit benachbarten griechischen Stabten hatte, in benen auch icon Gelon, Sohn bes Dinomenes und Rachkomme von Telines. nebft bem Emmeniben Menefibemus, Bater bes Theron 1), fich rühmlichft als Anführer auszeichnete. Er erweiterte fein Bebiet ber Art, bag unter ihm Gela ber machtigfte Staat auf Sicilien wurde; benn nach einer Stelle Berobot's 2) untersochte er bie Stabte Kallipolis und Raros, Bantle und Leontini, und bestand gegen Sprafus und viele mit bemfelben verbunbete Sie fuler einen Rampf, worin er, ungeachtet auch Rorinther und Rorchraer bie Reihen feiner Feinbe verftarften, bennoch jenes awang, bie Stadt Ramarina an ihn abzutreten; und nach einer ameiten Stelle 3) mifchte er fich in bie Sanbel, welche Bantle unter feinem Konige Schthes gegen Anarilas und bie von biefem berbeigelocten Samier hatte, fpielte bamals gegen alle Betheis liate eine ziemlich verratherische Rolle, fchleppte große Beute aus ber genommenen Stabt weg und überließ biefe ben Samiern. ohne bag er jeboch bort seinen Ginfluß lange gegen Anarilas behauptete 1). Den Rrieg mit Sprakus erwähnt auch Thucpbibes 5), und nach beffen Darftellung hatte fich Ramarina gegen biefes aufgelebnt, war von bemfelben gerftort, wurde aber gur Auslofung von gefangenen Spratufanern an ben Beloer abgetreten; auch Diobors), ber bem hippofrates augleich bas Lob ertheilt, baß er bie flüchtigen Sprafusaner von ber Blunberung eines Tempels bes Beus verjagt und fich selbst ber Antaftung ber Tempelschäße enthalten habe, aber boch auch hinzufügt, baß er eben baburch bie Ariftofratie von Sprafus habe in einen übelen Ruf bringen und fich in ein vortheilhaftes Licht ftellen

<sup>1)</sup> Boeckh explicat.- Pind. p. 117.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 154.

<sup>5)</sup> Berod. 6, 23; auch Bolpan 5, 6 erwähnt Rampfe mit ben Sifulern.

<sup>4)</sup> Dben G. 270.

<sup>5)</sup> Thucyd. 6, 5.

<sup>6)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

wollen. Am Aussührlichsten hatten einst Timaus und Philistus!) über die am Flüßchen Helorus zwischen den Geloern und Sprakusanern vorgefallene Schlacht berichtet, deren Entscheidung Gelon an der Spise der gelofichen Reiterei herbeisührte, wenn nicht der Titel Hipparch den völlig stellvertretenden Heersührer bezeichnet. Aus Allem geht ziemlich klar hervor, daß Hippokrates seine Herrschaft über die ganze Oftsuste Sieisliens ausdehnte und nur über Sprakus selbst noch nicht Gebieter wurde. Ueberdieß suchte er die eingebornen Sikuler zu untersochen; allein dabei siel er nach einer Tjährigen Regierung vor der Stadt Hybla 2).

Er schieb also im Jahre 491 vom Schauplate und hinterließ zwei Sohne, ben Euklides und den Rleandros. Die Geloer suchten, da diese unmundig waren, durch einen Auskand ihre Freiheit wieder zu gewinnen; allein, vorläusig unter dem Borwande, die Rechte jener beiden zu schützen, eilte Gelon mit den ihm ergebenen Kriegern herbei, bestegte die Ausständischen und demächtigte sich der Herrschaft, ohne daß wir ersahren, was aus jenen Erden geworden sei3. Aehnliche Absichten scheint auch Aenesidemus gehabt zu haben, welchem, mogte er auch für kurze Zeit sich in Leontini als Gebieter sesssen, Gelon in der Hauptsache zuworkam, und welchen er dann bald bewog, sich nach Agrigent zurückzuziehen4). Ueber die Zeitrechnung veranlaßt Pausanias5) einige Bedenklichkeiten; allein schon von Anderen6) ist nachgewiesen, daß allerdings Gelon im Jahre 488

<sup>1)</sup> Schol. ju Bind. Rem. 9, 95 und Olymp. 5, 19.

<sup>2)</sup> Bered. 7, 155.

<sup>5)</sup> Berod. l. L.

<sup>4)</sup> Boeckh explic. Pind. p. 117.

<sup>5)</sup> Paufan. 6, 9, 2.

<sup>°)</sup> Bodh ju Bind. Olymp. 1, bem Rrüger nur folgt. Roch einen Einswand könnte man aus Plutarch entlehnen. Diefer fagt im Coriol. cp. 16, Gelon habe als Tyrann von Syrafus den Römern in jener Thenerung, die Coriolan's Berbannung veranlafte, Getreide jum Geschenke gesandt; und

nur erst Herrscher von Gela war und bamals auf einem Beihgeschenke zu Olympia sich noch nicht einen Syrakusaner nennen
konnte; die aus Pausanias entlehnte Einrede ist damit erledigt.
Rit Gelon folgt also ein neues Haus 1), aber mit ihm endet
auch die glanzvollste Zeit Gela's, da er schon im Jahre 485
eine Gelegenheit sand, sich des bedeutenderen Syrakus zu bemächtigen, und dahin nicht allein seinen Sitz verlegte, während
er seinem Bruder Hiero als einem Basallen die Baterstadt
übergab, sondern auch die Hälste der Geloer zwang, sich ebensalls nach Syrakus hinüber zu siedeln'. Die Tyrannis von
Gela ging badurch in die von Syrakus über.

Hier ftanben nach bem Obigen 3) bie Gamoren, ahnlich ben römischen Patriziern, bem Demos und hinter biesem ben Killyriern, beren Berhältnisse noch schlimmer als bie ber ältesten römischen Elienten waren, schon lange brohend gegenüber, als balb nach bem Jahre 500 bie Stänbe feinblich zusammenschlugen. Die erste Beranlassung scheint ein blutiger Zwist gegeben zu haben, ber über einen Liebeshandel unter ben Gamoren selbst ausbrach, wenigstens erwähnt Aristoteles 4) biese Borfälle in Syrasus als einen Beweis, wie bergleichen anscheinend unbedeu-

rieß könnte nur im Jahre 491 geschehen sein. Allein wie Gelon überall bewogen werden konnte, ein solches Geschenk zu machen, ift nicht wohl einzussehen; Livius (2, 34) sagt nur, bag aus Siellien Getreibe eingeführt sei, und erwähnt nicht ben Gelon; Plutarch, der richtig Gelon und Cortolan als Zeitgenossen annimmt, scheint nur an Dinge gedacht zu haben, die von hiero II. und dessen Sohn Gelon über allen Zweisel gewiß find, und er zeigt schon hier, was sich unten häusig bestätigen wird, daß er nämlich wohl einmal etwas niederschreibt, das man nur nicht all zu genau nehmen muß.

<sup>1)</sup> Rur bei Dion. Halic. antiq. rom. 7, 1 heißt er ein Bruder des Sippotrates, aber schon die Erklarer zu dieser Stelle haben nachgewiesen, baß dieß ein Irrthum ift, der wahrschelnlich in einer flüchtigen Auffassung ber Stelle bei herod. 7, 155 seinen Grund hat.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 156.

<sup>3)</sup> Dben Seite 98.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 3, 1.

tende Dinge bis zu einem förmlichen Burgerkriege führen können, und Plutarch 1) gebenkt berselben ebenfalls als solcher, die mit dem Umsturze der alten guten Bersassung geendet hatten. Jenen Ramps der Gamoren untereinander benutzen also die vereinten Plebeser und Rillyrier zu einem Ausstande, in welchem sie durch ihre überlegene Masse jene zur Stadt hinausschlugen. Die Flüchtlinge setzen sich aber in dem sprakusanischen Städtchen Rasmena setzen, und bort riesen sie Gelon zu Hulle, der sosort mit seiner Kriegsmacht anrückte und in Berbindung mit ihnen gegen Sprakus zog. Ihm leistete hier die bisher siegreiche Partei keinen Widerstand, sondern sie ließ ihn einziehen und erkannte ihn als Herrscher ans). Es geschah dieß im Jahre 485.

Mehr erfahren wir nicht über ein Ereigniß, welches zuverläffig mit ungleich wichtigeren Rebenumftanben verbunden war. Jene Bereitwilligfeit, mit welcher bie unteren Stanbe Belon ben Einzug verstatteten, mare unbegreiflich, wenn biefer nicht umgefehrt ihnen fehr umfaffenbe Bugeftanbniffe gemacht batte; er felbft fonnte nicht munichen, bag bie Samoren wieber ihre chemalige Stellung erhielten, ba neben biefer bie feinige nicht haltbar war; fein fpateres Streben war barauf gerichtet, bie Maffe perfonlich freier Burger in feinem Staate möglichft zu vermehren; nie gewannen enblich bie Gamoren wieber bie Borrechte, welche fie früher gehabt hatten, und Rillyrier fennt bie Geschichte burchaus nur aus bem alteren Spratus. Rothwenbigfeit ergiebt fich baraus, bag Gelon mit vieler Rlugbeit bie Lage ber Dinge benutte, um, verhalf er auch bem Abel jur Wiebererlangung eines Theils feiner Guter, fich in Wahrheit boch an bie Spipe ber Bewegung zu ftellen, fich als Bermittler allen unentbehrlich ju machen, mit Schonung gegen

<sup>1)</sup> Plut. praecepta rei publ. ger. cp. 32.

<sup>2)</sup> Serob. 7, 155; Dion. Halic. antiq. rom. 6, 62; Arist. polit. 5, 2, 6

<sup>3)</sup> Berod. l. l,

republikanische Formen alle Gewalt an fic zu bringen, und eine Ebrannis im ebelften Ginne bes Bortes, immer aber noch aans im Geifte biefer alteren Beriobe auszuüben. Es ift mahr, Belon jog mit einer Rriegsmacht, bie ihm ichon früher ju Gebote ftanb, in Sprafus ein; aber Aehnliches that a. B. auch Bififtratus, und wenn er, wie wir gleich feben werben, auch eine Anhaufung bes eigentlichen Demos in Spratus zu verhuten fuchte, fo folgt baraus eben fo wenig, bag er feine Dacht nicht vorzüglich auf biefen gegrundet hatte, sondern er handelte barin gang fo, wie viele andere 3wingherren biefer Beit, bie aus bem Demos und bem ehemaligen Abel ein neues Bange bilbeten, ben eigentlichen Bobel aber weislich im Baume hielten; ober wenn er, ber ichon fruber ein ausgezeichneter Rrieger gemefen war und bann bas Erbe bes erobernben Sippofrates erworben batte, auch als Spratufaner fein Gebiet burch Baffengewalt auszudehnen fuchte, fo ift Aehnliches bei Beriander und Bolyfrates vorgefommen und verträgt fich überall fehr wohl mit bem Charafter ber alteren Tyrannis. Schwerlich barf man alfo Wachsmuth 1) beistimmen, wenn er meint, bag bie Tyrannis Gelon's nicht aus bem Inneren bes fprakufanischen Gemeinbewesens aufgesproßt ware, sonbern nur Eroberungsluft eines Auslanders fich mit einer berfelben entsprechenben Bartei verfnupft hatte. In biefem Falle mußte Belon eber ju ben Tyrannen ber zweiten Beriobe gerechnet werben; aber bas hieße gang ben Bang ber Dinge in Sprafus und ben Charafter von Selon verfennen. Diefer hat nur ju feiner eignen Ehre gang eigenthumliche Buge vor fast allen Tyrannen voraus und erhalt baburch einen mehr foniglichen Charafter, wie ihn fpater auch feine Untergebenen ale ihren Ronig begrüßten.

In ben erften Jahren seiner Regierung wibmete er fich gang ber Durchführung einer neuen Gestaltung von Sprakus.

<sup>1)</sup> Bachemuth hell. Alterthumstunde 1, G. 280.

Mitgetheilt wird uns barüber von herobot 1), bag er bie Leitung in Bela an feinen Bruber Siero abgab, felbft aber auf alle Beife Spratus ju vergrößern ftrebte und barin ben überraschenbsten Erfolg hatte. Alle Ramarinaer führte er nach Soratus, nahm fie unter beffen Burger auf und gerftorte beren alte Baterftabt2); ebenso machte er es mit ber einen Salfte ber Bewohner von Gela, bas eben baburch völlig biefer neuen Hauptstadt untergeordnet wurde; Megara, mit beffen Abel er in Feindseligkeiten fam, zwang er zur Uebergabe, und bann verpflanzte er alle wohlhabenbe Burger beffelben nach Sprafus, mahrend er bie Befiglofen verfaufte und babei bie Bebingung ftellte, bag man fie aus Sicilien wegführte 3); bie Gubber und barunter find wohl bie Bewohner von Leontini, Raros, Rallipolis und Ratana ju verftehen, von benen jene brei ichon bem Sippofrates gehorcht hatten - erfuhren ein vollig gleiches Schicffal wie bie Megarer4); allerdings schließt Serobot biefe Erzählung mit ber Bemertung, bag Gelon einen gabireichen Demos für eine wibermartige Boltsmaffe gehalten habe. bor5) rebet bagegen nur im Allgemeinen von Fremblingen und augleich Solbnern, bie Gelon bis jur Bahl von 10,000 Familien-Sauptern unter bie Burger aufgenommen habe, und laßt bas unentschieben, ob unter ben Fremblingen wohl gar auch manche Richtgriechen gewesen maren. Blutarch 6) ermahnt, baß Belon feine Sprakufaner, um fie ju beschäftigen, haufig in ben Baffen geubt, forgfältig aber auch jum Aderbau angehalten und über eine fleißige Bestellung ber Felber gewacht hatte. Hus

<sup>1)</sup> Berodot 7, 156.

<sup>2)</sup> Dieß auch Thuc. 6, 5; vergl. Boedh ju Bind. Schol. S. 121 und Beffeling ju Diob. 11, 76.

<sup>3)</sup> Auch Thuevt. 6, 4.

<sup>4)</sup> Denn bavon ju verfteben, bas etwas buntele Bort: " deaucivas" bei herob. 7, 156; bie Thatsache felbft auch bei Polyan 1, 27, 3.

<sup>5)</sup> Diod. 11, 72.

<sup>6)</sup> Plut. reg. et imper. Apoph. s. v. Islavos (3b. 2p. 9 ed. Tauchn.)

ben späteren kriegerischen Ereignissen endlich wird hervorgehen, daß unter Gelon nicht etwa eine Schaar Solbner die bewassenete Macht bilbete, sondern daß, mogte auch eine auserlesene Leibwache vorhanden sein, doch die gesammte eigentliche Burgerschaft, wie in allen griechischen Freistaaten, militärisch gesordnet und für die Zeiten des Krieges schlagfertig war.

Rach biefen verburgten Angaben ber Alten war alfo Ges lon's Streben junachft barauf gerichtet, Sprafus ju bem Mittelpunfte eines Staates zu machen, beffen wohlhabenbe Burgerschaft in bemselben auch ihren Sit hatte; und ba nun beren Boblstand sich wesentlich auf Landeigenthum grundete, bas unmöglich unmittelbar von ber Hauptstabt aus bebauet werben fonnte, fo ift nur an eine folche Busammenziehung ber Bewohner (Spnoifismos) ju benten, bei welcher bie Familien ber Softefiger fur gewöhnlich in ber Stabt wohnten und bie Bofe burch Rauffflaven bewirthschafteten. 3weitens war er nicht ein unbebingter Begunftiger bes Demos. Aus ben nach Spratus Berpflanzten schied er ihn bestimmt aus, um nicht bie Menge ber Befitofen in bemfelben anzuhäufen; feinen Aufschluß haben wir aber barüber, was aus ben Rillpriern und ben meiften ber alteren Blebejer wurde, fonbern nur vermuthen fann man, bag bie Dehrzahl berfelben mit freiem Lanbeigenthum verfehen wurde, viele von ihnen wohl fortwährend in ben Landftabten wohnten, beren Aufhebung nicht gemelbet wirb, und schwerlich gegen jene Burgerichaft ichon vollig gleiche politische Stellung erhielt. Drits tens mußte bas ftrenger borifche Wefen ber alteren Beit in einem boben Grabe aufgehoben werben, ba boch ber Abel jener Bamoren au fehr mit Reuburgern, bie jum Theil von ionischem Stamme waren, burchmischt und bie Bahl ber Bleichberechtigten wenigstens verzehnfacht murbe, alle aber aus ben fruberen Berbaltniffen zu fehr geriffen waren, als bag ber frubere Beift hatte bleiben fonnen. Ueberbieß war Belon baran gelegen, fein Syrafus, bas seitbem burch Aufnahme neuer Stadttheile

auch an außerem Umfange reißend ichnell gewann, auf alle Beife empor ju bringen, und bem Sanbel, ju welchem bie iconften Safen einluben, und ber im Befolge beffelben gebenben Bewerbthatigfeit wird er nur Borfchub geleiftet, beibe von ben Seffeln ber borifchen Ariftofratie befreiet haben. wunderbaren Umschwung mußten baber bie Dinge in Syratus Wo vor wenigen Jahren noch eine abgeschloffene Rörperschaft auf bie leibeignen Lanbleute einen schweren Drud ausübte und einer gefürchteten Mittelclaffe, mogte fie bem Aderbau ober jebem anberen Erwerbe obliegen, vielfache Sinberniffe gegen jebes Auftommen in ben Beg legte, ba fab man fich jest aller unnatürlichen Feffeln entbunben, ba ftrengte jeber mit freubiger Beschäftigfeit feine Rraft an, ba fühlten fich, mabrend noch Benige über bas Berlorne grollen mogten, alle Unbere als Burger eines gebeibenbes Staates und erblickten in Belon nicht einen Tyrannen, sonbern einen Ronig im behren Sinne bes Wortes, ben Schöpfer und Beschirmer eines neuen und gludlichen Daseins. Daber allein fann man bie Anhanglichfeit erklaren, welche feine Sprafusaner zu ihm hatten, und welche fie mit ber neuen Staatsverfaffung fo fehr ausfohnte, bag fie gwar bie Baffen in bie Sanbe befamen, aber fie nicht gegen ihn gebrauchten. Aber leiber ift Gelon begegnet, mas fo vielen ausgezeichneten herrschern. Sein friedliches Wirken, bas eine recht schwere Aufgabe ungemein gludlich lofete, war ben Geschichtschreibern nicht geräuschvoll und blenbend genug; fie laffen und faft völlig im Stiche, und nur nach eigner Bhantafte hat jeber so manche Frage zu beantworten, über bie man gern einen hiftorischen Aufschluß hatte. Mehr wirb uns bagegen über seine friegerische Thatigkeit gemelbet, burch welche er ab lerbings ein Retter fammtlicher Griechen Siciliens murbe.

Bier Jahre hatte namlich Gelon eine wenig gestorte außere Ruhe genoffen, worin er bie neue Gestalt ber Dinge förbern konnte, und schon war fein Staat nicht nur unter allen grie-

difchen auf Sicilien unbebingt ber machtigfte, sonbern auch fein Ruf unter allen Griechen bes Stammlanbes befannt, als biefes burch Terres' Seerschaaren bebrobet wurde und bie in Korinth tagenben Abgeordneten auch an ihn Boten fanbten, um ihn . um feinen Beiftand fur ben naben Rampf zu ersuchen. fonnte ber Ronig 200 Galeeren, 20000 Sopliten, 2000 Reis ter und 6000 Leichte anbieten; aber er verlangte ben Oberbefehl über bie vereinte Rriegsmacht aller Griechen, wobei er fühne Blane über eine Einheit ber gesammten griechischen Ration begen mochte; und jebe Theilnahme fchlug er ab, als man ihm nicht einmal bie Führung ber vereinten Flotte anvertrauen wollte. Er foll fogar in ber Berfon bes Rabmus, bes ehemaligen Berrfchers von Ros, einen Bevollmachtigten nach Delphi gefchickt haben, um ben Ausgang bes Rrieges zu erwarten und nothigenfalls bem Xerres feine Unterwürfigfeit anzubieten 1). wirklich eine fo große Streitmacht aufbringen fonnte, mogte gu bezweifeln fein; wenigstens jene Seemacht erschien auch gegen bie Rarthager nicht. Diese aber riefen ihn aus einer nicht rühmlichen Stellung, und bie Sikelioten behaupteten, bag er auch ungeachtet ber Burudweifung ber obigen Bebingungen bem Stammlande geholfen haben wurbe, wenn nicht bie nabere Befabr feine Streitfrafte in Anspruch genommen hatte 2).

Rarthago, welches mehre Jahrhunderte bamit hingebracht hatte, erst sich selbst zu besestigen und dann seine Herrschaft über gleichsalls phonicische Städte und über die nachsten Stämme ber Eingebornen in Afrika zu erweitern, verfolgte, nach Erreichung dieses Zieles, den weiteren Plan, sich die Inseln im westlichen Theile des Mittelmeeres unterwürfig zu machen. Begünstigt daburch, daß die phonicische Macht durch den Druck affatischer Eroberer versiel, war es bereits dahin gediehen, daß

<sup>1)</sup> Serod. 7, 157-164.

<sup>2)</sup> Id. 7, 165.

es bie meiften Buntte, wo icon Phonicier fich angefiebelt hatten, ju feinen Befitungen gablte. Rur bas nahe und vor allem gunftig gelegene Sicilien war, wiewohl es ihnen auf feiner westlichen Spige phonicische Stabte ale Stuppuntte gemabrte, bis babin von ben Rarthagern nicht mit eigentlicher Seeresmacht beimgefucht; und gurcht vor einem Busammentreffen mit ben ftreitbaren Griechen icheint ber hauptgrund biefes Bauberns gewesen zu sein. Jest aber waren fie machtig genug, um wegen bes gludlichen Ausganges eines zu erwartenben Rampfes ihren Bulfemitteln trauen zu burfen; benn zur See waren fie an Starke ber Flotten, an Runde ber Schifffahrt und an guten Seeleuten überlegen, und scheueten fie auch felbft bie Briechen im Landfriege, fo hatten fie boch mit friegerischen Stammen auf Italiens, Balliens und Spaniens Ruften genugenbe Berbinbungen, um burch ihre Schate unermegliche Schaaren berfelben als Solbner in ihre Dienfte zu nehmen, biefe ben griechischen Schwerbtern entgegen ju werfen und enblich bie Wenigen burch Maffen zu erbruden. Sanbel hatte inbeffen Gelon, wie biefer bei Berobot1) fagt, icon fruher mit ihnen gehabt, inbem Egefta fich in ben Schut berfelben begab, er aber baran bachte, bie Rarthager unter Mitwirfen bes griechischen Stammlanbes völlig von ber Infel zu vertreiben; nur war es nicht zu Reindfeligkeiten gekommen. Begenwärtig konnte es nicht fehlen, baß bie Rarthager von Phonicien her erfuhren, welche Anftrengungen in bem großen perfischen Reiche gemacht wurben, um ben Sauptstamm ber Griechen ju unterbruden. Daher mußte ihnen ber Zeitpunkt als ber gelegenfte erscheinen, worin fie bie gegen bie Griechen Siciliens nur aufgeschobenen Abfichten ausführen und zugleich ihre Eifersucht auf die griechische Ration, welche fie mit ben Phoniciern theilten, burch einen Bertilgungefrieg befriedigen fonnten. Un ein formliches Bunbnig mit bem Ber-

<sup>1)</sup> Berod. 7, 188.

fer Ronige ift nicht zu benten. Den jest Lebenben icheint bieß freilich fehr naturlich: Die bamalige Zeit kannte fo ausgebehnte politische Berbindungen nicht; ber Berfer war in feinem ftolgen Selbftvertrauen ficher nicht um biefelben bemubt; und ber farthagisch-phonicische Bolfostamm fab in ben Berfern nur Unter-Allerdinge ftellte ichon Ephorus 1) bie Sache fo bar, als hatten Belon und bie Griechen bes Stammlanbes gleich wie bie Berfer und bie Rarthager ein wechselseitiges Bunbniß ju ihrer Unterftugung gemacht, und Diobor2) wieberholt bie Angabe: allein herobot weiß bavon nichts und zu feinem Stillschweigen fommen bie aus bemfelben mitgetheilten Angaben, bie mit benen bes Ephorus und bes Diobor nicht in Einklang fle ben; auch ift nicht einzusehen, wie er, welcher von fo vielen bamals hin und her gefandten Boten ergablt, folche Unterhandlungen zwischen Xerres und Karthago nicht sollte erfahren ober ber Ermahnung murbig gehalten haben. Den letten Unlag zu einem Scheinbar gerechten Angriffe gaben aber ben Rarthagern Sanbel unter ben Griechen felbft, ba Theron, Beherricher von Agrigent, ben Terillus, Gebieter von himera, verjagte und fich ber Stadt bemachtigte. Der Bertriebene flüchtete au ben Ratthagern und bat biefe um Schut, mahrend zugleich fein Schwiegersohn, Anaxilas von Rhegium und Meffana, Freundschaft mit ihnen schloß und seine Rinber als Unterpfanber seiner Treue ihnen ftellte 3). Sehr gegründet waren also die hoffnungen auf einen gunftigen Erfolg und Werbungen ftellten fie unter Spaniern, Ligurern, Sarbiniern und Afrifanern an, bilbeten aus Rarthagern und Libyphoniciern ben Rern eines Beeres und rufteten Flotte und Beergerath, mahrend Die Briechen Siciliens bavon ebenso wenig erfuhren, als bie bes Stammlanbes von

<sup>1)</sup> Bei bem Schol. gu Bint. Byth. 1, 146.

<sup>2)</sup> Diob. 11, 1 u. 20.

<sup>3)</sup> Serod. 7, 165.

ben Anstalten bes Xerres. Jeboch sollte auch ihnen bie Untunde ber feindlichen Uebermacht, wie jenen, mehr zum Seile bienen.

3m Jahre 480 erfchien also ziemlich unerwartet bie farthagische Flotte, welche Diobor 1) auf nicht weniger als 5000 Segel angiebt, auf ber bobe von Sicilien, umschiffte bie Beftfpite ber Infel, verlor zwar burch Sturm zum guten Glude ber Griechen gerabe bie Abtheilungen, welche bie Reiter und bie Sichelmagen enthielten2), erreichte aber ben Safen von Banotmus und erfuhr in biefer phonicifchen Stadt feine Sinderniffe bei bem Anlanden. Samilkar hieß ber Anführer bes Seeres, beffen Ropfzahl auch Herodot 3) auf 300,000 Mann ichatt, und biefer ruckte nach furzer Rube gegen himera, bas, obwohl erschroden, boch eine Belagerung annahm. Statt Sicilien mit feinen Maffen zu überschwemmen und beffen Ruften mit feiner Flotte zu bedrohen, vor himera aber nur bie nothigen Truppen gurudgulaffen, bezog ber Karthager vor biefer Stabt ein boppeltes Lager, eines für bie Landtruppen, ein anberes für bie Dedung ber am Stranbe liegenben Schiffe, von benen nur wenige für ben eigentlichen Dienst thatig blieben; außerbem nahm er bei Errichtung ber Lager mehr barauf Bebacht, einen Angriff von Entfastruppen leicht abzumehren, als barauf, felbft angriffsweise gegen bie übrigen Sifelioten zu verfahren. groben Fehler trugen wesentlich jur Rettung ber Briechen bei, Die vorläufig Zeit gewannen, ihre Streitfrafte ju fammeln. The ron allein war freilich zu einem ernftlichen Unternehmen zu

<sup>1)</sup> Die von dem griechischen Schriftftellern mitgetheilten Bahlen werden bier wieder gegeben, wie fie bei ihnen lauten; aber bedeutend zu ermäßigen find fie gewiß, wenn auch Niemand ein Recht hat, andere als die gultigeren an die Stelle zu fetzen.

<sup>2)</sup> Bedenklich bleibt es, ob man überall im Stande war, eine Masse Reiter übers Meer zu bringen; sicher also nur, daß sie in Sicilien nicht austrat. Auch wird spater die Angabe wiederkehren, daß immer gerate die Reiterei durch Sturm untergeht.

<sup>3)</sup> Perod. 7, 165.

schwach, und die griechische Stadt Selinus, welche mit Agrigent in den gespanntesten Berhältnissen zu stehen pslegte, ging sogar zu dem Feinde über: aber nun wandte er sich um Husse an Gelon, der augenblicklich die Bedeutung der Gefahr erkannte, die übrigen Sikelioten um sich vereinigte und unerschrocken gegen himera zog.

Bon 50,000 Mann Fugvolf und 5000 Reitern, mit benen Belon aufgebrochen mare, rebet Diobor; mahrscheinlicher ift es, baß taum bas vereinte Beer sammtlicher Griechen fo ftarf mar, ba fich in bemfelben feine himeraer, Selinuntier und Deffe-Die Oberleitung wird gemeiniglich bem Gelon beigelegt und ficher mar biefer auch die Seele des Banzen; nur erhellt aus Herobot's 1) Ausbruden, bas barum Theron fich ihm nicht unbedingt untergeordnet hatte. Rahe an ben feindlichen Linien bezog man ein verschanztes Lager, und einige Beit fcheint man mehr benutt zu haben, um bie Krieger an ben Keinb zu gewöhnen und von ber Ueberlegenheit ber eignen Bewaffnung und Disciplin ju überzeugen; zugleich wartete man auf eine Aufgefangene Boten fagten gunftige Belegenheit. Diese fam. aus, daß felinuntische Reiter auf Umwegen im feindlichen Lager eintreffen follten, und ftatt beren ichidte man ins Geelager ber Karthager eine auserlesene Schaar ber eignen Reiter, bie auf ein gegebenes Beichen bort Brand ftiften follten, mahrenb ein Front-Ungriff gegen bas anbere Lager gefchabe. eigentliche Schlacht wurde geliefert, fonbern mehr ein vorfichtig vorbereiteter Ueberfall mit Ruhnheit ausgeführt: boch hielten bie Feinbe alle Angriffe tapfer aus, bis fie erfuhren, bag bas zweite Lager in Flammen ftanbe und hamilfar felbft, ber fich babin aufällig zur Berrichtung eines Opfers begeben hatte, gefallen ware. Daburch verbreitete fich auch an ber wirklich bebroheten Stelle Schreden und Berwirrung und balb brangen bie Brie-

<sup>1)</sup> Serod. 7, 166.

chen unaushaltsam ein. Das bunte Gemisch ber Bolter, ber Mangel an Disciplin und ähnliche Dinge trugen bazu bei, baß sich Alles bei ben Karthagern auslösete und in kurzem jeder nur sich zu retten suchte. Rach dem Schiffslager brangten die Einen, um sich auf die etwa verschont gebliebenen Schiffe zu stüchten; und wirklich gelang dieß Manchen, obwohl auch von den überfüllten Schissen nicht wenige versanken: ins offene Feld strebten Andere zu gelangen, wo sie für einen Augenblick den Bürgern entrannen, um später eingefangen zu werden: ohne Erbarmen wurde niedergemehelt, was in beiden Lagern Widerstand zu leisten wagte.

So enbete ber entscheibenbe Rampf, ben und Diobor1) et mas genauer fchilbert, mahrenb Serobot2), feiner Gewohnheit gemäß, faft nur bei einigen absonberlichen Dingen verweilt und bie Sauptsache barüber vergift. Rach bem Letteren fiel er an bemfelben Tage vor, an welchem bie Schlacht bei Salamis, nach jeuem an bem, woran in ben Thermopplen geschlagen wurde, hochft mahrscheinlich also an feinem von beiben, ba man burch bergleichen Busammentreffen nur bas Wunber ber Rettung zu vermehren suchte und Griechen fich wirklich unge mein leicht in folchen Dingen etwas glauben machten. Sieger jagten die Fluchtlinge auf eine Unbobe, wo fie biefelben balb burch Mangel an Baffer jur Uebergabe gwangen; und bann ging es an eine Bertheilung ber Beute. Dit feinem Antheile ging Belon ebenfo faatoflug ale bieber um; benn gebachte er auch bes Glanges feines eignen Saufes und manbte er biefem Reichthumer ju, burch welche er in Sicilien, etwa mit Ausnahme bes Theron, Alle überftrahlte, fo wurden boch auch Beihgeschenke in ben Tempeln Siciliens wie in benen bes Stammlandes aufgestellt, und bie einzelnen Rrieger, wie bie

<sup>1)</sup> Diod. 11, 21-23.

<sup>2)</sup> Gerod. 7, 166 u. 167. Einiges auch bei Simonides in der Anthologie von Jacobs 1, S. 66.

Stabte, beren Contingente mitgeftritten hatten, reich begabt, fo baß jene Mittel gur Bebung ihres eignen Wohlstanbes, biefe jur Errichtung gemeinnütiger Werfe ober pruntenber Dentmaler erhielten, Alle aber Urfache befamen, ihn wiederum als ben Grunder ihres Wohlseins anzuerkennen1). Man rechne bagu jenen Aufschwung, welchen ber Beift ber Sifelioten burch bie Erwedung bes Rational-Befühls und bas Bewußtfein von überlegener Starte erhielten; und man wird fich vorftellen, wie biefer Sieg auf fie einen gang abnlichen Ginfluß übte, als im Stammlande ber über bie Berfer errungene. Daran aber bachten fie nicht, ben erftrittenen Sieg weiter ju verfolgen, und während griechische Schriftsteller2) ben Schreden und bie Angft in Karthago fchilbern, fallt es auch biefen nicht auf, bag felbft jest bie Sifelioten feine Seemacht zur Berfolgung bes Reinbes entwickelten, nicht einmal Banormus und andere phonicifche Stabte angriffen. Doch gang im Beifte jener Beit zogen bie ruhmgefronten Sieger wie aus einem großen und herrlichen Rampffpiele nach bem heimischen Seerbe gurud.

Auf ber Rudfehr wurde Gelon überall mit unerheucheltem Jubel begrüßt; selbst solche Städte und Machthaber, welche sich früher wenig vor ihm gebeugt hatten, brachten ihm jest ihre Huldigung bar. Mit weiser Mäßigung und ohne bes früher Geschehenen weiter zu gebenken, nahm er sie an 3), alle Zeit ein liebenswürdiger Mann, ber, zum Herrschen wurdig und sähig, mehr durch allgemeine Ergebenheit der Herzen als durch eingestößte Furcht sich die Führung bes Steuers sicherte. Und angelangt in Sprakus, trat er ohne Wassen und Wächter unter die zusammen berusene und in friegerischer Haltung verssammelte Bürgerschaft, legte Rechenschaft von seinem Thun ab,

<sup>1)</sup> Diod. 11, 25.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 24.

<sup>5)</sup> Darauf find auch wohl die oben ermannten Berdienfte ju beziehen, Die er fich um Anagilas erworben haben foll.

und erklärte bann, daß er jest der Gewalt fich begebe und republikanische Freiheit zurücktelle 1). Ob er es auch damit ausrichtig meinte? — klug handelte er und seinen Zweck erreichte er: benn lauter Beifall wurde Allem ertheilt, was er gethan, gebeten wurde er von der Menge, serner Wohlthäter des Bolskes zu sein, und der Name eines gesehlichen Königs wurde ihm gegeben, auch ein Denkmal zur Verewigung dieser schönen Handlung beschlossen.

Er sette also bie Regierung fort. Diobor2) will wiffen, bat er jett eifrig ruftete, um bem Stammlande gegen bie Berfer ju Sulfe ju fommen, boch auf bie Runbe von bem bereits errungenen Siege bavon abstanb. Die Karthager waren au fehr erschreckt, als bag fle ju einer Fortsetzung bes Rrieges Reigung behalten hatten. Un Belon ichidten fie Unterhanbler; und bie ihnen gestellten Bebingungen, 2000 Silbertalente (etwa 2,750,000 Rthlr.) als Kriegsentschabigung zu erlegen und bie Roften für zwei zu errichtenbe Tempel zu beden, nahmen fie nicht nur mit Freuben an, fonbern fie fchenften auch noch fur bie Demarete, Gemahlin Gelon's und Tochter Theron's 3), welche bei ben Unterhandlungen behülflich gewefen war, einen golbenen Rrang jum Werthe von 100 Talenten, woraus fpater bie Golbmungen gefchlagen wurben, welche man Demaratien nannte. Ueberaus reich wurde Belon's Schat burch biefe Summen; er theilte inbeffen weber biefe mit feinen Berbunbeten, noch holte er beren Buftimmung ju bem Friedensichluffe ein, und thatfachlich fprach er es baburch aus, bag jest auch unter ben Sikelioten eine Begemonie entstanben mare. Gegen biefe erhob fich freilich fpater Ginfpruch; fo lange Gelon lebte, nahm Rie-

<sup>1)</sup> Diot. 11, 26; Polyan 1, 27; Melian 6, 11 und 13, 37.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 26.

<sup>3)</sup> Schol. ju Bint. Dipmp. 2, 29.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 26; aber vorzüglich Boedh's Staatshaushaltung ber Athener 1, S. 26 u. 28.

mand baran Anftoß. Uebrigens war fein Wirfen mabrent feiner letten Jahre, wenn auch ein fegendreiches, boch ein geraufchlofes, und wir erfahren über baffelbe nur, bag er, ungeachtet er mehr Berricher und Rrieger war, auch fur bie ichonen Runfte warme Theilnahme hegte. Schon als Beherricher von Bela hatte er nach einem Siege in ben olympischen Spielen einen Bagen und barauf feine Statue, welche ber Meginete Glaufias verfertigte, ale Beihgeschent in Olympia aufgestellt 1): jest ließ er einen prachtvollen Tempel ber Demeter und ihrer Tochter erbauen, mahrend er bie Bollenbung eines anberen am Fuße bes Aetna nicht mehr erlebte, und folge Beihgeschenfe schickte er nach bem belphischen Tempel2). Im Gangen war er allerdings zu fehr mit bringenberen Sachen beschäftigt gemesen, als baß er ben ichonen Runften große Aufmertsamfeit beweisen fonnte; vielleicht besaß er auch fur biefe nicht gleich lebhaften Sinn als fein Bruber Siero.

Er erfrankte nach Aristoteles ) an ber Wassersucht, sah seinen Tob herannahen, und bestimmte, daß sein Bruder Hiero ihm zwar nachfolge, aber der jüngere Bruder Polyzelus die Wittwe Demarcte heirathe, die Vormundschaft über seinen unmündigen Sohn sühre und an der Spise des Heeres bleibe, ordnete überdieß an, daß, falls Polyzelus zu früh ausschiede, dann zwei Verwandte, Aristonous und Chromius, als Vormünder einzutreten hätten ). Er stard, nachdem er 7 Jahre in Syrasus regiert hatte, oder doch nach Aristoteles ) im kaum angetretenen achten, also im Jahre 4776). Wie er überhaupt

<sup>1)</sup> Siebe barüber Boedh gu Bind. Dlymp. 1.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 26.

<sup>3)</sup> Bei bem Schol. ju Bind. Byth. 1, 89.

<sup>4)</sup> Diob. 11, 38, und Boeckh explic. Pind. p. 118.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 8, 9, 13.

<sup>9)</sup> Dieß fteht genugend feft. Wenn die parifche Chronit cp. 86 ibn im 3. 473 fterben lagt, fo fcheint doch ihr Berfasser die flebenjabrige Regie-

weise Vorschriften gegeben hatte, um ben übermäßigen Auswand bei Begräbnissen zu beschränken, so sand man auch Bestimmungen, wie er begraben werben wollte, und diese vollzog sein Brusber; aber obwohl er 5 beutsche Meilen von Syrakus beigesetzt wurde, so war-boch das freiwillige Geleite, das noch sein Leichnam erhielt, eines der glänzendsten, welches Jemandem werden konnte, und ebenso erwies man ihm freiwillig die Ehre eines Herven. Auch jest noch mögte kaum irgend Jemand in Abrede stellen, daß Gelon, der freilich von Ehrgeiz und Herrschriedt nicht frei zu sprechen ist und sich daher Einiges erlaubte, das vor dem strengeren Rechte nicht bestehen kann, der achtbarste unter sämmtlichen Tyrannen der älteren Zeit sei und — haben Andere es verschuldet, daß der Rame ein Brandmal wurde — diesen wie den königlichen zu wahrer Ehre gebracht habe.

Einen anberen Charafter nahm schon bie Regierung Siero's an. Während sein Borgänger sich mit weiser Schonung als ersten Privatmann benommen und durch die Liebe und das Bertrauen Aller sich die Leitung der Dinge gesichert hatte, sühlte sich Hiero ungleich mehr als erblichen König, führte eine glänzende Hoshaltung ein, gebot schlichtweg, wie sein Wille war, und machte besolbete Krieger und Diener bedeutend mehr zu seiner Hauptstütze. Als freigebiger und geistreicher Körderer von Kunsten und Wissenschaften erward er sich am meisten Ruhm. Die ersten Lyrifer seiner Zeit, Simonides, Baschplides und Pindar, waren häusig in seiner nächsten Umgebung ?); ber Tragister Aeschylus begab sich, als der ausstrebende Sophosses ihm in Athen den Rang abgewann, nach Syra-

rung Gelon's gefannt und fie unrichtig von bem Siege bei himera an ober von der Beilegung des königlichen Ramens gerechnet zu haben.

<sup>1)</sup> Diod. 11, 38.

<sup>2)</sup> Melian 4, 15.

fus 1), wo bamale auch ber Romifer Epicharmus feine Schopfungen aufführen ließ, freilich wegen feines fchneibenben Bibes nicht immer ben Beifall feines hohen Gonners erhielt2); ausgezeichnete Reifter in ben bilbenben Runften wurden nach Sprafus gezogen, um theils bei ben prachtvollen Bauten behulflich au fein, theils an ben prunfenben Beihgeschenken ju arbeiten, bie befonbere nach Siegen in ben großen National-Spielen aufgeftellt wurben 3). Da ber Ronig über einen reich gefüllten Schat verfügte, fo fonnte es nicht fehlen, bag fowohl bie Stabt Sprafus und ihre Umgebung burch bie bilbenben Runfte vielfach verschönert und ben bamale prangenbften Stabten ber Briechen gleich gestellt wurde, ale auch ihre Bewohner eine regfame und lebenbige Theilnahme fur alles Schone entwidelten, bie ihnen bis babin noch ziemlich fremb gewesen war, fottan aber ihnen in biefer - Sinficht eine beachtenswerthe Stellung unter ben griedifchen Stammen ficherte 4).

Gegen biefe entschiedene Glanzseite des Herrschers mögte ber innere Geist seiner Regierung etwas weniger Lob verdiesnen. Bindar ermahnt ihn sehr beutlich zur Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, zu Freisinnigkeit und mehr burgerlicher Denkweise, zur Vorsicht und Behutsamkeit gegen schmeichelnde Hosseute<sup>5</sup>); boch bringt Plutarch Dusssprüche von ihm bei, nach benen

<sup>1)</sup> Plut. Cimon 8; Pausan. 1, 2, 3; und die Grabschift in Gesa bei Jacobs Antholog. 2 S. 81 und Plut. de exsilio cp. 13. Auch Phrynichus ftarb auf Sicilien, Bentley's opusc. p. 294.

<sup>2)</sup> Plut. reg. et imp. Apophth. u. swar Hieronis 5.

<sup>2)</sup> Benne und Boedh ju Bind. Dipmp. 1 und Pyth. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> Diefer Geift ging auch auf bes herrschers Ilmgebung über; und von einem Phormis, ber, geburtig aus Manalos in Artabien, schon in Gelo's Dienste getreten und dann nebst seinem Freunde Lyfortas ausgezeichneter Oberst war, wiffen wir bestimmt, daß sie geseierte Beihzeschenke nach Olympia und Delphi sandten. Paufan. 8, 27, 1.

<sup>5)</sup> Bythic. 1, und bafelbft Benne und Boedh.

<sup>9)</sup> Plut. reg. et imp. Apophth. l. l.

er wenigstens fein Freund von Angebern und Safdern war. Bene Ginigfeit, welche zwischen Belon und feinen Brubern Siero, Bolyzelus und Thrafpbul beftanben hatte, hörte in einem boben Grabe auf. Argwöhnisch betrachtete ber Berricher vorzüglich ben Bolnzelus, welcher beliebter war und als Gatte ber Demarete und Bormund bes fünftigen Erben ihm nicht ohne Grund etwas anftogig fein mogte1). Er nahm jum Theil beshalb nicht allein eine geworbene Leibwache an, sonbern ba um biese Beit Ueberrefte ber Sybariten von ben Krotoniaten gebrangt wurben und in Sprafus um Sulfe fleheten, fo erfah er ben Bolyzelus zu einem Auftrage, von welchem er beffen Untergang erwarten mogte. Rach Diobor entzog fich biefer augenblidlich burch bie Flucht bem erhaltenen Auftrage; nach Die maus erfullte er ihn mit vielem Glude und fteigerte baburch nur bie Spannung: jebenfalls führte bie Sache babin, bag er zu Theron in Agrigent entwich und hauptfächlich mit beffen Sohne Thrafybaus in Berbinbung trat. Run wurde ber Streit noch vermidelter, weil eben bamals bie himeraer ben im Ramen feines Batere fehr willführlich waltenben Thrafpbaus vertrieben und zur Abwendung ber Rache fich bem hiero in bie Urme warfen. Gin Rrieg brobete auszubrechen, ale Lesterer bie ihm von ben Simerdern geworbenen Anerbietungen bem Theron anzeigte und Simonibes unter ben Uneinigen ben Bermittler machte. So fam eine Aussohnung zu Stanbe; bas Bolf von himera buste fur bie Gunben ber Ronige; boch rebet bie Beschichte auch nicht weiter von Polyzelus?).

Je mistlicher aber Hiero's Stellung burch biese Borfalle gleich in ben ersten Jahren seiner Regierung geworden war, um so mehr suchte er seine Macht auf einem anderen Wege zu be-

<sup>1)</sup> Schol. ju Pind. Dlymp. 2, 29 aus Timaus.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 48; Timaus bei dem Schol. zu Pind. Olymp. 2, 29; Boeckh explic. p. 118.

festigen. Die noch gebliebenen Bewohner von Raros und Ratana nothigte er, bie Stabte zu verlaffen und fich in bem naberen Leontini anzustebeln, wo er glauben mogte, bie Chalfibier beffer unter Aufficht halten ju tonnen: bagegen berief er aus bem Beloponnese 5000 Colonisten, vermehrte fie um eben so viele Sifelioten, und ließ alle jufammen an Ratana's Stelle eine neue Stadt erbauen, bie Aetna genannt wurde, ihm als bem Brunber größere Burgichaft gemahrte und an feinem Sohne Dinomenes einen Statthalter empfing 1). Mit einer besonberen Borliebe icheint er biefe neue Schöpfung gepflegt ju haben, ba er sogar bei einem pythischen Siege fich nicht als Syratufaner, fonbern als Aetnaer ausrufen ließ und bas Gerucht erregte, er wollte, wie einft fein Bruber von Bela nach Sprafus, fo felbft feinen Sit nach Aetna verlegen 2). Durch bie neue Stadt gewann er zugleich einen Stutpunft gegen bas Saus bes Anaxilas, ben er von einem Angriffe auf Lofri gurudge fcredt hatte 2), mabrend er fur letteres ein Befchuter wurbe. Ebenso nahm er fich Cuma's gegen bie Etruster an, welche von feiner Flotte gurudgefchlagen wurben 1), und suchte auf ben bort nabe gelegenen Gilanden Nieberlaffungen zu grunden, bie freilich nicht recht gebeihen wollten und fpater aufgegeben wurden.

Auf Sicilien dauerte aber ber Friede nur so lange, als Theron in Agrigent lebte. Raum war im Jahre 472 an beffen Stelle sein gedieterischer und leidenschaftlicher Sohn Thraspoans getreten, als dieser ftarte Werdungen und andere Kriegerüftungen veranstaltete und nach einigen erfolglosen Berhandlungen die

<sup>1)</sup> Diod. 11, 49; Strabo 6, 2, 3; Bind. Byth. 1, 118 u. 135 und baseibst bie Schol. und Boedh zu Bind. Byth. 1 u. 3.

<sup>2)</sup> Boeckh explic. Pind. 101 u. 224.

<sup>3)</sup> Dben G. 272.

<sup>4)</sup> Diob. 11, 51; Schol. zu Bind. Poth. 1, 137; und die Inschrift auf dem sogenannten Gelme des Onatas, vergl. Boeckh explic. p. 225 u. 229; auch Corp. Inscript.

Sache zu einem Rriege trieb, ber mehr ben Charafter eines Streites um bie Segemonie auf Sicilien annahm. Mit 20,000 Mann rudte Thraspbaus bem Siero entgegen, ber mit einem reichlich fo ftarten Seere in Anzug war; beibe fließen auf einander; und ber Rampf blieb um fo weniger lange zweiselhaft, ba bie anwesenben Agrigentiner und himeraer bochft ungern für ihren verhaßten Bebieter ftritten. Diefer ließ 4000 Mann auf bem Blate, fein heer lofete fich auf, in Agrigent felbft brach bei ber Runbe des Geschehenen ein Aufftand aus und Thraspdaus mußte flüchtig werben, ohne auch baburch fein Leben lange gu Dem anrudenben hiero schickten aber bie Agrigentiner Abgeordnete entgegen, verglichen fich mit ihm, erhielten Berftellung republifanischer Freiheit zugeftanben, und erfannten, obgleich nur als Bunbesgenoffen, eine gewiffe Dberhoheit bes Siegers an 1). Hiero handelte schwerlich barin politisch flug, bag er ben völligen Sturg bes agrigentinischen Saufes und bas Auftommen einer Republit geschehen ließ; benn mas bort gelungen, mußte in ber Folge auch auf anberen Buntten Rachahmung finben: aber ba er auch Gela nicht an einen Bruber abgegeben hatte, so war er allerbings jest in einem größeren Umfange als fein Borganger Berr über bie fammtlichen Sifelioten, und nur Meffana, welches bem Saufe bes Anarilas geborte, erfannte noch feine Abhangigfeit an. Um auch bort feinen Ginfluß geltend zu machen, wiegelte er bie Sohne bes Anarilas gegen ihren bieberen Bormund Mifpthus auf, und noch im Jahre 467 gelang es ihm, biefen zu verbrangen und bie Junglinge wohl in einige Abbangigfeit zu bringen 2).

Sein Beift mag an biefe Erfolge weitere Entwurfe gefnüpft haben, ba in Sicilien noch bie eingebornen Sifuler und bie phonicischen Stabte unbestegt bastanben, nach einer anberen Seite

<sup>1)</sup> Diob. 11, 53.

<sup>2)</sup> Dben G. 273.

hin schon Stütpunkte auf bem Festlande Italiens gewonnen waren: allein ber Tob übereilte ihn, indem er nach einer zehnjährigen Regierung im Jahre 467 an Steinbeschwerben in Ratana ober Aetna verstarb, wo er als Gründer ber Stadt auch Heroen-Ehre erhielt 1).

Er war zuerft mit einer Tochter bes Anarilas, von welcher er keine Rinder hatte, bann mit einer Tochter bes Tenofrates, eines Brubers von Theron, verheirathet gewesen, und biese hatte ihm ben nach bem Grofvater genannten Dinomenes geboren 2). Ueber biefen außert fich nur Paufanias an einer Stelle fo 3), als batte er feinen Bater überlebt; boch fieht man aus ber von ihm mitgetheilten Inschrift eines Beihgeschenkes, bag, ba Siero bie Aufstellung beffelben seinem Sohne überlaffen hatte, por allem bieß ben Schriftsteller ju jener Anficht brachte. alle andere Angaben ber Alten ftimmen barin überein, bag bem Diero ber jungfte von ben vier Brubern in ber Regierung folgte; und lesen wir also bei ihnen auch nichts Genaueres über ben Tob bes Bolvzelus und biefes Dinomenes, fo fann es boch wenig 3meifel leiben, bag beibe noch vor hiero gestorben maren. gegen melbet über ben früher von Belon hinterlaffenen Sohn Ariftoteles 4), Thraspbul habe ihn zu einem ausschweifenben Leben verleitet, bamit er felbft die herrschaft erlangte, und Biele hatten bagu mitgewirft, um fpater bas gange Saus zu beseitigen.

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 9, 23; Diod. 11, 66, wo von 11 Jahren, und 11, 38, wo von 10 Jahren und 8 Monaten die Rede; Schol. zu Pind. Pyth. 1, 89; Boedh zu Pyth. 1; Goeller res Syracus. p. 9.

<sup>2)</sup> Timaus und Philistus bei dem Schol. zu Pind. Phith. 1, 112 und Boeckh explic. p. 119.

<sup>3)</sup> Pausan. 8, 42, 4. — Boedh zu Olymp. I. spricht über die Stelle, ohne Anstoß zu nehmen; doch erwähnt er auch die zweite Stelle des Paussanias (6, 12, 1), wonach Dinomenes nur die Aufstellung des Beihgeschenkes beforgte. Sollten die dort genannten macides nicht Gelon's und hiero's Sohne sein? Siehe über diesen Titel auch S. 682, N. 7.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 8, 19.

scheint also, daß nach dem Scheiden des mit der Bormundschaft beauftragten Polyzelus dieser Erbe in die Hände des Thraspbul gerieth und von ihm zu Grunde gerichtet wurde: jedenfalls läßt die Stelle vermuthen, daß Hiero's Tod nicht unerwartet kam, und eine Partei am Hose für den wüsteren Thraspbul auf eine frevelnde Beise gegen zwei näher Berechtigte arbeitete, während schon Andere hinter diesem Deckmantel republikanische Absichten verstedten. Das ist nicht völlig klar, ob die mehr Berechtigten noch vor oder unmittelbar nach Hiero's Tode vom Schauplate traten.

Dem britten Throninhaber fehlten alle Tugenben, burch welche allein er unter einem Bolte, bem fonigliche Regierung boch immer noch etwas frembartig war, und in welchem jeber Burger mit ben Baffen umzugehen wußte, feine Burbe hatte behaupten können. Er verftand es nicht, wie Gelon, Liebe und Bertrauen zu feiner Ginficht und feinem Billen einzuflogen; aber eben so wenig verftand er es, gleich bem hiero burch außeren Glanz eines weithin gebietenben Berrichers und ruhmvollen Siegers und burch einen prangenben hofftaat, von welchem Bielen Bortheile jugefloffen maren, eine fuße Taufchung ber Gemuther zu unterhalten: er wollte nur burch Kurcht regieren, und wurde, da bei seinem vermuthlich auf bose Art erlangten Antritte fich fofort unruhige Bewegungen zeigten, gleich zu bem Spftem ber Einkerkerung, Berbannung und hinrichtung, also auch babin gebrangt, fein Bertrauen nur bewaffneten und unbebingt hulbigenben Solbnern ju schenfen. Richt einmal völlig ein Jahr hielt bieß Bestand 1); benn auf eine nicht naber bekannte lette Beranlagung brach eine allgemeine Emporung in Sprafus aus. Richt gang fonnte er biefe unterbruden, fonbern wenn er auch bie beiben junachft am Deere gelegenen Stabtviertel behauptete, so blieb boch bie Oberftabt in ben Sanben

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 9, 23; Diot. 11, 66 u. 67.

ber bewassneten Bürger. Beibe Theile sahen sich bann nach hülfe um. Der König sammelte besonders aus Aetna, doch auch aus anderen besehten Punkten Söldner und vereinigte neben einer Flotte 15000 Krieger: die Bürger sanden dagegen durch ganz Sicilien Anklang und erhielten Juzug von Agrigent, Gela, Selinus und anderen Städten, wo man ebenfalls nach Erlangung völliger Freiheit begierig war. Bon Reuem brach dann der Ramps aus, indem Thrashbul zu Lande und zu Wasser Anfälle machen ließ; allein nirgends gelangen diese, und die eignen Leute desselben wurden so übel gelaunt, daß ihm nichts als Annahme einer Capitulation übrig blieb. Ihm und seinen Getreuen wurde freier Abzug verstattet, und er begab sich nach Italiens Lokri, wo er seitdem als Privatmann unangeseindet lebte 1).

In Sprakus rief man jest wieber die Republik aus; aber hier wie in vielen anderen Städten erfolgten zunächst gewaltige Beränderungen, indem hier angesiedelte Fremdlinge vertrieben wurden, bort verpflanzte Burger in die alte Heimath zurückfehrten, überall aber neu zu schaffen und die nicht leichte Aufgabe zu lösen war, an die Stelle der ehemaligen aristokratischen Verststung eine demokratische, die dennoch geordnete Justände sicherte, ins Leben treten zu lassen. Da man vorläusig von Angrissens Muße zu den neuen Schöpfungen: spätere Erscheinungen werden lehren, daß hier das alte aristokratische Element zu gewaltsam zerschmettert und das Bolk von dem herrschenden Hause zu sehr in politischer Unmündigkeit hingehalten war, als daß man semals wieder zu einer wahren Festigkeit der Verfassung gelangen konnte.

Gegen alle andere Staaten bietet Agrigent, welches erft im Jahre 582 von Bela aus, seboch unter ftarker Theilnahme unmittelbar einwandernder Rhobier und anderer nahen Insulaner

<sup>1)</sup> Diot. 11, 67 u. 68.

gegründet wurde 1), und baber wohl borische Familien, aber biese schwerlich in großer Bahl an feiner Spige hatte, rudfictlich ber älteren Tyrannis eine gang eigenthumliche Erscheinung bar. hier trat namlich, wie jest allgemein angenommen wirb 2), ichon amischen ben Jahren 565-549 in ber Berfon bee Phalaris ein Tyrann auf, folglich zu einer Zeit, worin die Entwidelung von zwei gegen einander fampfenben Stanben noch nicht gescheben fein und aus einem Rampfe berfelben noch fein 3wingherr bervorgeben konnte. Ueber bie Art, wie biefer Mann ju feiner Stellung gelangte, giebt inbeffen Ariftoteles 3) einigen Aufschluß: indem er ihn ausbrudlich zu benen rechnet, welche nicht aus Demagogen, sonbern als Inhaber eines mit zu großer Dacht befleibeten Amtes Tyrannen wurden, und aus Bolyan 4) erfahren wir, bag zu einer Zeit, worin noch nicht einmal bie Burg und ber Saupttempel ber Stadt ausgebauet mar, bem Phalaris bie Leitung bes Baues aufgetragen, von ihm aber bie Maffen ber Werfleute gewonnen und jur Erringung einer Alleinherrichaft benutt wurden. Möglich ift es, bag ihm auch Parteiungen

<sup>1)</sup> lieber dieses Jahr fiehe die Beweise bei Fischer in ben Zeittafeln s. a. 582, und Boeckh explic. Pind. p. 416.

<sup>2)</sup> Da wir unter dem Namen des Phalaris eine von einem späteren Rhetoren angesertigte Sammlung von Briesen haben, so veransaste die Untersuchung über deren Aechtheit, welche zugleich alles sonst über Phalaris Bekannte zur Sprache brachte, eine gesehrte Fehde, in welcher auf der einen Seite Bentley als siegender Kämpser an der Spize stand. Die darauf sich beziehenden Schriften sindet man in Fabr. diblioth. ed. Harless. Bd. 1, S. 662 ausgesührt. Die Zeitbestimmung, wann Phalaris herrschte, stügt sich nur auf Angaben des hieronymus, Eusedius und Suldas, die mit einander teines Weges völlig im Einstang stehen, und auf den ebenfalls nicht ganz sicheren (Boeckh explic. ad Pind. p. 117) Stammbaum der Emmeniten. Diese Angaben sind z. B. von Clinton s. a. 649 zusammengestellt; und mit Sicherheit geht aus denselben hervor, daß Phalaris in die früheste Zeit von Agrigent gehört, aber auch zu keinem noch bestimmteren Resultate zu geslangen ist.

<sup>\*)</sup> Arist. polit. 5, 8, 4 ,, έκ τῶν τιμῶν".

<sup>4)</sup> Polyan 5, 1.

unter ben stammverschiebenen Colonisten zu statten kamen; wenigstens liegt biese Ansicht ber Bertheibigungsschrift für Phalaris, welche unter Lucian's Ramen geht, zum Grunde, ba er in berselben als ein Mann bargestellt wird, welcher nur zu bem Zwecke, Parteiungen ein Ende zu machen, Alleinherr geworben und zu harten Maaßregeln 1) erst burch Angriffe und Rachstellungen gezwungen sei.

Phalaris mögte also mit ben Tyrannen bes Chersones in so weit in eine Claffe zu ftellen fein, als bei ber erften Ginrichtung ber Colonie Ereigniffe, die wir bei ihm nicht genauer erfahren, alle Bewalt in bie Sanbe eines Einzigen brachten. Bas wir übrigens von bemfelben horen, lauft im Befentlichen nur auf Schilberungen feiner Grausamfeit hinaus?), unb faft follte man glauben, er fei formlich ein fabelhafter Trager für bergleichen Erzählungen von unerhörten Dingen geworben. Sauptrolle fpielt babei ber befannte Stier, ben ihm ein Berilaus ober Berillus angefertigt haben foll; und gewiß ift, bag noch spater ein solcher Stier in Agrigent gezeigt wurde, wenn auch ber angeblich achte von ben Karthagern bei ber erften Eroberung ber Stabt weggeschleppt war 3). Rudfichtlich beffelben wolle man wenigstens bie Meußerung bes Argwohns hier bulben, baß vielleicht an berselben Stelle, wo Griechen Agrigent erbaueten, ichon eine phonicische Rieberlassung und barin ber Moloch-Dienft mit feinem glubenben Ralbe und feinen Menschenopfern vorgefunden murbe, bie Sage aber biefen mit ber Graufamfeit bes Phalaris auf eine nicht mehr zu entziffernbe Beise gusammen-Beniger enthalt eine Erzählung, bie uns Melian aufbe-

<sup>1)</sup> Diefe erkennt auch Lucian in bem bis Accus. cp. 8. an, wo Phalaris ju ben Unholben einer barbarifchen Beit gerechnet wird.

<sup>2) 3.</sup> B. Athen. 9, S. 396, Polyan und Lucian 1. 1. Geraf. Bont. 36.

<sup>3)</sup> Schol. ju Bind. Poth. 1, 185 und baju bie erledigente Erlauterung Boedt's.

mahrt hat und auch Plutarch nicht unbefannt mar 1), Beweise von unbedingter Graufamfeit; benn nach biefer wurde ein Denalippus burch bes Gewalthabers Machtgebot allerbings in seinem Rechte beeintrachtigt, fliftete bann eine Berschwörung, wurde entbedt und peinlich verhort, erlangte aber burch eine eble Freimuthigfeit, bag ber Tyrann ihn und feinen Freund entließ und ihnen nur auferlegte, Sicilien nicht wieber zu betreten. Unrich. tig ift bei Valerius Maximus 2) von einer Berschwörung bes Eleaten Beno bie Rebe, ba biefer viel fpater als Phalaris lebte, und was biefem bort aufgeburbet wirb, tonnte fich nur auf ben eleatischen Tyrann Rearch beziehen. Bon einem allgemeinen Aufftanbe, ben Phalaris enblich burch feine unerträgliche Graufamteit erregt, und in welchem er seinen Untergang gefunden habe, erzählt Cicero 3); aus ben Scholien ju Binbar 4) erfahren wir bagegen, daß fich Telemachus, Ahnherr bes Saufes ber Emmeniden, aus welchem Theron ftammte, an bie Spige jenes Aufftanbes ge-Rellt batte.

Dieser war mit einer neuen Schaar von Einwanderern, welche von Rhodos, Thera und anderen nahen Inseln kamen, in Agrigent eingetroffen, und sein Haus, wenn auch kein dorissches, erhielt eben deswegen sosort ein großes Ansehen; doch werden und noch zwei andere Ränner genannt, die zuvor und gleich nach dem Falle des Phalaris eine bedeutende Rolle bei der Regelung der Berhältnisse übernahmen. Alkamenes und Alkander nennt sie Heraklides Pontikus, und nach seinen Ausbrücken hat man sich unter beiden, die sich in kurzer Zeit einander solgten, nicht Tyrannen, sondern einen Alesmueten zu benken,

<sup>1)</sup> Aelian 2, 4, und Plut. amatorius cp. 16.

<sup>2)</sup> III, 3 extern. 2.

<sup>3)</sup> Cic. de offic. 2, 7. Ovid nimmt bagegen im 3bis v. 441 an, baß Phalaris felbst auch in bem berüchtigten Stiere umfam.

<sup>4)</sup> Pind. Olymp. 2, 82 und 3, 68.

<sup>5)</sup> Berafl. Pont. 36.

welche ihre Aufgabe auf löbliche Beise löseten und fich bann von ber Leitung wieber zuruckzogen. Erst seitbem scheint Agrigent zu geregelten Berhältniffen gelangt zu sein, und es entwickelte sich in einem ungemein raschen und üppigen Bachsthume, wobei immerhin eine mehr borische Aristofratie Bortheile genießen mogte, welche in Anderen, besonders in den Emmeniben Eisersucht erregten.

Diefes Saus leitete feinen Stammbaum von ben alten fabmeifchen Ronigen Thebens ab, bilbete eine Seitenlinie besfelben burch jenen Theras, ber mit ben Dorern nach Lakonien jog, fpater aber eine Colonie nach ber Insel Thera führte, und abermals von biefer Linie einen Rebengweig, welcher in Agrigent mit bem ichon erwähnten Telemachus beginnt 1). Nach bem Scholiaften zu Binbar folgten bann in bem Saufe als Sohne auf bie Bater Emmenibes, Aenefibemus und Theron; und fest fteht, bag biefe Seitenlinie fich nach irgend einem Ahnherrn Emmeniben nannte. Bei Berobot 2) heißt aber ber Bater bes Menefibemus nicht Emmenibes, fonbern Bataifos. Deshalb will Bodh ben Letteren zwischen jene beiben einschieben, wie zwischen Emmenibes und Telemachus noch einen Chalfiopeus; allein fo murben zwischen bem Tobe bes Phalaris (etwa 550) und bem Antritte bes Theron (etwa 488) vier volle Generationen in ber Mitte liegen und alle Zeitrechnung vernichten. Es scheint vielmehr Emmenibes gar nicht einmal an jene Stelle zu gehören, sonbern, wie auch bie Enbigung bes Bortes verrath, nur burch ben Scholiaften aus bem Familien-Ramen entstanden zu fein. Auf biefe Beife hatten wir Telemachus, Zeitgenoffen von Phalaris, Pataitos, und bann Menefibemos, ber fich fcon im Dienfte bes Beloers Sippotrates

<sup>1)</sup> Muller's Minner S. 338 und 469, und Boeckh expl. Pind. p. 116 und 117.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 154.

und als Freund und Rebenbuhler Gelon's bekannt machte 1), nach bes hippotrates Tobe fich vielleicht turze Zeit in Leontini als 3mingherr behauptete 2), balb aber vor Belon fich nach Rein Bunber, wenn bas Streben, auf Marigent zurudzog. welches er vielleicht wegen feines hohen Alters verzichtete, auf feinen Sohn Theron überging; und biefem gelang es, an bie Spite einer auf Staatsfosten gerufteten Rriegsmacht zu fommen, biefe Krieger an seine Berson zu fesseln3), und so fich im Jahre 488 ber Tyrannis zu bemächtigen, bie er auch bis an feinen Tob im Jahre 472 behauptete 1). Jene Rachricht Bolyan's allein fann aber augenscheinlich fein Grund werben, um nicht anzunehmen, daß auch Theron's Tyrannis in der Sauptsache ihre Burgel in ber nicht genau bekannten inneren Entwidelung Agrigente hatte; benn Bolyan giebt ja nur bie lette Beranlaffung an.

Ueber Theron's inneres Walten, welches bem bes Gelon sehr ähnlich war, erfahren wir wenig. Dem Geiste seiner Regierung ertheilt Diodor 3) ein unbedingtes Lob; und wenn auch Theron niemals die Herschaft niederlegte und sie sich von seinen Bürgern wiedergeben ließ, so waren diese ihm doch mit ganzem Herzen zugethan und erwiesen ihm nach seinem Tode noch Heron-Chre. Ebenso spricht Pindar in seinem Hymnus auf Theron-O wie in benen auf bessen Bruder Xenotrates 7) nur auf die ehrenvollste Weise von beiben Männern. Zugleich erssehen wir aus dem Verhältnisse berselben zu Pindar und Sie

<sup>1)</sup> Dben Seite 279.

<sup>2)</sup> Paufan. 5, 22 am Ente.

<sup>3)</sup> Polyan 6, 51.

<sup>4)</sup> Divb. 11, 53. Boeckh explic. Pind. p. 117 und 209, ber jedoch lieber 473 als Todesjahr annimmt, so bag bei einer 16jahrigen Regierung ber Antritt ins Jahr 489 fallen wurde.

<sup>5)</sup> Diot. 11, 53 und fragm. libr. 10.

<sup>6)</sup> Dlymp. 3.

<sup>7)</sup> Both. 6 und 3ftbm. 2.

monibes, bag an biefem Sofe gleichfalls Dichter bie gunftigfte Aufnahme fanden, und bag man bort fur ben Glang ber Rationalspiele fich gern betheiligte. Richt weniger geht ein leb= haftes Intereffe fur bie bilbenbe Runft aus jener Stelle Diobor's 1) hervor, worin biefer von ber ungemein reichen Beute, besonbers ben außerorbentlich vielen Befangenen, bie man nach bem Rampfe bei Simera gerabe im agrigentinischen Bebiete am meiften erhielt, und von beren zwedmäßiger Benugung rebet Die Privatleute gebrauchten bie Maffe ber ihnen geworbenen Stlaven zu einer forgfältigeren Bebauung einer gefegneten Felbmark und gebieben erft feitbem ju einem Reichthume, ber fie fpater ben ehemaligen Sybariten naber rudte; bie öffentlichen Stlaven benutte bagegen Theron in Steinbruchen, welche nicht allein zu ben gelobten Tempeln ber Botter, fonbern auch ju bem Bau von Rloafen, wie fie feine anbere griechische Stabt aufzuweisen hatte, und fur Unlegung von Teichen und Wafferleitungen bas Material lieferten. In biefer Bauliebe icheint er alfo mehr bem Siero abnlich ju fein, nur bag fich biefelbe bebeutend mehr in Unlagen zeigte, welche zugleich fur ben Boblftand von Ugrigent von wefentlichem Rugen waren.

Die auswärtigen Berhältnisse mußten schon bei ber Erzählung über Gelon und Hiero zur Sprache kommen, und brauchen hier also nur kurz angedeutet zu werden. Theron mag danach getrachtet haben, sich den westlichen Theil von Sicilien zu unterwerfen, und dabei mußte er es zunächst auf Selinus und Himera absehen. Aus dem Letzteren vertried er den Terillus und nahm es dann für sich in Besitz.). Dieß gab die letzte Beranlassung zu dem Auftreten der Karthager, und bei dem Kampse standen die Selinuntier wenigstens nicht auf Seiten ihrer Landsleute. Uebrigens traf der Stoß der seind-

<sup>1)</sup> Diod. 11, 25.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 165.

lichen Beerschaaren junachft Agrigent, und Gelon mußte als Retter ju Sulfe gerufen werben und erhielt eben baburch ein gemiffes Uebergewicht über Theron. Bon einem Angriffe, ber fpater auf Selinus geschehen mare, ift nirgenbe bie Rebe; vielmehr scheint Theron junachst feine gange Aufmerksamkeit auf jene Bauwerke gerichtet ju haben, bis burch Belon's Tob bas Einverständniß mit Sprafus getrubt wurde. Bolyzelus flüchtete fich nach Agrigent, Thraspbaus maltete in himera fo, bag biefes fich lieber bem hiero unterwerfen wollte 1); und einige bochstehende Manner, jum Theil aus Theron's Familie, fehlten nicht in Agrigent, bie zu einem Aufftanbe unter Mitwirken bes Siero nicht ungeneigt waren 2). Go brobete ein Rampf awischen ben beiben machtigften herrschern Siciliens auszubrechen, ben jeboch Simonibes als Bermittler beseitigte. Jene Saupter einer Partei wurden verbannt, unter ben Simeraern murbe bagegen ein ftarfes Blutbab angerichtet und bann biefe Stabt mit neuen Colonisten bevolfert 3). Seitbem blieb ber Friebe bis an Theron's Tob im Jahre 472 ungestört.

Ihm folgte noch sein Sohn Thraspdaus, ber schon zu Lebzeiten bes Baters in Himera Beweise gegeben hatte, wie unsgleich er bemselben wäre, und ber baher auch in Agrigent sofort auf eine Art mag gewaltet haben, die ihn um alle Anhängslichseit ber Bürger brachte. Bor Allem rüstete er zu einem Rachefriege gegen Hiero, und als er sich hinlänglich start glaubte, schlug er los, wurde aber nicht allein besiegt, sondern auch von seinen Leuten verlassen und nicht wieder in Agrigents Mauern aufgenommen. So endete noch im Jahre 472 die Tyrannis. Agrigent erhielt republikanische Freiheit zurück; jener stüchtete sich nach Megara, sand dort aber bald seinen Tod.).

<sup>1)</sup> Diod. 11, 48.

<sup>2)</sup> Boeckh explic. Pind. p. 119. Schol. zu Pind. Olymp. 2, 173.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 49.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 53.

Bu ben borifchen Stabten gehorte an ber Subfufte, aber weiter nach Weften, auch Selinus, bas faft 50 Jahre alter als Agrigent und von Degarern gegrundet war 1). Der urfprungliche Stamm ber Coloniften war aber schwerlich fo zahlreich, baß aus ihm allein fich ber Staat entwideln fonnte, welcher mit Agrigent lange wetteiferte, bis biefes burch Theron entschieben überlegen murbe; und obwohl es an allen genaueren Belegen fehlt, fo barf man boch annehmen, bag auch nach Selinus fpater viele Einwanderer jogen, Die jenen alteren Familien an Befithum und politischen Rechten nicht völlig gleich ftanben. So fonnten im Inneren ber Stadt Reibungen vorfallen, bie einen Tyrannen an bie Spite brachten, und ein folcher mag ber Beithagoras gewesen sein, ben Berobot 2) einen Alleinherricher Er muß vor bem Jahre 510 fich ber Gewalt bemachtigt haben; benn jener Spartaner Dorieus, welcher fich feinem Bruber Rleomenes nicht unterorbnen wollte 3), mit peloponnefischen Auswanderern erft nach Cyrenaica jog, hier aber nach brei Sahren vertrieben wurde, und bann im Beloponnese eine neue Schaat sammelte und mit biefer nach Sicilien fam, war sein Beitgenoffe. Bon ben Phoniciern und Egeftanern wurden Dorieus und bie Debraahl feiner Leute erschlagen, als fie in beren Rabe ein Beraflea erbauen wollten; an bie Spipe bes Ueberreftes tam ein Euryleon und bemachtigte fich Minoa's, eines amischen Selinus und Agrigent gelegenen Ortes. Bier wurde er eine Stupe ber Partei, welche Selinus von ber Berrichaft ienes Beithagoras zu befreien suchte, und wirklich fturzte er biefen, bemachtigte fich aber bann felbft auf furze Beit bet herrichaft, bis er in einem neuen Aufftanbe erschlagen wurbe ). Seitbem fcheint die Stadt ju einer fefter begrundeten Berfaffung

<sup>1)</sup> Dben Seite 97.

<sup>2)</sup> Berod. 5, 46.

<sup>2)</sup> Tritt als Ronig an im Jahre 515; nach Schulz ann. rer. graec. p. 22.

<sup>4)</sup> Berob. 5, 42-46.

in ihrem Inneren gelangt zu fein, ba im Zeitalter Theron's und Gelon's, worin fast in allen griechischen Städten Siciliens Tyrannen walteten, keines folden Gebieters in Selinus gebacht wirb.

Himera, ber einzige bebeutenbe griechische Ort an ber Rorbfufte, verbankt Chalfibiern aus Bankle 1) und Flüchtlingen aus Sprafus, bie es im Jahre 649 grunbeten, feinen Urfprung; und wenn auch nach Thucybibes 2) bas chalfibische Element bas Uebergewicht befam, fo lagen boch ichon in biefer Mischung beffelben mit Dorern Reime ju inneren Bewegungen. Stadt blieb aber in ber Rahe ber Phonicier zu unbebeutenb, als bag fich über ihre weitere Entwidelung Nachrichten erhalten hatten, und fie tritt in ber sicilianischen Geschichte faft nur in ben Rampfen zwischen Griechen und Rarthagern als ein Angriffspunkt hervor. Schon in bem erften Rriege erhielt fie biefe Wichtigkeit, und bei Gelon und Theron ift bereits ermabnt, baß ihr Zeitgenoffe ber himerdische Tyrann Terillus mar. Bie biefer jur Dacht gelangt mar, wiffen wir nicht; vielleicht in inneren Unruhen, in welchen er für feine Blane Unterftugung bei ben Karthagern fand, mit benen er fehr befreundet mar; eine andere Stupe hatte er in feiner Berbinbung mit Anarilas, bem er feine Tochter Anbippe gur Gattin gab. Allein er wurde von Theron vertrieben 3), und bie Tyrannis von himera fiel feitbem mit ber agrigentinischen zusammen.

Mit Zankle 4) beginnen bie chalfibischen Stabte. Dieses war nach seiner Grundung neuen Einwanderungen wegen seiner Lage an der Meerenge sehr ausgesetzt und erfuhr häufige Bechsel, bie hier nicht weiter verfolgt werden können. Auf Beranlaffung bes Anaxilas wurde es durch Uebersall von Samiern und an-

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 95.

<sup>2)</sup> Thucyt. 6, 5.

<sup>\*)</sup> Berod. 3, 165.

<sup>4)</sup> Dben Seite 96.

beren Müchtlingen aus Jonien genommen 1). Damals herrschte bafelbft ein fcon oben ermahnter2) Sfrihes, ben Berobot3) Monarch ober König nennt, und ber also wohl ein Tyrann gewefen fein konnte. Früher 1) ift fcon bie Bermuthung ausgefprochen, bag er jebenfalls einer Familie angehören mögte, bie fich in Ros und auf Sicilien verzweigt hatte; und ba es ju gewagt ift, Berobot beffen ju beschulbigen, bag er irrthumlicher Beise ben Stythes jum Gegner ber Samier gemacht habe, welcher vielmehr an ihrer Spige geftanben und mahrend ber kurzen samischen Beriobe Bankle beherrscht hatte, so konnte man glauben, baß ichon bei bem Beginnen bes ionischen Aufftanbes ein Bug von Auswanderern nach Sicilien gezogen und ihnen Stythes Fuhrer gewesen mare. Aufs Reine ift mit ber Sache nicht zu kommen. Skythes wurde burch ein Zusammenwirfen bes Anarilas und bes Sippotrates gefturzt, gerieth in bes Letteren Gefangenschaft, entfam, begab fich nach Aften jum Ronige Darius und wurde biefem ein treu ergebener Diener 5). Banfle hatte nun eine fehr turge famifche Beriobes), fam bann aber in ben Befig bes Unarilas, und feine Tyrannis verliert fich alfo in bie von jenem Saufe ausgeubte.

Unter ben anberen chalfibischen Stabten blieb Raros für bie Geschichte zu unerheblich, und bie baffelbe betreffenbe Maagregel Gelon's ift oben ermahnt. Katana wurde bebeutenber,
erhielt aber an seinem Charonbas einen Gesetzeber, welcher
bie inneren Berhältniffe so regelte, daß wohl keine Tyrannis
in bemselben auftauchte; die spater burch hiero geschehenen

<sup>1)</sup> Dben Gette 270.

<sup>2)</sup> Dben Geite 253.

<sup>3)</sup> Sperod. 6, 23.

<sup>&</sup>quot;) Dben Seite 253.

<sup>5)</sup> Auch Aelian 8, 17; aber fast wortlich nach Berob. 6, 24.

<sup>5)</sup> Thucyd. 6, 5; Arist. polit. 5, 2, 11; Bottiger in ber Amalthea 1, p. VIII.

Beranberungen fonnen bagegen hier nicht weiter jur Sprache In Leontini enblich fonnte man nie zu einer recht festen Ordnung ber Dinge fommen, sondern ftete lagen Ariftofratie und Demofratie mit einander in Streit, weil die alteften Familien auch im Befige ber beften Meder und politischer Borrechte waren. hier herrichte nach Gufebius ichon im Jahre 608 ein Banatius, wie hinzugefügt wird, ber erfte Tyrann auf Sicilien, und hieronymus rudt ihn bis jum Jahre 613 hinauf1); eben benselben ermahnt aber auch Aristoteles 2) und nach biesem muß er, aus ben Ariftofraten hervorgegangen, ein bebeutenbes Amt befleibet und baffelbe gemißbraucht haben, um fich bauernd ber Bewalt zu bemächtigen. Weiter erfahren wir nichts über biefen Banatius. Reichlich 100 Jahre fpater fam Leontini unter bie herrschaft bes Geloers hippotrates, und nach beffen Tobe fann eine fehr furze Zeit Aenefibemus fich bafelbft im Besitze ber Macht behauptet haben, bis er sich vor Gelon aurudjog, ober von biefem jum Abtreten gezwungen murbe. Leontini blieb vorläufig erft bem Staate Bela, bann bem von Gpe rafus einverleibt 3).

Wefhalb in Massilia, in Cyrene und auf Cypern feine Tyrannen auftraten, ist schon oben ) angegeben. Wenn auch bie Herrscher, welche zur Zeit bes ionischen Aufstandes in ben griechischen Städten bieser Insel geboten, bei Herobot hie und da Tyrannen heißen, so nennt boch eben berselbe sie an anderen Stellen Könige, die sie wirklich nach Erbrecht waren, und es ist hinlänglich befannt, daß der Ausdrud Herobot's für sich allein nicht genügt, um sie in die Reihe ber Zwingherren auf-

<sup>1)</sup> Siebe bei Gifcher in ben Beittafeln s. a. 608.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 8, 4 und 5, 10. 4; nach Bolvan 5, 47 ftant er an ber Spige ber Rrieger in einem Rampfe gegen Megara.

<sup>8)</sup> Baufan. 5, 22, 4 und Boeckh explie, Pind. p. 117; oben 3. 284.

<sup>4)</sup> Dben Seite 100; benn ber bei Bolnan 8, 41 genannte Laardos mar nur ein Rebell gegen bas tonigliche Saus.

gunehmen<sup>1</sup>). Ueber Chrene giebt bagegen Thriege und über Massilia ertheilt Brudner biesenige Auskunft, welche Niemand verlangen barf hier zu lesen. Demnach wären also jest alle bekannte Tyrannen bieser ersten Periode vorgeführt und über bieselben erzählt, was sich an Nachrichten in ben Alten erhalten hat, nur mögte man noch biesenigen vermissen, welche gegen bas Jahr 500 vieler Orten von ben Persern eingesest wurden, und welche man leicht völlig in biese erste Gattung ausnehmen könnte, weil sie wenigstens ber Zeit nach mit benselben zussammen fallen.

Sie find allerbings gleichzeitig, barum aber nicht berfelben Art; und einige Aehnlichkeit giebt ihnen nur ber jufallige Umftanb, baß fie in Begenben auftraten, wo man früher und noch fury vorher Tyrannen jener Art gehabt hatte und beghalb fich biefe neuen um fo leichter gefallen ließ. Berichieben find fie hauptfächlich baburch, bag fie nicht eigentlich aus ber inneren und folgerechten Entwidelung ber Staaten hervorgingen, fonbern burch auswärtige Berhaltniffe, namentlich burch bie Bolitif ber Berfer aufgebrungen wurben. Diefe glaubten monardifch eingerichtete Staaten ficherer als Republifen unter bem auferlegten Boche ju erhalten, und ftellten baber gern in jebem ariechischen Staate ibree Reiches einen Alleinberricher gleichsam ale ihren Satrapen an. Die Briechen nannten auch folche unumidranfte, wenigstens nur von perfifden Dachtgeboten abbangige Berricher Tyrannen; fehr richtig gebraucht aber Berobot2) bafur auch einmal ben Ramen Suparchos, mas man Statthalter ober Landvoigt überfegen fonnte. Will man biefe Eprannen burchaus einer ber beiben Sauptgattungen einverleiben, fo wurbe man fie mit mehr Recht unter bie ber zweiten

n Dueber Cypern zu vergleichen herod. 5, 104, 109 und 113; und jene Rachlässigleit herodot's nachgewiesen bei Bachsmuth 1, S. 283, Anmert. 22.
2) herod. 5, 27.

Beriobe aufnehmen; aber bort wurden fie wegen gang veranberter Zeitereigniffe noch mehr abgesondert dafteben, und baber schien es am zwedmäßigsten, ihnen hier in einem Anhange einen Blat anzuweisen.

Bon ber Mehrzahl bieser Manner wissen wir nur ihren Ramen nebst bem ber Stabt, in welcher sie eingesetht wurden, außerdem jenes abhängige Berhältniß zu den Persern. Ueber Samos ist schon oben d bemerkt, daß hier des Polykrates Bruder Syloson durch persische Heermacht als Tyrann und Basall des Perserkönigs eingeführt wurde und ihm sein Sohn Neakes folgte; und über den thrakischen Chersones ), daß Miltiades dort schon herrschte, als das Land sich ohne Widerstand den Persern unterwarf und daher jener von diesen bestätigt wurde. Auf diesen beiden Punkten ging also, wie sich historisch nachweisen läßt, jene ältere Tyrannis ohne Unterbrechung in diese neuere über; in den anderen Städten waren es, so viel sich ermitteln läßt, erst die Perser, welche nach ihrer Politis Stadtvoigte einsetzen, odwohl unmittelbar vorher keine Alleinherrscher daselbst gewesen waren.

Unsere Nachrichten über bie vom perfischen Sofe getroffenen Amorbnungen sind fast ausschließlich aus Herodot zu entlehnen, bei welchem sie sich an die Erzählungen über des Darius Schthen-Zug (in den Jahren 508 und 507) anreihen. Zu diesem mußten auch die bereits unterwürfigen Griechen nach morgenlandischer Weise Heerfolge leisten, und an der Spise der Contingente erschienen zum Theil die Landvoigte selbst. Gleich wie ein Samier, Namens Mandrosses, eine Schiffbrude am Bosporus zu Stande gebracht hatte, auf welcher das persische heer nach Europa überging 3), mußte die Seemacht ber

<sup>1)</sup> Dben Seite 249.

<sup>2)</sup> Dben Seite 78.

<sup>. 3)</sup> Berod. 4, 88.

Joner, ber Meoler und ber Anwohner ber nörblichen Meerengen nach ber Donau hinauffteuern und bann hier etwas ftromaufwarts wieberum eine Schiffbrude bilben 1). Rach bem Uebergange war ber Perfer thoricht genug, bie Abbrechung ju befehlen, bamit bie Griechen bem weiteren Buge folgen könnten; boch hörte er auf ben flugeren Rath bes Roës, fpateren 3mingberrn von Mitylene, ließ fie erhalten und beorberte die fammtlichen Griechen gur Bewachung berfelben 2). Balb murben biefe von ben fiegreichen Schthen aufgeforbert, bie Brude abzubrechen und bie Perfer ihrem ficheren Verberben zu überlaffen. ftimmte Miltiabes fur ben Plan und gewann fur ben Entschluß bie meiften anberen Führer, bis Siftiaus, bamale Berr von Milet, geltenb machte, bag es um ihre Berrichaft geschehen sein und fie alle in ber Beimath fofort ber republikanischen Bartei unterliegen wurden, wenn fie fich nicht in Darius bie unentbehrliche Stute erhielten 3). Dieß veranlagt Berobot 4) bie anwesenden Tyrannen mit Ramen aufzuführen, und biese maren folgende: Daphnis aus Abybos, Sippofles aus Lampfafus 5), Herophanius aus Parium, Metroborus aus Profonnesus, Ariftagoras aus Ryzicus ), Ariston aus Byzanz, Strattis aus Chios, Aeafes aus Samos, Laobamas aus Phofaa7), Hiftiaus aus Milet, Aristagoras aus Rymes); baju fommen jebenfalls noch

<sup>1)</sup> Berob. 4, 89.

<sup>2)</sup> Berot. 4, 97.

<sup>5)</sup> Berod. 4, 136 und 137.

<sup>4)</sup> Id. 4, 138.

<sup>.</sup> Der auch aus Thucyd. 6, 89 bekannte, deffen Sohn die Lochter bes ipplas heirathete.

Diefer tonnte möglicherweise berfelbe fein, welcher fpater in Milet befannt wurde.

<sup>7</sup> Die Stadt muß, nach der großen Auswanderung, ein fleiner Ort geblieben fein, da fie gu dem Contingente im ionischen Aufftande drei Schiffe ftellte. Gerod. 6, 8.

<sup>&</sup>quot;) Diefer heißt bei herob. 5, 37 ein Sohn bes herafleibas, mahrend ber betannte Milefler ein Sohn bes Molpagoras ift; herob. 5, 30.

Miltiabes aus bem Chersones und bald Roës aus Mitylene, jeboch scheint auch Ephesus bamals in einem Melankomas einen Zwingherrn gehabt zu haben 1).

Bei feiner Rudfehr nach Sarbes beschied Darius ben biftiaus und ben Roes vor fich, um fie wegen ihres Bohlverhaltens zu belohnen. Letterer, welcher bis babin noch Privatmann war, bat fich bie Tyrannis über Mitylene aus, woraus wir zugleich feben, baß nicht gerabe in allen unterwurfigen Stabten von ben Berfern Zwingvoigte eingefest maren; Siftiaus ersuchte bagegen um bie Erlaubniß, am Strymon auf ber thrafischen Rufte eine Colonie grunden zu burfen 2). Eben bieg hatte wichtige Folgen; benn ber Perfer Degabajus, welcher an ber Spige bes perfischen Beeres in Thracien weiter nach Guben vorbrang, faßte, ale er biefe neue Schöpfung am Strymon fab, Argwohn gegen Siftiaus, als suche er in bofer Abficht feine Macht zu erweitern, flagte ihn bei Darius an, und bewirkte, baß jener nach perfischer Weise an ben Sof berufen, baburch vorläufig beseitigt, und ju beffen Stellvertreter Ariftagoras in Milet ausersehen wurde 3). Um biefelbe Zeit erhielt bes Artabajus Oberbefehl ber Perfer Otanes, und von biefem ergablt Herobot4) unter anberem, bag er Bugang und Chalcebon eingenommen habe - wonach alfo ber oben genannte Arifton entweber aus Byzanz vertrieben mar ober gerabe er burch ben Berfer gegen einen Bolfsaufstand geschütt murbe - und bag er bie Infeln Lemnos und Imbros eroberte und auf ber ersteren ben Lyfaretos, einen Bruber bes Samiers Maanbrios, jum

<sup>1)</sup> Ihn erwähnt nur Clem. Alegand. in ben Stromat. 1 S. 354 Pottale als einen Zeitgenoffen bes Philosophen Beraflit, ber ihn gur Riederlegung ber Tyranuis bewogen habe; Clemens meldet jedoch nicht, daß ber Gebieter gerade in Ephesus herrschte.

<sup>2)</sup> Derod. 5, 11.

<sup>3)</sup> Berod. 5, 23-25, u. 30.

<sup>4)</sup> Serod. 5, 26 u. 27.

3minaberrn einsette. Mittlerweile waren auf Raros blutige Rehben zwischen ben Ariftofraten und ben Demofraten vorgefallen, von benen jene fich an ben Ariftagoras manbten, welcher, wahrscheinlich um in ber Gunft ber Berfer noch hoher ju fteigen, bem Artaphernes, Satrapen in Borberaften, vorftellte, wie er burch bas Beschehene eine Belegenheit erhielte, sich burch eine neue Eroberung Berbienfte um seinen Gebieter zu ermerben 1). Der Berfer ging gern auf bie Borftellungen ein, erhielt Buftimmung bes hofes und ließ im Jahre 5012) eine ziemlich ftarte Expedition gegen Naros abgehen, die, um ihren 3med ficherer ju erreichen, anfänglich norbmarts fteuerte. Allein wegen ber Art, wie Stylar, Befehlshaber eines griechischen Schiffes, von bem perfischen Anführer behandelt murbe, geriethen biefer und Ariftagoras fo hart aneinander, bag Letterer in feinem Borne ben Nariern Rachricht werben ließ und wegen hinlanglicher Ruftungen biefer Insulaner bas gange Unternehmen vereitelt murbe 3).

Seitbem fühlte sich aber auch Aristagoras nicht mehr sicher und beforgte, burch Artaphernes minbestens von seinem Bosten entsetz zu werben, mahrend auch sein Schwiegervater Histaus, ber glauben mogte, er wurde nur bann aus seiner Gesangensichaft entsassen werben, wenn in Jonien bebenkliche Austritte vorsielen, ihn zu einem Ausstande ermunterte. Er hegte also ieht den Plan, eine allgemeine Empörung aller unter persischer herrschaft stehenden Griechen einzuleiten, und allerdings war dieß leicht zu erreichen, da man die eigne Kraft überschäfte, von den unermeßlichen Hulfsmitteln des persischen Reiches seine rechte Borstellung hatte, und nur den Eingebungen des besteidigten Nationalgefühls solgte. Er berieth sich mit seinen Freunden. Unter diesen trat nur der auch als Schriftsteller bes

<sup>1)</sup> Berob. 5, 30-32.

<sup>2)</sup> Die Beitrechnung nach Glinton ed. Rruger,

<sup>3)</sup> herot. 8, 33 u. 34.

fannte hefataus wegen feiner genqueren Renntnig ber feinblichen Uebermacht gegen ben Plan auf; einstimmig erklarten fich bie anderen für ben Aufstand, und fogleich schritt man zur Ausführung, indem man fich bes von Raros gurudgefommenen, bamale bei Myus liegenben, aber größtentheils aus Griechen bestehenben Beeres versicherte 1). Diejenigen, welche ju bemfelben geschickt wurden, fanben bei ben Kriegern und Seeleuten bie bereitwilligste Aufnahme ihrer Borschläge, und bie bortigen Führer, barunter 3. B. Roës von Mitylene und Ariftagoras von Kyme, wurden festgenommen. Aber auch für Aristagoras, ben Leiter bes Bangen, blieb nichts Unberes übrig, als feine Thrannis freiwillig nieberzulegen, ben Republifaner zu fpielen und fo zugleich in faft allen biefen griechischen Staaten Revolutionen zu erwirken. Biele Tyrannen entflohen bei Beiten, und unter biefen Meafes von Samos, andere wurden fofort erschlagen, noch andere ihren bisherigen Unterthanen preisgegeben, unter benen fener Roës gesteinigt murbe, mabrent bie Rymder ihren Ariftagoras unverlett abziehen ließen. aber ber Aufftand fich verbreitete. fehrte republikanische Berfaffung zurud').

Die Einzelheiten bes fogenannten ionischen Aufstandes zu verfolgen 3), kann hier um fo weniger Absicht werben, ba nicht einmal Ariftagoras in bemfelben als 3mingherr handelte. Diefer wandte fich perfonlich an bie Sauptftaaten bes griechischen Stammlanbes, wurbe aber in Sparta abgewiesen, und erhielt auch von Athen und Eretria nicht einen genügenben Beiftanb; bann geschah ein Zug lanbeinwarts und Sarbes wurde verbrannt, mas ben Griechen nichts nütte, mohl ihnen ichabete, ba bie Perfer aus ihrer Langfamfeit und Unthatigfeit aufges

<sup>1)</sup> Berod. 8, 36.

<sup>2)</sup> Serob. 8, 37 u. 38.

<sup>2)</sup> Bergl. die zweite Abhandlung in Beigenborn's Bellen.

Tyrannen ale Bafallen ber Berfer, um bas Jahr 800. 321 ruttelt murben; ohne bleibenben Erfolg murbe auch ein Theil von Cypern in Aufftand gebracht, balb aber von ber Uebermacht wieber erbrudt 1). Unterbeg hatte Siftiaus feinen Bunfc erreicht und war in die Beimath entlaffen, um bort burch feinen Einfluß bie Griechen gur freiwilligen Unterwerfung zu vermögen, was naturlich eben fo wenig fein Wille war als in feinen Bugleich mar ein perfischer Kelbherr querft Rraften ftanb 2). am Bellespont aufgetreten und über bie bortigen vereinzelten Stabte Meifter geworben; balb manbte er fich gegen bas gleiche falls aufgestandene Rarien und brachte es unter vielem Blutvergießen jum Gehorsam jurud; endlich bebrobete er ju Lande bas eigentliche Jonien 3). Unter biefen Umftanben mar Ariftagoras gerabe ber erfte, welcher verzagte und nur auf feine eigne Rettung Bebacht nahm. Dit vielen Gleichgesonnenen verließ er Milet und begab fich nach bem Buntte an ber Munbung bes Stromon, wo fruber Siftiaus eine Colonie hatte grunden wollen, fant aber bort mit ben meiften feiner Leute in einem Rampfe gegen die Thraker fehr balb feinen Tob4). In Jonien fonnte Siftiaus nirgends Ginfluß gewinnen und überall fehlte es hier an einem tuchtigen Anführer; bagegen sammelte fich langfam bie Landmacht ber Berfer unter ben Mauern von Dis let und eine ftarke Flotte fteuerte von Phonicien heran. Samier fingen ichon bamale an, mit bem Meates wegen feiner Wiebereinsetung ju unterhandeln, und um einer Auflösung bes Bunbes zuvorzukommen, eilten bie Griechen eine entscheibenbe Seefchlacht ju liefern. Sie wurde im Jahre 494 bei ber Infel Laba unweit Milet geschlagen und ging, weil mehre Contingente voreilig auf ihre Rettung bebacht maren, für bie Griechen vollig

<sup>1)</sup> Serob. 5, 49-55 u. 97-104 u. 108-116.

<sup>2)</sup> Id. 5, 106 u. 107.

<sup>8)</sup> Id. 5, 117-123.

<sup>4)</sup> Id. 5, 124-126 und Thuchd. 4, 102.

verloren, worauf in Rurzem bie Uebergabe von Milet und bie völlige Unterbrudung bes Aufftanbes erfolgte 1).

Meates murbe von ben Samiern wieber als Berricher anerfannt, indem nur bie Freifinnigeren es vorzogen, auszuwandern, eben jene, welche oben in Bankle eine Rolle fpielten; und er scheint als perfischer Satrap vorläufig in seiner Tyrannis beftatigt ju fein 2). Siftiaus trieb fich noch eine Beit lang als Freibeuter umber, bis er bei einer Landung auf perfischem Bebiete eingefangen, nach Sarbes gebracht und bort ans Rreuz geschlagen wurde 3). Unbere ehemalige Tyrannen, bie bei bem Ausbruche bes Aufftandes mit bem Leben bavon gefommen maren, mogen gleichfalls in ihre alte Stellung wieber eingetreten fein, obwohl wir bavon nichts Genaueres erfahren und bei herobot nur von ber Strenge lefen, mit welcher bie Sieger eine grausame Rache nahmen 1). Miltiabes, ber auch in biesem Aufftande nicht aller Feinbseligkeiten gegen bie Berfer fich enthalten hatte, erwartete bagegen nicht bie Ankunft ber feinblichen Flotte, fonbern gab feine Tyrannis auf bem Chersonese im Jahre 493 auf, entwich mit feinen besten Sabseligfeiten und entfam gludlich nach Althen 5).

Noch in bem Jahre 493 entbot Artaphernes, Statthalter von Sarbes, Abgeordnete aller seiner griechischen Städte und traf bie Einrichtung, daß sie in einem ausgedehnteren Maaße aufhörten, besondere und zwar mittelbare Staaten zu bilden, und bafür zu Gemeinden zusammengelegt wurden, die eine eigne Communal-Berfassung behalten mogten, übrigens ihre Abgaben direct an seinen Schaß entrichteten. In Zusammenhang stand bamit das, worüber sich Gerodot so sehr wundert, daß nämlich im Jahre

<sup>1)</sup> Berod. 6, 1-20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 6, 22 u. 23.

<sup>3)</sup> Id. 6, 26-30.

<sup>4)</sup> Id. 6, 31-33.

<sup>5)</sup> Id. 6, 41; oben Seite 79.

Tyrannen ale Bafailen ber Berfer, um bas Jahr 800. 828

492 Mardonius, welcher sich mit einer Flotte und einem Landbeere in Bewegung sette, um auch bas griechische Stammland zu erobern, auf seiner Fahrt an Borderasiens Küste überall die Thrannen entsette und — wie Herodot es freilich mit Unrecht nennt — Demokratie wieder herstellte. Die Politik der Perfer hatte sich nur etwas geändert; benn schwerlich ist daran zu benken, daß man die Griechen damals durch ein Zugeständnist größerer Freiheit sich ergebener machen wollte: sie sollten überall keine besondere Staaten, also auch nicht unter eigenen Basallen, sondern nur Gemeinden von Unterthanen bilden, denen übrigens nach morgenländischer Weise von dem alten Hersommen Beobachtung bessen, was nicht geradezu den Absichten der Eroberer entgegen war, verstattet wurde.

Eine geraume Zeit gab es also in ben Gegenben, von welchen hier die Rebe ift, auch keine Tyrannen bieser Mittelgattung: allein in einem Reiche, wie es das persische war, wo ber Wille des Monarchen auch von jedem Grundsaße seiner Politik nicht gebunden war, und worin dieser die Verdienste einzelner Manner oft mit Verleihung einer Herrschaft belohnte, konnte es sehr bald geschen, daß dennoch wieder solche Gebieter austauchten. Einen sicheren Beweis davon giebt ein Theomestor, welcher, weil er sich auf der persischen Flotte in der Schlacht bei Salamis auszeichnete, dafür zum Tyrannen seiner Vaterstadt Samos ernannt wurde<sup>2</sup>): und sehr benkbar ist es, daß jener Symmachus, von welchem oben als angeblichem Herrscher von Thasos die Rede war<sup>3</sup>), und ein Aristogenes, der in Milet Tyrann gewesen sein soll<sup>4</sup>), hierher zu rechnen sind. Beide werden nur in einer verdächtigen Schrift Plutarch's erwähnt<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Gerot. 6, 42 u. 43.

<sup>2)</sup> Id. 8, 85.

<sup>3)</sup> Dben Seite 218.

<sup>4)</sup> Dben Seite 227.

<sup>5)</sup> Plut. de Herod malign. cp. 21; Lahmeber vindicirt gwar bie Schrift bem Blutarch, aber ihr Inhalt erhalt bamit nicht viel mehr an Autorität.

und in einem Busammenhange, ber wenigstens ber eben aufgeftellten Anficht mehr jufagt, ale entgegen ift. Auch biefe behaupteten fich inbeffen nur furze Beit, ba feit bem Jahre 479 bie griechische Flotte bes Stammlanbes ben Befreiungefrieg für bie Colonie=Stabte begann. Die Samier waren bie erften, welche jene Flotte gegen ben Theomeftor und bie Berfer zu Bulfe riefen 1); und nach bem Siege bei Mykale wurde bas Werf ber Befreiung überall schnell zu Enbe gebracht. Rur bas farische Ronigshaus behauptete fich langer, nahm aber entschies bener ben Charafter einer nicht griechischen Berricher - Familie an, beren Saupter, weil fle auch über griechifche Stabte gebos ten, wohl Tyrannen genannt werben. Dahin gehört Bifinbelis, Sohn ber Artemista, auf welchen jener Lygbamis folgte, welcher über Salifarnaß gebot, ale ber junge Berobot von feinen Reisen in bie Baterftabt heimfehrte. Begen biefen Bebieter entwarfen bie nach ihrer Freiheit begierigen Griechen Blane, an benen Herobot und ber Dichter Panyafis fich betheiligten, und es gelang, ben Machthaber aus Salifarnaß zu vertreiben, mas etwa gegen bas Jahr 456 gefchehen fein konnte 2).

Da aber im persischen Reiche auch bie Satrapen oft höchst willführlich schalteten und zuweilen Günstlinge nach Belieben mit Land und Leuten belohnten, so konnte es noch in späteren Zeiten recht wohl geschehen, daß Griechen, welche sich um einen solchen Gebieter Berbienste erworben hatten, eine Herrschaft über einzelne, mehr ober weniger griechische, Derter erhielten und von ungenauen Schriftsellern nicht Dynasten, sondern Tyrannen 3) genannt wurden. Einige berselben sind bekannt; und sie mögen, nicht der Zeit, wohl aber ihrem Charafter nach, hier einen Plat sinden.

<sup>1)</sup> Berod. 9, 90.

<sup>2)</sup> Suitas s. v. herodot; Clinton's fasti s. a. 456; Ulrici, Geschichte ber griechischen Poeffe Bo. 1, S. 806. — Panyafis verlor babei bas Leben, Suitas s. v. Havéaais.

<sup>4)</sup> Die Derter batten vorber nicht Republiten gebilbet.

Ein auffallendes Beispiel erwähnt Xenophon 1). Ein Zenis war um das Jahr 400 von dem persischen Satrapen Pharnadaz zum Dynasten über einige ursprünglich äolische, aber damals den Griechen sast entstremdete Städtchen von Troas ernannt: und nach dessen Tode- hatte auch die Wittwe Mania, welche Geschenke und andere Mittel nicht scheute, eine Bestätigung in der Herrschaft erlangt. Sie bewies sich durch eine sast männliche Haltung des Postens nicht unwürdig, wurde indessen von ihrem Schwiegersohne Weibias ermordet. Dieser hatte sich kaum in den Dertern Stepsis und Gergitha sestgesest, als der Spartaner Derkyllidas dort mit seiner Kriegerschaar auftrat, ihn erst mißbrauchte und dann beseitigte. Polyan 2) nennt diesen Meibias einen Tyrannen.

Leute ahnlicher Art mogen Nifagoras in Zelea 3), ber Epitureer Lyfias in Tarfos 4), Molfestes und Semias in Bistbiens) gewesen sein. Sie gehören nicht einmal in die perfische, sondern in spatere Monarchien, in welchen die Wirthschaft der Satrapen bald wiederkehrte. Doch scheint eine weitere Verfolgung solcher zerstreuter Erscheinungen über den hier gesteckten Kreis hinauszuführen.

<sup>1)</sup> Renoph. Bellen. III, 1, 10-28.

<sup>2)</sup> Bolyan II, 6, aus bessen Rorten fich ergiebt, bag er seine Erzähslung von Tenophon hat.

<sup>3)</sup> Athen. 7, 33; Clem. Alexand. protrept. p. 48, Pott, der hingus fügt, jener Rikagoras habe in Alexander's Zeitalter gelebt.

<sup>4)</sup> Athen. 8, 84.

<sup>5)</sup> Diob. Sicul. in ten ju Paris 1848 herausgefommenen Excerpta, Escur. c. 22.

## Dritter Abschnitt.

## Cinfluß der älteren Thrannis auf die Entwickelung bes griechischen Volkes.

Rothwendig mußte ber Einfluß, welchen jene Tyrannis auf bie gesammte Entwidelung bes griechischen Boltes hatte, groß, und amar aus brei Grunden groß fein. Erftens mar ber Abel ber alteren Borgeit aus feiner etwas fastenartigen Stellung völlig verbrangt, batte aller Orten von feinem fruberen Befigthume bebeutend verloren, von feinen Gerechtsamen nur bas Unbenten und hin und wieber Anspruche behalten, entbehrte mit feiner Geschloffenheit auch seine Lauterfeit und war meistens in einem hohen Grabe gelichtet: bagegen waren alle perfonlich freie Kamilien-Saupter, bie nicht etwa auf furze Beit, folglich ale Frembe, in einem Staate lebten, im Allgemeinen vor ben Tyrannen einander politisch gleich geworben, aus ben schon ihrer Beburt wegen früher Untergeordneten hatten fich Manche empor gearbeitet, alle aber waren, außerlich bemittelter und innerlich ge= wedter, nicht Willens, in ehemalige Berhaltniffe gurudgutreten. Man hatte eine Revolution burchgemacht, bie auf einigen Buntten schneller vorübergegangen war, in ber Regel etwas langer als ein volles Menschenalter gebauert hatte; und fie mar, wie alle Revolutionen als folche, hauptsichlich nieberreißenber Urt gewesen, ba bie Tyrannen selbst freilich eine neue Orbnung

schufen und handhabten, aber felten eine auf anerkannte Gefete gegrundete, meiftens nur eine burch ihren Billen getragene. 3weitens war bie Tyrannis auch fur bie große Mehrzahl berer, welche fie bei ihrer Entstehung beförbert hatten, nicht eigentlich bas gewesen, mas man zu erreichen beabsichtigte. Schon mabrend berfelben, und zwar besonbere, feitbem fie im Befige von Erben einen mehr entartenben Charafter annahm, mußten Biele im Bolfe Ibeen zu neuen Schöpfungen faffen und in fich ent wideln: aber nach ihrem Sturze mußte unbebingt eine Beit folgen, worin man bie Trummer bes ehemals Beftanbenen unb bie neu gewonnenen Materialien ju einem zeitgemäßen Baue Drittens ift nicht zu verkennen, bag bie Tyrannen, namentlich biejenigen, welche felbft bie Bewalt erwarben, haufig auch bie, welche fie nach einer turgen Regierung jener erften ererbten, zu ben geiftreichften, gebilbetften und thatfraftigften Dannern ber Nation gehörten, und bag man, mag man eine politische Meinung hegen bie man will, ohne Ungerechtigkeit fehr vielen berselben nicht bas Beugniß versagen barf, baß fie wirklich Manner an ihrem Plate maren. Es soll ja natürlich nicht geläugnet werben, bag unter ihnen, am meiften unter ben Erben im britten Gliebe, auch herrscher maren, bie mit Recht übel berüchtigt find. Allein wieberholt ift früher barauf hingebeutet, wie vorfichtig man ben greulichen Dingen, bie ergahlt werben, beizustimmen bat, und wie wenig man ben Serrichern um berets willen eine Tuchtigfeit ber Gefinnung und ber Rraft absprechen barf: und jebenfalls lagt fich mit Grund behaupten, bag wenigftens eine Salfte biefer Tyrannen ausgezeichnete Manner im guten Sinne bes Bortes beißen burfen. Benn aber bie Tuchtigften an ber Spige ber Staaten fteben, Manner, welche, begabt mit überlegener Intelligeng und reger Theilnahme für biefes ober jenes Bebiet ber menschlichen Entwidelung, jugleich mit einem Reichthum außerer Sulfemittel und einer Unbeschranftheit in Berwendung berfelben ausgestattet finb; bann muß in ber

Ration Manches gewedt und genahrt werben, was fonft vielleicht noch lange geschlummert hatte, oft gar nicht ins Leben getreten, wenigstens nicht zu Bluthe und Frucht gebiehen ware.

Bei einem naberen Eingeben auf biefen Ginfluß ber The rannis bringt fich naturlich am eheften ber politische auf. biefer Sinficht wurde, um mit bem Allgemeinften anzufangen, ber republikanische Sinn, obwohl burch bie Tyrannen selbft nur in soweit, als fie eine machtige und lediglich regierenbe Oppofition überwinden halfen, in bem gangen Bolfe ungemein geftartt. Es war ja eigentlich bie Tyrannis nur eine Berirrung jenes schon erwachten Strebens ber Dehrheit, welche nicht in ben Sanben einiger Familien ober eines bevorzugten Stanbes alle bie Gewalt, bie biese jum Theil felbft erft ben ehemaligen Ronigen entwunden hatten, nicht in ihrem alleinigen Befite alle bie errungenen Bortheile, welche fie auszubeuten verftanben, langer bulben wollte; und bie Manner, welche bie Mehrheit an ihre Spige erhob, follten nur ihrem Bemuben bie nothige Leitung und Ginheit geben, bamit man jenes Biel erreichte. Rur fo lange folgte man ihnen willig, ale fte fogar auf bem Abwege, ber am meiften bem nachften Intereffe biefer Fuhrer jufagte, boch jugleich rafchen, oft ungeftumen und umfturgenben Schrittes bem eigentlichen Biele naber brachten. Sobald fie aber allein ober boch nur mit ergebenen Dienern bie lachenbe Bobe erftiegen, bort fich angenehm und ftattlich einrichteten, von ba herab nach Belieben walteten, bie Menge aber an ben Banben berfelben fich lagern ließen, wo es immerbin ichon erfreulicher als im sumpfigen Thale fein mogte; ba tonnten boch bie von ben Führern Betäuschten unmöglich vergeffen, wohin fie wirflich hatten gelangen wollen, und mußten fich balb überzeugen, baß fie bort nicht zu bleiben, sonbern auch gegen ben Willen ber Oberen vorzubringen hatten. Berfanten fie ja in muffige Rube und fchlaffe Gebankenlofigkeit, fo fehlte es naturlich nicht an Leuten, welche, felbst von jener einst behaupteten

Sohe vertrieben, ichon aus Reib und Rachfucht bie Menge aufftachelten, balb ben erfolglosen Rampf, ben fie eine Beit lang mit eigenen Mitteln gegen jene Saupter und bie fie umfreisenbe Menge führten, fluglich aufgaben, ihre Unspruche auf alleinigen Besit herabstimmten, ben Bielen gern Bugeftanbniffe machten und fich ihnen gegen bie Einen naherten. Es muß baber biefe Beit ber Tyrannen eine ungemein politisch-regsame gewesen fein: man hatte bamale noch nicht bie heutigen Mittel ber Schrift und ber Breffe, um politische Ibeen im Intereffe biefer ober jener Partei in Umlauf zu bringen; aber baraus folgt nicht, baß, was nicht burch Schrift verewigt, auch nicht geschehen mare. Es ift boch wenigstens von Zwangsmaagregeln bie Rebe, oft von Sarten und Bewaltthatigfeiten, ju benen viele Tyrannen gewiß ungern schritten, von Mitteln, burch welche fie bas Bolt von bem politischen Treiben ju gewerblicher Thatigfeit jurudführen, von Anlagen, burch welche fie ber Daffe Beschäftigung geben, fogar von Festen und Luftbarfeiten, burch welche fie biefelbe gerftreuen und jur Genuffucht verleiten wollten; und bie Unwenbung biefer Mittel beurfundet offenbar bas Borhanbensein eines Uebels, wie es ben Tyrannen felbft nur erscheinen konnte, mahrend bie Aufpaffereien und bie Schirmung ber eigenen Berfon, ju benen fie im Laufe ber Beit schreiten mußten, es nicht verfennen laffen, bag ber Druck von oben bie Buhlereien nach unten nur fleigerte und alle Rohlen entichiebener in bem Streben nach der Republik ihren Brennpunkt erhielten. Ueberdieß waren namlich, wie immer, auch biegmal bie Begner zugleich arge Forberer ber Bublereien. Die Tyrannen felbst hatten ja ben Stand ber Gemeinen von fo vielen einft burch ben Abel angelegten Feffeln befreiet, hatten bie Cupigfeit fcmeden laffen und bas Berlangen nach bem Dehr gewedt; die Bifistratiden 3. B. ließen bie folonische Berfaffung in ein Leben treten, bas bie früher Ausgeschloffenen zu einer neuen, wenn auch unangenehm beengten, Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten heranzog,

und eine freiere Berichtsverfaffung begunftigte Bififtratus in bem Grabe, bag er felbft als Berklagter berfelben hulbigte, mahrenb Aehnliches von einigen Unberen ergahlt wird; meiftens muffen, ba bie Burger auch unter ben Tyrannen fogar eine bewaffnete Behr zu bilben pflegten, bann und wann Bolfeversammlungen gehalten, vielfach bie Gerichte mit Geschwornen, wenn auch oft auf trugerische Beife, beset fein; und selten burften bie Bebieter bie Bolfestimme gang überhoren, wenn biefe auch nicht gesetlich beschränkend mar. Man brangte fich mitunter, wie wir fagen murben, in ein fcheinbar conftitutionelles Spftem; und bei bem Scheine begnügt fich nun einmal nie ber Menich, und leitet ihn auch lediglich bie Gitelfeit. Bohl nur Benige mogten, gleich ben Bififtratiben, felbft ben Schein völlig jugefteben, obwohl Belon in einer Burgerversammlung noch viel weiter ging; bie Reiften erfragten ficher nur nach augenblidlicher Laune und nach bem vorliegenben Beburfniffe bie öffentliche Stimme; aber gang entgingen biefem boch nur einige bespotische Bebieter, bie, wie Bolyfrates und jum Theil Beriander, entschiebener auf eine bezahlte Rriegsmacht ihre. Gewalt ftusten, und im Allgemeinen wurden boch republikanische Weisen aufgenommen, bie balb genug bas vorherrichenbe Gefühl in ber Menge erzeugten, baß fie nur für eine Tauschung berechnet maren, und bie eben beghalb bie Beftrebungen nach ber Wirflichfeit erweckten. Banbten fich babei auch bie herrscher am liebsten an bie unteren Boltsschich. ten, welche fie am eheften glaubten leiten und in ihr Intereffe gieben zu konnen, fo verhuteten fie barum nicht, bag ber republitanische Sinn, welcher früher eigentlich nur in bem bevorzugten Stande geherricht und in ber geplagten, nur nach Erleichterung von Laften ringenben Menge feinen Anflang gefunden batte, jest auch biefe ungleich mehr burchbrang.

Dieser Gang ber Dinge bestätigt sich besonders ba, wo bie Tyrannis bis auf ben britten Erben kam. Es ist wahr, baß ber erste Erwerber, welcher noch selbst aus bem Bolte hervorgegangen war und nur mit vieler Schonung fein Ansehen ju befestigen hatte, weniger gebieterisch und hoffahrtig, volksthumlich und bem erften Privatmanne abnlich war, bagegen jeber Erbe mit größeren Unfpruchen auftrat, rudfichtelofer bie unumschränkte Dacht als eine bem Rechte nach ihm gebuhrenbe anfah, und bas ihm Ueberkommene auch eigentlich genießen Dennoch burfte biefes Gine es nicht genugend erklaren, wie ohne Ausnahme mit jedem Erben bie Spannung zwischen bem herricher und benen, burch welche ber erfte Borganger es geworben war, immer mehr junahm und bas Berhaltniß herbeiführte, baß nicht etwa zwei Parteien fich feinblich gegenüberftanben, fonbern im gangen Bolle wirflicher Sag und Groll gegen jebe unumschränfte und feine Rechenschaft ablegenbe ober unverants wortliche Obrigfeit unvertilgbar wurzelte, und bag noch ju Lebzeiten ber Tyrannen biefer Rame felbft eine gang andere Bebeutung erhielt. In Anschlag muß man auch jenen republikanischen Geift bringen, beffen Klamme burch jeben Regierungswechsel wie burch einen lebhaften Winbftoß angefacht murbe, jene an Spannfraft nur junehmenbe Feber, bie zwar immer neuen Drud erhielt, aber ihn endlich naturgemaß wegschleuberte. Denn von einem Wegschleubern fann wirklich auf ben meiften Buntten, wo nicht auswärtige Berhaltniffe hemmend auf bie innere Entwidelung einwirften, bie Rebe fein. Gine fogenannte Rleinigfeit war es meiftens, bie, nachbem abnliche vorher befeitigt waren - und von ihnen, als ben erfolglofen, wirb baber im Buche ber Geschichte nicht gesprochen - helle Klammen aufschlagen ließ, in welchen bie Tyrannis rafch verzehrt wurde, um der Republik Blat zu machen. Folglich noch mahrend jener hatte ber republikanische Beift bie gange Ration ungleich mehr burchbrungen; alle Beifter hatten eine Richtung genommen, in welcher ben Burgern eines Staates ein Tyrann, und ware er ber liebensmurbigfte Menfch gewefen, ale ein Greuel erfchien.

Was man bagegen nach ben herrschend geworbenen Ibeen von einer guten Staatsverfaffung verlangte, mar etma Folgenbes: Es mußten alle Burger an ber Gefetgebung Theil haben, wobei Ruderinnerung an alte Borgeit alle geneigt machte, ein ungleiches Maag biefer Theilnahme zu verstatten, wenn nur ber Beschluß ber Dehrheit nicht eine weitere Bestätigung von irgend einer anberen Seite bedurfte. Denn behielt auch g. B. in Athen ber Areopag in biefer Sinficht vorläufig noch größere Befugniffe, fo fonnten biefe boch nicht lange bestehen, ichon weil fie eigentlich bem neueren Beifte nicht gemäß waren; und wenn wohl in allen Staaten auch ein Senat fich betheiligte, fo hatte biefer boch mehr bie Borbereitung eines Antrages für bie volle Burgerversammlung und eine Mitwirfung zu ber burch eine Obrigfeit geschenben Ausführung eines ichon gefaßten Beschluffes. Ein 3mei-Rammer-Spftem fonnte nirgenbe guß faffen, weil man auch in alte Buftande nicht gurudfehren wollte. 3weitens hatte fich bei ber Bahl ber Obrigfeiten und ber Beforgung bes Richteramtes gleichfalls im Allgemeinen bie gange Gemeinbe ju betheiligen; nur ließ man es willig gefchehen, baß Bebingungen ber Befähigung für jegliches Umt aufgeftellt Wie jenes Maag und biefe Bebingungen angeset waren, banach richtete fich bann bas Dehr ober Beniger ber Demokratie und ber Aristofratie; aber unabanberlich war jebe Dbrigfeit nur Bollftrederin bes Gefeges ober bes Bolfswillens, und legte, zumal ba nicht Alles burch Borfchriften fich umgrangen ließ, nach Ablauf einer bestimmten Beit Rechenschaft Diese lettere ober bie Guthona waren bas eigentliche Ballabium ber griechischen Republiken, in einem Grabe, wie bieß bei feinem anderen Bolfe ber Erbe ber Fall gewesen ift, und fo fehr, bag in biefer hinficht felbft Sparta, bas feine erblichen Konige ale erfte Obrigfeit behielt, fich nicht vollig bes Einwirfens bes vorherrschenben Beiftes erwehren fonnte; boch brachten fie auch - benn alle Staatseinrichtungen bleiben uns volltommen — unter bie griechischen Burger einen Geift ber gegenseitigen Anfechtung, ber Bankereien, ber Chikane und ansbere Uebel, die weiter zu verfolgen hier nicht Aufgabe wersben kann.

Eine zweite politische Wirfung, welche inbeffen in bem Boranstehenben schon ftart angebeutet ift, barf man bie nennen, baß in allen Staaten, worin biefe altere Tyrannis gewesen war, bie Demofratie einen fehr machtigen Borfchub erhalten hatte und bamit ber Grund zu einer gang neuen Art von Scheibung in bem gesammten griechischen Bolte gelegt war. fachlich mögte wohl eine vollftanbige Demofratie etwas Unmöge liches fein, ba eine völlige Gleichheit unter ben Menschen nicht ju erreichen ift und biejenigen, welche in irgend einer Sinficht überlegen find, von biefer Ueberlegenheit auch Borguge erhalten, welche bie materiell ober geiftig Burudftehenben ihnen fogar bes eignen Bortheils wegen jugefteben muffen; aber auch in bem Brincipe fchritt man nirgenbe augenblidlich nach Bertreibung ber Tyrannen fo weit vor, bag bie reine Demofratie beansprucht ware. Bir wiffen wenigstens von Athen bestimmt, bag vorläufig a. B. nicht Alle au ben erften Memtern gelangen fonnten; in Sprafus wie auf Samos vermogten bie Bamoren etmas wieber aufzutommen; und in Rorinth, Sitvon, Degara und Argos traten fpater ariftofratifche Elemente neu jum Borfceine: aber machtigen Borfcub, warb auch nur gefagt, erhielt unter faft einer Balfte ber Briechen bie Demofratie.

Abgesehen von ben oben mitgetheilten Rachweisungen 1), baß man auf manchen Punkten nur burch Zugeständnisse, welche zur Demokratie hinneigten, dem Eintreten der wirklichen Tyrans nis entging, wurden in andern Staaten Gesetzgebungen, welche biese Richtung hielten und unter der alten Aristokratie nicht zu wirklicher Lebenskraft gelangen konnten, eben durch die Tyrans

<sup>1)</sup> Dben Seite 109.

nen in einem Grabe verwirklicht, bag nach ber Bertreibung ber felben ihre völlige Durchführung mit Leichtigkeit geschah. befannteften Beleg, ben wir hieruber haben, giebt Athen. Die folonische Berfaffung, beren gegen frubere Buftanbe mehr bemofratischen Charafter Riemand in Abrebe ftellen wird, verbanft es bem Bififtratus und beffen Sohnen, bag, mogen biefe mit berfelben immerhin nur coquettirt haben, aus ihrer Berbinbung mit bem attifchen Bolte eine mahrhafte Bermahlung wurbe. Diefe Berfaffung war unter ben Tyrannen lange genug bie tauschenbe Form, um icon ale folche ben Charafter bee Bewohnten und bes Liebgeworbenen anzunehmen; man hatte Beit genug, fich ju überzeugen, bag gerabe fie in ihren Grundzugen ben gegebenen Berhaltniffen entsprechen mogte, über etwa vorgunehmenbe Menberungen nachzubenten, im Gangen bas Berlangen nach einer von jeber Taufchung befreieten Ginführung berselben zu entwideln: und ohnmachtig war nach Bertreibung bes Hippias in bem Streite zwischen Jagoras und Rlifthenes jeber Bersuch zu einem Rudfchritte; Die Gelufte Giniger führten vielmehr zu einer Erweiterung bes bemofratischen Elementes. Bang baffelbe ift freilich aus feinem anberen griechischen Staate befannt: bagegen wiffen wir mit Buverlaffigfeit, bag in ber gemäßigt bemofratischen Richtung bie Berfaffungen bes Solon und bes Charonbas einen weit verbreiteten Ruf hatten, bag lettere in ben chalfibischeionischen Staaten bes Beftens bei Wieberfehr ber Republif bie Grunblage bilbete, und bag bie Eigenthumlichkeiten ber erfteren ein Menschenalter fpater von ben Athenern über bie Insulaner und Ruftenftabte bes Oftens mit einer Leichtigfeit verbreitet wurben, welche unerflarlich ware, wenn man fich baselbft nicht vorher schon viel von bemselben Beifte angeeignet hatte. Wo aber auch nicht eine folche bereits vorhanbene Berfaffung vorlag, ba mar boch nach Befeitigung ber The rannen etwas Reues zu ichaffen, und es waren babei jene Buntte unabanberlich festzuhalten, bie nicht wieber berzustellende Belastung ber Personen und bes Eigenthums burch einen Opfer ershaltenden Abel und die früher genannten Forderungen, welche man allgemein an eine Republif machte: und wo dieß, gleich viel in welcher Beise, geschah, da wurde augenfällig zugleich der bemokratische Charakter der Berkassungen begünstigt.

Aber auch fraftige Damme hemmten vorläufig ben übertretenben Strom ber Demokratie. Dahin gehort bie erwähnte Unmöglichkeit ber sogenannten reinen Demokratie; babin jene Sochachtung, faft Scheu und Chrfurcht, welche ber gemeine Mann vor alten, burch ber Ahnen Thaten berühmten, und immer noch reich begabten Familien zu haben pflegt und ihn bewegt, nach Ebenung ber wogenben Revolution bemfelben gefeplich ober boch thatsachlich Bieles einzuräumen; bahin jene Timofratie ober Cenfus-Berfaffung 1), welche in ber folonischen Befetgebung entschieben, in ber bes Charonbas und bes Baleutus in einem gewiffen Grabe, alfo auch in allen ihnen nachgebilbeten jum Grunde liegt. Allein in bem griechischen Stamm. lande hatte vor allen Sparta feine alteften Sagungen faft unveranbert erhalten, und hatte fich nicht allein frei von jeder The rannis bewahrt, fonbern gegen fie, ale bie Bernichterin bes alten Berfommens und bes ftrengeren borifchen Charafters einen folden Biberwillen gefaßt, bag es feit ungefahr bem Jahre 550 biefelbe auch verfolgte, wo es in seiner Umgebung fie fant, ben Aufftanbischen bereitwillig Sulfe werben ließ, und bann etwas begunftigte, was man fast eine Reaction nennen fonnte, ba wenigstens bie ehemalige Aristofratie wieber eine bebeutenbere und fraftigere Stellung erhielt, ale ihr bie 3wischenvorfalle an fich verftatteten2). In Athen freilich brachte ber Spartaner Theilnahme an ber Bertreibung bes Sippias nicht bie enbliche

<sup>1)</sup> Bergl. Die Rachweifungen bei R. F. Gerrmann S. 59, 8; 67, 1; 88, 1.

<sup>2)</sup> Thuchd. 1, 18; Gerod. 5, 92, 1; Plut. de malign. Her. 21; Mullet's Dor. 1, S. 160.

Erlebigung herbei 1), und ihre Einmischung in ben balb erfolgenben Streit bes Isagoras und bes Klifthenes blieb ebenfalls ohne ben gewünschten Erfolg ?); Argos, mit welchem fie in erblicher gehbe lagen, überließen fie lieber inneren Berruttungen, als baß fie, mohl bagu im Stande, eine fefte Orbnung ber Dinge zu begründen geholfen hatten 8); und was Plutarch 4) von ihrer Birffamfeit zur Bertreibung ber Tyrannen in überfeeischen Staaten ergahlt, verbient wenig Glauben, ba noch Rleomenes entschieben gegen jebe überfeeische Unternehmung war und nur ein mißlungener Bersuch zur Unterftutung flüchtiger Samier gegen Polyfrates auch von Herobots) verburgt ift; aber feit ber völligen Unterjochung Meffeniens und ber wieberholten Demuthigung von Argos verbreiteten fle boch erft ihren Ginfluß über Arfabien und reichten bann in ben ursprunglich borischen Staaten, Phlius, Sifton, Rorinth, ferner in ben gegen Argos Wiberftand leiftenben Stabten von Argolis, enblich in Megara ibre Sand ben Reften ber alten Ariftofratie, waren bier febr thatig, um bas eingebrungene bemofratische Element etwas zurudzuschieben, und begunftigten auf alle Beife bie borischen Kamilien, welche, je mehr fie zur Macht gelangten, um fo mehr in ihnen ihre Stuge fuchten und ihnen umgefehrt ein Unterpfand für treue Ergebenheit maren 6).

Deshalb hatte auch biese altere Tyrannis einen wichtigen Einfluß auf die Gestaltung der gesammten inneren politischen Lage von Griechenland. Ohne die eigentliche Ursache zu sein, trug sie boch wesentlich dazu bei, daß Sparta in einem bedeu-

<sup>1)</sup> Dben S. 210.

<sup>2)</sup> Berodot 5, 70-73.

<sup>3)</sup> Gerod. 6, 83; Aristot. polit. 5, 2, 8; Pausan. 2, 20; Plut. de mulier. virt. p. 196 ed. Tauchn.

<sup>4)</sup> de Herod. malign. cp. 21.

b) herot. 3, 46 und 54-56.

<sup>9)</sup> Bergi. Muller's Dor. 1, S. 178; Manfo's Sparta 1, 2, S. 300; Bachemuth's griech. Alterth. 1, 1, G. 288; R. F. Germann S. 32 u. 33.

tenben Rreise eine gewiffe Schirmvogtei ober eine Begemonie erhielt. Es hatte fich, jum Theil auf Beranlaffung ber Thrannis, bie man fturgen wollte, ober beren Sturg neue Barteiungen erregte, in bie Angelegenheiten seiner nachsten Umgebung auf bie Beise und mit bem Erfolge eingemischt, bag, so oft schon vor ben Berferfriegen irgend ein bebrangter Staat ober eine Bartei Sulfe ber anberen Griechen fuchte, man vor Allem am liebsten fich an Sparta manbte; man erfannte also baburch eine gewiffe Segemonie beffelben an; gang befonbere war ber foge nannte veloponnefische Bund 1) und Spartas Borrang in bemfelben ichon fehr vollftanbig ausgebilbet. Run hatten aber alle Theil nehmende Staaten, wenn auch nach ben Wirtungen ber Thrannis fich nirgends wieber ein folder borifder Charafter ausbilben fonnte, wie er fich lediglich in bem unberührt gebliebes nen Staaten von Sparta und Rreta erhielt, boch burch ben Einfluß bes leitenben Sauptes mehr ariftofratische Einrichtungen in ihrem Innern hergeftellt; und ber Berfunft nach gehorte menigstens die Dehrzahl ber ariftofratischen Familien in allen zu bem borischen Stamme ober naherte fich, wie in Elis, bemfelben fehr leicht, mahrend auch fur Arfabien, wo bie griechische Durchbilbung erft gefchah, bie Bestaltung berfelben ziemlich fest vorgezeichnet mar. Etwas abgefonbert ftanben vorläufig noch bie Booter ba, jeboch ihrem inneren Befen nach fo nabe jenen verwandt, bag nur eine außere Beranlaffung ben völligen Unfolug zu bewirken brauchte. Dagegen war Athen, jum Beile Briechenlands, vorläufig Sparta verpflichtet und befreundet, jeboch nicht eigentlich in ben Bund aufgenommen, war felbftftanbiger, war in feinem Innern mehr bemofratisch, war Haupt bes ionischen Stammes und burch seine Lage auf bas Deer hingewiesen, was unfehlbar balb einfichtsvolle Manner begreifen mußten. So geftalteten fich bie fpateren Berhaltniffe ber

<sup>1)</sup> Bergl. Die fo eben genanten Schriften.

innern Bolitif bes Stammlanbes, inbem freilich bie Tyrannis und Spartas Mitwirfen zu ihrem Sturge junachft nur bie eine. aber boch hochft wichtige Scheibelinie von ariftofratischer und bemofratischer Richtung veranlaßte, und ju jener wieber Stagten mehr herüberzog, welche burch bie Tyrannis felbft in bie anbere gebracht maren. Im griechischen Weften mar bagegen bas Wefen ber Begemonie ichon noch icharfer hervorgetreten. hier hatten Belon und hiero ihr Spratus offenbar zu bem überwiegenben Staate erhoben, und wenn Theron in Agrigent noch ein Gegengewicht bilbete, felbst Anarilas fich lieber bes Einfluffes burch Berbindung mit Fremben erwehrte, fo waren boch in ben Sprakusanern Anspruche gewedt, bie fie niemals wieber aufgaben, und leiber baneben bie Reime zu einem 3mifte gelegt, ben bie vorläufig jurudgefchlagenen Rarthager benuten fonnten, wahrend ein anderer Reim zu ahnlichen Uebeln barin bestand, bag bie chalfibifchen Jonier, als fie nach bem Falle ber Tyrannis in ihre Stabte gurudfehrten, mit verboppelter Rraft bem Sange jur Erhaltung ihrer Stammes-Eigenthumlichkeiten und zur Abwehr einer neuen Einverleibung unter bie Dorer nachgingen.

Auch für die auswärtigen politischen Verhältnisse blieb die Tyrannis nicht ganz ohne wichtige Folgen. Jene wurden allersbings in der Hauptsache durch völlig andere Dinge gestaltet; benn wären unter den Griechen auch niemals Tyrannen gewesen, so würde die gesammte Ration mit den erobernden Persern und Rarthagern früher oder später zusammen gestoßen sein und das durch auf lange Zeit die Bestimmung ihrer auswärtigen Politist erhalten haben. Allein mehr als dieß früher unter den Griechen der Fall gewesen war, dei denen sich jeder Staat gern auf sich und seine unmittelbaren Gränznachbaren beschränkte, hatten die Tyrannen, als einsichtsvolle und weiter blidende Männer, zu ihrer gegenseitigen Unterstützung, auch wohl zur Erweiterung ihrer Macht und ihres Einstusses auswärtige Berbindungen

felbft auf ziemliche Ferne abgeschloffen. Berfcmagerungen, benen politifche Absichten zum Grunde lagen, Gaftfreunbschaften, Ginholung von Rathichlagen und gerabezu Bundniffe unter einander maren bei ihnen gang etwas Gewöhnliches; jum Belege braucht nur auf bie sammtlichen Sikelioten, auf bie Appseliben und auf bie Bififtratiben hingebeutet ju werben. Man erweiset bem Gelon, Siero und Theron, bem Pheibon und Beriander, bem Bififtratus und Bolvfrates wohl nicht zu viel Ehre, wenn man in ihnen Borlaufer eigentlicher Staatsmanner, Die fich auch eine auswartige Bolitif vorzeichnen, erfennt. War ber Unterschieb, welchen jeber im Bolfe gwischen einem Griechen und einem fogenannten Barbaren machte, auch noch fo tief begrunbet, und noch fo allgemein verbreitet, fo festen boch zuerft bie umfturgenben Tyrannen fich auch barüber hinweg und schloffen ohne Bebenfen eine enge Berbindung mit barbarifchen Berrichern. Man blide a. B. auf bie Berhaltniffe ber Thrannen Joniens zu ben Lybiern, bann bes Bolyfrates ju Megyptens und Berfiens Ronigen und nach ber anberen Seite bin auf bie Stellung von himeras unb Rhegiums herrschern zu ben Karthagern, mahrent freilich im Stammlanbe fich zu bergleichen Dingen weniger Beranlaffung fant, und boch auch hier vor Allem Periander in bem engsten Berfehre mit barbarischen Fürften ftanb. Go trugen bereite bie Thrannen jur Berbeiführung beffen bei, was Rriege jur Bollendung brachten; bas ungemein Abgeschloffene bes griechischen Bolfes begann aufzuhören, wenigstens unter ben Bebilbeten erweiterte fich ber Gefichtetreis, gegenseitige nationale Beziehungen, beren Beurtheilung Staatsmanner nothig machte, geftalteten fich allmalig, und vorgearbeitet wurde jebenfalls ben Wirfungen spaterer Rriege. Und zu biefen letteren trugen boch auch bie Tyrannen bei, welche zuerft auf eine großartige Beife zeigten, wie Griechen Berrather an ihrer eignen Ration wurben, um nur felbftfuchtige 3mede burch Berbindungen mit fremben Bolfern zu erreichen. Terillus und Angrilas riefen bie Karthager herbei; Polyfrates wurde in seinen Absichten nur von einem persischen Satrapen überlistet; die vasallenartigen Tyrannen veranlaßten ben ionischen Aufstand, und sie nebst Hippias und einigen Anderen den ersten Heerzug der Perser. Die Tyrannis gab also die lette Beranlassung, um die auswärtigen Berhältnisse auf recht lange Zeit unwandelbar zu bestimmen.

Selbst bas Beispiel, welches einmal bie Tyrannen gegeben hatten, mußte eine politische Wirfung auf fpater Lebenbe haben. Freilich find bie Briechen, welche mehr bie Begenwart und bie unmittelbare Bufunft mit raschem Blide und feuriger Bhantafie ergriffen, niemals bahin gebieben, bag bei ihnen ein Staats. mann vor Allem auch ernfte Stubien ber fruberen vaterlanbischen Buftanbe hatte anftellen muffen; und nur Thucpbibes und Bolybius, gegen welche Ifofrates boch nur Rhetor blieb, faßten etwas flarer biefe Unficht auf, ohne bag fie bei Unberen fur bas wirkliche Leben Eingang gefunden hatte. Aber schwinden fonnte nicht bas Andenken an bie ehemaligen Tyrannen, an bie Art, wie fie bieß geworben waren, und an bie Berrlichfeit, welche fie nach gewöhnlicher Anficht genoffen hatten; und bieß mußte fpater bei manchem begabten Manne, welcher Rraft zu fühnen Staatsftreichen in fich fühlte und von herrschsucht und Ehrgeiz getrieben wurde, auf bie innerften und verborgenften Bebanten einwirfen. Auch erfannte bas gange Bolf es an, baß es bie Sache felbft naturlich fanbe. Daber bei allen griechis fchen Burgern balb jener ungemein bofe Argwohn, es fonnten bei ben Beftrebungen eines ausgezeichneten und im Dienfte bes Staates hochverbienten Mannes Absichten auf eine Eprannis im hintergrunde liegen, jene Eifersucht, mit ber man ihn bei jebem Schritte zu einer boberen Stufe beobachtete, jener fcmarze Undant, mit welchem man oft Manner ins Glend hinausftieß, benen man einft laut zugejauchzet hatte. Oft und bitter ift bieß ben griechischen Staatsburgern eben ber Beriobe, worin fie bie höchsten politischen Tugenben entwidelten, vorgeworfen; und ber

Tabel ift auf eine unläugbare Thatsache gegrundet, und er trifft bie Briechen fo unverhaltnismäßig ftart, bag bei ihnen neben ben Folgen bes Strebens nach bemofratischer Gleichheit, welches fich unter anderen Bolfern und in anderen Beiten wieder finbet, noch etwas Eigenthumliches muß mitgewirft haben. Dft und scharf find bie Inftitute bes Oftracismus und bes Betalismus gerügt, burch welche Jemand beseitigt wurde, nicht weil er gefrevelt, fondern faft weil er fich ju große Berbienfte erworben hatte; und bie Ruge ift im Allgemeinen gerecht, wenn auch häufig bas Gefühl bes Bolfes nicht ohne Brund biefen ober jenen ploblich jur Seite ichob. Sier fann weber eine Anklage noch eine Bertheibigung folder Inftitute Aufgabe werben; eine Folge find fie wesentlich bavon, bag man Tyrannen gehabt hatte und fie nicht wieber zu erhalten munfchte. Unbererfeits ift es schwer zu fagen, welche Bebanten wohl mitunter bie Bruft eines Baufanias und Themistofles, eines Alfibiabes und Ensander burchzudt haben mogen, und wie viele Manner, tonnten wir bie Falten ihrer Bergen aufschlagen, es bestätigen murben, baß ein hinblick auf die ehemaligen Tyrannen in ihnen Entschluffe und Rraftanftrengungen geförbert habe. nur gar ju gefährlich, auch bloß ben Argwohn ber Mitburger ju weden! Berifles ift unter allen Griechen ber Gingige gemefen, ber in einem gewiffen Sinne eine Zeit lang faft ein bochft achtungewerther Tyrann ber alteren Beit war, und bem man, mußte er auch Schinpfreben und Lafterungen gebulbig hinnehmen, nichts anhaben fonnte; benn bem Alfibiabes trauete nie Jemanb, und Agefilaus hatte ju fehr ben Charafter eines unentbehrlichen Rriegeoberften. Balb fcmanben auch die Tugenden ber griechis fchen Burger, und fonnten biefe auf Roften bes Staates fich Bortheile machen, fo trugen fie fein Bebenfen; bann mußte, unter Mitwirfung fpater ju erörternter Urfachen, bas Unbenfen an bie altere Tyrannis fur bas Entftehen ber jungeren forberlich fein.

Unerheblich mar die politische Wirfung berfelben, bag fie bagu beitrug, ben Staaten noch mehr Mittelpunfte in ben Sigen ber Burgherren zu geben, alfo bas begunftigte, mas wir gegenwartig bie Centralifirung nennen. In ber Regel hatten bie griechischen Staaten einen fo unerheblichen Umfang, bag in benselben wenig zu centralifiren war. In bem attischen, welcher boch eine kleine Landschaft umfaßte, hatte fich schon fruber nach ber Hauptstadt Athen Alles so vereinigt, baß bie Bisistratiden in biefer Sinsicht wohl wenig schaffen konnten; Bolyfrates, ber auch über Inseln und Ruftenftabte gebot, mag feiner Sauptftabt Samos eine gang neue Stellung gegeben haben, allein mit feinem Tobe fiel Alles wieber auseinander; von Rorinth, bas unter Periander weithin im westlichen Meere herrschte, fann man nicht einmal fagen, bag bieß fur baffelbe etwas völlig Reues war; bie Brangen fast aller anberen Tyrannen beschränften fich auf einen fehr engen Umtreis. Lediglich von ben Beberrfchern von Spratus wiffen wir bestimmt, bag fie eine folche Centralistrung in einem großartigen Daagstabe verfolgten, inbem fie gange Stabte nieberriffen und bie Burger nach ihrem Site au gieben nothigten. Freilich begaben fich nach bem Sturze ber Tyrannis bie meiften Berpflangten in ihre alte Beimath jurud, aber in Sprafus horte ein gleiches Streben niemals wieder auf, murbe oft mit Erfolg erneuert, verlieh fpater ber Stadt einen raumlichen Umfang und eine Starte ber Bevoltes rung, wie fte fehr lange feine andere griechische Stadt hatte, und erhob es auf bie fpatere Stellung, wonach Spratus bas griechische Sicilien war und von bem Schicffale tiefer Bauptftabt bas ber gangen Infel abhing.

Daß endlich Griechen als Soldner die Waffen führten, war schon bei bem Eintritte ber Tyrannis nicht völlig neu. Es wurde burch bieselbe begunftigt und boch in Wahrheit unsgleich mehr beschränkt, ba die Ibee sich im Bolke sestsete und verbreitete, nur ein Tyrannen-Diener führe die Waffen um

Solb und folge beffen Fahne, ber ihm ben meiften Bortheil zuwende; und es hörte eine Zeit lang faft ganglich auf, als bie Republifen burchweg in ihren Burgern auch eine Rriegewehr hatten, welche bem Beburfniffe genügte. Bas also über biefen Begenstand fich fagen ließe, bleibe bem Abschnitte vorbehalten, in welchem von ben Urfachen ber jungeren Tyrannis bie Rebe fein wird. Und in einem engen Busammenhange mit biefem Buntte fteht jener anbere, bag bie Reinheit ber griechischen Ration auch ichon burch maffenhafte Aufnahme von Barbaren getrübt wurbe. Polyfrates mag wohl unter feinen Golbnern Rarier und vielleicht Thracier gehabt haben, manche fleinere Tyrannen Joniens jene und andere Affaten; bei ben Berrichern von Sicilien fteht es fogar feft, baß manche berfelben auch Richtgriechen in Solb nahmen. Diese wurden mitunter in Maffe colonifirt, &. B. bei ber Anlage von Aetna burch Siero: viel haufiger wurben einzelne berfelben fur ihre Berbienfte um ihren herrn mit eingezogenen Gutern verbannter ober hinge richteter Begner belohnt; allein bie Aufftanbe, welche nach bem Falle ber Tyrannis erfolgten, führten überall auch bie Ummaljung herbei, bag man folche Frembe wieber ausstieß und bie Burgerschaften gleichsam fauberte. Die Sache mar also mehr eine vorübergebenbe Erfcheinung, ale eine nachhaltige Folge; höchstens schabete fie ber nation burch ein Beispiel, bas einmal gegeben mar.

Reben ben bis bahin vorgeführten und beurtheilten Wirtungen mußte bie Tyrannis auch einen starten Ginfluß auf sehr viele Dinge haben, welche nicht politischer Art im engeren Sinne find; und von biesen möge jest weiter gerebet werben, jedoch so, baß von ihnen bas Gebiet ber Kunst und Wiffenschaft vorläufig ausgeschlossen und einer besonderen Zusammenstellung vorbehalten wird.

Fragen wir auf bem fo eben abgesteckten Felbe zuerft nach bem materiellen Wohle bes Bolfes, in wie weit es gestört unb

gehemmt, ober geförbert und entwidelt wurde, fo bringt fich bie Erwartung, bag beibes geschehen sein wirb, unwillfürlich auf und burch eine nahere Untersuchung bes Gegenstandes wird fie völlige Bestätigung finden.

Berftorungen mancher Dinge, auf welche ber materielle Boblftanb eines Bolfes fich grunbet, hemmungen bes friedlichen Berfehrs, ben er forbert, und Entziehung von Rraften, bie fur benselben arbeiten muffen, konnten überall, wo ein Tyrann an bie Spige fam, wenigstens im erften Augenblide nicht ausbleiben, ba ja eine Revolution unter Theilnahme fast ber gesammten Bevolferung und unter oft argen Gemaltthatigfeiten burchgeführt wurbe. Jeboch waren biefe in folder Allgemeinheit gefaßten Uebel vorübergebend, schwanden von felbft, sobalb erft irgend eine neue Ordnung fich festfette, und fonnen nicht auf eigentlich historischem Wege weiter verfolgt werben, sonbern find eines Jeben Bermögen, fie fich mehr ober weniger ju veranschaulichen, anheim zu geben. Eigenthumlich war biefer alteren Tyrannis bie mehrfach erwähnte Verpflanzung ber Ginwohner ganger Stabte; eine Maagregel, welche inbeffen, wenn fie nicht mit ber einfachen neuen Adervertheilung verwechselt wirb, wohl nur von Gelon und ichon etwas weniger von Siero ergriffen wurde. Beibe herrscher erreichten ben 3med, Sprafus ju einer möglichft großen und volfreichen Stadt ju machen; bie Frage, ob fie baburch bem materiellen Wohlstande ber Berpflanzten, welche boch ihrer Mehrzahl nach ganbbefiger waren, mehr schabeten ale nugten, mogte ju bejahen fein. Wir wiffen freilich nicht genau, wie es bie frühern Bewohner z. B. von Leontini, Ramarina, Bela, Naros und anberen Dertern mit ber Bewirthschaftung ihrer Buter, feitbem fie in Sprafus wohnten, mogen gehalten haben, wenigstens läßt fich barüber nichts hiftorifch Gewiffes fagen; aber im Allgemeinen gilt boch bie Regel, bag bie Birthschaft auf einem Sofe, beffen Gigenthumer nicht felbft auf bems felben anfaffig ift und fich fur jene nicht unmittelbar betheiligt,

Richtepolitischer Einfluß ber Aprannis. Materieller. 348 eine Sinken bes wahren Wohlstandes herbeisührt; aus einer späteren Zeit der griechischen Geschichte ist es bekannt, daß, seite dem die kleineren arkadischen Gemeinden ausgehoden und die begüterten Familien aus ihnen nach Megalopolis zusammen gezogen wurden, auch die sorgfältige und angemessen Benutung des Bodens aushörte, Berge und Thäler das früher rege Leben verloren, und die schönste Natur ein weniger freundliches Ansehen bekam<sup>1</sup>); es mögte endlich nicht bloß Liebe zu der alten Batersstadt die meisten einst Berpflanzten sosort nach dem Sturze der Tyrannis bewogen haben, zu der alten Heimath zurück zu ziehen. Ohne Bedenken darf man also wohl annehmen, daß in einem weiten Halbsreise um Syrakus die fruchtbaren Fluren Siciliens einen weniger lachenden Anblick als früher gewährten; indessen sand sich ein Uebel dieser Art auch nur dort und es blieb sogar

bier ohne bauernbe Folgen, ba nach ber Tyrannis fogleich in

biefer Sinficht bie alteren Buftanbe wieberfehrten.

Berwandt mit jenem Uebel, jedoch allgemeiner verbreitet, war ein anderes, welches für den Ackerbau baraus hervorging, daß an sehr vielen Punkten die bisherigen großen Landbesitzer verfolgt und zum Theil verjagt wurden, während hier die eigentslichen Feldarbeiter, Rillyrier, Konipoden, Mariandyner und ähnsliche Berwandte von Leibeignen, eine Zeit lang die gewöhnlichen Beschäftigungen ruhen ließen, auch nicht gesonnen waren, sie nach alter Weise neu aufzunehmen, dort Pelaten, Theten und ähnliche Lohnarbeiter und Pächter ein Achnliches thaten und gleichfalls einer Beränderung ihrer Lage entgegen sahen. Eine augenblickliche Stockung alles ländlichen Betriebes und eine gränzenlose Berwirrung, die dem allgemeinen Wohlstand nur schaden konnte, mußte nothwendig eintreten; allein auch sie waren nicht anhaltend, und sie brachten um so weniger Rachtheil, da eine der ersten Bestrebungen der eingetretenen Tyrannis zu

<sup>1)</sup> Paufan. 8, 27.

sein pflegte, wahrhaft verbefferte Zustände herbeizusühren. Noch weniger konnte biese Uebergangszeit ber Gewerbthätigkeit empfindlichen Schaben zusügen; benn im Zeitalter ber älteren Tyrannis wurden überall Gewerbe als selbstständige Erwerbquellen erft wenig betrieben, die Erzeugnisse berselben mindestens eben so viel von wirklichen Hausstlaven, Mägben und Frauen geliefert; wo aber in größeren Städten freie Leute ber unteren Boltstaffen Gewerben oblagen, da konnten biese sehr bald zu benselben zurücksehren, während jeder ausgedehntere und fabrikartige Betrieb wiederum nur durch Raufsslaven geschah.

Bohl mag bagegen ber Sanbel nicht nur im erften Mugenblide Störungen, fonbern auch fpater manche Beläftigung er-Bene vorübergebenben Unterbrechungen waren fabren baben. mehr Kolge von bem revolutiongiren Buftanbe, in welchem theils ber innere Berfehr und bie Unternehmungen an ben unficheren Dertern gelahmt wurben, theils frembe Raufleute einen Blas mieben, ber einem friedlichen Austausche augenblicklich nicht gunftig mar. Etwas empfinblicher hat es wohl mancher Stabt geschabet, bag reich bemittelte Leute fie mabrend ber unsicheren Buftanbe völlig verließen und fich anderswo anfiebelten, und wenn 3. B. Sityon und Korinth nach ber Zeit ihrer Tyrannis nie wieber eine relgtiv gleich glanzenbe Stellung unter ben griechischen Staaten einnahmen, fo mag bieß nicht bloß in bem Bachsthume Spartas und Athens, fonbern auch in bergleichen Auswanderungen feinen Grund haben, burch welche fie erft bei bem Eintritte ber Tyrannis und bann bei ber ariftofratischen Reaktion gelitten zu haben scheinen. war bieß freilich fur bie Besammtheit ber griechischen Ration fein erheblicher Schaben, ba auf ben neuen Buntten frifch bas borthin Berpflanzte emportrieb, indem Biele von bem forinthis schen Meerbusen mehr nach bem Westen, von ben Inseln und ber mittleren Rufte bes porberen Rleinaffens nach nörblichen Blagen fich hinbegaben; aber weil gerabe in bem fechften Jahrhundert vor Christus, also mahrend ber Bluthe ber Tyrannis in ben alteren griechischen gandern, die entfernteren und jungeren Colonien überraschend schnell aufblubeten, so ist es faum erslaubt, an starken Auswanderungen zu zweiseln, welche die Stadte schwächen mußten, von benen sie ausgingen, und ihnen nicht bloß Menschen, sondern vor Allem auch Mittel entzogen.

Um verberblichften fur ben Sandel und ben gesammten Bohlftand mußte jenes Raubspftem fein, bas einige Tyrannen in einem argen Maage trieben. Die Sicherheit fur Frembe in griechischen Staaten und ihrer Rabe war überhaupt in jenem Beitalter noch nicht fehr bebeutenb, ift es auch in Bergleich ju unseren Buftanben niemals geworben; und Seerauberei war amar fein Beschäft mehr, auf beffen Betreibung man, wie im beroifchen Zeitalter, Jemanden ohne ihn zu beleidigen anfaffen fonnte, aber wurde boch immer noch recht häufig ausgeübt. Allein Bolyfrates 3. B. machte fie formlich ju einer Sauptquelle ber ihm unentbehrlichen Gelbmittel und burch ihn murben bie Bemaffer in einem weiten Umfreise von Samos hochft unficher; von Beriander wird bergleichen nicht ausbrudlich gefagt, aber feine Bewaltthatigfeiten erregen boch in Diefer Sinficht gegen ihn Berbacht; und von hiero erfahren wir zwar, bag er bie Raubschiffe ber Etruster angriff und verfolgte, jugleich aber auch, bag er felbft Raubereien an Italiens Ruften vornehmen ließ und große Beute heimschleppte. Schwerlich war unter allen jenen Tyrannen, bie einen mehr gewaltthätigen Charafter hatten, irgend einer, ber nicht Belegenheiten ju Seeraubereien, überhaupt ju Erpreffungen von jedem Fremden mahrgenommen hatte; biejenigen, welche Solbner hielten, mußten biefen gewiß haufig felbft wider ihren Billen Manches einraumen; und bie öffentliche Sicherheit auf Land- und Wasserftragen, welche niemals eine glanzenbe Seite im Leben ber griechischen Staaten bilbete, mag wohl im Zeitalter ber Tyrannen fo unbebeutend gewesen sein, bag ber Sanbel nicht recht eigent-

lich gebeihen tonnte. Diesem fügten fie einen anberen Schaben burch Sebung ansehnlicher Bolle und Safen- und Marktgelber Benige von ihnen fonnten mit ben gewöhnlichen Ginfünften bes Staates ausreichen. Bon Bifistratus ift oben ermahnt, bag er einen Behnten, von Hippias, bag er einen 3mangigften vom Ertrage bes Bobens einforberte; Appfelus wußte fich einen Behnten vom Capitale zu verschaffen; ahnliche Bermögenöfteuern mogen von Anderen aufgelegt fein; bie porauglichften Buffuffe gaben, neben Gingiehung bes Bermogens geachteter ober erschlagener Wiberfacher, jene inbirecten Steuern, bei benen es in ber Regel nur auf möglichft reichen Ertrag fur bie nachfte Butunft abgesehen war, und bei benen also gewiß viele Anordnungen geschahen, welche bem Sanbel und bem Berkehre schabeten. Bringt man bagu in Unschlag, bag bie Thrannis boch immer ihrer Natur nach Berrichaft eines Ginzigen nach Willführ, Riemand vor einer Schmälerung und Borenthaltung feines guten Rechtes gang ficher geftellt, jeber Reiche und hervorragenbe leicht einem Argwohne und einer Berfolgung ausgeset war, so wird man nicht umbin konnen zu glauben, baß ber materielle Wohlstand ber gefammten Ration und ihrer einzelnen Theile unter biefer Tyrannis an recht vielen Gebrechen litt, diefer ein absolut wohlthatiger Einfluß burchaus nicht beizulegen und alles Wohlthätige berfelben vielmehr barin zu fuchen ift, baß fie noch weit argere hemmungen ber unmittelbaren Vorzeit aufhob.

Letteres läßt sich leicht nachweisen; benn wie jene Revolution an sich und ohne alles Juthun ber aus ihr hervorgehenden Tyrannen bem materiellen Wohle schadete, so nütte sie bemselben in einem ungleich höheren Grade. Was an manchen Dertern, z. B. zuverläßig in Athen, frühere Gesetzgebungen zwar beabsichtigt, aber wegen bes neu erwachten Widerstandes der Bevorrechteten nicht ganz bis zu einer vollenbeten Thatsache durchgeführt hatten, die Entlastung der theil-

weise bis zu einer Leibeigenschaft hinabgebrudten unteren Bolfsflaffe, wurde ichon burch bie Revolution felbft als ihr vornehmfter 3med erreicht, und überall, wo genugenbe Rachrichten auf uns gekommen find, wurde oben nachgewiesen, wie bie Tyrannen gerabe in biefem gewinnenben Theile ber Bevolkerung ihre Sauptftute suchten und fanden, beren Forberung alfo in biefer Sinfict unbebingt genugen mußten. Dazu find wir nicht im Stande, die Urt und Weife, wie biefe Entlaftung verwirklicht wurde, bis ins Einzelne zu verfolgen. Der Weg, welchen So-Ion mit seiner bekannten Seifachtheia einschlug, führt in bie allgemeine Gattung ber erleichternben Ablofung; aber wir wiffen nicht einmal, ob berfelbe auch nur in Athen mahrend ber nachfolgenben Sturme inne gehalten wurde, und ba er regelmäßig als etwas bem Bange ber attifchen Berhaltniffe Gigenthumliches bargestellt wirb, so ift auch taum ju glauben, baß er auf anberen Bunkten viel Nachahmung fanb. In ber Regel fcheint man burch Umfturg auf jenen anberen gekommen zu fein, wonach alle brudenbe Laften mit ber gefchehenen Umwalzung ohne Entschädigung aufhörten und bie bisher Bevorzugten ichon von Stud reben fonnten, wenn fie mit bem Leben und einem geborgenen Theile ihres Gutes bavon tamen. Bon bem Drucke ber Schulbenlaft 1), bie fogar Berfaufung in Sflaverei herbeis führen fonnte, ift nicht weiter in ber griechischen Beschichte bie Rebe, und biefe schlimmfte Wirtung berfelben mußte von felbft weafallen, feitbem alle Mitglieber ber unterften Boltoflaffen auch wirfliche Burger geworben waren und Antaftung ihrer perfonlichen Freiheit nicht langer geschehen fonnte. Jene Leibs eigenen, Die es fruher unter verschiebenen Ramen gab, verschwinden überall, wo Tyrannis entsteht, und fie scheinen meiftene freie Befiger von Sofen geworben zu fein, von benen fie

<sup>1)</sup> Bergl. Nachweisungen über bas Befen ber Seifachtheia bei R. F. Germann & 106.

früher, wie wir fagen murben, Abgaben an einen Grundherrn entrichteten; vieler Orten war man aber bebeutenb meiter gegangen, indem wohl gar eine neue Bertheilung ber Meder, ber Unabasmos, vollzogen murbe ober boch von ben eingezogenen Butern bes gefturzten Abels Befitofe ein Gigenthum erhielten. Im Allgemeinen barf man also annehmen, baß fortan aller Lanbbefit freies But, bie Felbmarten auch auf eine zwedmäßigere Weise vertheilt und nirgenbs bie Neder zu fehr in wenigen Sanben gehauft waren, ohne bag man wegen ber vielfachen Belegenheit jum Auswandern eine allzugroße Berfplitterung ju befürchten hatte; nach alterer Beise bewirthschaftete, geschloffene und nicht theilbare Sofe behielt man bagegen in ben Landschaften, auf welche bie Tyrannis gar nicht eingewirkt hatte; höchstens mögten in Rorinth, Sityon und auf anderen Buntten, wo bie Ariftofratie wieber von Sparta begunftigt wurbe, auch bierin einige Rudichritte ju alteren Buftanben gefchehen fein. Das aber bebarf in jegiger Zeit feines Rachweises, wie fehr ber gefammte Bohlftand eines Bolfes burch wenigstens freien Lantbefit gehoben wird; und bie Bewinnung biefes Refultates war baber eine ber größten Wohlthaten, welche man ber Tyrannis und noch mehr ber fie herbeiführenben Revolution verbanfte.

Nicht minder bedeutende Aufhülse erhielten alle diejenigen, welche einem Gewerbe und den verschiedenen Berusbarten, die für den Bertehr und Tausch thätig sind, schon ausschließlich obslagen. Gerade als solche konnten sie früher selten Bürger im vollen Sinne des Wortes sein, denn dazu war fast immer auch Besit von freiem Landeigenthume erforderlich; jede Beschäftigung mit solchen Erwerdzweigen stand früher, abgesehen von ausdrücklichen Belastungen, in so geringer Achtung und erniedrigte so unbedingt zu der Zahl berer, welche nicht einmal recht freie Männer wären, daß ein etwas schwunghafter Betrieb berselben nicht gebeihen konnte, und daß Jeder, welcher durch sie zu einigem

Bohlftanbe gelangt mar, möglichft balb ein Lanbeigenthumer ju werben fuchte. Auch ift es mahr, bag biefe Unficht in bem griechischen, wie in fast allen Bolfern bes Alterthums bie vorherrschenbe bis in ihre fpateften Beiten blieb. Aber bebeutenb gemilbert wurde fie fcon mahrend ber Tyrannis; bie Bewerbtreibenden waren fortan ebenburtige Burger, und zum Theil von bem Reichthume, ben fie ansammelten, hing es in ben Timofratien ab, in welchem Grabe fie auch im Staateleben zu einer Beltung gelangten; wenn auch bie Altabeligen an ben meiften Dertern noch einen unbedingten Abscheu gegen folche Beschäftigungen behielten, fo murben biefe boch von Unberen ergriffen, bie barin bie Mittel fanden, fich emporguarbeiten und ihre gefammte burgerliche Stellung zu verbeffern; und wenn jeber griedifche Staat, nur weil er altere Grunbfage in etwas milberer Form beibehielt, fich nie entschließen fonnte, eine Sorge fur bergleichen Beschäftigungen feiner Burger unter feine 3mede aufzunehmen, fo verftattete er boch auch burch biefe Richtbetheiligung allen Rraften und Reigungen bie fchrankenlosefte Freiheit und wirfte baburch bochft mahrscheinlich gunftiger für Belebung von Gewerben, Induftrie und Berfehr, ale er es burch Uebermachung und fogenannte Pflege vermogt hatte.

Uebrigens haben, mahrend bas soeben Gesagte mehr eine natürliche Folge ber Umwälzungen war, die Tyrannen auch selbst sehr Bieles für ben allgemeinen Wohlstand gethan. Sie waren sa erstens diesenigen, welche die Revolution vorläusig schlossen und aus dem wilden Wogen, welches die Kräfte dem friedlichen Betriebe entzog, Alles wieder zu neuer Ordnung hinstührten. Zweitens wurde über Biele derselben oben nachges wiesen, wie sie, freilich zunächst zu jenem Zwecke, die in den Städten angehäufte Volksmasse auf eine Weise zustägaben, durch welche balb die Ueberzeugung Raum gewann,

bag man nun wirklich fur fich erwurbe. Mehre berselben 1) hatten auch bafur Ginn, die Landwirthschaft zu verbeffern, biefem und jenem 3meige berfelben eine Beihulfe werben zu laffen, wohl gar aus ber Krembe Manches einzuführen, beffen Bflege ben Wohlstand beben mußte, und nicht geringe Unterftugung gemahrten manche Unlagen aus öffentlichen Mitteln, a. B. Wafferleitungen, Brunnen, Teiche, wie biese namentlich von ben Bifistratiben, Bolyfrates und Theron erwähnt werben. Eben fo portheilhaft wirften fie fur bie Belebung ber Gewerbe. Raum mogte unter ihnen irgend einer fein, ber nicht mit einer gewiffen Borliebe Bauten und zwar gegen frubere Zeiten nach einem großartigen und glanzvollen Blane unternommen hatte, mogte er nun baburch bem eignen Bohlleben, ober feiner Sicherheit ober feiner Gitelfeit und Ruhmfucht zu genugen, ober mogte er bem mußigen Bolfe Beschäftigung und Berbienft ju geben suchen. Diefer Sang berfelben fpielt freilich schon in ihre Thatigkeit für bie Runft hinüber; allein auch an biefer Stelle ift nicht unerwähnt zu laffen, wie fehr burch benfelben gunachft zwar bie baulichen, bann aber auch eine Reihe anberer Gewerbe zu fcmunghafter Regfamfeit gebieben. Diefelbe Sauptwirtung ergab fich aus jener Brachtliebe und jener glanzenben Sofhaltung, worin fich bie Mehrzahl berfelben gefiel, und wiederum aus jenen Feften und jenem prunfenben Gotterbienft, burch welche fle außerbem bas Bolf zu ergoben und zu zerftreuen fuchten. Mogen biefe Gebieter oft burch unerlaubte Mittel Schape gufammengerafft haben, von feinem berfelben wird erwähnt, baß er fie farg und geizig nur aufgeschichtet und bewacht habe; alle festen bie Schate, welche fie jum Theil boch auch auswärtigen Feinden abgenommen hatten, 3. B. Gelon und Theron, Bolyfrates und Perianber, ober welche fie gar von affatischen Despoten zu erschleichen wußten, wieber in Umlauf, gaben allen

<sup>1)</sup> Siehe Orthagoras S. 139, Biffiftratus S. 201, Bolytrates S. 245.

Richt : politifcher Ginfluß ter Tyrannis. Materieller. 383

Gewerbthätigen Gelegenheit zum Verbienen und zum Fortschreiten in ihren Fächern, und verbreiteten burch das ganze Volf einen gewissen Wohlstand. Endlich muß der Handel und Verkehr, ber oben als sehr beeinträchtigt erschien, durch alles dieses auch belebt worden sein. Mindestens waren doch die Rohstoffe für die Gewerbe herbeizuschaffen; dem Handel famen manche Bauten, z. B. die Hasenwerte eines Polyfrates, Gelon und Hiero, zu statten; und sene Berbindungen, welche Periander und Polyfrates mit den Herrschern im vorderen Rleinasten und in Aegypten, welche die siegreichen Gebieter Gelon und Theron mit den Karthagern, Hiero mit der Weststüsse von Italien einleiteten, und welche die Umwälzungen im pontischen Herastea und in Sinope mit Athen anknüpsten, mußten dem auswärtigen Handel eine größere Ausbehnung und einen größeren Umschwung verleihen.

Es ist wahr, man muß, ba die Angaben der Geschichte über bas Rührige und Geschäftige bes erwerblichen Lebens nicht ausreichen, etwas die Phantasie zu Hülfe nehmen; aber dann wird diese auch leicht über die Zeit der älteren Tyrannis ein Gemälde entwersen, welches ungleich farbenreicher und lebens voller ist als das, was die zunächst vorhergehenden Jahrhunderte in starrer und einförmiger Gestalt darbieten. Man konnte allerdings leicht um all das Seine kommen; aber die Mittel und Wege zum Erwerbe waren vermehrt und freier geworden, die Regsamkeit gestiegen, der allgemeine Wohlstand ungemein erhöhet.

Gehen wir zu ber intellectuellen Bilbung ber Nation über, bei welcher natürlich in Abrechnung zu bringen ift, daß sie überhaupt in ihrer Entwickelungs-Periode war und nicht alle Fortschritte, welche in zwei Menschenaltern gemacht wurden, gerade als Ausstüsse der einwirkenden Tyrannis angesehen werden können. Allein auch diese, in Berbindung mit den sie begleitenden Revolutionen, hatte doch einige wohl zu beachtende Wirstungen.

Als mahre Ursache fteht hier im hintergrunde wieber jene Befreiung bes Bolfes aus einem an Leibeigenschaft granzenben Buftand und jene Erhebung beffelben ju einer hoheren burgerlichen Stellung. Da Schulen nur Privatanftalten und lebiglich ben Bohlbemittelten auf eine erfolgreichere Beife zugänglich maren, fo erhielten bie Griechen, ihrer überwiegenben Mehraabl nach, vorzüglich burch bas thatige, besonders burch bas öffentliche Leben und ihre Theilnahme an öffentlichen Berhandlungen ihre intellectuelle Ausbildung; und bag biefe por ben Beiten ber Tyrannis bei ber Bolfsmenge, außer was etwa Rational-Gefange, Lieber, Spruche und launige Wite und Scherze leifteten, gar nicht vorhanden mar, ergiebt fich von felbft. Furs erfte mogen auch felten Leute aus bem Bolfe in Berhanblungen ber Gemeinbe und ber Gerichte etwas vernommen haben. bas ihren Gefichtofreis erweiterte und fie wirflich belehrte; aber ber Grund wurde jest zu bem gelegt, mas fpater gefchah; Theil nahme an öffentlichen Angelegenheiten, bie griechische Blauberhaftigfeit, Reugierbe und Befrittelungefucht wurden gewedt, und fie forberten jebenfalls im Bolfe bie Intelligeng, wenn auch nicht immer bie richtige; Berricher wie Bififtratus, Orthagoras, Appfelus, Belon, hiero und Theron verftatteten einen Borgeichmad von republifanischer Beife, andere bei aller Eigenmachtigfeit ben Leuten aus bem niedrigen Bolfe immer noch eine größere Theilnahme als die ehemalige Aristofratie, und unwillführlich mußte biefe Betheilung jeden, welcher von ihr Bebrauch machte, anregen und etwas ju feiner geiftigen Entwidelung beitragen; wenigftens bas Beburfnig einiger Bilbung fing an fich allgemeiner im Bolfe fuhlbar ju machen; und mahrent bie Ginen aus ber Stumpfheit ber Leibeigenschaft hervortraten, fonnte gugleich ber alte Abel nicht langer ben bertommlichen Beifen ber Bater folgen und ichon barum fich binlanglicher Intelligena rubmen, weil er bem Abel angehorte und bie alten Gewohnbeiten fannte. In Rurgem mußte alfo auch fur bie boberen

Richtevolitischer Einflug ber Tyrannis. Intellectueller. 358

Stande ein ganz anderes Maaß erforderlich und barum zugleich die Mittel erfunden werden, um baffelbe zu erreichen. Aber, wie gefagt, es entspann sich erft, was in den wiederkehrenden Republiken schnell als schon zum Theil Gestaltetes hervortrat.

Beniger mögte bagegen auf bas Bolf bie Freiheit gurud. gewirft haben, mit welcher viele biefer herricher fich über jene acht griechische Beschränktheit und Abgeschloffenheit hinwegfesten, bie nicht leicht weiter als auf bie unmittelbare fleine Beimath blidte, die Weife ber Fremben nicht kannte, fie ichon beghalb verachtete, weil fie eine fremde; weniger auch bie sowohl aus innerem Bedürfnisse als aus Brunfsucht entstandene Reigung ber herrscher, bie geistig bober gebildeten Manner, beren Ruf weithin erfcholl, in ihre unmittelbare Umgebung ju gieben und um fich einen zu Rreis fammeln, ben auch fcone Blumen biefer Art zierten. Klifthenes, Beriander, Die Bififtratiben, Bolufrates und hiero verbienen in biefer hinsicht am meiften eine Erwähnung. Die Berbindung einiger berfelben mit nicht-griedifchen herrichern erweiterte ben Befichtefreis ber hervorragenb. ften Manner ber Ration und verschaffte über Lybien und Megypten einige Runde, mahrent jene Bafallen-herrscher mehr mit ben Berfern und bem inneren Aften in Berbinbung traten, und balb bunkele Gerüchte von ben Bolfern bes Morgenlandes, Die in mancher hinsicht auf einer hoheren Stufe ber Bilbung ftanben, mehre wißbegierige Griechen anlockten und fie bewogen, fich burch eignen Anblid von Allem ju überzeugen. Der Umgang aber, welchen mehre Tyrannen mit ben erften Weiftern ber eignen Ration hielten, machte nicht bloß ihnen Ghre unb gab nicht bloß über ihren eignen Standpunft ruhmliches Beugniß, fonbern wedte auch bie Talente, erregte in Unberen Rachs ahmung bes gegebenen Beispiels und verschaffte querft unter ber boberen Claffe ber Befellichaft, welche fruber an einer faftenartigen Berichloffenheit auch gegen Fortschritte in ber Beiftesbilbung litt, ber Unficht Gingang, bag Manner, welche an ber

Spite bes Staates fteben wollten, auch angelegentlich nach einer lleberlegenheit ber Intelligeng ju trachten hatten. Erft mit ber wiederfehrenben Republif fam es ichnell an ben Tag, wie bebeutend bie jungeren Sprößlinge ber alten Familien auch in biefer Sinficht fich geanbert, wie fie ftatt bes Strebens, burchaus Alles nur bei bem Alten zu erhalten, bas faft entgegengefeste, an Bilbung und flarer Ginficht vorangufdreiten, angenommen Bis auf bie Daffe bes Bolfes fonnte fich biefe Birfung weniger verbreiten; und bas ift mahr, bag bie Tyrannen nichts ins Werf richteten, von bem man fagen fonnte, fie hatten es babei auf eigentliche Bolfbaufflarung abgesehen. Sipparch 1) ift ber einzige, von bem Einiges erwähnt wirb, bas allerbings babin gielt; nachftbem fonnte man bierber rechnen, baß manche herrscher fich boch fehr fur Boefte intereffirten und mittelbar jenen Bolfbunterricht, ben bie Musenfunfte gewährten, etwas begunftigten; im Allgemeinen fonnten fie es ihrem Bortheile nicht entsprechend finden, gerabe Forberer ber fogenannten Bolfbauftlarung ju fein, benn fie mußten fühlen, bag, wer für Diese thatig mare und boch unumschrankte Berrschaft eines Gingigen wollte, mit fich felbft in Biberfpruch fame. Umgefehrt ift bas ungegrundet, mas ihnen hin und wieber zu Laft gelegt wird, als hatten fie geiftige Ausbildung fogar unterfagt und Einrichtungen getroffen, um bas niedrige Bolf in Dummheit hinzuhalten. Was ber Art oben bei einzelnen Tyrannen zur Sprache fam, bezog fich mehr auf bie Maagregeln, burch welche fie bie alten Beisen ber Ariftofratie und bie geschloffene Berfettung berfelben zu vernichten ftrebten. Bielmehr ift jener Borwurf einigen Ariftofratien, welche vor ber Beit ber Tyrannis bie Gemeinen nur nieber ju bruden suchten, eber ju machen; und wenn 3. B. bie alten Kamilien in Mitplena verboten, Rinder ber Untergebenen in Schrift und Musik zu unterrichten, fo find

<sup>1)</sup> Dben Seite 206.

Richtspolitischer Einfluß der Thrannis. Sittlichereligidser. 387 bergleichen Anordnungen als von Thrannen ausgegangen umsgleich weniger verbürgt 1).

Rur überwiegend nachtheilig fonnte ber Ginfluß fein, welden bie Eprannis auf ben fittlichen und religiöfen Charafter bes Bolfes ubte. Es ift unvermeiblich, bag bei jeber Revolution ber ftrengere Rechtesinn und bie mahre Bieberfeit Schaben nehmen, ba ja gewaltsam bas umgefturzt wirb, was man bisher ale Gefet geehrt und geachtet hat, Bultigfeit bae erhalt, was man burch überlegene Starte burchzuseten vermag, die Leibenschaften jum Theil freien Lauf nehmen, gerabe bie Berwegensten und Bermeffenften gewöhnlich an bie Spige fommen, und im Bebrange ber entftehenben Berlegenheiten jeber fich berechtigt ober genothigt wahnt, von bem eine Ausnahme ju machen, mas fittliche und religiofe Scheu ihm eigentlich gebieten. Dazu fam, bag eine Claffe von Leuten, bie bis babin in großer Unmunbigfeit gelebt hatte und oft mit Barte und Strenge burch Unbere nur jum Gehorchen gezwungen mar, fich ploblich ber Banben entlebigt fah, welche fie fruber gezügelt hatten, baß eben bieselben jum Theil tiefen Groll gegen biejenigen hegten, von welchen fie fo lange gebrudt maren, und baher ber Rachsucht und ahnlichen Leibenschaften fich nicht felten ausgelaffen hingaben, baß enblich, als ber alte Bau jusammenbrach, jeber aus ben Trummern an fich zu reißen suchte, mas zu ergreifen mar, und bei ber Bahl ber Mittel Riemand mit Bedenflichfeiten fich scheuete. Greuliche Dinge, wie fie überall vorfallen, wo augenblidlich bie Befitofen ben Sieg über bie Besitenben in Sanben haben und ju ihrem Bortheile ausbeuten, mogen in Fulle gefchehen fein, und natürlich fonnte alles biefes nur einen bochft schablichen Einfluß auf ben fittlichen und religiöfen Charafter bes Bolfes haben. Jenes biebere, wenn auch etwas rohere Befen ber alten Beit murbe tief erschüttert. Unter ben Tyrannen

<sup>1)</sup> Bergl. Bachemuth's bellen. Alterth. 1 Seite 128 und Scite 278.

gab es freilich einige, benen man einen ebleren Charafter nicht absprechen wird, 3. B. Gelon und Pisiftratus; im Ganzen aber ließen sie sich entweder mehr von den Regeln der Alugheit und der Politif leiten und ordneten diesen die Borschriften des Rechts und der Frömmigkeit unter, oder sie benutten wohl gar ihre Stellung, um ihren Trieben und Leidenschaften zu fröhnen und gaben sich, wie Periander, einer Ueppigkeit, einem morgenlandischen Wohlleben und einer Beichlichkeit hin, welche auch die Sitten Anderer nur verderben konnten. Doch schon diese Andeutungen genügen sur den sicher von Riemandem angesochtenen Sah, daß für Sittlichkeit und Religiosität im Ganzen auch die Tyrannen selbst ein Beispiel gaben, welches einen überwiegend nachtheiligen Einstuß äußern mußte.

Bu ihrem Lobe fann beghalb in biefer Sinftcht nur Beniges gefagt werben. Das Sauptfächlichfte befteht barin, bag fie jenen Leuten, welche ber ftrengen Bevormunbung entlaffen maren, aufe Reue Bugel anlegten. Gie maren bie Bertzeuge, beren fich bie maltenbe Borfehung nach bem Zeugniffe ber gefammten Gefchichte faft überall bebient, um bie überftromenben Bemaffer in einen ruhigeren Lauf gurud ju bringen; und fielen auch bei einer Salfte berfelben nur bie Ginflufterungen ber Selbfts erhaltung mit ben Borfchriften biefes erfannten Berufes gufammen, fo begriff boch eine andere Salfte flarer ihre Aufgabe und erfullte fie auf eine beifallewurbige Beife; benn Beifall wird man boch auch bem nicht versagen, ber unter großen Schwierigfeis ten gwar nicht immer im Stanbe ift, überall fich gang ju ma-Bigen, ber nicht immer ben Beg ber Reblichfeit wieder findet, wo biefer in ber hauptsache verlaffen ift, ber aber boch unverfennbare Beweise giebt, baß fein Inneres fich gegen bas eigentlich Schlechte ftraubt und bag er nur aus vermeintlicher Rothwendigfeit fich ju bem weniger Guten entschlieft. ihrem Privatleben behaupteten einige Tyrannen, wenngleich nur wenige, 3. B. Orthagoras, Rypfetus, bie Pififtratiben und

Richt:politifder Einfluß der Tyrannis. Sittlich:religiofer. 359 Gelon eine folche Saltung, baß fie mehr wohlthätig als nachtheilig einwirfen mußten; und mit Lob barf hier wegen feines fittlichen Charaftere neben jenen noch Miththus erwähnt werben, ber bes Anarilas Cohne in feine Dbhut nahm und babei zeigte, wie auch Leute verachteter Berfunft eine wahre Seelengroße an ben Tag legen fonnten. Ueberhaupt giebt eine folche Beit mannigfaltiger Bebrangnif zugleich Belegenheit, bie Tugenben ber Treue und ber Selbstaufopferung burch eble Thaten ju verwirflichen; und wenn biefe mehr von ben Berfolgten und fpurlos Untergegangenen ausgeubt wurben, fo barf man beghalb nicht glauben, es hatten jene Beiten neben ihren Greueln unb Unfittlichkeiten nicht auch Mufter bes Ebelfinnes hervorgebracht, bie im Bolfe Unerfennung fanden und fraftigen Ginfluß übten. Blutarch erwähnt in einer Schrift über bie Tugenben ber Frauen manches babin Behörige, und er icheint vorauszusegen, es verftanbe fich von felbft, bag Manner noch Größeres leifteten. Erft gegen bas Enbe ber Tyrannis wurde es vorherrschend, bag Seelenftarte und hoher Muth fich mehr auf ben einen Bunft, bie Stadt von Tyrannen ju befreien, vereinigten; boch muß man gestehen, baß bergleichen Entschluffe eben fo oft aus ziemlich niedrigen Beweggrunden entftanden, Liebeshandel und Eifersucht besonders haufig eine vorzügliche Triebfeber maren, und bag man in bem gangen Bolte ju bem bofen Grunbfage gebieb, es mare Ermordung eines Thrannen unbebingt eine eble That, und hier heilige ber 3med jebes Mittel.

Die Religiosität geht im Ganzen mit ber Sittlichkeit gleichen Schritt; und baraus ergiebt sich von selbst, daß sie eher tiefer sant, als eine höhere Stuse erreichte. In einer so bewegten Zeit konnte es nicht fehlen, daß man die Heiligkeit bes Sibes nicht immer streng beobachtete, mitunter sie arg verletze; und eben so wenig wird man das Asplrecht ber Tempel und ber Altäre immer unangetastet gelassen haben; benn schon bei bem misstungenen Unternehmen des Eylon sinden wir fur beibe

Frevel zuverlässige Belege. Je mehr aber bie griechische Religion Götter gur Berehrung barbot, welche mit allen menfchlis chen Gebrechen reichlich begabt waren, und je weniger fie eine ftrenge Sittlichkeit im gangen Leben auferlegte und auf biefelbe hinwirkte, um fo wichtiger war es, bag jene, bem Glauben an solche Botter zur Seite gebenbe 3bee, welche man balb unter bem Ramen eines nach innerer Rothwenbigfeit von Urfache und Wirfung maltenben Schidfale, balb unter bem liebe licheren einer nach fittlichen Grundfagen entweber lohnenben ober ftrafenben Dife aussprach, in ben Bergen bes Bolfes volle Unerfennung und Rraft behielt. Und gerabe biefe Stute achter Religiositat fonnte burch jene Frevel, zugleich burch ben anscheis nend gludlichen Erfolg mancher Schandthaten nur ericbuttert werben. Was bagegen bei ben fpater aus Rriegsleuten bervorgegangenen Tyrannen etwas gang Gewöhnliches mar, wirb eigentlich nicht von biefen alteren Bebietern erzählt, baß fie frevelnd und übermuthig ben ruchloseften Tempelraub verübt, und burch mancherlei vermeffene Borte und Thaten ben Gottern bes Bolfoglaubens ben ichnobeften Sohn gesprochen hatten. Es mag wohl im Gebrange ber Umftanbe, ober burch bie Berfonlichkeit eines einzelnen bergleichen porgefallen fein : weit entfernt, bag bieß ein charafteriftifcher Bug biefer Eprannen gewesen ware, ift vielmehr nicht zu verfennen, bag fie bem außeren Cultus meiftens angelegentlich Achtung und Bflege and gebeihen ließen. Bei jebem berfelben, über ben wir etwas genauere Radrichten haben, wird ermahnt, bag fie balb prachtvolle Tempel erbaueten, balb möglichft glangenbe Beihgeschenke an beiligen Statten nieberlegten, jest fich bei ben religiofen Rationalspielen lebhaft betheiligten, bann neue Fefte einführten ober ben ichon üblichen mit großem Aufwande eine weitere Ausbehnung, immer mehr fchimmernbe Pract und reicheren Unlas ju allgemeiner Frohlichkeit gaben. Dan follte fast behaupten, baß sie jene waltenbe Dife in ben entfernteften hintergrund aus

Richtspolitischer Einfluß der Tyrannis. Sittlich religiöser. 361 ruckschoben, dagegen die menschlichen Götter des gemeinen Glaubens zu noch größerer Achtung brachten und dem menschlichen Charafter derselben neuen Vorschub leisteten. Daher auch so wesnige Spuren davon, daß sie mit der eigentlichen Priesterschaft in seindliche Berührung gekommen waren. Von wirklich religiösen Beweggründen ließen sie sich dabei am wenigsten leiten, sondern entweder bestimmten Ruhms und Prachtsucht oder politische Zwecke ihre Handlungen; immerhin hatten diese den Erfolg, daß das religiöse Leben in der Richtung, welche sich mehr von der Dife entsernte, manche neue und anregende Rahrung erhielt, und dem bereits national gewordenen Charafter der Religion gestreu blieb.

Inbessen ber Schaben, welchen biefe altere Tyrannis ber ftrengeren Sittlichfeit und ber mabren Religiofitat jufugte, war nicht bleibend. Gleich nach, jum Theil noch mahrend berfelben entwickelten bie großen Rationalfriege bier gegen bie Berfer, bort gegen bie Rarthager hehre Burgertugenben in ben Griechen und gaben bem Geifte ber Ration einen gang neuen Aufschwung; zweitens erhielt nach ber Tyrannis ber alte ftrengere Abel boch überall wieber etwas mehr Geltung, und es bilbete fich aus feinen beften Mitgliebern und aus jungeren Auffommlingen ein Rern von ehrfamen Burgern 1); enblich entftanb in bem tragischen Drama eine Boefie, welche auf ernfte Sitte lichkeit scharf hinwirkte, mit einer Borliebe, bie nach bem Dbigen fich leicht erflart, gerabe auf bie 3bee bes nothwenbigen Schicffale ober ber fittlich maltenben Dife 2) einging und babei ihren Schöpfungen bei bem gangen Bolte auf bie anziehenbfte Beife Eingang verschaffte. Denn die entstehende Philosophie fann in biefer hinficht nicht in Betracht tommen, ba fie wes

<sup>1)</sup> Die wahre noderela, die nadol nayabol; vergl. R. F. hermannn 8 58 u. 66.

<sup>3)</sup> Jenes überwiegend bei Aefchilus, die Dite in schönfter haltung bei Sophoties; Guripides ift dagegen gang fofratischer Philosoph.

nigstens vorläufig die sittliche Ibee und die mehr religiose Dike saft völlig fallen ließ und gleichsam bas schaffente Schicksal auf eine Beise verfolgte, die niemals im Bolke wahren Unflang fand.

Einen sehr gunftigen Einfluß hatte bagegen bie Tyrannis auf afthetische Ausbildung bes gesammten Boltes, ba sie ben gerade in ihrer Entwickelung begriffenen schönen Kunsten unverfennbar eine außerordentliche und rechtzeitige Unterstützung angebeihen ließ, die ausgezeichneten Meister zu höherer Geltung erhob und auf die mannigsaltigste Beise anregte, endlich die Leistungen berselben allen im Bolte so zugänglich machte, daß dieses nach einer Seite hin den Kunstlern selbst eine neue Ermunterung werden und nach der anderen hin Sinn und Geschmack für die Erzeugnisse der Kunst unter dem Bolte wecken und fördern mußte.

Es ist freilich der Eintritt der Tyrannis nicht Epoche machend für die schönen Kunste. Die erste Halfte berselben sällt vielmehr noch in die älteste und die etwa zur 50. Olympiade oder die zum Jahre 580 sich erstreckende Beriode der Kunst, während die andere Halfte nur einen Theil der zweiten Kunste Epoche ausfüllt und letztere sich die zu dem Jahre 460 heradzieht. Auch haben auf die Entwickelung der schönen Kunste während des Zeitalters der Tyrannis viele andere Dinge eingewirft, die nicht hier zur Sprache kommen durfen, eher große Borsicht nöthig machen, damit nicht zu Gegenständen abgesschweift werde, welche man nur in Darstellungen anderer Art zu suchen hat 1). Aber beschränken wir uns hier auch lediglich auf das Einwirfen der Tyrannis und der unzertremlich mit dersselben verbundenen Umwälzungszeit, so dringt sich doch vor Allem

<sup>1)</sup> Es genügt wohl, daß hauptfächlich auf R. D. Müller's Archäologie, bas vollendetfte Bert biefes ausgezeichneten Mannes, und auf Thierich' Epochen der bildenden Runft unter ten Griechen hingewiefen werde.

bie Erscheinung auf, baß, mahrend bie alteften und von ben fteifen und herkommlichen Formen wenig abweichenben Runftler, bie fogenannten Dabaliben, überall zerftreuet, fogar in Latonien auftreten 1), in ber zweiten Runftperiobe entschieben alles Ausgezeichnete auf eben bem Gurtel von Lanbichaften mahrgegenommen wird, worin auch jene politischen Ummaljungen vorgeben und zu ber Tyrannis führen. Für bie bilbenbe Runft gestaltet fich eine affatische Schule, bie wir freilich nur noch auf Samos unt Chios icharfer ju verfolgen im Stanbe finb2); ihr jur Seite fteht bie hellabische, welche in Sifyon, Korinth, Argos, Aegina, balb auch in Athen ihre vornehmften Site hat 3); und gelangen auch bie weftlichen Colonie-Lander nicht ju einer fo feften Saltung, fo werben boch befonbere Rhegium, Selinus, Agrigent und Sprafus burch ihre Leiftungen auf bem Bebiete ber Runft gang vorzüglich beachtenswerth. Diefes auf fefte Thatsachen fich grundende Busammentreffen in bieselbe Beit und in biefelben Begenben fann nicht ein bloß zufälliges fein.

So weit es bereits vor bem Eintreten ber Tyrannis ersfolgte, findet es hauptsächlich barin seine Erklärung, daß in allen diesen Gegenden der Stand der Untergeordneten, aus welchem die Künftler hervorgingen, sich ungleich freier entwickelte und mit einer Regsamkeit, welche auch auf den Charakter der Kunft rudwirkte, nach etwas Reuem hinstredte. Sogar die Aristokratie ließ sich, salls sie nur in ihrer politischen Stellung nicht verrudt wurde, am leichtesten hinreißen, wenigstens in Sachen der Kunst und in ähnlichen Dingen von den alten Sahungen und den üblichen Formen abzuweichen und den neuen Richtungen oft mit Theilnahme zu folgen. Aber in jenen Gegenden verbreitete sich unter viele Mitglieder der politisch noch weniger Berechtigten Wohlkand und Reichthum; auch sie strebten.

<sup>1)</sup> Muller 1. 1. §. 82 u. Thiersch 1. 1. S. 170.

<sup>2)</sup> Maller 1. 1. § 60 u 61; Thierich Seite 175, 180, 191.

<sup>\*)</sup> Ruller \$ 82, 74 u. 75; Thierich Seite 140, 164, 157, 198, 122.

biefen auf neue Beisen zu genießen und an ben Tag zu legen; bei ihnen fanben alle biejenigen, welche bas Gewerbliche bis ju einer Runft ju fteigern wußten, Die gunftigfte Aufnahme. Mogte also ber Abel immer noch feinen Ueberfluß am liebften auf glanzende Waffenruftungen, auf Streitroffe, auf Befpanne bes Bettkampfes und ahnliche Dinge verwenben, fo begann bei jenen mehr ein Lurus, ber Bracht in Bauanlagen, in Gefchirren und Berathen, in Botterbilbern, in Beihgeschenken, Opferichalen und bergleichen Sachen liebte und ber bilbenben Runft bie erforberliche Rahrung gemahrte. Man bente nur an bie Bürgerschaften bes Mittelalters in Italien und Deutschland, an bie enge Berbindung, worin freiere politische Bewegung, erhöhete Beltung bes Burgere und vermehrte Boblhabenheit mit ber ichwunghaften Entwidelung aller Runfte ftanben, und man wird es erflatlich finden, daß bei ben Griechen abnliche Urfachen auch ahnliche Wirfungen ichon vor bem Gintreten ber Tyrannis ju außern begannen.

Aber biefe griff auch felbst zeitig und fraftig in ben schon gegebenen Bang ber Dinge ein. Bon fehr vielen Eprannen barf man ohne Bebenten fagen, baß fie, wie überhaupt geiftig ausgezeichnete Manner, fo namentlich mit einem regen Sinne und wohl gebilbeten Beschmade für alles afthetisch Schone begabt maren, ichon aus perfonlicher Reigung und Borliebe gern einen Theil ber ju Gebote ftebenben Schape baju verwandten, neue Schöpfungen ber Runft erfteben ju laffen, und Freube unb Benuß gerade an ihnen fanden. Sie fammelten beghalb auch Runftler um fich, erwiesen ihnen eine Aufmerksamkeit und eine Auszeichnung, wie bieß früher nie geschehen war, und gaben ihnen eine Beschäftigung, welche schlummernbe Talente immer mehr wedte und unter allen einen regen Betteifer berbeiführte. Rupfelus, Berianber, bie Pififtratiben, Bolyfrates, Gelon, hiero, Theron und Mifpthus erhalten wohl nicht eine unverbiente Ehre, wenn man fie fur folche Gonner ber ichonen Runfte

365

anfieht, mag immerbin zugleich Politif auch bei ihnen im Spiele Denn biefe außerte ihren Ginfluß gleichfalls unb gewesen fein. Einerseits entging es allen bieamar auf boppelte Beife. fen Berrichern nicht, baß fur fie auch ein gewiffer Schimmer nothig ware, beffen Strahlen bie große Maffe ftart genug blenbete, um fie glauben zu machen, baß ba, von wo fie ausgingen, alles nur majeftatisch, erhaben und preismurdig mare und Anberen bemuthige Sulbigung gebote. Bu biefem 3mede jene pruntenben Sofhaltungen, bie bei manchen jugleich ber Sinnlichkeit und ber hoffahrt jufagen mogten; jene Errichtung von Anlagen und Denfmalern mannigfaltiger Urt, Rieberlegung von funftvollen Beihgeschenken, Betheiligung bei ben Rationalspielen und Berewigung ber errungenen Siege, bie alle mehr ober weniger bie 3bee bes Bervorragenden und Ueberlegenen mit bem Ramen bes herrschers verbinden follten und qu= gleich bie gange Thatigfeit ber Runftler in Unspruch nahmen; jenes Streben vor Allem Dichter in ihre Umgebung ju ziehen, und icon burch ben vertrauten Umgang Init biefen Befeierten, noch mehr baburch, baß fie in ben Liebern und Befangen wie bie Beroen bes Alterthums gepriefen wurden, in ber allgemeis nen Sochachtung zu gewinnen und jenen Seroen naber gerudt Unbererfeits hatte ihre Politik auch bafur ju au werben. forgen, bag, mahrend allerbings bie überfluffige Menge aus ber Sauptstadt wieder aufs Land und zu beffen Anbau moglichft jurudgeführt murbe, bie bennoch in jener Angesammelten und mehr auf Gewerbthatigfeit Angewiesenen bie gehörige Beschäftigung und bie nothigen Eriftenzmittel erhielten. Bauwerte ber Tyrannen verbanten gewiß biefem Grunbe ihren Urfprung; aber Baumerte, bie fur ben öffentlichen Gebrauch, besonders für ben Cultus bienen follten, hatten bei ben Briechen zugleich ben Charafter, bag fie Trager und Forberer aller bilbenben Runfte waren, und biefe mußten fich an jenen entmideln.

Unter ben fitvonischen Berrschern werben besonders Myron und Klifthenes als folche genannt, von benen man glanzenbe Bauwerke hatte. Des erfteren Schathaus in Olympia ift fcon oben 1) jur Sprache gefommen; Rlifthenes schmudte Silvon mit einer schönen Salle, auf bie er einen Theil ber im heiligen Rriege gemachten Beute verwandte 2), und errichtete bem Menalippus ein Beiligthum, burch welches er ben Cultus bes Abraft au verbrangen fuchte 3). Appfelus von Rorinth legte ein Schathaus in Delphi an4), die Bisiftratiben ben prachtvollen Tempel bes olympischen Beus in Athens). Bahlreich und ausgezeichnet waren bie Bauwerfe bes Polyfrates auf Camos 6), und bie Bollenbung bes befannten Tempels ber Artemis in Ephesus gehört, wenn fich auch nicht nachweisen lagt, bag ein Tyrann ihn errichtet habe, boch ebenfalls in biefe Beit?). In Sprafus ließ Gelon mehrere Tempel aufführen, indem er einen Theit ber ben Rarthagern abgenommenen Beute bagu benutte 8), und hiero verschonerte big Stabt auf bie mannigfachfte Beife und machte fie wohl zu ber prangenbften, welche bamale in einem griechischen Lande zu finden mare). Roch jest werben bie Trummer jener Tempel bewundert, die besonders von Theron in Agrigent stammen 10); und baffelbe ift mit ben Resten ber Tempel von Selinus ber Fall 11), von benen uns freilich nicht fo bestimmt gesagt wirb, baß sie einem Tyrannen ihren Ursprung verbant-

<sup>1)</sup> Dben Seite 140.

<sup>2)</sup> Baufan. 2, 9, 6.

<sup>\*)</sup> Berod. 5, 67.

<sup>4)</sup> Dben, Seite 184.

<sup>5)</sup> Muller's Archaol. S. 80, 4.

<sup>9)</sup> Dben Seite 244.

<sup>7)</sup> Muller's Archaol. S. 80, 1; oben Seite 230.

<sup>8)</sup> Dben Seite 295.

<sup>9)</sup> Dben Seite 297.

<sup>10)</sup> Muller's Archaol. Seite 59; oben Seite 309.

<sup>11)</sup> Muller 1. 1.

367

ten. Ebenso wurden Wasserleitungen, Canale, Brunnen und Hafendamme angelegt. In bieser Hinsicht ist wiederum von Bolykrates vorzüglich die Rede<sup>1</sup>), doch wird auch die Wasserleitung des Theagenes in Megara gepriesen<sup>2</sup>) und die von Bisstratus in Athen ausgebauete Duelle<sup>3</sup>), während uns freislich darüber Rachweisungen sehlen, wie Gelon und Hiero den Häfen von Syrafus nachhalsen, und unter Theron's Bauten dieser Art nur die Kloaken die Ausmerksamkeit der Schriftsteller gesesselt haben<sup>4</sup>). In den Archäologien hat man aber darüber das Rähere zu suchen, wie bei den meisten jener Anlagen das eigentliche Gebäude selbst, und war es noch so stattlich, doch in der Regel nur Stüspunkt für mannigsaltige Kunstschäße war, und wie für dieselben zugleich fast alle Zweige der Plastif in volle Thätigkeit gesest wurden.

Jubeffen auch ohne Dienerin ber Baufunst zu sein, erhielt bie Plastif rielfältige Beschäftigung burch bie Tyrannen. Beranlassung gab bazu häusig bie Theilnahme an ben Rationalsspielen, und bekannt sind badurch besonders Myron b, Klisthenes b, Beriander, Gelon, Hiero und Theron b, welche alle mit hingefandten Gespannen Siege bavon trugen und bann lettere burch prunkende Weihgeschenke zu verewigen suchten. Siege, welche im Kampse mit außeren Feinden errungen waren, führten eine andere Beranlassung zu solchen Weihgeschenken herbei; viele ber sogenamnten polykrateischen Werke mögen auch in diese Reihe gehören, und Klisthenes wird seinen Siege

<sup>1)</sup> Dben Seite 245.

<sup>2)</sup> Dben Seite 177.

<sup>3)</sup> Dben Seite 201.

<sup>4)</sup> Dben Seite 309.

<sup>5)</sup> Pauf. 6, 19, 1.

<sup>6)</sup> Berob. 5, 67.

<sup>7</sup> Dben Seite 163.

<sup>8)</sup> Rach ben pindarifchen hymnen.

<sup>9)</sup> Dben Geite 245.

auch auf diese Beise verherrlicht haben, mahrend wir bieg von Belon und Theron, ben Siegern über Rarthago, und hiero, bem Sieger über bie Etruster, bestimmt wiffen. Dft wollte man nur bas Unbenten gemiffer Greigniffe erhalten, bie fur bas herrschenbe Saus von besonberem Intereffe maren. Das gefeiertefte Werf in biefer Urt war unftreitig ber Raften bes Rupfelus, an bem bie Blophit Staunenerregenbes leiftete 1); weniger wiffen wir bie Beranlaffung jur Aufführung bes Coloffes ber Rypfeliben, einer wenigstens mit Golb überlegten Statue bes Zeus 2); aber ungemein gablreich werben bie Statuen, Sculpturen und Befage gewesen fein, welche biefem Anlaffe ihr Entstehen verbankten, jeboch in ben auf uns gekommenen Schriftstellern nirgenbs erwähnt werben. Selbft ben Bormanb jur Ginführung von Steuern und ju Erpreffungen mußten angebliche Belübbe herleiben 3), und, wenn auch nur icheinbar, war alebann bas Belubbe burch irgent ein Beihgeschent ju lofen. An reiner Runftliebe fommt wohl Riemand bem icon in ben Brivatstand jurudgefehrten Miththus 4) völlig gleich.

Die Rebenzweige ber Plastik wurden ebenfalls gepflegt. Die Steinschneibekunft lieferte befonders Siegelringe, und ist in dieser Art auch allein der gefeierte Ring des Polykrates bekannter, so ist man doch befugt anzunehmen, daß, je allgemeiner und größer im Alterthume wegen der Mangelhastigkeit der Schlösser das Bedürfniß solcher Ringe war, und je mehr alle Reichere mit benselben zugleich einen Lurus trieben, desto zuverlässiger auch sämmtliche Tyrannen dieser Kunft eine ganz bessondere Beschäftigung gaben. Selbst Argwohn und das Bestreben, sich vor Betrug sicher zu stellen, mußten sie häusig dazu vermögen.

<sup>1)</sup> Muller's Archaol. §. 57; oben Seite 188.

<sup>2)</sup> Muller's Archaol. S. 71; oben Seite 158.

<sup>3)</sup> Dben Seite 155.

<sup>4)</sup> Dben Seite 273.

<sup>5)</sup> Muller's Archaol. S. 97; eben bafelbft über bas gleich Folgente.

Bleichzeitig wurde die Stempel-Schneibekunft ausgebilbet, ba, seitbem man einmal die Bequemlichkeit ausgeprägter Munzen hatte kennen lernen, schnell andere Staaten dem Borgange des Argivers Pheidon I. 1) folgten, vorzüglich die Tyrannen, wenn sie nicht sehr kurze Zeit herrschten, auch Munzen schlagen ließen und sehr bald neben der Zwedmäßigkeit zugleich die Schönheit berücklichtigten. Rach Berdrängung des früheren Stabgeldes begnügte man sich zwar Anfangs mit sehr einsachen Zeichen auf den Munzen, z. B. mit einer Schildkröte in Aegina, Schilden in Böotien, Bienen in Ephesus; bald ging man weiter und prägte auf den Gelostächen Götterköpse, symbolische Wappen und vielleicht auch schon Köpse derer aus, welche sie schlagen ließen 2). Die Demaratien Gelon's 3) scheinen in dieser Art zu dem Bollstommensten, welches man die bahin hatte, gehört zu haben 4).

Das läßt sich natürlich nicht historisch verfolgen, wie sehr bie glänzende Hosplatung und die zahlreich veranstalteten Feste auch dazu dienten, solche Gewerbe, welche Geräthe der versschiedensten Art aus mannigsaltigen Stossen lieserten, oder welche Buhsachen, besonders Frauenschmud ansertigten, zu einer Höhe zu erheben, welche ihnen mehr den Charafter von Künsten versliehen. Glyphis und Toreutif gewannen dadurch am meisten; allein auch die Malerei, deren vollkommenere Entwickelung aus Gründen, die nicht hierher gehören, etwas später bei den Griechen erfolgte, konnte nicht ganz leer ausgehen. Basenmalerei sowohl als Berzierungen von Wänden, Fußböden und Zimmerbecken waren schon sehr gewöhnlich; der Maler Mikon von Kleonä gehört in dieses Zeitalter; und von dem Baumeister Mandrosses ist bekannt, daß er ein Gemälde von dem Uebergange des Das

I.

24

<sup>1)</sup> Dben, Seite 173.

<sup>2)</sup> Es ift mir gu Diefer Behanptung die Anmertung gemacht "in Diefer Beit gewiß nicht"; Rumismatitern muß ich die Enticheidung überlaffen.

<sup>. 3)</sup> Dben Seite 294.

<sup>4)</sup> Bergl. über Die Stempelfcneibefunft Duller's Archaol. §. 98.

rius über ben Bosporus verfertigte und biefes in bem Heraum zu Samos weihete 1).

Richt minder ale bie bilbenben wurden bie rebenben Runfte gepflegt. Die epische Boefie, welche überall nur in ber erften Jugenbzeit eines Bolfes als hamptfachliche Bemahrerin ber Sage gebeihet, mar freilich langft von ber Sohe bes früheren Alterthums herabgestiegen und ließ sich bahin um so weniger jurudführen, weil man burchweg im Bolfe lieber ben Rhapsoben guhörte, wenn fie Stellen aus ben alten Befangen vortrugen, ober weil man - icon einen homer hatte 2). Aber zu erhalten war boch, was man überkommen hatte; und mahrend es zwar Rlifthenes ben Rhapfoben unterfagte, in Sitvon mit homerischen Befangen zu wetteifern, weil in benfelben Argod zu fehr hervorgehoben und eine Abhangigfeit Sifvons angebeutet wirb?), Rimmen barin alle Angaben bes Alterthums überein, bag es Pisififratus und seinem Sohne Hipparch nicht entging, burch bas willfürliche Berfahren ber Rhapsoben, welche häufig nur bie beliebteften Stellen Somers hervorhoben und nach ihrem Sinne verfnupften, jene alten Befange Befahr liefen, verftummelt und verfälfcht zu werben. Beibe richteten alfo, unter Mitwirfen poetischer Beifter ihrer Umgebung, ihre Aufmerksamfeit barauf, biefe Schöpfungen ber Borzeit neu zu sammeln und zu ordnen. Daß fle auch eine schriftliche Aufzeichnung berfelben veranstalteten, läßt fich nicht ftreng beweisen, ist aber boch hochst wahrscheinlich; auch bas ift nicht zu ermitteln, ob jene ftabtischen Recensionen 1), 3. B. bie massiliotische, bie diliche, argivische und andere, welche spater bie alexandrinischen Gelehrten ihren Ausgaben zum Grunde legten, alteren Ursprunges ober erft nach bem Borgange bes

<sup>1)</sup> Derob. 4, 88; Muller's Archaol. §. 99.

<sup>2)</sup> Horat. epist. 2, 1, 100: Graecia, quod cupide petiit, mature plena reliquit.

<sup>3)</sup> Berot. 5, 67; Ulrici Geschichte ber bellen. Dichtfunft 1, S. 246.

<sup>4)</sup> αί κατὰ πόλεις, oder ἐκ τῶν πόλεων.

Bisstratus zu Stande gekommen sind; es mag sogar des letteren und seiner Sohne Anordnung nur einen sehr örtlichen Zweck, nämlich die Festsetung, wie an den Panathenäen die Gefänge vorzutragen wären, gehabt haben; immer bleibt gewiß, daß diese Herrscher sich um eine unverfälschtere Erhaltung der homerischen Dichtungen ein großes Berdienst erworden und schon durch diese es beurkundet haben, wie sehr sie auch Beschirmer und Pfleger der Musen waren 1).

Die lprifche Boefie erreichte bagegen noch mahrend ber Beit biefer alteren Tyrannen ihren Sobepunkt; und ift zu bem Bebeihen jeber Runft vor Allem auch bas erforberlich, bag bie Tonangebenben im Bolfe ein lebhaftes Intereffe an ihren Schöpfungen empfinden und bie ausgezeichneten Deifter hochschähen, ju fich beraufziehen, ihnen eine forgenfreie und freudevolle Stellung bereiten, fo geben bie Berbienfte ber Tyrannen ichon genügend baraus hervor, baß faum irgend ein gefeierter Lyrifer biefer Beit erwähnt wirb, von bem wir nicht auch hörten, baß er am Sofe eines ober mehrer Tyrannen gelebt hatte. Etwas weniger mogte bieß bei bem himerder Stefichorus ber Kall fein, ben bie angeblichen Briefe bes Phalaris mit biefem in eine freundschaftliche Berbindung bringen; eine Angabe, welche man wegen bes verrufenen Charafters gerabe biefes Tyrannen nicht gern als richtig anerkennt, jeboch auch nach einer Stelle bes Ariftoteles in Abrebe nimmt 2). 3byfus aus Rhes gium manberte viel umber, und mit Sicherheit miffen wir, baß er langere Zeit am Sofe bes Bolyfrates lebte 3); und ihm in feiner Lebensweise abnlich, wenn auch einer gang anberen Riche tung ale Dichter angehörig, war Arion aus Methymna, ber

<sup>1)</sup> Ueber alles biefes fpricht befonders ausführlich Ultrici über die helles nifche Boefie Bb. 1, S. 237 ff., 248, 252, 282, wo man auch alle Beslege findet.

<sup>2)</sup> Ulrici Bo. 2, S. 402; Muller's Gefch. ber griech. Literatur 1, S. 357.

<sup>\*)</sup> Ulrici Br. 2, S. 414; Müller 1, S. 370, auch Schneidewin de Ibyco.

namentlich bei Perianber lange verweilte und beffen Schut genog 1). Biel wußte man bavon zu erzählen, wie mit Unafreon von Teos Bolyfrates ben frohlichften Berkehr unterhielt und gern in feiner Befellschaft bie Sorgen ber Regierung vergaß; nach bem Tobe biefes herrschers fanbte aber hipparch ein besonbers ausgeruftetes Schiff ab und ließ ben gefeierten Sanger nach Athen holen 2). Simonibes von Ceos war vor Allen ein Liebling bes Sipparch, bem er in beffen poetischen Beftrebungen gur Seite ftanb; ihm ichabete fpater biefes Berhaltnif nicht, fonbern er blieb in Athen gesucht und gefeiert; er verweilte eine Beit lang bei ben Aleuaben Theffaliens; er folgte enblich noch einem Rufe bes hiero und muß zugleich von Theron ausgezeichnet fein, ba er ja beibe bei einer brobenben Sebbe mit einander aussohnte ). 218 ein britter Dichter in ber Umgebung bes Sipparch ift noch Lasos von Sermione, Lehrer bes Binbar, befannt 1). Ucber letteren geben bie noch vorhandenen Siegeshomnen genügenden Aufschluß, in wie enger Berührung er mit Siero und Theron, außertem mit allen einflugreichen Mannern ihrer Umgebung ftanb 5). Batchylibes enblich lebte mit feinem Dheim Simonibes und feinem überlegenen Rebenbuhler Bindar ebenfalls am Sofe bes Siero 6). Alfo Bolyfrates, Sipparch und hiero waren es, während auch andere Eprannen fich rühmlich betheiligten, boch gang besonbers, welche nicht bloß ben Sangern eine angenehme burgerliche Stellung gewährten, fonbern um fich auch einen Kreis von poetisch begabten Mannern sammelten und burch beren Busammenwirken auf die Entwidelung ber Boefie nur einen vortheilhaften Ginfluß ubten.

<sup>1)</sup> Ulrici Bt. 2, S. 350; Muller 1, S. 367.

<sup>2)</sup> Ulrici Br. 2, S. 558; Muller 1, S. 326.

<sup>3)</sup> Ulrici Bt. 2, S. 505; Muller 1, S. 375.

<sup>4)</sup> Ulrici Br. 2, S. 587; Muller 1, S. 388.

<sup>5)</sup> Ulrici Br. 2, G. 528; Muller 1, S. 391.

<sup>9)</sup> Ulrici Bb, 2, S. 551; Muller 1, S. 385.

Ratürlich folgten übrigens alle biefe gebornen Dichter au fehr ihrem eignen Genius und bem Eindrucke, welchen alle Erscheisnungen ber Zeit auf fie machten, als daß von einem weiteren Einwirken ber Tyrannen auf den Charakter ihrer Poesie die Rebe sein könnte; von diesem darf also auch nicht hier weiter gesprochen werden.

Selbst bie bamals erft entstehenbe bramatische Boefie verbankt Einiges ben Thrannen. Der Anfang ber Romobie führt hauptfachlich auf Megara jurud, beffen Bewohnern, wie Muller fagt 1), eine befondere Spott- und Lachfucht inwohnte, welche allerlei Schimpf. und Spottspiele, voll jovialischer Luftigfeit und berber Spage, hervorbrachte, nach bem Sturze bee Theagenes aber und mahrend ber baburch entftanbenen zugellofen Demagogie fich feffellos außerte. Ein Degarer mar Sufarion, welcher bie Reime ber Romobie nach Athen hinüberbrachte, mo fie indeffen erft fpater eine funftvollere Bflege erhielten; aber auch nach bem ficilischen Megara scheinen biefe Reime binuber getragen ju fein, ba Epicharmus einer von benen mar, welche von bort unter Belon nach Sprafus verpflanzt wurden, und barauf hier bie fprakusanische Romobie entwidelte. Sie mag bin und wieder auch Anspielungen auf politische Gegenstande enthalten haben; ihr Grundcharafter war bieß nicht wie in ber balb aufbluhenben attischen, ba fich biefer im Ganzen weniger mit ber Herrschaft bes hiero vertrug, ber biefem Dichter auch etwas sparlicher hold mar 2). Sie griff nicht in bas Treiben ber politischen Barteien fraftig ein, sondern fie lachte, spottete und fchalt über Thorheiten und Berfehrtheiten ber Menfchen, wie fie mehr im gefelligen Leben überall vorfommen, entlehnte mehr aus biefem Charaftere einzelner Perfonen und ganger Claffen, und wurzte bas Befagte mit einer treffenben Spruch-

<sup>1)</sup> Bergleiche über die Komobie die Belege bei Muller Dor. 2, S. 389, u. Literatur Bd. 2, S. 200 u. 262; Bachenuth Bd. 4, S. 406.

<sup>2)</sup> Dben Seite 297.

weisheit. Auf biese Richtung berselben hat gewiß bie Tyrannis eingewirft, welche übrigens boch auch bei ber Aufführung ber Stude vielfach mit außeren Mitteln geholfen haben mögte.

Die alteften Nachrichten über bie Entstehung ber Tragobie führen bagegen nach Sithon, wo man ichon zu Rlifthenes Beit bie Beranderung vorgenommen hatte, baß bie tragifchen Chore ftatt ber Thaten bes Dionpfos auch wohl Scenen aus bem Leben von heroen, namentlich bes Abraft, feierten, wo aber biefer Bebieter, aus Abneigung gerabe gegen biefen Belben, ju bem Dionpfos gurudgutehren vorschrieb1). Er hemmte freilich baburch etwas ben Bang ber Entwidelung, wiewohl man ans . bererfeits mahrnimmt, bag er fich boch auch fur biefen Theil ber Festfeier betheiligte, ber burchaus einer Beihulfe aus Staatsmitteln bedurfte. Bahrhaft burchgebilbet wurde bie Tragobie in Attifa, wo Thespis unter bem Bififtratus ben enticheibenben Schritt that2), und sicherlich biefer Berricher und bann beffen Cohne biefe Runftleiftung gleichfalls in ihren Schut nahmen. Auf Thespis folgte Phrynichus, auf biefen Aefchylus, welcher, nachbem er lange in Athen ben erflarteften Beifall mit feinem Anderen getheilt, bann aber in Cophofles einen Rebenbubler erhalten hatte, fich nach Siero begab und biefem funftliebenben Herrscher bagu biente, bie attische Tragobie auch nach Sprafus zu verpflangen 3).

Mannigsaltig ift also ber wohlthätige Einfluß, welchen bie ältere Tyrannis auf die schönen Kunste, auf die bilbenden wie auf die rebenden, ausübte; nur Beredtsamkeit konnte natürlich, ba jene doch die politische Freiheit beschränkte, wenn nicht hin und wieder ganz aushob, nicht gefördert werden, und von einer Begünstigung und Belebung der strengeren Wifsenschaft kann

<sup>1)</sup> Gerob. 5, 67; Muller's griech. Literat. Bb. 2, S. 30; Bachsmuth Bb. 4, S. 407.

<sup>2)</sup> Muller's Literat. Bb. 2 G. 33; Bachemuth Bb. 4, G. 409.

<sup>3)</sup> Muller's Literat. Bo. 2, S. 86.

ebenfalls nicht bie Rebe fein. Die erften Unfange ber letteren find allerdings biefer Tyrannis gleichzeitig, indem bie altefte Philosophie entstand und einige Schritte zu einer mehr wissenschaftlichen Geftaltung ber Geschichte gethan wurden; aber bie Urfachen find mehr in ber allgemein fortschreitenben Entwidelung ber griechischen Ration zu suchen, und schwerlich mögte fich irgend etwas auffinden laffen, bas man gerade ben Tyrannen ale ein Berbienft anrechnen burfte. Eher konnten hier Sem-Nicht einmal jene Berbinbung, welche mungen bervortreten. vorzüglich Polyfrates und Berianber mit Aegypten unterhielten, fann man fehr in Unschlag bringen; benn ift auch ein bebeutenber Einfluß bes Morgenlandes auf die altefte Philosophie ber Griechen nicht zu verfennen, fo mar boch jener Berfehr felbft geöffnet, seitbem bie Dynastie bes Psammetich (feit etwa 650) in Aegypten herrschte, und ohne Buthun ber Tyrannis murbe er fortgesett fein und seine Wirfungen geaußert haben. Dage gen ließe fich wohl ber Beweis führen, bag bie Tyrannen im Augemeinen feine Freunde von jenen Mannern waren, bie mit freierem Beifte über bas Befen aller Dinge forschten und mehr ober weniger auch zu folden Resultaten famen, welche fich mit einer Billfurherrichaft nicht vertrugen. Pythagoras wenigftens verließ Samos gerabe wegen bes Polyfrates, und in Rroton fließ er balb mit ben zugellofen Demagogen zusammen. eleatischen Schule wurde ichon oben ale einer folchen gebacht, beren Lehrer von ber Tyrannis in Elea verfolgt wurben. robot's Auftreten gegen einen 3mingherrn barf taum berührt werben, ba bieß mit ber Geschichtschreibung boch eigentlich nichts ju thun hat. Das Einzige, mas man meiftens bem Bolyfrates und bem Bififtratus als ein besonderes Berbienft um bie Biffenschaft auslegt, besteht barin, bag fle zuerft bebeutenbe Buchersammlungen veranstaltet haben sollen 1). Allein ift auch

<sup>1)</sup> Gellius noct. attic. 6, 17; Athen. 1, 3 A.

bie Thatsache selbst nicht in Abrebe zu stellen, so scheint es boch nicht, als habe man sich barunter Bibliotheken zu benken, welche für ben allgemeinen Gebrauch bestimmt gewesen wären; beibe Männer waren Freunde ber Dichtfunst und hatten poetische Geister gern in ihrer Umgebung; beibe ließen also auch Lieber und Gesänge ber Borzeit für sich und bie Ihrigen sammeln, ohne bag babei gerabe ein wissenschaftliches Streben zum Grunde lag 1).

Ende ber erften Abtheilung.

<sup>1)</sup> Sier auch die politischen und ethischen Urtheile des Alterthums felbst über die Tyrannis zusammen zu ftellen, namentlich ihr Berhältniß zu ben Lehren und Schulen der Philosophie, so wie die juriftische und moralische Betrachtung des Tyrannen-Mordes bei ben Philosophen und Rhetoren des Alterthums zu beleuchten, dazu finde ich keinen Grund, da mir dieß über die Gränzen der politischen Geschichte in die Philosophie selbst hinein zu führen scheint.

# Andeutungen

über

die historische Entwickelung der attischen Phylen und des damit Zusammenhängenden.

#### A.

#### Leitenbe Grunbfäge.

S. 1.

Quellen, bie alten Schriftfteller.

Ueber biesen Gegenstand haben wir außerorbentlich wenige Angaben bewährter griechischer Schriftsteller. Die Aussagen stammen größtentheils von späten Lericographen, Scholiasten u. bgl., und sie leiben alle an bem erheblichen Gebrechen, baß, obwohl Ramen zu verschiebenen Zeiten erweislich ganz verschiebene Begriffe bezeichneten, bennoch selten angegeben wirb, von welcher Zeit bie Rebe sei.

hiftorisch gewiß find nur:

- 1) zu bestimmten Zeiten eingetretene Beranberungen, von benen wir nicht mehr als schwache Umriffe haben;
- 2) ber allgemeine Gang ber Entwidelung von ftrenger Ariftos fratie ju vollenheter Demofratie;
- 3) bas nach Rlifthenes in feinen Grundzügen Gebliebene.

Im Ganzen ift also mehr zu errathen, als baß burch Citate bewiesen werben könnte; und bas hier Mitgetheilte 1) macht nicht barauf Ansprüche, zu zeigen, wie Alles verlaufen sei, sonbern will nur anregen, bamit man neue Bersuche zur Entbedung ber Wahrheit mache.

#### §. 2,

# Reuere Untersuchungen.

Sie find fehr zahlreich, besonders von der Seite her, auf welcher bieser Gegenstand mit dem attischen Rechte zusammenhangt; fie leiden aber durchweg an zwei argen Mangeln:

- 1) Man beruft fich auf ein Citat, befinirt banach ben Begriff, entwickelt seine Theile, und thut, als ware bamit etwas für bie verschiebenen Zeiten Durchschlagenbes gewonnen. Eben Letteres folgt aber nicht aus ben Borbersaten.
- 2) Solon ftellte 4 Phylen hin, ober ließ wesentlich umgebildete fortbestehen. Gben berselbe theilte aber auch bie Burger nach dem Census in 4 Rlassen. Beibe Einrichtungen mußten nothwendig in einander greisen, so daß entweder jede Phyle nach dem Census in 4 Curien, ober die 4 Census-Classen in je 4 Phylen zersielen, wie man erwarten sollte. Beides giebt die Factoren 4.4, welche historisch gewiß der attischen Eintheilung ganz und gar fremd sind.

Wie nun bieß geregelt wurde, sagt burchaus fein Citat aus ben Alten, und sonderbarer Beise haben beshalb auch die neueren Forscher diesen Punkt gar nicht zur Sprache gebracht. Sie hatten baraus sehen sollen, wie wenig mit Citaten burchzukommen ift.

<sup>1)</sup> Das indeffen, fo viel mir befannt geworben, in Gottingen feinen Beifall gefunden bat.

#### **s**. 3.

### Bang ber Beranberungen.

Alle Beränderungen waren nicht ein Umfturz bes bis bahin Bestandenen, sondern nur zeitgemäße Resormen, bie sich möglichst eng an bas Frühere anschlossen.

Jebe vorhergehende Zeit muß also etwas enthalten, von bem fich nachweisen läßt, daß auf demfelben fortgebauet, ober mit Hulfe beffelben gerade bas nun neu Eintretende erbauet wurde.

#### 8. 4.

# Bahlen und Ramen.

Gewisse Bahlen-Berhaltnisse pflegen begindb möglichst beibehalten zu werben; und in biefer Hinsicht wichtig bie Factoren 4, 3, baneben ber Factor 12, auch ber Factor 10; mit ihnen bilben sich wieberkehrend bie Producte.

Ramen werben ebenfalls gern beibehalten, wenn fie auch eine gang neue Bebeutung annehmen.

B.

#### Beiten vor Solon.

#### **§**. 5.

#### Demen.

Eine örtliche und abministrative Abtheilung in 12 Bezirfe (vielleicht dipor) in fehr hohem Alterthume nicht zu bezweifeln. (R. F. Hermann, Staats-Alterth. §. 91, 9—11 giebt bie Besweife 1).)

Unficher, in welchem Grabe auf fie ber Begriff von 12 Staaten Attifas anzuwenden; nur icheint über jeden Zweifel

<sup>1)</sup> In diefen 12 Demen und nicht in 12 Phratrien finde ich also etwas allen Joniern Gemeinsames auch in Attita wiederkehren.

gewiß, daß Theseus eine Beränderung bewirfte, burch welche alle 12 entschieden bloß Gemeinden eines einigen Staates wurden (Thuc. 2, 15). Bestimmter mögte auf eine solche Eintheilung in 12 Demen eine ehemalige Zusammensehung des Areopags (§. 23) aus 12 Mitgliedern hindeuten.

Diese Eintheilung läßt nur in mattem Lichte auch bie Factoren 4.3 hervortreten (Scheidung in 4 attische Staaten).

Aber eine solche Eintheilung wiederholt fich in den Sigen der alten Jonier. In Achaja ging fie von den vertriebenen Joniern auf die Achaer über; nach Kleinasien wurde sie von den Auswanderern hinübergebracht; sie ist weniger eine specifisch attische, als eine ionische.

#### **s.** 6.

Phylen, fast in bem Sinne von Raften.

Rach ihrer Lebensweise, zum Theil auch nach ihrer burgerlichen Stellung im Staate zerfiel bie Bevolkerung in 4 Kaften: Hopleten, Teleonten, Ergabeis und Aegikoreis.

Politisch brachte biese Theilung in so weit eine Scheibung hervor, als wohl lediglich die Hopleten ober ber Abel vor Solon für Gesetzung, Wahl und Regierung im Staate berechtigt, und die drei anderen nur unterthänige, aber verschiedenem Erwerbe obliegende Stände waren.

#### S. 7.

# Eupratiben, Bhratrien.

Unter Eupatriben, im Grunde benfelben, welche auch Sospleten heißen, wird ber herrschenbe Abel verstanben.

Er zerfiel sicher in Phratrien und biefe in Geschlechter.

Eben so sicher gab es in Attifa eine Zeit, worin man 4 Phylen à 3 Phratrien, à 30 Geschlechter, à 30 Familien-häupter hatte, und worin biese Eintheilung zugleich politischer Art war.

Umfaste fie vor Solon alle Athener, ober nur die Eupastriden? "Alle" sagen die Citate ohne Ausnahme, und doch kann bem nicht so vor Solon's Zeit gewesen sein.

#### s. 8.

- Reu aufgestellte Unficht über bie Eupatriben, ihre Bhylen, Phratrien, Gefchlechter.
  - 1) Es gab vor Solon zwar 4 Phylen, aber nur in bem §. 6 gesagten Sinne.

Gefett aber auch, daß schon jede ber 4 Kaften in 3 Abtheilungen vor Solon zerfiel (was unsicher), so hatten boch die 3 unterthänigen Kasten keine politische Bedeutung, sondern nur der Abel machte die stimmfähige Bürgerschaft aus.

- 2) Aber ba bie Phratrien in ein so hohes Alter gerudt werben, so muß wenigstens ber Abel 3 Phratrien gebilbet haben 1), und babei ift hochst wahrscheinlich an eine Verwandtschaft burch Abstammung zu benten. Rabe liegen:
  - a) Rachkommen eingeborner Sauptlinge,
  - β) Einwanberer von ber Seefeite,
  - 7) Einwanderer von ber Landseite aus mehr hellenischen Stammen.
- 3) Diese burch Abkunft gegebene Gintheilung wurde nach Abschaffung bes Königthums und während ber alleinigen Herrschaft bes Abels auch zu einer politischen ausgebilbet.

Aber es enthielt jebe Phratrie nur erft 10 Geschlechter (nach Solon's Zeit 30), und es wurden im Gangen 30 Geschlechter gewesen sein, benen man immerhin jedem 30 Familienhaupter zugestehen mag.

So zahlreich fann ber Abel gewesen sein; gewiß nicht zahlreicher.

<sup>1)</sup> Daher auch oben, S. 181, das τριακοσίων άριστίνδην δικαζόντων.

- 4) Es wurben bamit 900 ablige Familienhaupter gewesen sein; und baher 9 Archonten, 3 aus jeber Phratrie, und 1 auf 100 Familien.
- 5) Schon eine Annahme von Phratrien à 30 Geschlechtern, à 30 Familien gabe 2700 Saupter; ficher zu viel!

Eine Annahme von 4 Phylen, à 3 Phratrien u. f. w. für ben Abel allein gabe 10,800 ablige Familien. Offenbar Unfinn!

Eine Ausbehnung biefer Phylen und Phratrien sammt ihren politischen Rechten auf bie brei unterthänigen Stände vernichtet alle historische Entwickelung ber Dinge, stütt sich allerdings auf Citate; die späten Schriftsteller haben aber gerade in diesem Punkte Altes und Reues verwechselt, und man muß für die Zeit der Abelsherrschaft die ausgebildete Eintheilung in Phratrien und Geschlechter lediglich auf den Abel beschränken. Ebenso zerfiel in Rom nur der Abel in curiae, während freilich auch schon unter ben bortigen Königen tribus als örtliche Gaue eristirten.

C.

#### Zolon.

#### §. 9.

Eintheilung nach bem Cenfus.

Thatfachen find:

- 1) Eintheilung aller Athener in 4 Claffen nach bem Cenfus.
- 2) Berleihung eines Stimmrechtes für Gefetgebung und Bahlen an Alle.
- 3) Aufhören ber ausschließlichen Berechtigung bes Abels. Rothwenbige Folge:
- 1) Entweder eine völlig neue Eintheilung Aller fur bie Ausübung ber jest Allen verliehenen Rechte,
- 2) Dber Aufnahme ber Reuburger in eine fruhere Gintheilung

ber allein Berechtigten, und banach Umgestaltung ber alteren Eintheilung.

3) Run ift nirgends von einer völlig neuen Eintheilung bie Rebe, sie auch nach §. 1—4 nicht zu erwarten; also muß Solon etwas Altes neu umgeformt und ben neuen Census-Classen angepaßt haben.

#### §. 10.

#### Borhanbenes Alte.

Es gab vor Solon:

- 1) In einem gewiffen Sinne 4 Phylen (Raften);
- 2) jebenfalls fur bie einft allein Berechtigten, ober fur bie eine Phyle ber Sopleten fcon 3 Phratrien u. f. w.;
- 3) hochft mahrscheinlich 12 ortliche Demen.

#### S. 11.

#### Cicher Beworbenes.

Rach Solon find ficher:

4 Phylen, à 3 Phratrien, à 30 Gefchlechter, à 30 Saupter. Bie ift bas Alte aus bem Reuen geworben?

Rein Citat ift barüber beizubringen; alle Citate vermengen ichon Altes und Reues.

#### S. 12.

Erfter, an fich möglicher Fall; aber beffen Unftatthaftigfeit.

Solon errichtete aus ben 4 alten und jest mehr gleich berechtigten Kaften seine 4 Phylen und in diesen abermals Abstheilungen nach ben 4 Census-Classen.

#### Aber bann:

1) Burben nicht 4.3, sonbern 4.4 bie Factoren geworben, ober 16 Phratrien entftanben fein; und bieß gegen alle Geschichte.

- 2) Es ift nicht abzusehen, wie
  - a) bie Rafte ber Hopleten auch Phratrien ber 4ten und ber 3ten Cenfus-Classe hatte bilben können;
  - β) eben so wenig, wie z. B. bie Rafte ber Ergabeis und Aegiforeis auch Phratrien ber erften Census-Classe;
  - 7) bie möglichft gleiche Bertheilung auch nach Röpfen war nicht zu erreichen.

#### S. 13.

3meiter, an fich möglicher Fall, ber aber nicht eingetreten.

Solon legte bie 3 Phratrien ber Eupatriden zum Grunde, machte fie zu Phylen, und gab biefen nach bem Census je 4 Phratrien bei Aufnahme ber einst nicht Berechtigten.

Aber bann:

- 1) Erhielten wir 3 Phylen à 4 Phratrien; was gegen bie sichere Geschichte.
- 2) Dann bilben auch bie Abligen ben Stamm und bie Anberen nur bie Anhangfel, wahrend nach bem Charafter ber Gesetzgebung in bem Census ber Stamm zu suchen ift, welchem Abel wie Nichtabel sich anschließen.

#### S. 14.

Dritter, an fich möglicher Fall, ber aber nicht eingetreten.

Solon legte die 12 Demen jum Grunde und theilte fie in 4 Phylen à 3 Phratrien.

Aber bann:

- 1) Die Dertlichkeit und bie Kopfgahl so vorherrschendes Prinzip, baß bieses weber zu ber solonischen Census-Ordnung paßt, noch zu bem vorhergegangenen Geburtsabel.
- 2) Warum bie 12 Demen zusammengelegt in 4 Phylen & 3?

#### Man fonnte erwarten:

- a) 4 Phylen nach ben Raften, jebe ju 4 Phratrien nach bem Census.
- 8) 3 Phylen nach ben alten Phratrien, jebe zu 4 Phratrien nach bem Cenfus.
- y) Nur nicht 4 à 3.

#### §. 15.

Bierter und allein übrig bleibenber Fall.

Da nun bei ber folonischen Berfaffung

- 1) ber erste und Haupt-Factor 4 (4 Phylen) ist, ber zweite 3 (3 Phatrien);
- 2) und ba neben 4 alteren Phylen (ober Kaften), die nach §. 12 nicht können jum Grunde gelegt sein, nur die neue Classen-Eintheilung nach dem Genfus den Factor 4 giebt; so muffen im Wesentlichen jest die 4 Gensus-Classen an die Stelle der 4 Kaften-Phylen getreten sein, was auch allein in den Geist der solonischen Verfassung past; und um das Alte möglichft zu erhalten, werden jest alle 4 Gensus-Phylen in je 3 Phratrien getheilt.

#### **§.** 16.

# Folgen baraus für bie erfte Claffe.

- 1) Sie konnte fortan nicht mehr bloß Hopleten ober Eupatriben umfaffen. Bon bem Abel traten vielleicht Manche in die zweite ober gar in die britte Classe zurud; bagegen aus ben brei anderen ehemaligen Kasten Biele in die erste Classe.
- 2) Es wurden also nicht nur 3 Phratrien bieser ersten Phyle festgehalten, sondern auch wegen des Zuwachses nach dem Census jest die Zahl der Geschlechter von 10 auf 30 erhöhet.
- 3) Run waren auch politisch zu Solon's Zeit die 3 streitenden I. 25

Parteien ber Bebider (faft nur Eupatriben), Parhaler und Diafrier.

- 4) Es scheint baber, ale wurben
  - a) die reichen Eupatriben ber vormaligen 3 Phratrien in eine Phratrie zu 30 ftatt 10 Geschlechtern zusammen geschoben;
  - b) aus ben neu in bie erfte Claffe Aufzunehmenben 2 neue Phratrien, ebenfalls à 30 Geschlechter, gebilbet.
  - c) Sollten also die Namen ai roirries (Drittel-Phratrien) und roiaxades (30-Geschlechter) nicht erst aus dieser Zeit stammen? Denn die Namen geargiai oder EGry und yérn nahm der Adel für sich in Anspruch, wie in Nom nur die Patricier gens hatten.

Erst im Laufe ber Zeit vermischten fich die Untersschiede in ber Bebeutung, bis ber ehrenvollere Rame auch ber vorherrschende wurde.

#### §. 17.

Beitere Folgen für bie brei anderen Claffen.

- 1) Sie wurden ebenfalls in politische Corporationen à 3 Phratrien, à 30 Geschlechter getheilt, bamit jene nichts voraus hatte.
- 2) Auch biese Phratrien erhielten ahnliche Genoffen-Rechte (für Bürgerrecht, Familienrecht, Erbrecht und Achnliches; stehe die Schriften über bas attische Recht), wie sie ehemaligen Phratrien ber Eupatriben hatten.
- 3) Sie erhielten gemeinschaftliche Sacra, überhaupt neben ber politischen auch eine religiose Beihe.
- 4) Die unter Rro. 2 und 3 angegebenen Dinge festen sich so fest und gingen so fehr in alle burgerliche, rechtliche und religiöse Berhältniffe über, daß sie fortbestanden, als durch Klisthenes die Phratrien für die Ausübung des Stimmrechtes gar keine Bedeutung behielten, und daß wir

fie noch bei Demosthenes, z. B. orat. in Eubul. und in Neaeram, in ihrer Gultigkeit bestehen finden.

5) Welchen Einfluß bei ber Bilbung biefer 3.3 neuen Phrastrien auch die Parteiftellung ber Pediaer (welche boch für die 4te Census-Classe viele blindlings folgende Hörige lieferten), ber Parhaler und ber Diakrier hatte, läßt sich aus Mangel an allen Nachrichten nicht sagen.

#### **§. 18.**

### Ramen ber Phylen.

- 1) Es ift fehr wohl möglich, daß diese 4 solonischen Phylen die Ramen der Hopleten, Telconten, Ergadeis und Aegistoreis exhielten, wie Herodot und Euripides sagen und alle ihnen Folgende behaupten. Dann empfingen alle Namen eine ganz neue Bedeutung. Dieß Ansicht von K. F. Hermann.
- 2) Es ist eben so möglich, daß schon fie, wie später die klisthenischen 10 Phylen, Namen von Herven trugen, und daß die Schriftsteller nur zwei ganz verschiedene Dinge verwechselt haben, weil zu ihrer Zeit beibe antiquirt waren. Dann ist Solon auch hier ein Borganger des Klisthenes.

#### s. 19.

# Ergebniß über bie Bevolferung.

Es wurden also in Attifa ju Solon's Beit gewesen sein:

- 1) 4. 3. 30. 30 = 10800 Bürger; an sich nicht unwahrscheinlich;
- 2) unter biesen burchschnittlich 2700 in jeber Census-Classe. Da jeboch nicht zu erwarten, baß bie Zahlen-Berhältnisse thatsächlich immer so zutrasen, so ergiebt sich, baß wohl bie Geschlechter nicht buchstäblich immer 30 Haupter enthielten, hier viel mehr bie 30 nur bie annahernde Durchsschnittszahl ist.

3) 900 Eupatriden in der ersten Cenfus-Claffe; an fich nicht unwahrscheinlich.

#### S. 20.

# Einwurfe und Beantwortung. 1. Phylobafileie.

"Die 4 Phylen hatten einst auch Phylobasileis an ihrer "Spize, und biese waren Cupatriben (R. F. Hermann §. 99, 5); "also Eupatriben in allen Phylen."

#### Antwort:

- 1) Die Thatsache ist nicht zu beweisen, ba bie Citate nicht vollgultige Autorität haben. Es mag immerhin von Physlobasileis im Pluralis die Rebe sein; nur barum noch nicht ausgemacht, ob, wie Photius behauptet, alle 4 Kasten gleichzeitig einen Phylobasileus, ober nur die Eupatriben einst zur Zeit Einen, nach einander mehre hatten.
- 2) Bare indessen die Thatsache richtig und wir mögten sie annehmen so ist die Folgerung nicht anzuerkennen. Denn
  - a) falls Phylobasileis ber vor-solonischen Zeit gemeint werben und bieß muß man glauben wegen ber Worte \*\*a&ánee neóreeor und falls vor Solon jebe Kaste einen Vorsteher hatte, so ergiebt sich bas von selbst, daß ben drei unterthänigen eben weil sie solche waren Eupatriden gesetzt wurden; eine eigne Wahl zur Zeit der Abelsherrschaft darf man diesen 3 Phylen gewiß nicht beilegen,
  - b) falls aber Phylobafileis ber solonischen Zeit gemeint werden, so bleibt es möglich, baß verarmte Eupatriben selbst in ber 4. Census-Classe waren, ober baß in dies sem Punkte ben Eupatriben als Kennern ber sacra u. s. w. etwas eingeräumt wurde.

#### S. 21.

#### 2. Der Rath ber 400.

"Wären bie solonischen 4 Phylen aus ben 4 Census-Clas"sen hervorgegangen, so würde, da jede Phyle 100 Mitglieber "zum Rathe stellte, auch die 4. Census-Classe Rathsherren ge"geben haben; und doch war diese Classe durch Solon von allen "Ehrenamtern ausgeschlossen."

#### Untwort:

Daß ber Sis im solonischen Rathe ber 400 eine deximar, ist burchaus nicht zu beweisen (siehe K. F. Hermann S. 108; Tittmann p. 240 u. 653; Meier u. Schömann über ben attisch. Proces p. 119.) Nach solonischer Anordnung scheint ber Rath nur ein Ausschuß ber gesammten Bürgerschaft gewesen zu sein, ber das vorzubereiten hatte, was an diese kam. Dann mußte auch sebe Phyle in demselben repräsenstirt sein.

Auch nach ber klisthenischen Bersassung nimmt erst die Abtheilung ber Prytanen bas Wesen einer aexi an. Für Solon
aber liegt es sehr nahe zu glauben, bas vielleicht die 100 ber
ersten Phyle, in Abtheilungen zu 10 Personen und in 10 Abschnitten bes Jahres, als Prytanen thätig waren. Es würde
sich baran mit Leichtigkeit die spätere Einrichtung des Klisthenes
reihen, nach welcher sämmtliche Rathsberren aller 10 Phylen
in 10 Abtheilungen zersielen und als Prytanen wechseten.

Die innere Einrichtung bes folonischen Rathes ber 400 fennen wir überall nicht.

#### S. 22.

#### 3. Die Raufrarien.

"Jebe Trittys (Phratrie) ftellte 4, jebe Phyle 12, bie ge-"sammte Burgerschaft also 48 Raufrarien. Da wirfen bie Fac-"toren 4.3.4; wie bieß mit ber obigen Unsicht zu reimen?" Untwort:

Thatsachlich ist zunächst zu berichtigen, daß es in dem Citate (siehe R. K. Hermann 99', 5) nur heißt, daß zu jeder Phyle rerrvies pèr reess, ravnagaeiar de dodena gehörten, daß also damit die Naukrarien nicht für eine Unterabtheilung der Trittyes ausgegeben werden, sondern nach jenen Worten weit eher die Naukrarien als eine den Trittyen nicht subordinirte, sondern für besondere Zwecke coordinirte Abtheilung der Phylen anzusehen sind. Damit bleiben nur die Kactoren 4.12 (Phylen und Demen).

Uebrigens ist bas eigentliche Wefen ber Raufrarien völlig im Dunkel, und bie folgenden Bemerkungen follen nur zeigen, daß bieselben mit ber obigen Ansicht sehr wohl in Einklang zu bringen sind.

- 1) Die Ableitung bes Namens unsicher: ναύκραρος auch = ναύκληρος; bann gestritten, ob ναν zunächst von bem Stamme νάω ober ναίω (also: Hausherr), ober von ναῦς (also: Schiffsherr) was bie später vorherrschenbe Bebeutung war, abzuleiten sei (Nachweisungen bei Herm. §. 99, 5).
- 2) Die alteften Nachrichten finb :
  - a) Herob. 5, 71 aus Cylon's Zeit. Dort unterhanbeln of πρυτάνις των ναυαράρων, οίπερ ένεμον τότε τας Αθήνας, mit ben Cylonianern, wahrend Thuchb. 1, 126 gerabe baffelbe von ben 9 Archonten fagt.
  - b) Aristoteles bei Phot. s. v. ναυκραρία; τὰς δ' εἰςφορὰς τὰς κατὰ δήμους διεχειροτόνουν οὖτοι (οἱ ναύκραροι) καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναλώματα; und áhnlich Hesphhius: ναύκραροι τὰς εἰςφορὰς ἐξελεγον.

Idem bei Harpokration sagt, daß durch Klisthenes neben dessen 10 Phylen auch die δήμοι und die δήμαιχοι statt der καυκραφίαι und der καυκράφοι eine Geltung erhielten.

- 3) Es bleibt also in jenen Stellen ber Sprachgebrauch schwankend. In ber einen (wegen: diexelegazorovor) bezeichnet rauxeacoo die Mitglieber einer Gemeinde ober doch einen Ausschuß berselben, in der anderen bestimmter eine verwaltende Obrigkeit, während Herodot sogar acvairs unter den Raukraren kennt. Es scheinen Raukraren urssprünglich die Mitglieder irgend einer Gemeinde, dann aber durch Sprachgebrauch auch die Vorsteher derselben zu bedeuten.
- 4) In den ältesten Zeiten hingen biese Raufraren mit ben Demen zusammen. Es scheinen 12.4 nach ben 12 Demen und ben 4 Kasten-Phylen gewesen zu sein. (Run zerfiel die Kaste der Eupatriden in 3 Phratrien oder Trittyes; so konnten die Lexicographen auf die Factoren 4. 3. 12 kommen, welche nur verschiedenartige Dinge vermengen).
- 5) Oben (§. 19) gezeigt, daß sammtliche Athener vor und zu Solon's Zeit etwa 10800 Burger ausmachten. Diese getheilt durch 12, geben gerade 900 Familien-Haupter, welche die Eupatriben ausmachen und durch alle Demen örtlich vertheilt waren. Run stellten die Eupatriben auch die 9 Archonten, und daher läßt es sich hören, wenn Schneiber (Lexic. s. v. ravnagagor) meint, diese 9 Archonten wären zugleich auch die appraaris ran ravnagagor bes herobot gewesen.
- 6) Es können existirt haben 12 Demen & 900 Familien, unter welchen auch die Eupatriden; unter Berücksichtigung ber 4 Kasten-Phylen wurden aber aus den 12 Demen auch 48 Naukrarien. Und lettere bildeten eine zugleich örtliche und ständische Eintheilung für die Administration, z. B. Abgaben, Kriegspflicht, Gemeinde-Lasten u. s. w.
- 7) Dann fand Solon 48 Raufrarien vor und bilbete sie auch hier so um, bag an die Stelle ber 4 Kasten-Physlen bie 4 Census-Phylen traten.

Reu scheint aber gewesen zu sein, bag, wie bie 4. Censsus-Classe von Ehrenamtern (aexais) ausgeschlossen wurde, so ber ersten Classe solche Ehrenamter, welche mit bedeustenden Bermögens Raften (Liturgien) verbunden waren, zusielen.

In biefer hinsicht mußte für die erste Classe eine Eintheilung geschaffen werben, welche gerade auf die 48 Naufrarien paßte; und eben diese kennen wir nicht näher. Nur von Klisthenes wissen wir, daß er die solonische aufhob, dann eine neue auf die 10 Phylen grundete und so 50 Naukrarien z. B. für den Seedienst und die Reiterei gewann.

8) Jebenfalls scheint bei ben Naufrarien nichts Erweisliches vorzukommen, welches mit ben oben ausgesprochenen Anssichten nicht in Einklang zu bringen ware.

### §. 23. Areopag.

- 1) Er soll bekanntlich einmal aus 12 Mitgliebern (angeblich ben 12 großen Göttern) bestanden haben. Dieß wohl
  auf jene Zeit zu beziehen, worin die 12 Demen vor Theseus sich sehr 12 Staaten näherten; jeder hätte ein Mitglied zu dem gemeinschaftlichen Gerichtshofe geschickt (Meier
  und Schömann über ben attisch. Proces p. 9).
- 2) Rach ben Scholien zu Aeschyl. Eumen. v. 735 bestand ber Areopag einmal aus 31 Mitgliedern. Wohl zu beziehen auf die Zeit, worin die 3.10 abeligen Geschlechzter (oben §. 8) sebes ein Mitglied stellten und der König ober ber Archont an der Spise stand.
- 3) Wann alle gewesene Archonten ob gleich nach Einsführung von 9 jährlichen, ober später in den Areopag eintraten, ist wohl nicht zu ermitteln, sollte auch hier ober ba die Einrichtung dem Solon beigelegt werden.

D.

#### Rlifthenes.

§. 24.

#### Thatfachen.

- 1) Er errichtete 10 Phylen.
- 2) Legte bei biefen bie örtliche Eintheilung nach Demen zum Grunde.
- 3) Ließ also ben Factor 10 vorherrschenb werben.

#### **§**. 25.

#### Erörterung.

- 1) Auch die Census-Grundlage für die Abtheilung in Phylen hörte auf. Leute von allen Census-Classen waren fortan in jeder Phyle; nur die der letten Classe blieben noch vorläufig von Ehrenämtern ausgeschlossen, während Aemter mit Liturgien auf die erste Classe sielen.
- 2) Die Phylen waren eine auf Dertlichkeit gegrundete Abtheilung, und zwar
  - a) ob ursprunglich gerabe 10.10 Demen burch Klifthenes abgetheilt wurden, folgt nicht mit Sicherheit
    aus Herobot 5, 69, ba gegen die Richtigkeit und
    bie Erklärung bes Textes Einwand geschen kann.
  - β) Aber jeber Bürger gehörte einem Demos, und jeder Demos einer Phyle an. Bei Vertheilung ber Demen unter die Phylen war indessen von Anbeginn nicht bloß die örtliche Lage berselben neben einander, sons bern auch die Bolksahl und das Bermögen der Desmoten zu berücksichtigen. Ob also jemals die 10 Physlen örtlich zusammenhängende und in sich abgeschlossene Provinzen Attikas enthielten (wie R. D. Mülsler in der bekannten Abhandlung über Attika bei Ersch und Gruber als ausgemacht annimmt), ist sehr

- zu bezweifeln. Dagegen noch in später Zeit Spuren, baß die Demen einer Phyle, wenn es nicht andere Rudsichten verhinderten, neben einander lagen (siehe Muller).
- 3) Im Lause ber Zeit stieg bie Bevölkerung, in einzelnen Demen und eben so sehr wechselte ber Bestand bes Bermögens. Dieß machte Zerreißungen von Demen in mehre und neue Berlegung in eine andere Phyle nothig. Deß-halb bei ben und bekannten Demen alle Bertheilung sehr unregelmäßig.
- 4) Wegen biefer Wanbelbarkeit ber Demen ift es nicht auffallend, wenn für Familien-, Erb-Recht, manche sacra und Aehnliches bie alten Phratrien und Geschlechter blieben, wiewohl biefe in politischer hinsicht mehr antiquirt waren.
- 5) In ber eigentlichen Stadt hatte man wohl Komen (Straßen, Quartiere) für Demen, die übrigens gleichfalls unter die Phylen gehörten (Isocr. Areopag. 18). Nur die zunächst um die Stadt gelegenen Demen machten später, nach Erweiterung der Stadt, auch Theile von dieser aus (siehe Müller).
- 6) Wegen bes Factors 10 wurde auch ber Rath von 400 auf 500, also auf 50 aus jeder Phyle, erhöhet.
- 7) Raukrarien blieben, in so weit sie für Liturgien Geltung hatten, und wurden wegen ber 10 Phylen auf 50 erhöhet; in sebem anderen Sinne fielen sie ganz weg, ba die Desmen an ihre Stelle traten.

# Die Cyrannis

in

ihren beiben Berioben bei ben alten Griechen.

Zweiter Theil.

Drud von George Beftermann in Braunichmeig.

# Die Tyrannis

in

ihren beiben Berioben bei ben alten Griechen.

Dargestellt

nad)

Ursachen, Verlauf und Wirkungen

von

Germann Gottlob Plaf, Director des Dom-Gymnafiums ju Berden.

3 weite unveränderte Ausgabe.

Zweiter Theil.



Leipzig, 'Adolf Gumprecht.

1859.

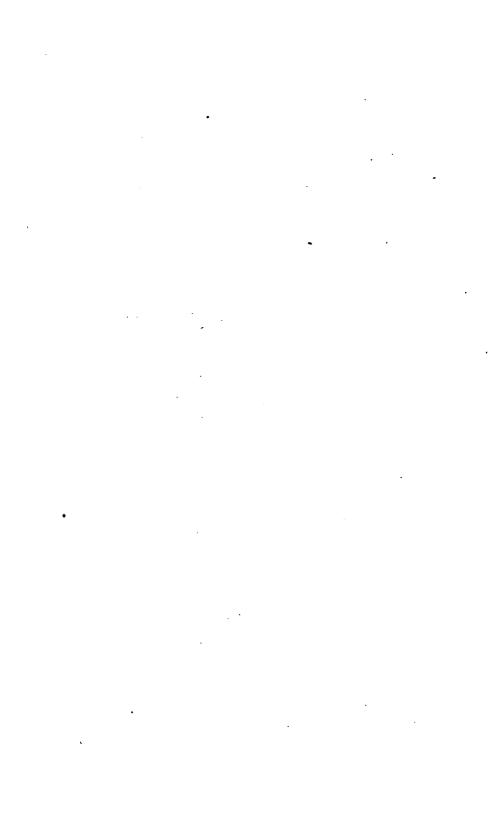

# Heberficht.

### Zweite Abtheilung.

Die jüngere Tyrannis von etwa 400 v. Chr. bis zur herrschaft der Römer. Erster Abschnitt. Ursachen und Charafter der jüngeren Lyrannis. S. 1—45.

#### I. Urfachen.

im Allgemeinen ftartere außere Einftuffe auf die Staaten, als innere Entwidelung berfelben. S. 1 u. 2;

#### ins Befondere : .

- 1) Innere Entwidelungen
  - a) die Zeit von 500-400 im Allgemeinen eine Granzlinie zwischen alterer und neuerer Lyrannis, aber gleich nach 400 fcon politissiche Ereignisse, welche auf eine Biedertehr hinwirten. S. 3-5.
  - b) in Theffalien jest erft Urfachen, welche gur alteren Thrannis führten, gur Birfung. S. 6 u. 7.
  - c) quf allen anderen Puntten hat die innere Entwidelung mehr ben negativen Einfing, daß fie die Entstehung der Tyrannis nicht hindert; und zwar
    - a) Racht des fruher gegebenen Beifpiele wird bnrch andere Dinge neutralifirt. S. 8-10.
    - β) Aufhören ber Barger-Tugenden, welche bas Beftehen der Republit fordert, und besondere Die hetarien, welche positive Rraft annehmen. S. 10—18.
- 2) Bolitifche Greigniffe.
  - a) Arlegführung durch Soldner. S. 18-25.
  - b) Auswärtige Berhaltniffe; und zwar
    - 1) Rriege. S. 25.
    - 2) Politit ber Perfer; Philipp's, Alexander's und Antipater's; der Diadochen und Epigonen; des Demetrins und seines Hanses auf dem makedonischen Throne; selbst eine Zeit lang Sparta. S. 26—37.

- c) Bufammenbrechen bes bisherigen Staatsgebaubes und vollige Anarchie. S. 37.
- Recapitulation ber Urfachen. S. 38.
- II. Charafteriftifche Buge ber jungeren Tyrannis. S. 38-45.
  - a) Erscheinen nicht auf einem bestimmten Landftriche und in einer vorher zu berechnenden Beit. S. 38-40.
  - b) Stuge ift Baffengewalt, theile ber Betarie, theile ber Soldner, theils fremder Gebieter. S. 40.
  - c) Der Tyrann oft nicht einmal Burger bes Staates, ben er beberricht. S. 41.
  - d) Rurge Dauer und Streben, ben Benug ber Tyrannis iconungs. los auszubenten. S. 42.
  - e) Berfonliche Beschaffenheit Diefer Thrannen, meiftens Militair-Despoten. S. 43 u. 44.
- III. Barum ber Bang ber Darftellung im folgenden Abschnitte gegen ben entsprechenden ber vorigen Abtheilung ju andern. G. 45.

#### Bweiter Abichnitt. Die einzelnen Tyrannen ber jungeren Beit. **⑤**. 46—323.

- I. Der griechische Often. S. 46-190.
  - A. Beit vor bem machtigen Eingreifen Philipp's ober bis etwa gum Jahre 350. S. 46-104.

Theffaliens Tyrannis. S. 46-64.

Bellas: Tyrannis in Athen, Theben, Pholis, Eubda. S. 64-78. Peloponnes: Tyrannis in Rorinth und Sityon. S. 78-83.

- Die Infeln und die Ruftenlander bes Archipele: Defarchieu, Tyranuis in Byjang, Lesbos, Chios, Samos, Rhodos, Beraftea ad P., Abydos, Atarna, Salifarnaß. S. 83-94.
- Copern. S. 94-104.
- B. Beit von Philipp's Gingreifen bis zum Tobe Antipater's, von etwa **350—319. €**. 104—111.
  - Thrannis in Elatea, Eubda, Sityon, Phlins, Meffene, Rarbia, Deraflea, Lesbos, Chios.
- C. Beit ber Diadochen und Epigonen, vom Jahre 319 bis etwa 281. **S.** 111—147.
  - Bootien, Enboa, Attita, Megara, Rorinth, Sityon, Achaja, Elis, Atadien, Argolis, Deffene, Raffaubria, Infeln und afiatifche Rufte, Beraffea ad P., Cyrene.
- D. Beit, worin bas baus bes Demetrius über Matedonien herricht, vom 3abre 281-168. S. 147-184.

- Euboa, Athen, (Piraeus), Korinth, Sityon, Adjaja mit Phlius, Elis, Artadien, Argolis, Sparta, Milet, Ephefus.
- E. Beit nach bem Untergange jenes haufes. G. 184-189. Athen, Cyrene.

Enrannen, deren Ort und Beit nicht zu bestimmen. G. 189 u. 190. I. Der griechtiche Besten. S. 190-323.

- A. Die Infeln an der Beftfeite. S. 190-196.
- B. Groggriedenland. S. 196 u. 197,
- C. Sicilien ; und gwar :
  - 1) Die beiden Dionyfe, vom Jahre 405-355. S. 197-254.
  - 2) Tyrannis, welche aus bem Sturz Dionys' II. hervorgebt: Rhes gium, Lotri, Syratus, Leontini, Ratana, Tauromenium, Meffana, kleine fikulische Derter. Timoleon. S. 254—268.
  - 3) Agathofles vom Jahre 317-289. S. 268-296.
  - 4) Tyrannis, welche aus bem Sturze bes Agathofles hervorgeht: Spratus, Messan, Rhegium, Agrigent, Tauromenium. Pyrrhus auf Sicilien. S. 296—304.
  - 5) hiero II. vom Jahre 270-216. S. 304-319.
  - 6) Tyrannis nach bem Tote hiero's. S. 319-323.
- Dritter Abschnitt. Ginfluß ber jungeren Tyrannis auf den Geift bes griechischen Boltes. S. 324-346.
- I. Allgemeiner Charafter der Birkungen: mehr zerftorender als schaffender Art, da bas Beste, welches die Ration noch hervorbringt, nicht von der Tyrannis ausgeht. S. 324—326.
- II. Gingelnes :
  - 1) Bolitifche Birfungen, und zwar :
    - a) für bas Staateleben ber Einzelnen. S. 326-330.
      - α) Bernichtung affer Burger : Tugend und ber Möglichkeit ber Republik. S. 320—328.
      - β) Aber boch Ringen tes alten republifanischen Sinnes, auch bin und wieder noch ein Auffladern ber Lebensfraft. S. 328-330.
    - b) Berwifchung ber Granglinien ber gefammten Ration und getrübte Reinheit im Innern berfelben. S. 330-334.
  - 2) Moralifchereligiofe Birfung. S. 334 337.
  - 3) Einfluß auf intellectuelle Bildung. S. 337 u. 338.
  - 4) Materielle Bohlfahrt. S. 339 u. 340.
  - 5) Runft und Biffenschaft. G. 340-346.

Anlage über Diob. 19, 1. S. 347-350.

Anlage über die Chronologie in Philopoemen's Beitalter. E. 351-355.

Anlage über Plut. Arat. 38. S. 356 u. 357.

Aiphabetisches Bergeichniß ber Tyrannen und berer, welche bin und wieder bafur ausgegeben werben. S. 358-362.

Die Tyrannen, geordnet nach ber Beitfolge. S. 363-368.

Die Tyranuen, geordnet nach Landschaften, Staaten und Zeitfolge. S. 369-378.

Regifter. S. 379-392.

3weite Abtheilung.

# Die jungere Enrannis der Griechen,

von etwa 400 vor Chr. bis jum Aufhören ber Selbstftanbigkeit ber griechischen Ration.

II.

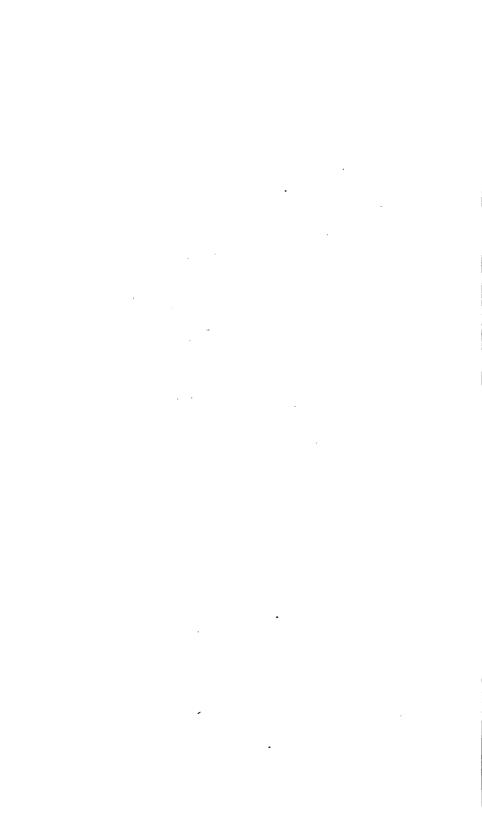

# Erfter Abschnitt.

# Entstehung und allgemeiner Charafter der jüngeren Tyrannis.

Bahrend bie altere Tyrannis mehr aus ber inneren Entwidelung ber griechischen Staaten, besonbers aus ber allmälig fteigenben Unhaltbarfeit ber fruheren Berhaltniffe ber Stanbe gegen einander und aus einer bann meiftens erfolgenben gewaltfamen Umwälzung hervorging, find bie Urfachen ber jungeren Thrannis vorzüglich in ben auswärtigen Angelegenheiten, alfo theils in Rriegen ju fuchen, bie man führte, und in ber Art ber Rrieger, beren man fich vorherrschend bebiente, theils in politischen Stellungen fcmacherer Staaten gegen ftarfere, besonbere fraftlofer Republiken gegen machtige herrscher eines Mus-Bene entsproffen hauptfachlich aus ben Reimen bes inneren Lebens ber Staaten, falls nicht Dertlichkeiten bes Bohnfibes ober von außen gegebene Umftanbe es hinderten; biefe wurden von außen in ben Stamm, ber allerdinge empfänglich fein mußte, eingefentt. Rur biefe Empfänglichfeit ift von bem, was fich im Innern ber Staaten veranbert hatte, abzuleiten; bas wirkliche Entstehen ber Tyrannis hangt bagegen mehr von außeren Einfluffen ab, und biefe konnten fogar fo überwiegend fein, daß bie innere Beschaffenheit ber Burger wenig in Frage tam. Bon felbft ergiebt fich baraus, bag bier, wo junachft über bas Entstehen ber jungeren Tyrannis Rechenschaft zu geben ift, etwas Doppeltes untersucht werben muß.

Rach bem Sturze ber alteren Tyrannis war in ber bei weitem größeren Salfte ber griechischen Staaten auch bie Burgel, welche fie hervorgetrieben hatte, fo gut als getobtet; und an fast jedem Orte hatte bas Treiben beffen, welcher bafelbft in ber Reihe ber Tyrannen ber lette gewesen mar, bie tieffte Erbitterung gegen eine folche Zwingherrschaft und argwöhnische Borficht gegen eine Bieberfehr berfelben erwedt. Baren auch manche Staaten mit ihrer inneren Berfaffung noch nicht zu mahrer Kestigkeit gedieben, so erfreueten sich beren boch Sparta und Athen, etwas weniger Sprafus und Agrigent, und jene gelangten in bem griechischen Diten, biefe in bem griechischen Weften aus Brunden, welche nur die allgemeine Beschichte angeben fann, ju einer Stellung, welche, falls irgendwo noch Stoffe gabrien, nicht ein Auffommen ber Tyrannis bulbete, sondern zu einet republifanischen, balb mehr ariftofratischen, balb mehr bemofratischen Ordnung ber Dinge führte. Gben bieselben schirmten gegen Uebergriffe aller Barbaren lange ber Art, bag auch biefe jeben Ginfluß verloren. Sofern alfo nicht aus früher angegebenen Grunden fich bie altere Tyrannis, 3. B. in heraflea am Bontus, in eine neuere Beit hineinerftredte, bilbete bas Jahrhundert, welches im Allgemeinen noch etwas bieffeits bes Jahres 500 vor Chr. anhebt und ichon etwas vor bem Jahre 400 ichließt, eine Scheidelinie zwischen ber alteren und ber jungeren Tyrannis, ba mahrend beffelben nicht füglich 3wingherren auffommen tonn-In Diefer Darftellung ift aber jenes Jahrhundert, in weldem allerdings die griechische Ration ihren politischen Sobenpunft erreichte, lediglich von biefer Ceite aufzufaffen; gerabe bier fommt es nur als Scheidelinie in Betracht.

Aber schon mahrend bes peloponnesischen Krieges, ber im Jahre 404 endete, war die Kriegführung eine andere geworden, ba statt ber auf eigene Rosten dienenden Burgerwehr immer mehr befoldete Krieger in den Kampf geführt wurden, auch schon wirkliche Soldnerei begann; und durch das Ende jenes Krieges

wurde in bem gangen Often bie Lage ber Dinge wesentlich veranbert. Bier genügt es, auf ben einen anerkannten Bunft binzuweisen, baß Sparta eine Art Zwingherrschaft an fich rif und in furgem fein Mittel fcheuete, wenn es nur ben 3med, fich im Befige berfelben zu behaupten, erreichte. Damit begann aber bas Tyrannistren, bem allerdings Athen in einem engeren Rreise porgearbeitet hatte, fich neue Bege ju bahnen, mahrend im Beften faft gleichzeitig ein neuer großer Rrieg mit Rarthago ausgebrochen war und bie Bereinigung aller militarischer Macht in einer Sand verlangte. Dann wurde bereits im Jahre 378 burch ben Frieden bes Antalfibas ben Berfern wieder eine Stellung ju ber griechischen Ration eingeraumt, welche jener in bem Jahrbundert ber politischen Sobe entwidelten Rationalität ungemein ichabete und einer Bieberfehr ber Urt von 3mingherrichaft, von welcher am Schluffe bes zweiten Abschnittes ber vorigen Abtheilung bie Rebe mar, außerordentlich viel Borfcub leiftete. Sierauf trat fpateftens feit bem Jahre 359 Philipp als Ronig von Mafebonien auf, ber es balb auf Unterjochung ber Briechen anlegte und, felbft ein Alleinherricher, auch gern bem entsprechenbe Berfzeuge gebrauchte. Alles biefes, wie bie Ginwirfungen bes fpateren makebonischen Reiches follen balb genauer erörtert werben; hier ift es nur erft Abficht, ber Erscheinung, wie nach einem 3wischenraume von 100 Jahren abermals bie Eprannis auftauchen fonnte, alles Befrembenbe zu benehmen und ichon burch eine folche porlaufige Bemertung auf ihren völlig veranberten Charafter hinzubeuten.

Allein auch hier bleibt es mahr, baß wir Menschen in unseren Geschichtbuchern Scheibelinien ziehen und Epochen ansepen, um die Thatsachen in ihrer vollendeten Gestalt von einander zu sondern und ber Auffassung zugänglicher zu machen, daß aber in der Wirklichseit ununterbrochen die Faben fortlausen oder Kreise nur in Kreise fallen. Wie also bei der alteren Tyrannis zugegeben werden mußte, daß die herakleotische beibe

Arten unmittelbar verbände, und daß jene von ben Perfern eingeseten Zwingherren als Spielart gleichsam einen Uebergang zu benen ber zweiten Epoche bildeten, so heben umgekehrt diese letteren mit solchen an, beren Entstehen und auch noch einmal in die erste Abtheilung dieser Darstellung zurücksührt. Es sind dies die theffalischen Tyrannen, beren erfter, der Pheräer Lykophron, schon in demselben Jahre, worin Athen von den Peloponnestern genommen wurde, siegreich an der Spite eines Heeres stand 1).

Run ift aber oben 2) ausgeführt, bag bie einzelnen Theile ber Bevollerung in Theffalien gerabe fo fich gegenüber ftanben, wie es fur bie Entstehung ber alteren Tyrannis fein mußte, baß inbeffen biefe Landschaft, abnlich j. B. Bootien, fur einen lebhaften Seeverfehr wenig geeignet war, eine rafchere Entwidelung ber erwerbenben Claffe nicht begunftigte, vielmehr ihre Bewohner auf die Einformigfeit und Unbeweglichfeit ber Aderbauer hinwies; und baraus folgt, bag zwar Reime zur Entftehung ber alteren Tyrannis im Lande vorhanden maren, biefe aber jebenfalls erft febr fpat auflaufen tonnten. Kerner war Theffalien, wie jebe griechische Befchichte lehrt, mabrent bes glanzenden Jahrhunderte bes Wetteifers unter Sparta und Athen, bis auf gang unerhebliche Borfalle, von allem Ginfluffe irgend einer griechischen Begemonie ausgeschloffen, wahrend Dafebonien noch in feiner Rindheit ftand; und die felbftftandige Entwidelung ging alfo ohne alle Störung von außen langfam weiter und mußte zu einem endlichen Busammenschlagen ber verschiebenen Stande führen. Endlich hatten bie eigentlichen Theffaler mehr ihren Sig im Innern bes Lanbes, ihre Dynasten - Beschlechter porzüglich in Lariffa, Pharfalus und Kranon, die Tyronnen bagegen mehr ber Rufte nabe, in Bhera, wo bie Bobnfite ber pflichtigen Magneter und Phthioter begannen und von wo aus

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 4.

<sup>2)</sup> Bb. I, Seite 19.

Urfacen ber jungeren Thrannis. Innere Entwidelung. fte gerabe gegen jene Dynaften fampften. Aus biefen Grunben wird es hochft wahrscheinlich, bag bas Auffommen ber Tyrannis in Theffalien fehr eng mit ben Berhaltniffen ber Bevölkerung unter einander, alfo mit einem erfolgreichen Aufftande ber Bflichtigen gegen bie Bevorrechteten ausammenbangt und bemnach hier ber Eintritt berfelben mit ben früher besprochenen Urfachen wesentlich aufammenfällt. Bir fonnen leiber! bei biefer Untersuchung nicht weiter als bis jur Wahrscheinlichkeit vorbringen, ba es uns an allen hiftorischen Rachrichten fehlt und Die fruhefte erft mit bem Zeitpunfte anhebt, in welchem jener Lyfophron bereits ein fampfluftiges Seer anführt. Allein auch nur in biefer hinficht find Die Zwingherren von Bhera ben alteren verwandt und bilben in ber Rette gleichsam ein Berbindungeglied; in jeber anderen Sinficht, besondere besmegen, weil fle fofort von gebungenen Solbnern einen großartigen Bebrauch machen und völlig ben Charafter von Rriegsoberften annehmen, find fie benen ber zweiten Beriode ahnlicher. find baber in biefe Abtheilung ale bie erften eingereihet, wiewohl man Einwendungen wegen ber Art ihrer mahrscheinlichen Entstehung machen und in Betreff jenes Charafters auf ben nicht febr unahnlichen Polyfrates binweisen fonnte. Gbensoviel läßt fich aber fur bie Vertheidigung bes hier ihnen gegebenen Blabes aufbieten und bie gleichzeitigen Ereigniffe brangen beinabe in diefe Stellung hinein. Da alfo die mangelnde Un-

umftoßlichfeit ber gezogenen Scheibelinie bereits in ihrem vollen Rechte anerfannt ift, fo wolle man bie gewählte Anordnung bulben. Diefer Fall ereignet fich inbeffen nur auf diefem einen Bunfte: von allen übrigen 3mingherren biefer zweiten Abtheilung gilt bie allgemeine Regel, daß bie Urfachen ihres Auffommens, welche mehr aus bem inneren Leben ber Staaten zu entlehnen find, nur einen negativen Charafter haben, indem die Burger als folche erscheinen, welche nicht langer eine Beschaffenheit batten, um fich mit überwiegenber Entscheibung ber Tyrannis

qu erwehren, bagegen biejenigen Ursachen, welche aus ben auswärtigen Berhältniffen ber Staaten und aus ber Art, wie man biese betrieb, hervorgehen, ben eigentlich positiven Charafter an sich tragen.

Durch bie frühere Tyrannis war thatsachlich bewiesen, baß und wie es möglich mare, sich auch in einem Freiftaate ber unumschränkten Berrichaft zu bemächtigen und eine Stellung einaunehmen, bie nun einmal für jeben fraftigen Mann verführerische Reize bat. Und fragen wir zuerft, wie bieß gegebene Beispiel für und wiber bie Erneuerung wirfte, fo mogten wir giemlich auf bas Resultat tommen, bag bie entgegengeseten Rrafte bef. felben fich wohl bas Bleichgewicht hielten, ober auf bas vielleicht richtigere, bag lange Beit bie gurudichredenbe, fpater bie reizenbe Kraft überwiegend wurde. Schon oben berührt und genügend befannt ift es, wie nach bem Sturze ber alten 3mingherrschaft ein schrankenloser Wiberwille gegen eine folche Staatsverfaffung herrschte, ber auch nie völlig wieber unter ben Griechen verschwand; wie man so weit ging, ben Mord eines Tyrannen, er geschehe auf welche Beise er wolle, für etwas unbedingt Lobenswerthes, fogar Gebotenes ju betrachten 1); wie nichts für einen ausgezeichneten und wohlverdienten Mann gefährlicher war, als wenn man Berbacht schöpfte, er fonnte wohl nach ber Thrannis ftreben, bem jungen Berifles g. B., icon che er gu irgend einer Beltung gelangt war, fogar bas bochft bebentlich wurde, bag er mit Bififtratus in feiner forperlichen Saltung und in feiner Sprache manche Aehnlichfeit haben follte 2), Alfibiates jum Theil beswegen ju nichts Dauernbem gelangen fonnte, weil man bei ihm fich eines folden Argwohnes nie zu erwehren vermogte. Trug man boch in biefem republikanischen und nach Gleichheit und gleicher Berechtigung Aller hinftrebenten Gifer

<sup>1)</sup> Rach Andocides de myster. S. 97 war in Athen ber Thraunen: Morb im Burgereite fogar geboten.

<sup>2)</sup> Plut. Perikl. 7,

Urfaden ber jungeren Thrannis. Innere Entwidelung. fein Bebenken, ben Oftracismus und ben ihm verwandten Betalismus nicht blog in Athen, fonbern zuverläffig auch in Argos, Sprafus, Megara und Milet einzuführen, eine Sapung, burch beren Anwendung man ben Leibenben nicht eigentlich beftrafen wollte, ba er tein ermiefenes Bergeben fich hatte ju Schulben tommen laffen, fonbern nur ben auf eine Reihe von Jahren zu entfernen beabsichtigte, welcher burch irgend etwas, vielleicht nur burch außerorbentliche Berbienfte und überftrahlenbe Tugenben, fich ju fehr über bie große Schaar feiner Mitburger erhob, ale bag er thatfachlich ibnen noch gleich bleiben, nicht eine ftarte Ueberlegenheit fühlbar machen follte 1). Wo aber unter einem Bolte eine folche Dentweise nach einmal gemachten Erfahrungen verbreitet mar, ba, follte man glauben, mußte gerabe ber Umftand, daß man die Tyrannis hatte fennen lernen, gegen ihre Bieberfehr ein unüberfteigliches hinderniß werben. Und allerbings ift augugeben, bag bei biefer Dentweise bie 3mingberrichaft nicht leicht wieber aus bem inneren Staatsleben bervorgeben fonnte.

Allein bann mußten auch mahrer Patriotismus, Bereitwilligfeit, für bas Baterland und bie Erhaltung feiner Berfaffung Alles aufzuopfern, Geneigtheit, ben perfonlichen Gewinn bem allgemeinen Beften unterzuordnen, nicht leere Ramen fein, ober es mußten Tugenben, die allein bie Republit ftugen und tragen fonnen, wirflich unter ben Burgern vorberrichen; - unb, wie wir balb schen werben, gerade biefes fann nicht einmal von bem gangen Jahrhundert ber politischen Sohe bes griechischen Bolfes behauptet werben; noch fpater fam es entschieden bahin, baß man mit republifanischem Sinne fich bruftete und ihn burch Rebendinge jur Schau trug, im herzen und in ber That gern bas Baterland empfindlichen Schaden nehmen ließ, wenn man

<sup>1)</sup> Bergl. über diese Inftitute die literar. Rachweisung bei R. F. Bers mann S. 66, 13 und S. 111, 18,

perfonlich zu gewinnen glaubte. Und vor allem bie Manner, welche möglicher Weise an eine Tyrannis benfen fonnten, wußten ficher genau, mas unter ber außeren Sulle verborgen lage! Rudfichtlich ihrer gilt aber bie allgemeine Regel, bag bas Beispiel eine lockenbe Rraft hat. Sie vernahmen aus ber Geschichte, baß bie Erreichung eines folden Bieles fehr wohl möglich mare, ersaben aus berselben, burch welche Mittel und auf welchen Schleichmegen Andere es erlangt hatten; fie verfannten nicht, wie auch fur fie gleich gunftige Umftanbe gegeben maren, wie fie 3. B. ben großen Saufen über ihre eignen Bunfche mit Blindbeit geschlagen und bei einer vermeffenen und bes Bewinnes wegen ju Allem fähigen Golbnerschaar fich unbedingte Ergebenbeit erworben hatten; fie fühlten fich unwiderftehlich von bem Reize angezogen und traueten ihren Kraften zu, daß ihnen gelingen murbe, mas Andere por ihnen burchsegen fonnten. ift baber ficher auch anzuerkennen, bag bas einmal gegebene Beifpiel, fobald fich nur bie Umftanbe gunftiger geftalteten, mach tig auf die Wiederfehr ber Tprannis wirfte, und wohl niemand wird dieß z. B. bei einem Dionys, Agathofles, Siero II. und allen ihren Rachfolgern, bann bei jenen Stabt-Commandanten ber makebonischen Beit, welche einer nach bem anderen aus Söldner-Hauptleuten und zugleich Civilbeamten fich zu Tyrannen machten, in Abrebe nehmen; allein jene gunftigen Umftanbe mußten boch erft burch andere Urfachen fommen, und baber foll bier, wo nach ber eigentlichen Grundquelle geforscht wird, fein größeres Gewicht auf bas gegebene Beispiel gelegt werben, als daß es die Kraft jenes Biberwillens gegen die Tyrannis jebenfalls in einem hoben Grabe aufhob, anfangs gegen biefelbe ju fcmach, fpater überwiegenb mar.

Dazu fommt nun aber, bag im Laufe ber Zeit fich unter allen Griechen immer mehr bie Tugenben verloren, welche ben Burgern eines Staates eigen sein muffen, wenn fie in Babrheit sich nicht beherrschen laffen, sonbern politische Freiheit

Urfacen ber jungeren Tyrannis. Innere Entwidelung. genießen wollen, bie, eben weil fie ja Freiheit ift, flares Erfennen, ehrliches Bollen und fraftiges Bollbringen bes mahrhaft Guten in Allen ober boch in ber entscheibenben Mehrzahl voraussest, und ohne sittliche Große weber bentbar ift, noch aller Erfahrung nach jemals lange ju behaupten mar. Es haben allerdings bie Griechen furg vor, mahrend und unmittelbar nach ben Berferfriegen eine folche fittliche Große als Staatsburger auf glanzende Beise an ben Tag gelegt; aber auch nur auf ähnliche Beife, wie recht viele andere Bolfer, wenn fie fich auf bemselben Standpunkte befanden. Denn die Tugenben jener Briechen ftusten fich hauptfachlich auf Benugsamfeit bei bem Benigen, welches fie fannten, auf Ginfachheit aller Berhaltniffe in verborgener Burudgezogenheit und in fehr fleinem und leicht ju übersehendem Raume, auf eine burch Benuffe nicht geschwächte Starfe und eine burch Gewohnheit angenommene Entschloffenheit, bas von ben Batern Grerbte in feinen Grundgugen ungefchmalert zu erhalten und fo ihren Rachfommen zu überliefern. Gerabe bie Rampfe gegen die Berfer und bie Rarthager führten bas griechische Bolf aus jener Berborgenheit und Beschränftheit auf einen gang anderen Schauplag, auf welchem es in die Beltgefchichte machtig einzugreifen hatte, entwidelten in feinem Innern ploglich neue Ideen, Buniche und Bedurf. niffe, und liegen es nach außen in gang anbere Berührungen fommen und borther gang andere Mittel heimtragen. bei einem Junglinge, wenn er aus ber landlichen Ginfamkeit ploglich in eine große geräuschvolle Stadt verfest wird, ift bieß im Leben ber Bolfer immer ber Wenbevunft, an welchem man fagen muß, bie alten Tugenben geben unter, weil fie nur auf einem gang anderen Boben gebieben find, und an welchem man bei ben meiften nicht finbet, bag bie Bewinnung eines genügenben Erfages gelingt. Bas 3. B. bei ben alten Romern bie Rriege mit Großgriechenland und ben Buniern, bas bewirften jene Rampfe bei ben Griechen; auch biefen gaben fie Beranlaffung,

baß sie neue Fähigfeiten jum Bewundern entwidelten und anquerfennende Thaten verrichteten, aber Unhaufung von erbeuteten Schaten, Befanntschaft mit gang neuen Benuffen, völlig veranberte Anspruche an bas Leben und eine ungeftume Sucht biese zu befriedigen untergruben bie alte Bucht ber Ginfachheit und die ftrenge Sittlichkeit ber Bewohnheit, indem jebe neue Generation mehr, wie man es ju nennen pflegt, entartete. 3m Allgemeinen zeigte fich bieß an den Athenern und ben ihnen zu folgen Bezwungenen naturlich am ebeften, ba fie im gludlichen Rampfe gegen bie Berfer am fruheften auf einem größeren Schauplage thatig waren, aber nach bem galle Athens febr raich auch an ben Spartanern und benen, welche fich mehr ihnen angeschloffen hatten, bis gar auch Matedoniens Philipp eingriff und mit fchlauer Berechnung Alles untergrub. bas Einzelne biefer Entartung fann bier nicht naber eingegangen werben, ba es ohne einen argen Uebergriff in bie allgemeine Cultur-Beschichte ber Briechen nicht zu erörtern und von Drumann in einem besonderen Werfe bargeftellt ift 1).

Auch über die rein politische Seite dieser Umwandlung werben einige Anteutungen genügen, beren 3wed mehr ift, an bieselben zu erinnern als sie eigentlich nachzuweisen. Athen bildete hier wieter für den ganzen griechischen Besten den Ausgangspunkt. Eine Census Berfassung hatte man, nach welcher die Bemittelten jedenfalls noch manche Borrechte genossen, dafür aber die eigentliche Bürgerwehr, die Hopliten, auch nur aus ihnen hervorging, während die ungeregelten Psiloi, welche die unterste Bolksclasse hergab, im Heere nicht einmal mitgezählt wurden. Allein in den Perserkriegen wurden auch diese, zum Theil aus öffentlichen Mitteln, zum Theil durch Andere besser bewassen, den Baterlandsvertheidigern wenigstens auf der Flotte eingereiht; sie bestanden im eblen Betteiser gleich rühmlich; und

<sup>1)</sup> Drumann über ben Berfall ber griechifchen Staaten.

Urfachen ber jungeren Tyrannis. Junere Entwidelung. 18 bann mußte ichon in Ariftibes Beitalter ihnen eingeräumt merben, bag biefe bemahrten Mitftreiter auch Butritt au allen Staatsamtern ohne Rudficht auf ben Cenfus hatten. wurde bamit bie fogenannte vollenbete Demofratie eingeführt 1), und es war ber lette Schritt gethan, um in furgem ben entscheidenden Ginfluß auf die Leitung ber öffentlichen Angelegenbeiten einer Burgerclaffe ju übergeben, welche biefer Bestimmung eben fo entschieben nicht gewachsen ift und in Bahrheit fich von Kuhrern, welche ihre Gunft und ihr Bertrauen ju gewinnen verftehen, nach beren 3meden entweber gut ober folecht leiten Rimon, an fich ein ebler ariftofratischer Mann, ber aber bie Bundesgenoffen lehrte, bie Dienstpflicht im Felbe mit Gelb abzufaufen, entwaffnete in Birflichfeit einen großen Theil bet griechischen Burger und machte fie ju Unterthanen, mabrend bie Athener lernten, die Waffen, wenn auch vorläufig nur im Dienfte bes Baterlandes, boch jum Erwerbe und jur Bereicherung ju führen, auch Schage aus Afien beimschleppten, Die nicht ohne nachtheilige Folgen in Umlauf fommen fonnten. Berifles, ben nur bie Umftanbe, nicht feine Befinnung auf ben Beg ber Demagogie brangten, ließ ben Rriegeschat von Delos nach Athen bringen, ftellte ben Grunbfat auf, bag man über Berwendung beffelben ben Untergebenen feine Rechenschaft ichuldig fei, führte Soldzahlungen fur biegenigen ein, welche als Be fcmorne im Gerichte fagen, für Ratheherren, gar für alle, welche in ber Bolfeversammlung erschienen und ihre Stimme abgaben, veranstaltete Refte und Luftbarfeiten auf öffentliche Roften, wurde bei allen unleugbaren Berbienften boch Urfache, bag bie Dehr. gabl ber Athener fich bei einem mußigen und nur politischen

Treiben vom Staate ernahren und ergogen ließ, und bag, wer

<sup>1)</sup> Bergi. R. F. hermann S. 112, 7. Renere Bolitifer wollen boch die Frage beachten, ob benn wirflich eine Cenfus-Berfassung für Stimmrecht und bergleichen, während die Militarpflicht für Alle gilt, wahrhaft haltbar sei ?

an ber Spipe bes Staates Einfluß haben wollte, vor allem biefer neuen Richtung bes Bolfes frohnen mußte, tragt außerbem noch die Schuld, daß faft in einer Salfte ber Griechen bie Befinnungen freier Burger erftidt murben 1). Rur er hatte bie Athener bei allen bem noch ju zügeln gewußt, obwohl burch sein Beispiel gezeigt, wie nabe jemant fcon bamale ber 3mingherrschaft fommen fonnte, wenn er bie Mittel anzuwenden und jene in geseglichen Formen auszuüben verstand; nach ihm folgten Demagogen an ber Spige eines herrschenben Bobels, und als bas Enbe bes peloponnefischen Rrieges es unmöglich machte, jenes Treiben fortausegen, maren bie aus Unterthanigfeit Erloseten faum fur gebotene Freiheit fabig, und es brauchte fich bie politische Stellung Athens nur etwas zu verbeffern, als es flar wurde, bag bie Untugenben ber Burger nur eine Beit lang unterbrudt maren. Die meiften wollten fofort wieber von bem Staate bloß Bortheile gieben und suchten ben Leiftungen gegen ihn auszuweichen; ben Romifern und ben Rebnern, welche alle Gebrechen aufbedten, hörten fle zwar mit Wohlbehagen zu, aber gegen bas allgemeine Berberben wurben fie im Grunde nur gleichgültiger 2).

Dieser Beränderung ber griechischen Burger in der bemostratischen Richtung steht eine andere in der aristofratischen gegenüber. Je schrankenloser nämlich das regierende Bolk (Demos) seinen Launen oder den augenblicklichen Eindrücken solgte, welche ein Demagoge in der Bersammlung oder ein chikanirender Ankläger (Spfophant) im Gerichte gemacht hatte, und je mehr es eigentlich allen seind war, welche durch Glanz des Geschlechtes oder durch Reichthum oder durch persönliche Eigens

<sup>1)</sup> Man wolle bas von Kimon und Periffes Gefagte nicht als ein Stresben nach Lafterung großer Manner beuten; hier ist von ihnen überall nur bas hervorzuheben, was zu der sogenannten Entartung der Athener und threr Untergebenen beitrug.

<sup>2)</sup> Siebe die literar. Rachweisungen bei R. F. Germann &. 69.

Urfachen ber jungeren Tyrannis. Innere Entwidelung. 15 schaften und Leiftungen fich über bie Linie ber volligen Gleich macherei erhoben; um fo mehr zogen fich bie Bornehmen, wie fie ber Rurge wegen hier heißen mogen, anfängtich von ber Betheilung an Staatsfachen jurud, nahmen aber balb ju ihrer Sicherheit ebenfalls zu schlechten Mitteln, a. B. zu Bestechungen umb Lohnreichung, ihre Buflucht 1), und traten endlich, als auch bergleichen nicht genügte, in bie verrufenen Betarien aufammen 1). Es waren bieg politische Bereine ober geheime Gesellschaften, in benen anfänglich Biele nur ihre Rrafte vereinten, um fich gegenseitig ju unterftugen und g. B. einem aus ihrer Mitte gu feiner Erhebung zu helfen ober ihn vor einem Falle zu bemahren; in furgem nahmen fle einen bebeutungevolleren Charafter an, indem fie, innerlich wohl gegliebert, gewiffe politische Grundfage und Ibeen, vorläufig faft immer gegen ben Demos und beffen gubrer, nach gemeinschaftlicher Berabrebung verfolgten. Sie bilbeten allmalia Staaten im Staate und waren in ber Bahl ihrer Mittel fo wenig angftlich, baß es 3. B. von Iphifrates beißt, er habe, eines Berrathes angeflagt, por Gericht fein Schwert gezeigt, habe baburch bie Bermuthung erregt, ale mare bieß fur feine gange Betarie ein Signal, um über bie Richter bergufallen, und fei barum von biefen fofort loggesprochen 3); und bag wir bei Ariftoteles 4) einen Gib folcher Benoffen lefen, in welchem fie schworen, "bem Demos übel zu wollen und zu schaben, so viel fie fonnten." Soweit gingen endlich biese Betarien, baß bie bes einen Staates fich mit ber eines anberen verbanb, und wenn er vielleicht mit jenem auch in offenem Rriege war, mabrend feine Betarie ahnliche politische Brunbfage hatte, hauptfachlich ben

<sup>1)</sup> Sogar Sofrates rieth einem Manne, bem ein Syfophant etwas abjagen wollte, er mogte bei feinen Schafen fich einen Bolf gum Bachter halten; und jener nahm einen Splophanten in Sold. Xenoph. Memor. 2, 9.

<sup>2)</sup> Ueber Diefelben Die Rachweisungen bei R. F. hermann S. 70.

<sup>\*)</sup> Bolpan 3, 9, 29.

<sup>4)</sup> Arist, polit, 5, 7, 19.

Sturg bes übermächtigen Demos burchzuführen ftrebte, und bag über eine weite Strede hin fich oft ein Res von bergleichen Berbinbungen werbreitete, bie zu einem gemeinschaftlichen Losschlagen eine gunftige Belegenheit erwarteten. Bon Athen wiffen wir beftimmt, bag furz nach Berifles Tobe hier bas Unwesen begann und bei ber fteigenben Macht bes Demos rafch eine furchtbare Broße erhielt. Roch mabrent bes peloponnesischen Rrieges murbe bort gewaltsam bie alte Berfaffung burch biefe ariftofratischen Setarien umgeftoßen, und fpater maren fie es, aus benen bie fogenannten 30 Tyrannen hervorgingen. Ebenso frub machten fie fich in Argos bemerflich, wo fie nach ber Schlacht bei Mantinea (im 3. 418) gegen ben Demos losichlugen und ihr Saupt, Bryas, furze Zeit fast bie Bewalt eines Tyrannen an fich rig1). Bon Athen verbreiteten fie fich in ben letten Jahren jenes Rrieges nach Samos und bald über alle Insulaner; und bann erhielten fie burch ben Spartaner Lysander ein Saupt und eine furchtbare Ausbehnung, indem Diefer feine oligardifchen Defarchien auf biefelben ftutte. Seitbem aber nach bem Kalle Athens bie Dligarchien überall von Sparta unterflutt murben, bilbeten fich neben ben ariftofratischen auch bemofratische Betarien, bie nun fich gern fur bie Batrioten ausgaben. Immer mehr verlor ber Staat als folder bas heft. 3m forinthischen Rriege nahm bas Treiben beiber Gattungen von hetarien ungemein überhand, ba er zugleich ein Rampf ber Ariftofratie und ber Demofratie war. Einen neuen Aufschwung erhielt bas Unwefen burch bie ungerechte Besethung ber Rabmea, welche Sparta ober boch eine fpartanische Betarie im Intereffe einer thebanischen gefchehen ließ; abermals in dem nun erfolgenden Rampfe zwifchen Sparta und Theben, in welchem, wie wir im zweiten Abschnitte sehen werben, 3. B. Sifpon burch seine Betarie gerabeju einen Tyrannen in bem Euphron erhielt. Enblich nährte

<sup>1)</sup> Thucyd. 5, 82; Diod. 12, 80; Arist, polit. 5, 3, 5; Banfan. 2, 20, 1.

Urfacen ber jungeren Eprannis. Innere Entwidelung. 17 bas Unwefen mittelft seiner Bestechungen und biplomatischen Runfte gang besonders Philipp, ber am liebsten mit Benigen ober gar mit einem Zwingherrn als feinem Gefchopfe zu thun hatte, und unter anderen in Euboa und in Deffene wirkliche Thrannis burch jene Setarien erreichte. Richt fo genau find wir über bas Innere bes republifanischen Syrafus unterrichtet. Aber bestimmt wiffen wir, bag wahrend ber Belagerung burch bie Athener Rifias Berbindungen mit einer Setarie in ber Stadt unterhielt, bag Manner, welche bamale gur Rettung rühmlichft mitgewirft hatten, balb burch Barteien gefturgt murben, und bag Dionys auch mit geheimen Bereinen feine Blane verwirklichte. Es leibet alfo faum einen 3weifel, bag bas Uebel auch in die ficilianischen Republifen, die in einem ewig schwantenben Buftanbe und ohne recht fefte Berfaffung waren, Eingang fand und ber Wieberfehr ber Tyrannis vorarbeitete.

Denn war eigentlich zunächst auch nur nachzuweisen, daß bie Burger nicht länger so beschaffen waren, daß sie sich mit Erfolg der Tyrannis hätten erwehren können, so mögte sich bereits herausgestellt haben, daß damit eher zu wenig als zu viel behauptet sei. Jener Geist, der sich in diesem Hetärien-Wesen offenbarte i), darf geradezu eine wirkende Ursache der wiederkehrenden Tyrannis heißen. Auch diesmal ging ihr ein Kampf zwischen Aristofratie und Demokratie vorher, aber ein weit schlimmerer, da er von beiden Seiten kein ehrlicher war. Nicht Stände rangen gegen einander, von denen der untere die wider Gebühr ihm vorenthaltenen Rechte zu erzwingen suchte und mit einem Zugeständnisse doch noch zu beschwichtigen war; sondern die Gestaltung und die Wohlsahrt des Staates sowie die Bertheidigung und Erringung von Rechten wurden eigentlich Rebenssache, bald nur ein Aushängeschild, und alle, welche sich

<sup>1)</sup> Ausfahrlich und fehr gut handelt von diefem Gegenstande Buttner in feiner Gefchichte ber polit. Detarien in Athen.

betheiligten, wollten nur für sich gewinnen, ohne baran Anstoß zu nehmen, daß sie klar einsahen, wie sie Einem oder Wenigen alle wahre Macht in die Sande spielten. Giner weiteren Ausstührung dieser und ähnlicher Dinge bedarf es jedoch nicht, da jeder sie bei Drumann weitläusig dargestellt lesen kann; hier werde also zu einer anderen und recht eigentlich wirkenden Urssache der jüngeren Thrannis übergegangen, nämlich der Art der Kriegführung und besonders der allgemein verdreiteten Soldnerei; die bei jener Beschaffenheit der Dinge im Innern der Staaten doppelt gesährlich werden mußte.

Die Solvnerei war freilich nicht etwas biesen Zeiten völlig Eigenthümliches. Als Fremde, welche sich gern mit Seeräuberei abgeben und gelegentlich ihre Dienste auch verkaufen, werden aus sehr früher Zeit die Karer und Leleger genannt 1); und jene, vermischt mit Joniern, traten z. B. in den Dienst des Aegypters Psammetich, um ihm gegen das Jahr 650 die Herrschaft zu erkämpsen 2). Die älteren Kreter werden nur von Bausanias 3) da, wo er über die messenischen Kriege wenig verdürzte Dinge erzählt, als Soldner der Spartaner erwähnt, und es bleibt wahrscheinlich, das Dichter, denen er folgt, kretische Soldner einer späteren Zeit in jene frühere versett haben. Eher glaubslich ist es, daß jene Arfader 4), welche den Messeniern zur Hüsse zogen, hierher gehören, da auch Sprichwörter bahin führen, daß bieses arme und rüstige Bergvolk früh seinen Wassendienst verkaustes), und da sogar bei Xerred Heere Einige aus demselben

<sup>1)</sup> Strabo 14, 2, gegen Ende.

<sup>1)</sup> Berod. 2, 152.

<sup>3)</sup> Paufan. 4, 8, 1; 4, 10, 1; 4, 19, 3.

<sup>4)</sup> Zwar nur exixovoor genannt; aber dieg ift der altere, Rame der Soldner.

δ) Αρκάδας μιμούμενος; ἐξ Αρκαδίας ἐπίπουροι; Parcemiogr. ed.
 Leutsch et Schneidewin p. 47 u. 158.

fich zum Mitfampfen anboten 1). Aber folche Erscheinungen waren febr vereinzelt.

Bon ben Tyrannen ber alteren Beriode fint viele erwähnt, bie mit Sulfe gebungener Leute ben letten entscheibenben Schritt thaten; aber unter folden Leuten hat man wohl weniger fich eigentliche Burger, mehr Bflichtige und Freigelaffene, jebenfalls Menschen zu benten, bie wir Broletarier nennen murben 2). Auf biefe find in ber Sauptfache auch jene Leibmachter zu befchranfen, welche allerbings manche von ihnen hielten; und alle biefe ftanben in ber öffentlichen Meinung fo niebrig, bag fie überhaupt jede Lohndienerei folder Art fehr verächtlich machten. Dagegen pflegte neben benfelben bie Burgerwehr nicht entwaffnet zu fein, und z. B. bei ben Bisistratiben, bem Kampfe bes Rlifthenes fur Delphi, ben Rriegen Bheidon's und gang besonbers bei ben sieilianischen Tyrannen tritt biese sehr beutlich als Die eigentliche Rriegsmacht bervor. Um entschiebenften war Bolyfrates ein Zwingherr, beffen nicht unerhebliche Land, und Seemacht aus wirklichen Solbnern, theils Briechen theils Fremben, bestand; jene Theffaler bagegen, welche bem Sippias in feinem letten Rampfe ju Sulfe tamen, icheinen mehr wirkliche Bunbesgenoffen gewesen zu fein.

Rach ben Tyrannen verschwinden die Soldner eine Zeit lang fast völlig. In dem Bertheibigungsfriege gegen die Berser kampsen nur Bürgerwehren, in denen jeder sich selbst ausrustet und unterhalt, wenn auch, wie in Athen, die armsten einige Beihülfe empfangen. Aber diese Bürgerwehr war doch nur zur Beschirmung der Heimath und zu nicht weithin gehenden und nicht lange dauernden Jügen zu gebrauchen. Als Kinnon den Angriffstrieg eröffnete und bald den Bundesgenossen es verstattete, statt Contingente zu stellen nur Gelb zu zahlen, da war es

<sup>1)</sup> Berod. 8, 2.

<sup>2)</sup> Buidas, s. v. Auxonodes; benn folche Bewaffnete nannte man auch Lytopoben.

nicht auffallend, war billig und nothwendig, bag bie auf ber Flotte bienenden Athener Sold befamen; eine Einrichtung, bie unter Berifles ichnell fo ausgebilbet wurde, bag ber Felbbienft fur ben attischen Burger auch schon ein Erwerbmittel wurde, wenngleich er vorläufig nur bem eignen Staate biente. In Athen hielt man inbeffen in ben fogenannten Stythen 1) ober ben bemaffneten Bolizeidienern auch ichon gebungene Fremblinge, und auf ber Flotte waren, wenngleich nicht bie Streiter, boch Ruberer und Seeleute meistens Miethlinge. Bei ben Berhanblungen über ben brobenben peloponnefischen Rrieg ftellt baber ber forinthische Gesandte bie Rampfer Athens als gebungene und unguverlässige Leute ber peloponnesischen Burgermehr gegenüber 2), wobei er bie Sache allerdings in feinem Intereffe übertreibt. Dit biefem Rriege felbft werben bie Solbner auf beiben Seiten üblicher. Die Korinther ichiden 2000 gemiethete Beloponnefier nach Botibaa 3); Brafibas führt jum Theil Solbner 4); Beloponnefier, vielleicht Arfaber, bienen einer bootischen Kaction 5); bie Athener laffen gegen Brafibas in Thracien werben ); Argiver, Mantineer, Rreter und Rhobier bienen als Soldner in ber attischen Expedition nach Sicilien7), und ein ftartes Corps Thrater fommt nur ju fpat, um noch abgehen ju fonnen !); Arfaber verkaufen fich fogar ichon einem perfischen Satrapen ). In ber letten Abtheilung bes Rrieges nahm aber bie Soldnerei reißenb schnell überhand, ba auch bie Spartaner mit einer Flotte an ber Rufte Joniens erschienen und Gubfibien von ben Berfeen

<sup>1)</sup> Rachweisungen und Belege bei R. F. hermann S. 129, 13.

<sup>2)</sup> Tbucyd. 1, 121.

<sup>8)</sup> Thucyd. 1, 60.

<sup>4)</sup> Thuend. 4, 80.

<sup>4)</sup> Thuept. 4, 76.

<sup>6)</sup> Thuept. 5, 6.

<sup>7)</sup> Thurnd. 6, 44.

<sup>1)</sup> Thucyd. 7, 29.

<sup>9)</sup> Thucyt. 3, 34.

erhielten, nun also beibe Parteien sich burch höhere Soldzahlungen die Seeleute abwendig zu machen suchten. Im Jahre 410 trat sogar die ganze Mannschaft der vernichteten spartanischen Flotte, saft als Soldner, wenigstens um Existenzmittel zu gewinnen, auf einige Zeit in die Dienste eines persischen Satrapen 1).

Bleich nach bem peloponnesischen Rriege sammelte ber jungere Cyrus griechische Rrieger in Maffe unter feine Fahne; und bie Thaten ber 10,000 Tapferen, welche Kenophon aus bem Innern Affens an ben Bosporus jurudführte, bewirften ein Staunen, bag fortan alle affatische Satrapen, wenn irgend moglich, Griechen ale Saustruppen in Gold nahmen, und bie aufftanbifchen Sauptlinge in Copern und Aegopten und ihnen gegenüber bie perfifchen Ronige ben Rern ihrer Beere aus griechischen Sopliten bilbeten; und mabrent fo bie Griechen auswarts bas Baffen - Sandwerf trieben, trug um biefelbe Beit Dionys in Sicilien fein Bebenfen, bem Borgange ber Rarthager zu folgen und feinem heere möglichft viele Barbaren einzuverleiben, bie unbebingte Bollzieher seines Willens maren. Sogar Agefilaus begunftigte bas Solonerwefen, indem er ee ben weichlichen Burgern ber fleinafigtischen Stadte erlaubte, ftatt perfonlicher Dienftleiftung Gebungene ju ftellen, bald unmittelbar werben ließ, am Enbe faft ein furchtbarer Golbner-Sauptmann murbe, fur ben tie fogenannten Cyrianer ben Stamm bes Beeres ausmachten 2).

Einen neuen und entscheidenden Schlag fur die Soldnerei gab der forinthische Krieg, indem für persisches Geld Truppen aufgebracht wurden, um die 3wede des persischen Hofes zu unterftugen und Agefilaus zur Rudfehr aus Aften zu zwingen,

<sup>1)</sup> Xen. Hellen. 1, 1, 24.

<sup>2)</sup> Xen. Hellen. 3, 4, und Agefil. 13 - 27; Plut. Agefil. 9; Repos, Infin und Andere, Die meistens Tenophon wiedergeben.

besonders aber Iphifrates auch bas Taftische biefer etwas leichter bewaffneten, boch in Reihe und Blieb fechtenben Schaaren verpollfommnete und seine Beltaften felbft ben Spartanern furcht bar machte. Seitbem verfiel bie Burgerwehr gufebenbe, inbem bie Burger als folche fich bem Dienfte entzogen und lieber Gebungene fampfen liegen. Man fühlte bas einreißenbe Uebel; und um ihm zu begegnen, wurde in manchen Staaten bie Ginrichtung getroffen, bag außerlefene Burger, fogenannte beilige Schaaren fich gang vorzüglich in ben Waffen übten. traten 3. B. in Theben, Argos und Arfabien auf, und theils biefe Schaaren, theile und bei weitem mehr brachten Epaminonbas und Belopibas, ihnen aber gegenüber bas um feine Erifteng ringenbe Sparta noch einmal eine fcone Berjungung unter bie Briechen. Aber nach biefer letten und überfpannten Rraftanftrengung folgte in jeber Sinficht bie Beit ber völligen Schredliches Unheil brachte ber heilige Rrieg, welcher wenigstens von ben Phofiern faft nur mit geraubten Tempelicaten und ruchlofen Goldnern geführt wurde; lettere nahmen beinahe ben Charafter von organifirten Rauberbanben Rach Erbrudung ber Photier und einer neuen Erschöpfung ber Thebaner war in furgem Athen noch ber einzige griechische Freiftaat, ber fich einer bedeutenberen Rriegemacht rubmte; und jebe politische Rebe bes Demosthenes giebt Beugniß, wie biefer es faum magte, jur Aussendung von Burgerwehr ju ermahnen, wie bie Coloner-Sauptleute, Die man ausschickte und felbft fur Serbeischaffung ber Gelbmittel forgen ließ, fich nach Gutbunten umhertummelten und Freunde oft weniger als Keinbe iconten. wie aber ber Rebner ichon ungemein viel zu erreichen glaubte, wenn auch nur ein Biertel ber Krieger wirkliche Burger Athens waren. In ber Schlacht bei Charonea rafften fich bie Athener und bie Thebaner noch einmal auf, nur war ber Erfolg ber eblen Unftrengung über bie Daaßen nieberschlagenb.

Unterbeffen anberten fich bie Dinge auf ahnliche Beife im

griechischen Weftlande. Tarent batte unter Archvias, furz vor und nach bem Jahre 390, feine glangenbfte Beriode 1); balb nach bem Scheiben biefes fraftigen Mannes verfiel es burch übergroßen Reichthum in fpbaritische Weichlichkeit, und seine Burger entwöhnten fich ber Baffen, um fie Goldnern ju uber-216 es nun ben italianischen Bolferschaften nicht recht gewachsen war, rief es Colbner-Bauptleute aus bem Stammlande. Archidamus, Gobn bes Agefilaus, erschien zuerft, erlitt eine schwere Rieberlage und ftel in biefer, mahrend Philipp bei Charonea schlug 3), und machte es burch seinen frühen Tod ber Rachwelt unmöglich, zu beurtheilen, ob schon er es auf Erfampfung einer 3mingherrichaft abgesehen hatte. Dann murbe Alexander von Epirus gerufen, ber manchen Gieg erfocht, nun auch gegen bie Burger Großgriechenlands feine Baffen wandte und Beißeln nach Epirus fchleppen ließ, weil jene mehr als feine Unterthanen fein wollten, jeboch ebenfalls ichon im Sahre 322 mit bem besten Theile feiner Rrieger ben Tob fand4). Bunachft erichien ber Spartaner Riconymus als Coloner-Sauptmann und faft ale 3minghert, aber ein unftater Abentheurer, ber es bei Beiten verlief 5). Endlich warf man fich bem befannten Phyrrhus von Epirus in bie Arme. Die sublicher gelegenen Stabte Broggriechenlands wurden theils in biefe Rampfe theils mit ben Beberrichern von Sprafus verwickelt. Ueber biefe werben aber unten genügende Beweise fommen, wie beibe Dionyse und alle aus biefer Quelle fliegenbe Tyrannen, bann Agathofles und feine politischen Sprößlinge, felbft hiero I. burch Golbner, welche fie ohne Unterschieb aus Griechen und Barbaren nahmen,

<sup>1)</sup> Siehe die Beweise bei Muller, Dor. 2, S. 176; und bei Baches mutb 1, 2, S. 325.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 3, 4.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 63 u. 88. Plutarch im Camillus Cp. 19.

<sup>4)</sup> Paufan. 1, 11, 3; Livius 8, 17 u. 24; Juftin 17, 3.

<sup>5)</sup> Diob. 20, 104 u. 105.

gum Befige ber Macht gelangten und fich in bemfelben be-

Bhilipp und Alexander hatten ein wirklich ftehendes Beer, bas jur Salfte aus Makeboniern, jur Balfte aus griechischen Solbnern zusammengesett mar, aber bas gesammte Fugvolf, welches in ber Schlacht am Granifus gegen Alexander focht, bestand aus griechischen Soldnern, und die perfische Blotte unter bem Griechen Mentor hatte ebenfalls faft nur griechische Bemannung. Inbeffen fam burch Alexander und feinen Stellvertreter in Europa, ben Antipater, boch eine Beit lang unter bie Soldner Bucht und Ordnung, wie fie ein ftehenbes heer unter tuchtigen Suhrern bat; unter ben Diabochen, gar ben Epigonen ging es wieder in jeber hinficht ins Bilbe und völlig Entbundene. Jebe Bartei, jeber Dynaft gebrauchte nur Soldner für seine 3mede, und biefe wechselten bie Fahne, je nachbem fie mehr Bortheil zu erlangen glaubten; ber Dberft jeber Abtheilung, ber Befehlshaber jeber Fefte fpielte ben The rannen, mogte er ben Ramen führen ober nicht; und wer Gelb, babei Luft jum herrschen hatte, ber fant leicht eine ibm zwedbienliche Bartei, noch leichter Soldner, bie ju Allem fur Beib erbotig maren 1).

So führte man ben Krieg; bazu bas Lodenbe ber herrlichkeit, welche bie alteren Tyrannen genoffen hatten, und bie Entstitlichung ber Menschen, ber Mangel an allen Burgertugenben, bas Unwesen ber Parteiungen und ber Hetarien, an beren Spite natürlich die entschloffensten und bie am meisten ruchsichtslosen Menschen standen; und wer mag sich wundern, wenn Zeiten kamen, worin die Tyrannen wie eine üppige Saat empor trieben? Biele wurden natürlich im wilden Getümmel

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen's Rachfolger Alexander's des Gr., 3. B. brittes Capitel im Anfange; noch mehr: E. B. Weber's Abhandlung über das Soldnersthum (vor Demosth. adv. Aristocr.)

zertreten, ehe fie zu einem Bachsthum gelangten, ber fie bemerkbar machte; aber zahlreich genug ist die Menge berer, über welche noch bis zu und Kunde gekommen ist.

Es ift baber bei bem Ginfluffe, welchen auch bie auswartigen Berhaltniffe ber griechischen Staaten auf bie Entftehung ber jungeren Tyrannis hatten, faum nothig bavon zu reben, wie große Rriege mit nicht griechischen Bolfern fie berbeiführten. Alle ertennen es an, daß fur Republiten ichon jeder Rrieg, ber einen bochften Befehlshaber an die Spige eines bebeutenben Seeres ftellt, eine fehr gefährliche Sache ift; biefe Befahr aber ungemein zunimmt, je mehr bas heer aus gebungenen Golbnern, nicht aus fogenannten ganbestindern besteht, und je mehr im Innern bes Staates fich Barteien befampfen, von benen jebe auch jenen Befehlehaber fur ihre befonderen 3mede benugen Berabe bann geschieht es leicht, bag eine Bartei querft fich, balb ben gangen Staat bes Ginen Billfuhr auf Gnabe und Ungnade übergiebt. Bei ben Griechen bes Beftens mar bieg besonders ber Hall, ba Tarent mit ben eingebornen italianifchen Bolfern ju fampfen hatte, gegen Sicilien aber Die Rarthager immer aufs neue auftraten, fobald fie die Griechen burch innere 3wifte unter fich entameiet ober gar fcben gerschlagen glaubten. Tarent hatte nur bas Glud, bag ber Tobesbote ben fcon gebornen Tyrannen gleich wieder abrief, oder bag biefer als unruhiger Abentheurer von felbft wieder ging. Sprafus verbanft biefen Rriegen, ben inneren Barteiungen und ben Gold. nern feine berüchtigten ober berühmten Thrannen, und ber Sturg eines jeden berfelben ließ Elemente genug übrig, aus welchen fogleich ober in furgem viele andere bort und in allen ficilifchen, auch in ben nachften italiotifchen Staaten hervorwuchfen. folden Rriegen braucht nicht weiter gesprochen zu werben, ba Alles, mas fich fagen ließe, ju fehr auf ber Sand liegt. gegen find jene auswärtigen Berhaltniffe noch ju erörtern, bie entweber nicht mit Baffengewalt, ober boch neben biefer auch

bebeutenb auf bem Bege entschieben wurden, welchen man eher ben biplomatischen nennen konnte.

In biefer Sinficht erfuhr bas Berhaltniß ber griechischen Ration zu bem verfifchen Reiche eine wesentliche Beranberung burch ben schmachvollen Frieben bes Antalfidas vom Jahre 3871); benn burch benselben wurden alle griechische Stabte auf bem affatischen Reftlande nebft ber Infel Cypern völlig an Perffen, wie wir fagen wurben, abgetreten, mabrent auch bie anbere hauptbebingung, bag alle übrige Staaten ber Griechen ganglich frei und felbitftanbig fein follten, im Grunde bie nachften Insulaner bes Chutes einer griechischen Macht beraubte und fie ben Bergroßerungs - Geluften ber Berfer bloß fiellte. Bene Stabte am Ruftenfaume bes vorberen Rleinaffens ichieben eigentlich feitbem aus ber Reihe ber Staaten, bie bier zu beachten find; benn fpater gingen fie an Alexander, an bie Dia bochen und bie neu entftanbenen Ronigreiche über, ohne jemals wieber ju eigentlicher Freiheit ju gelangen. Die Berfaffung berfelben war in ber Regel Die, daß fle bei eigener Municipal Bermaltung ihrer inneren Angelegenheiten festftebenbe Abgaben. auch wohl willführliche Brandschapungen gablten, und bann und wann Ruftungen für Flotten übernahmen. Inbesien geschah es auch, daß jest wieder ein Einzelner an die Spite geftellt wurde und fo bereits unter ben Berfern abnliche Tprannen wiedersehrten, wie fie am Schluffe bes zweiten Abschnittes ber vorigen Abtheilung vorgeführt wurden. Auf Eppern, bas übrigens lange por jenem Frieden von ben Griechen bes Stammlandes aufgegeben und ben Berfern überlaffen mar, blieb untet beren herrfchaft im Gangen bie altephonicifche Stadtverfaffung, nach welcher erbliche Ronige ale tributpflichtige herren an ber Spite fanden, unverlett; nur verbrängten fie in bem am meisten

<sup>1)</sup> Die Beweise theilt jede griech. Geschichte mit; inteffen nachweisungen 3. B. bei Bachemuth 1, 2, S. 237.

Urfachen ber jungeren Tyrannis. Auswartige Berhaltniffe. 27 griechischen Orte, in Salamis, bas griechische Saus, bem fie nicht trauen mogten, und festen an beffen Stelle ein phonicifches. Gine Folge bavon war, bag ein tuchtiger Abfommling aus jenem, unter Mitwirfen von Colonern und von Aufftanbischen verschiedener Art, fich gewaltsam ber Berrichaft bemachtigte und die fo gestiftete Tyrannis am Ende auch ber perfifche Sof anerfannte1). Die biplomatischen Runfte ber perfischen Satrapen fpielten bagegen mehr nach ben Infeln por ber Bestfufte Rleinaffens hinuber, wo fie an bem farifchen Berricherhaufe, bas meistens nur scheinbar perfische Dberhobeit achtete und fich um Rhobos, Ros und bie fleineren Sporaben ju vergrößern fuchte, Rebenbuhler hatten. Bahrend letteres bie Reibungen im Innern biefer fleinen Staaten benutte, um fle endlich geradezu fich unterwürfig ju machen, fanbten jene habernben Barteien und Setarien Belb und Leute, um einen Zwingherrn an bie Spite ju bringen, ber nichts als Bafalle fein follte. Samos und auf Lesbos werben im zweiten Abschnitte Tyrannen biefer Art vorfommen; bedeutende Fortschritte machten Die Berfer allerdings nicht auf biefem Wege, ba fie nicht fortwahrenb eine Flotte in jenen Bemaffern hielten, bagegen Athen aufs neue eine Seemacht wurde, und die Staaten gleichfalls hinberlich blieben, welche im fogenannten Bunbesgenoffen-Rriege fiege reich ihre Unabhängigfeit gegen Athen behaupteten 2).

Sehr wichtig, und bald fast allein bestimmend wurde für die alte griechische Heimath das Verhältniß zu Makedonien. Philipp trachtete zwar während des ersten und längeren Theils seiner Regierung nur danach, in seinem Makedonien und dem griechischen Colonie-Lande, welches man früher die thrakische Küste nannte, dis an das Rhodope- und Pangaus-Gebirge ein

<sup>1)</sup> Die Belege findet man in dem zweiten Abschnitte ba, wo von der Tyrannis auf Cypern ergablt wird.

<sup>2)</sup> In den Jahren 357-355, fiehe Clinton's Fasti, und über die Thats fachen felbft jede griechliche Geschichte.

für feine 3mede wohl georbnetes Stammland ju gewinnen, und als Rebenlander unter verschiedenen Ramen und Berhaltniffen biesem Theffalien und jum Theil Juprien, Epirus und Thracien anzureihen; aber nach Erreichung biefes erften Bieles und nach einer furgen Rubezeit, welche mit bem Frieben bes Jahres 346 eintrat, arbeitete er befto angelegentlicher baran, auch gang Gries denland, wenn möglich, auf irgend eine Beife unter feine Dberhobeit zu bringen. Belche Mittel gebraucht murben, wenn fte nur ju bem 3wede felbft führten, besonbere also auch bie Frage, ob er bei inneren Barteiungen unter ben Briechen Demofratie ober Ariftofratie begunftigte, war ihm an fich febr gleichgultig; allein weil bie anzumenbenben Runfte bie Deffent lichkeit einer Bolfeversammlung nicht ertragen konnten, hatte er lieber mit Benigen, also einer oligarchischen Bartei, einer verratherischen Betarie ober einzelnen fauflichen Mannern zu thun, am liebsten mit Leuten, Die jur Ergreifung ber Thrannis in ihrer Baterftadt wohl Luft hatten und in ihm ihre Stuge fuchen mußten 1). Am thatigften war er in letter Art auf Euboa, wo eine Reihe von Tyrannen in feiner Zeit auftraten. Allerbings verbankten fie ihren Ursprung auch ben inneren Sehben auf biefer Infel und ben babei gebrauchten Golbnern und ben raft los thatigen Setarien; aber ihren Rudhalt hatten fie in Bhilipp. Als biefer über Megara fein Gewebe bis in ben Beloponnes ausspann, erhielt auch hier Meffene einen Eprannen und zugleich Bafallen auf bem außerften Borpoften, mabrend überall in Griechenland bie reine Demofratie, welche allerbings mehr eine nationale Batrioten . Bartei bilbete, gurudgebrangt und die oligarchische Aristofratie, welche bem nordischen

<sup>1)</sup> Bemeise Menge glebt jede politische Rede bes Demosthenes, Die nach dem Jabre 346 gehalten ift, boch auch jede griechische Geschichte. Bergleiche 3. B. Plaß, Br. 3, lettes Capitel.

Ursachen ber jungeren Tyrannis. Auswärtige Berhaltniffe. 20 Serricher wegen erhaltener Bortheile gunftiger war, hervorges jogen wurde.

Alexander felbft veranberte nichts Befentliches, nur murbe burch bie Schleifung Thebens auch Athen, bem Beerbe ber Demofratie, ein Schreden eingeflößt, und zugleich wurben bort bie einflufreichften Danner bes fruberen Spftems ausgetrieben. Für ben in Europa zurudbleibenben Antipater war also ber Bang ber Politif ziemlich fest vorgezeichnet. Man fann nicht fagen, bag er bie Tyrannis unterftust hatte; benn bieß ware gegen Alexander's Geift gemesen, und Beweise liegen nicht vor, ba gerabe in jener Beit feine Tyrannen neu vorfommen und vor allem Stadt-Commandanten fich nicht zu eigenmächtigen Berren aufwerfen burften; aber er hatte in Griechenland alle Diejenigen gegen fich, welche fich Patrioten nannten und zugleich als Bolksfreunde bie bemofratische Richtung nahmen, und hielt baber an bem oligarchischen Spftem feft, in welchem er naturlich nach Alexander's Tode und ber Unterbrudung bes lamischen Rrieges bestärft murbe. Dies beweisen genügend Die Berfolgungen, bie bamale nach ber ausgesprochenen Acht gegen Biele ergingen. Sie find und gwar nur aus Athen naber befannt, erftredten fich übrigens über gang Griechenland und raumten aller Orten unter ben Batrioten auf. Abgefehen von ben Actolern und ben Spartanern, von benen Lettere fich an bem lamifchen Kriege nicht betheiligt hatten, Erftere nach Beenbigung bes Rampfes megen anderer bringenber Beschäftigungen nicht angefaßt werben fonnten, befam in allen Staaten bes griechifchen Stammlandes eine oligarchische Bartei alle wahre Dacht burch mafebonischen Ginfluß in bie Sanbe. Sogar in Athen behielten nur biejenigen Stimmrecht, welche ein Bermogen von 2000 Drachmen, etwa von 500 Rthlr., nachweisen fonnten; eine Salfte ber Burger, bie es nicht vermogte, follte nach Thracien verpflangt merben, und eine mafebonische Besagung, bie fruber schon auf ber Rabmea und in Afroforinth war, wurde nun

auch in Munichium ober in die hafenstadt von Athen gelegt 1). Uebrigens kehrten burch biese Oligarchien, die fich auf
makedonische Lanzen ftutten, wenigstens geordnete Zuftande
zurud.

Diese wurden gleich nach bem Tobe Antipater's im Jahre 319 bis in ihre außerften Grundlagen erfcuttert's). Bum Reichsverwefer wurde an feiner Stelle Bolbfperchon ernannt, ebenfalls ein alter und wohlverbienter General Alexander's, indeffen ein für biefen Boften möglichft wenig geeigneter Dann; man überging bagegen Antipater's Cohn, Raffander, bem es allerbings an bewährten Berbienften noch fehlte, ber aber mehr bie Rraft und ben Ehrgeig fur einen folden Boften in fich fühlte. Er war nicht gefonnen, seine Soffnungen und fuhnen Blane fallen ju laffen; und rechnen konnte er auf viele Anhanger feines Baters im heere, auf bie Oligarchen und 3wingherren in Gries chenland und auf Btolemaus und Antigonus, die wenigstens gegen eine Uebermacht bes Reicheverwesers mit ihm gemeinschaftliche Sache machten, wenn fle auch in allen anderen Dingen ihm sowohl als einer bem anderen feind waren. Balb ging ber offene Kampf vor fich, und ba Bolvfverchon richtig vorausfab, bag Raffander querft im eigentlichen Griechenland fich feft. zusehen suchen wurde, es alfo barauf antaine, biefes fur Die Regentschaft zu gewinnen, so ergriff er nach langer Berathung eine in ben griechischen Angelegenheiten völlig umfchlagenbe Bolitif. Die Sache ber treu an Raffander haltenben Oligarchie beschloß man aufzugeben und bafür bie ber bemotratischen Bartei auszubenten. Ein berüchtigtes Ebict erfolgte, in welchem befohlen wurbe, bag in ben griechischen Staaten Alles wieber auf ben Fuß au seben ware, auf welchem es unter Philipp und bei

<sup>1)</sup> Diod. 18, 18; Blut. im Photion 28-30, und im Demoft. 28 u. 29.

<sup>2)</sup> Rachweisungen über das Folgende bei Dropsen in den Rachfolgern Alez.'s des Gr. Buch 2, Capit. 1; und das bald zu erwähnende Decret Podpsperchon's ift bort G. 218 in einer Ueberfetzung mitgetheilt.

Urfachen ber jungeren Tyrannis. Answärtige Berhaltniffe. 31 bem Auszuge Alexander's nach Aften gestanden hatte; ja von völliger Freiheit und Selbftfandigfeit ber Briechen war in bemfelben die Rebe. Diesem Ebicte folgten Schreiben an bie eingelnen Staaten, in welchen biefe oft gerabegu aufgeforbert murben, bie Oligarchen zu vertreiben und ihre Buter einzuziehen, bagegen bie burch jene Berbannten wieber aufzunehmen und in ber Berfaffung zu einem mehr bemofratischen Charafter zurudzufehren. Anbere Schreiben ergingen an bie matebonischen Commanbanten, nach benen biefe ber veranberten Bolitif gemäß zu Dennoch faßte Raffander querft in Athen Kuß wirken batten. und breitete bann feine Dacht über Theile von Griechenland, enblich über Makedonien aus, ohne bag er barum ben Bolyfperchon und beffen Sohn Alexander völlig hatte überminden fonnen; überbieß ließen auch Antigonus und Btolemaus Landund Seemacht in Griechenland auftreten, um angeblich bie grichifden Staaten mit mahrer Freiheit zu begluden, im Grunde jeber für fich gerabe fo viel als möglich mar zu erobern. Dabei murben bie nun entstehenben Rampfe mit Solbner-Schaaren geführt, bie zu jebem mehr Bietenben übergingen, alle nur fur fich etwas erbeuten wollten, oft ben ihnen gundchft vorgefesten Samptleuten, Die ihr Glud ju machen fuchten und ihren Rries gern Berheißungen jeber Art machten, mehr als ihrem eigents lichen Oberherrn ergeben waren.

Etwas genauer wissen wir nur, wie es bamals in Athen herging, wo unter anderen ber eble Photion seinen Tod fand, bagegen in Demetrius dem Phalereer ein Stadt-Director eingessetzt wurde, der gewisser Maagen in die Reihe der damaligen Tyrannen gehört, aber doch auch eine zu ebele Haltung behauptete, als daß man ihn geradezu mit diesem Ramen drandsmarten dürste. Allein über ganz Griechenland, außer in Actolien und Sparta, herrschte das wildeste und ruchioseste Kriegsgestümmel, indem ein wüthender Ramps der Parteien, einer Seits der demokratischen und zugleich patriotischen, anderer Seits der

aristotratisch-oligarchischen und zugleich matebonischen, zu hellen Klammen aufloberte und von alten Saubegen, von Bolysperchon und seinem Sohne, von Raffander, von Antigonus und beffen Sohne Demetrius und von Btolemaus angefacht wurde, biejenigen aber, welche balb bie Flammen lofchen, balb fie weden follten, feine andere ale jene Solbner und jene Setarien maren und selten anderen ale folchen gehorchten, welche ihnen bie zügellosefte Wirthschaft verftatteten. Das Gemalbe weiter auszuführen, verbietet hier ber 3med; barüber find aber wohl feine Rachweisungen nothig, daß biese Zeit für eine Tyrannis von Rriegshauptleuten so gunftig war, als je eine andere. Unmöge lich ift es baber auch, alle Tyrannen biefer Jahrzehende aufzugahlen, und oft wird es zweifelhaft, ob man jemanben nur einen Blatcommanbanten ober einen Tyrannen nennen foll; für bie Rudwirfung auf bas Innere ber griechischen Staaten war ber Rame ziemlich gleichgültig, bas Wefen ber Dinge faft gang baffelbe.

Diese schlimmste Periode nahm ein Ende, als nach ber Schlacht bei Ipsus (301) Demetrius 1), ber bamals stücktige Sohn bes gefallenen Antigonus, sich in dem Peloponnese mit ben Trümmern der eignen Macht und der seines Baters lauernd sessiese, Kassander die Sicherstellung seines Thrones in Makedonien und Rebenländern nur 3 Jahre überlebte und seine Sohne ihm schnell hinter einander in den Tod solgten, dann Demetrius Herr von Makedonien und Thessalien, ziemlich von Eudöa und Böotien, serner von Athen, Megara und dem grösperen Theile des Peloponnesus wurde. Das wirkliche Königthum schien Kuß sassen zu sollen, und der hohe Wellengang legte sich jedensalls; nur die Aetoler im westlichen Theile Griedhenlands behaupteten sich als ein freies Bergvolt, und Sparta, das hinter seinen Bergen nun einen etwas ätolischen Charakter

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen's Rachfolger Aleg.'s bes Gr. Buch 4, Capit. 2.

Urfachen berjungeren Tyrannie. Answärtige Berhaltniffe. 33

anzunehmen anfing, bem fpater zwei Reformatoren, Agis und Rleomenes, ohne bleibenben Erfolg entgegen mirften, beharrte im Beloponnese bei feiner jeboch immer mehr verfallenben Berfasfung, mahrend in wenigen Landschaften fich auch noch vereinzelte Thrannen hielten. Und als Demetrius im Jahre 287 burch eigne Thorheit und abentheuerlichen Uebermuth fiel, fein Sohn Antigonus aber, mit Beinamen Gonatas, nur noch einige Stabte Griechenlands hielt, barauf um ben makebonischen Thron fich erft Byrrhus und Lyftmachus, balb biefer und Seleufus schlugen, endlich bie Ballier bas makebonische Stammland ber Art überschwemmten, baß einige Jahre beinahe gar fein matebonischer Staat vorhanden war: ba hatten bie Briechen bie gunftigfte Belegenheit, fich ber matebonischen Commanbanten und ber erflarten Tyrannen zu entlebigen, und fie benutten biefelbe, wenn auch nicht aller Orten mit Erfolg. Sie ftrebten nach republikanischer Freiheit gurud, inbem feit bem Jahre 281 auch zu bem achaischen Bunbe bie erften Faben gefnupft murben; ja, fie faßten neues Bertrauen ju fich, ba bie vereinten Contingente wirklicher Burger, welche in ber vollige Bernichtung brobenben Roth einmal wieber nach alter Weise in ben Waffen erfchienen, eben jenen Galliern eine entscheibenbe Rieberlage beibrachten, benen bas gerruttete Makebonien nicht hatte wiberfteben fonnen.

Seitbem werben bie Verhältnisse zu Makedonien ber Tyrannis weniger gunftig, und biese nimmt wieder ab. Jener Antigonus schwingt sich bort auf ben Thron und findet sich zwar
mit Pyrrhus ab, ber nun in Italien ein Königreich zu erobern
sucht, hat aber im Stammland und an bessen Nordgränze zu
viel zu schaffen, als daß er sich erheblich um Griechenland bekummern könnte. Hier sind fortwährend die Aetoler kampfgeubte,
selbst kampfsuchende Republikaner, und die Spartaner wenigstens
in Zuruczgezogenheit der Wassen noch kundig und beshalb unabhängig; ber sich immer mehr entwickelnde achäische Bund

aber fehrt gleichfalls fur bie Rriegführung bahin gurud, ben Rern ber bewaffneten Macht aus eignen Burgern zu bilben und bamit jugleich ben republikanischen Sinn ju weden unb ju fraftigen. Roch einmal trat gwar Byrrhus D, nach Bereitelung feiner Blane im Beften, ale Friedensftorer auf, hatte auch gern einen Abentheurer und spartanischen Kronpratenbenten ben Unwohnern bes Eurotas als belehnten Tyrannen aufgebrungen: allein hier wurde er gurudgeschlagen, und in Argod fanb er balb nachher, im Jahre 272, burch bie Sand eines Beibes feinen Tob. Auch mar Antigonus bem Begner bis Argos gefolgt und feste fich baburch wieber in Griechenland feft, worin ber ichnell und gludlich beenbete Rampf gegen Alexander, Cobn bes Byrrhus, feine Beranberung hervorbrachte. Inbeffen bie frühere Berwirrung hörte boch auf; bie Konige Makeboniens hielten in ihrem heere freilich auch noch Golbner, jest fogar auch Gallier, aber biefe gehorchten ihrem Berrn, mahrent man in ben griechischen Staaten felten einmal bie Roften fur ben Unterhalt ber Golbner erfchwingen fonnte und baher bie Burger felbft bienen mußten-; und Alles ichieb fich flarer in zwei fcharf getrennte Barteien, in bie matebonifche, welche fur ihre 3wede immer noch gern auch Tyrannen benutte, aber in bem Bolfe nirgenbe Anklang und Bertrauen fant, und in bie patriotische und zugleich foberirt-republikanische, welche allmalig bie noch gebliebenen Tyrannen befeitigte. Als noch etwas später bie Achaer mit ben Aetolern und ben Spartanern brachen und biefer 3wift erft fur bie Bunahme ber matebonischen Dacht. bann gar fur bie Einmischung ber Romer gunftig wurbe, hatte bieß nur bas völlige Erfterben ber Tyrannis jur Folge, ba republifanischer Sinn wieber zu fehr erwacht mar, als baß fogar eine frembe Dacht burch Begunftigung ber Tyrannis ihre 3wede in Griechenland hatte erreichen fonnen, und ba Rom

<sup>1)</sup> Dropfen Geschichte bes Bellenismus Buch 1, Capit. 3.

Ursachen ber jüngeren Eprannis. Auswärtige Berhältnisse. 38 vorläufig ben Griechen mit Freiheit schmeichelte, um sie willfähriger zum Kampfe gegen Makebonien zu machen. Denn bas endliche Auftreten ber Tyrannis in Sparta hat mit bieser politischen Entwirrung nur in sofern einen Zusammenhang, als durch ein Zusammenwirken ber Achaer und ber Makebonier ber letzte große Heraklibe Sparta's, Kleomenes, vertrieben und bann bieser Staat einem anarchischen Zustande überlassen wurde.

Mus biefer, für ben vorliegenben 3med jufammen gebrangten, Darftellung wirb fich genügenb ergeben haben, wie fehr politische und zwar besonders biplomatische Berhaltniffe Griedenlands zu Makedonien bas Aufkommen einer neuen Tyrannis begunftigten. Bum Schluffe muß leiber! noch bingu gefett merben, bag fogar in ber Briechen eignen Mitte ein gefeierter Staat, bas auf feine Berfaffung und Freiheit fo eiferfüchtige Sparta, ber Tyrannis einigen Borfchub leiftete. Dies geschah in bem Zeitabschnitte, welcher fich vom Enbe bes peloponnes fischen Rrieges (404) bis zu bem nach Epaminonbas Tobe erfolgten Frieben (361) erftrectt'). Jener Krieg war zugleich ein Rampf ber Aristofratie und ber Demofratie gewesen, und bie Erftere erfocht, unter Sparta's Leitung, einen entschiebenen Sieg, jog aber bann, wie fo häufig geschieht, bie Bugel ju scharf an und begunftigte aller Orten eine Oligarchie, bie fich nicht felten ber Tyrannis naherte. Sparta trug fogar fein Bebenken, lep. tere zu bulben, wenn fie nur gegen bie Demofratie ein ficheres Unterpfand gab. Belegt wird bieß fofort burch bie Ginfetung ber Dreißig in Athen, welche eben wegen biefer Bahl eigentlich ein oligarchisches Staats-Directorium bilbeten und feine Tyrannen waren, welche aber wegen bes Charafters ihrer Regies rung von ben fpateren Griechen, auf ben Borgang erbitterter

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Schitderung des Isotrates im Panegyr. (S. 110 — 122 ed. Rauchenstein), der freilich die Farben etwas ftart aufgestragen hat.

Athener, Tyrannen genannt wurben. Wenige Jahre nachher, wird fich unten zeigen, scheuete fich Sparta nicht, Lykophron, ben Tyrannen von Bhera, ju unterftugen, weil mahrscheinlich ber hohe Abel ber Theffaler nicht unbebingt ben spartanischen Machtgeboten gehorchen wollte. Berüchtigt find aber bie Defarchien Lufanber's ober jene oligarchifchen Regierungs-Behorben, welche biefer in ben von Athens Oberherrschaft befreiten Inselund Ruften Staaten mit eigner Macht und mit Bulfe von Setarien einsette, und welche oft genug und mehr noch ale bie Dreifig in Athen ben Ramen von Tyrannen verbienen mogten 1). Gben fo berüchtigt find bie spartanischen Sarmoften ober Stabtcommanbanten, von benen Klearch in Byzanz gerabezu in ber Reihe ber anerkannten Eprannen auftreten wirb. Diefer trieb es inbeffen ju arg und Sparta felbft mußte fich entfchließen, feinen ungerathenen Sohn zu entfernen; nur mag mancher anbere Sarmoft nicht viel beffer gehaufet haben. Mit bem Ginfen Lysander's trat in Agefilaus ein Führer an bie Spige, welcher, brudte er auch über manches bofe Treiben einiger Dligarchen ein Auge ju, es boch bis ju einer Begunftigung ber Tyrannis nicht fommen ließ. Immerhin war es mahrent ber Berlegenheiten bes forinthischen Rrieges Sparta nicht anftößig, fich eng mit Dionys von Spratus ju verbinben und von biefem wieberholt Sulfesenbungen anzunehmen 2), und bie Befetung ber Rabmea nebft ber Begunftigung einer thebanischen Setarie giebt einen anberen Beweis, wie weit auch unter Agefilaus Sparta ging. Es fehlen uns nur über bie augenblicklich in Theben eingetretenen Buftanbe folche Schilberungen, wie wir fie über Athens 30 Tyrannen in ben attischen Rebnern, befonbere im Lyfias haben, und lebiglich biefem Grunde mogte

<sup>1)</sup> Bergl. Die Rachweisungen bei R. F. Germann S. 39.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 25 und 7, 1, 28; Plut. im Lysand. 2; Lysias de Arist. bonis p. 183 ed. Tauchnitz; unten Tyranuis in Sicilien.

es zuzuschreiben sein, baß in ber griechischen Geschichte nicht auch von ben thebanischen Tyrannen die Rebe ist; bem gleich verhaßten Argos suchte bagegen Sparta bestimmt einmal einen bort verjagten Tyrannen wieder aufzubringen 1). Der Unfug, ben es getrieben hatte, rächte sich indessen burch bas nun erfolgende Einschreiten der beiden thebanischen Heroen auf eine Weise, daß er in der Folge nicht wiederkehren konnte; davon ist Sparta nicht frei zu sprechen, daß es gerade in den Zeiten, worin die jungere Tyrannis zuerst erschien, seine Macht mehr für die Möglichkeit der Wiederkehr als gegen dieselbe wirken ließ.

Endlich follte biefes burch feine letten Schicffale auch noch ben Beweis geben, wie ein bislang nicht berührter Grund gur Thrannis führen konnte. Möglich war es nämlich auch, bag ein Staatsgebaube vollig jufammenbrach und bann ein fühner Mann ben anarchischen Zustand benutte, um sich auf ben Trummern zum Gebieter zu machen. Gine folche Lage ber Dinge trat in Sparta ein, als nach ber Schlacht bei Sellafia '(im Jahre 222) ber lette Berafliben-Ronig Rleomenes nach Aegupten entwich, um theils nicht Beuge von ber Demuthigung feines Baterlandes ju fein, theils bort ale Solbnerführer bie Mittel au einer Wieberherftellung ber Macht beffelben au gewinnen, als aber ber Sieger Antigonus weber Zeit hatte, langer im Beloponnese zu verweilen, noch geneigt war, bie Achaer burch eine ihnen gunftige Anordnung ber Dinge ju ftarf werben gu laffen. Ein Lyfurg mußte in ber allgemeinen Berwirrung einen naber berechtigten Berafliben zu verbrangen, spielte indeffen noch mehr Die Rolle eines verfaffungemäßigen Ronigs; aber nach feinem Falle ging Machinabas ichon offener zu Werke, bis Rabis aus einem verwegenen und rudfichtolofen Banbenführer gerabezu ein ruchloser Tyrann murbe 2). Aehnliche Falle fommen aber in

<sup>1)</sup> Baufan. II, 21, 9; unten Tyrannis in Argos.

<sup>2)</sup> Borlaufig Die nachweisungen bei R. F. hermann S. 80, ba unten genauer hiervon zu reben ift.

gleichem Maaße nicht vor, ba in ber Regel entweber eine fiegende Partei ober ein auswärtiger Sieger sofort bas heft ber Regierung in die hande nahm. Den Athener Lachares 1) kann man also kaum hierher rechnen; eher ist dieß auf einzelne Zeiten der sicilianischen Griechen, besonders auf die unmittelbar nach bem Falle bes Agathokles solgende, anzuwenden.

Dieß find bie Ursachen, welche bie jungere Tyrannis ent-Allgemeine Entsittlichung und befonbere bas fteben ließen. Schwinden ber Tugenben, welche bie Burger befigen muffen, wenn überall ein Freiftaat möglich fein foll, machten minbeftens für bie Rudfehr ber Tyrannis Alles empfänglicher und zum Wiberstande weniger tuchtig; bie Goldnerei aber und jene politischen Berhaltniffe, welche gewöhnlich bie Parteien ober bie Betarien im Innern aufregten, gaben ben 3mingherren bas Ihrer Dehrgahl nach gingen biefe aus Rriegsoberften hervor, welche ihre militarische Macht gegen eine zieinlich wehrtofe Burgerichaft migbrauchten, um fich ihr als unumschrantte Bebieter aufzubringen; eine fleinere Balfte wurde aus Fuhrern einer Bartei Berren bes gangen Staates, fonnte aber babei ebenfalls felten bas Mitwirfen von Golbnern ober eines auf Militarmacht fich ftugenben fremben Berrichers entbehren. Eben in biefem überwiegenben Ginfluffe, welchen immer bie bewaffnete Macht über Wehrlose übte, liegt bas am meiften charafteristische Merkmal, burch welches bie jungere Tyrannis fic von ber alteren unterschieb; benn biefe Art bes Ursprunges mußte naturlich auf ihr ganges weitere Wefen vielfach rudwirfen; allein ift bamit auch ichon ber Sauptzug für eine Charafteriftif berfelben angegeben, fo ift es boch zu einer Bervollftanbigung nothig, baß noch einige anbere Buntte im Gegenfate ju ber älteren Tyrannis hervorgehoben werben.

Dahin gehört junachft bie Bemerfung, bag man bei biefer

<sup>1)</sup> Unten Tyrannis in Athen.

jungeren Gattung nicht auf ahnliche Weise bestimmte Wohnsthe ber Griechen scharf ale folche bezeichnen fann, von benen man wegen bes Banges ber inneren Entwidelung gleichsam vorherzusagen berechtigt mare, baß früher ober später bie Tyrannis eintreten wurbe, wenn nicht ftorenbe Sinberniffe eintraten. ber erften Abtheilung geschah bieß, inbem eine Art von Gurtel aus ben griechischen ganbern herausgeschnitten und im voraus berechnet wurde, wie fruh ober wie fpat ein Staat in bemfelben als ein hellerer ober ein matterer Stern erscheinen mußte. biefer fann man hochstens biejenigen wegschneiben, bie wohl früher Staaten gewesen waren, aber jest alle Selbftftanbigfeit Und bieß begegnete ben Griechen bes fleinastatischen Festlandes eigentlich schon seit bem Frieben bes Untalfibas im Jahre 387, indem nur am Bontus fich Ausnahmen fanden, ben Stabten ber fogenannten thrafischen Rufte mit vorläufiger Ausnahme von Byzang und Perinth balb nach Philipp's Thronbesteigung, also etwa seit bem Jahre 350, ben Theffalern fast gleichzeitig und ben Umbrafioten, bie ichon eine Befagung Philipp'e eingenommen hatten 1), unbebingt feit bem Jahre 296, als ihre Stabt an Borrhus abgetreten und nun zu beffen Reffbeng erhoben wurde 2). Abgesehen also von biefen Theilen ber griechischen Ration, in Betreff beren fich bie Beit bestimmen laßt, feit welcher nicht wohl ober boch nur fehr vorübergebend Tyrannen unter ihnen erscheinen konnten, ift in ber jegigen Abtheilung Alles regellofer, nicht an auszuersehenbe Beiten unb Derter gebunben, hangt Alles vielmehr von fogenannten Bufälligfeiten ober bavon ab, wie nun gerabe jebes Dal Mangel an Burgertugent, Bartelungen, Golbner und auswärtige Berbaltniffe auf einen Staat wirten; und nur aus ber allgemeinen

<sup>1)</sup> Demosth. de Haloneso ed. Tauchn. 1, p. 91; Diod. 17, 4.

<sup>2)</sup> Plutarch im Pyrrhus Cap. 7; Polyb. 22, 13, 9; Strabo 7, 7 p. 120 ed. T.

Beschichte Briechenlands fann, wie oben geschehen, angebeutet werben, wann und wo biefe Uebel Rarfer vorwalteten. Actoler, auf beren innere Berhaltniffe Matedonien niemals Ginfluß gewann, ba fie hinter ihren Bergen fich ichusten, haben feine Tyrannen gehabt, und fie verbreiteten ihre Macht über Afarnanien und bie Landchen am Barnag ber Art, bag auch bier Die Eprannis nicht auffam; Sparta, ben Mafedoniern am entfernteften und burch feine Burger und feine Lage immer noch gefchutt, ermehrte fich berfelben, bis bas alte Staatsgebaube aufammenbrach; bie nörblichen Staaten in Großgriechenland entschlüpften benen, welche fie eigentlich fcon umgarnt hatten, nie burch eignes Berbienft; Massilia wurde von feinem Ereigniffe berührt; überall fonft, wohin fich nur bas bamalige Beltgetummel erftredte, brachte es auch hier ober bort Tyrannen mit fich, und zuweilen konnte jeber griechische Staat von einem befonberen Blude fagen, wenn er biefer Plage entging.

Gine andere Berschiebenheit besteht barin, bag bie altere Tyrannis burch ein allgemeines und gleichartiges Aufftreben ber unteren Stanbe gegen einen bevorrechteten Abel, folglich burch ben sogenannten Demos gehoben und getragen wurde, in biesem seine Stuge hatte, wiewohl er von berselben in einer wesentlichen Sinsicht betrogen mar, uub bann ihrem Untergange von felbft entgegen eilte, wenn bie Erben ber Dacht auch ben Demos fich verfeinbeten. Diese jungere Tyrannis ftutt fich auf eine Baffengemalt, welche eine innere Bartei bes Staates, baufiger irgend eine auswärtige Dacht, oft beibe zusammen wirfend verleihen, und fie fallt, sowie jene burch politische Ereigniffe gebrochen wirb. Es ift möglich, bag bie Manner, welche 3wingherren werben, vorher auch tie Rolle von Demagogen spielen und felbst spater noch etwas biefe beibehalten; bieg wirb fich 3. B. an ben theffalischen Gebietern und an bem alteren Dionys bestätigen; aber nothig ift bie Demagogie nicht, und immet bleibt fie nur ein wirksames Sulfemittel; bie mahre Stute ber Tyrannis hat man in der Stellung an der Spike irgend einer Hetdrie, der leichten Herbeischaffung von dienstbaren Soldnern und in dem politischen Interesse irgend eines größeren und aus wärtigen Herrschers zu suchen. Es wurde sogar leicht jemand durch eine von außen gewonnene Macht Zwingherr eines Staates, dem er völlig fremd war, gar nicht als Mitbürger angehörte, gegen den er also nicht einmal die Rücksichten nahm, welche selbst der Unterbrücker gegen seine eigne Baterstadt zu haben psiegt. Daraus solgt natürlich viel über den Geist und den Charakter einer solchen Zwingherrschaft, da ihr das Wohl des Staates ungleich mehr als jener früheren gleichgültig war, und da sie hauptsächlich nur für sich und einige Getreue densselben ausbeuten und ihn zur Befriedigung ihrer Wünsche und Gelüste benugen wollte, hiebei nicht einmal auf eine lange Dauer der Herrlichseit rechnen konnte.

Denn auch bie Berschiebenheit verbient Beachtung, bag im Bangen ber Sturg ber einzelnen Zwingherren viel rafcher unb in einem hoben Grabe auf andere Beife ale in ber vorigen Beriobe geschah. Damals war es etwas gang Gewöhnliches, baß ber Stifter ber Tyrannis nicht allein felbst fich bis an fein naturliches Enbe behauptete, sonbern bie Berrichaft auch an einen zweiten, felbft an einen britten Erben übergeben ließ; und fanden auch Ausnahmen ftatt, so wurde boch bie Tyrannis in ber Regel baburch gefturzt, bag ber Demos in Berbinbung mit ben nachgiebiger geworbenen Ueberreften ber alten Ariftofratie bie entarteten Erben verjagte und bann eine republikanische Bers faffung berftellte, welcher jene vielseitig vorgearbeitet hatte. Bei ben Zwingherren biefer zweiten Beriobe findet man nur in bem noch etwas verwandten Zeitraume von 400-350, bag Tyrannen Stifter eines Berricher-Baufes werben, in benen bie Burbe erblich weiter geht, und auch biefes nur an Bunkten, wo es leicht au erflaren ift; in Theffalien nämlich, beffen pheraifche Bebieter, wie oben gefagt, noch eine gewiffe Berwandtichaft mit benen ber

vorigen Abtheilung haben, in Cypern, wo aber bie Tyrannis jugleich eine Fortfetjung bes alten erblichen Ronigthums war, und in Sprafus, wo wenigstens bem alteren ein jungerer Dionys folgte, übrigens ichon ju Gelon's Beit bie Tyrannis etwas ben Charafter eines Ronigthums angenommen hatte. Die Tyrannis von Beraflea am Bontus erftredte fich nur in biefe Beit berüber; überall fonft, und zwar gerabe in ber Beit, worin bie Saat ber 3mingherren am uppigsten auflief, wurde gewöhnlich ichon ber Erwerber ber Gewalt entweber erschlagen ober vertrieben ober abzugeben gezwungen, und felten behauptete fie jemand bis an feinen naturlichen Tob. Saufig wurbe, was fruber faft nie gefcah, ein Tyrann burch einen anberen entfest; ber Sturz erfolgte balb burch einen Aufftant im Innern, auch wohl burch bie hand eines Tobtschlägers, balb burch einen überlegenen Hauptmann einer Solbnerbanbe, balb burch bie politischen Maagregeln irgend einer größeren auswärtigen Macht. Die Buftanbe enblich, welche bann eintraten, fonnten eben fo verschieben sein. Auch trauete unter biesen raschen Bechseln wohl felten ber Zwingherr felbft ber Dauer feines Befites; und eben biefes Gefühl übte wieberum ben nachtheiligften Ginfluß auf ben gangen Charafter ber Thrannis aus. wollte etwas Bleibenbes ichaffen, niemand gebachte eigentlich neuer Schöpfungen; jeber richtete mehr auf augenblickliche Behauptung und auf möglichst ergiebige Ausbeutung alle seine Aufmerffamfeit.

Während also die alteren Tyrannen sich sehr gewöhnlich als Manner ansahen, welche an der Spise des Staates alle Macht in eine Hand auch beshalb vereinigt hatten, um diesem zugleich etwas zu leisten, gewise Grundsabe und Ideen thatssächlich durchzusühren und neue Schöpfungen ins Leben treten zu lassen; während sie so schaffend sich an jene Männer anzeiheten, welche ihnen der Zeit nach vorangingen, die neue Gessetzebung aber, wie wir sagen wurden, erst geschrieben hatten,

während sie endlich sich in ihren Leistungen oft ehrwürdigen Rönigen näherten, um beretwillen man sich wundert, wie der Rame eines Tyrannen so gebrandmarkt sein konnte: wurde ällerdings von den Zwingherren dieser zweiten Gattung der Grundssah, wenn auch nicht ausgesprochen, doch befolgt, daß der Staat nur ihretwegen eristirte, Wenschenwohl immerhin zu Grunde gehen, alles, was einst für heilig und recht gegolten hatte, rücksichtslos verletzt werden mögte, wenn nur ihre Triebe und Wünsche Bestiedigung erhielten; und sie sind es daher, welche auch dem Namen sene Bedeutung verliehen, welche er noch gesgenwärtig hat. Dazu paste endlich auch die allgemeine persönsliche Beschaffenheit dieser Männer.

Gleichwie es bort unter ben Guten auch Abscheu erregenbe Ausnahmen gab, fo treten hier umgekehrt einzelne erfreuliche Erscheinungen hervor; und Manner wie hiero II. von Spratus, Evagoras I. von Cypern, Jason von Phera, Lybiabes von Megalopolis, haben vor allem ein Recht, als folche fofort anerkannt zu werben. Aber bie Daffe biefer jungeren Tyrannen bilbet nicht bie Bluthe ber Ration, welche nur mit Ehrgeig, Berrfucht und anberen Gebrechen ber boch Begabten behaftet ift, fonbern weit eber bie awar thatfraftigften und flugften, aber auch verwegenften und rudfichteloseften gubrer bes Auswurfs. Ihre Bilbung haben fie entweber im Baffenbienfte erhalten, bei bem nicht bas Bohl bes Baterlandes, fonbern ber eigne Gewinn burch Migbrauch ber Starte erftrebt murbe; und bann find fie robe Rriegsleute, benen Sinn fur Runft und Biffenschaft völlig, Bartheit bes Gefühls fur ben Werth und bie Beftimmung bes Menfchenlebens, fur Recht und Billigfeit, auch bas Bermogen, bie eignen Leibenschaften, bie nur burch militarischen Oberbefehl in Schranfen gehalten wurben, selbft zu jugeln, faft ganglich fehlen; ober fie find fruhzeitig in bas wufte Treiben ber politischen Rlubs eingetreten, haben zwar über Staateverhaltniffe etwas mehr Einficht, vielleicht für Leis

tung berselben auch einige Tüchtigkeit erhalten, find aber boch sittlich verwilbert und in bieser hinsicht oft noch schlimmer als jene, ba sie versteckter und lügnerischer, nicht bieberer und sanster sind.

Dieß mögten bie wesentlichen Merkmale sein, welche ben Charakter ber jungeren Tyrannis gestalten; ihn mit wenigen Worten zu umfassen, ist. wenn nur das Hervorstechendste berückssichtigt werden soll, nicht mehr nothig, wenn Aufnahme aller Jüge geforbert wird, nicht möglich. Allein bevor zu ben einzelnen Tyrannen übergegangen wird, wolle man Rechenschaft über ben zu verändernden Gang bulden.

Beil bie großartigen politischen Ereigniffe ober bie allgemeine Beschichte ber griechischen und balb griechisch makebonischen Nation zu fehr eingreifen, wurde eine überwiegenbe geographische Reihenfolge ber leichteren Berftanblichfeit schaben; eine mehr fyndroniftifche Anordnung icheint jebenfalls eine unerlagliche Forberung zu fein. Das geographische Scheibungsprincip ift in fo weit unbedingt beigubehalten, als junachft ber griechische Dften und Weften von einander gesondert werben. Die Grenglinie bilbet bas abriatische Deer. Bas öftlich von bemfelben lag, auch Copern und Cyrene, erhielt feine Richtung burch fein Berhaltniß zu Sparta, Berfien, Makebonien und ben aus Alexander's Monarchie entftanbenen Reichen; was bagegen meftlich, burch feine Stellung ju ben Karthagern und ben eingebornen Italianern. Für biefen Weften felbft fann noch einmal bas frühere Brincip ber Anordnung befolgt werben; jeboch ift aus bereits angegebenen Grunben über Großgriechenland wenig ju reben, und wenn hier bie Thrannis jur Bollenbung fommt, wird fie schon von Sicilien fo fehr bebingt, baß fie mehr unter bie Erscheinungen biefer Infel aufzunehmen ift. Für lettere insbesonbere tritt bie bloß dronologische Ordnung ein, indem fich bie Dionnfe, Agathofles und hiero II., nach jebem biefer Sauptglieber jeboch immer noch erft eine 3mifchenzeit, folgen.

Fünde über bie Anordnung bes folgenden Abschnittes. 48 Für ben Often find bagegen Zeiträume nach politischen Ereignissen anzusetzen, und von diesen umfaßt der erste die Zeit vor Philipp's mächtigem Eingreisen, also bis etwa 350, der zweite die Zeiten Philipp's, Alexander's und Antipater's, also bis 319, der dritte die Zeiten des Polysperchon, Kassander, Piolemaus, Antigonus und Demetrius, also die in die Nahe des Jahres 281, der vierte das Haus des Demetrius die zum Jahre 168, und der letzte endlich noch den Rest die zur allmäligen Einverleisdung ins römische Reich. In den Zeiträumen selbst wird möglichst die frühere geographische Reihensolge beobachtet werden; durchweg jedoch wird es verstattet sein, wegen eines besonders engen Zusammenhanges der Dinge in diesem oder jenem Staate auch einmal etwas die Endpunkte der angesetzen Zeiträume zu überschreiten.

## 3weiter Abschnitt.

## Die einzelnen Eprannen ber jüngeren Beit.

I.

Der griechifde Dften.

Mit Theffalien ift hier ber Anfang zu machen, weil bie bortigen Tyrannen von Phera ihrem Ursprunge nach manche Aehnlichfeit mit benen ber früheren Beriobe gehabt zu haben scheinen; benn mit völliger Bewißheit laßt fich bieß allerbings nicht behaupten, ba unsere Nachrichten über biefes Land gar ju burftig find. Die Bevolferung beffelben zerfiel in brei Theile, in ben herrschenden Abel ber eigentlichen Theffaler, in feine leibeignen Beneften und in umwohnenbe Bolferschaften, welche jenem erften pflichtig und unterthan waren, aber boch mehr ober weniger freie Municipal-Berfaffung hatten; und an ber Spite ber wirklichen Theffaler ftanben abermals bevorrechtete Familien, besonbere bie Aleuaben und bie Stopaben, beren Gerechtsame fcwerlich zu allen Zeiten gleich waren, und beren erbliche Sampter nur mit bem bochft unbestimmten Ramen " Dynaften " bezeichnet werben, zuwerlässig aber ihren Sit vorzüglich in ben Stabten Lariffa, Pharfalus, Rranon und Stotuffa hatten 1). Mit ben übrigen Griechen tam Theffalien lange in außerft ge-

<sup>1)</sup> Den Br. I, Seite 19.

ringe Berührung; es bilbete eine für fich ziemlich abgeschloffene Belt; und was wir über biese altere Zeit beffelben wiffen, ift von Buttmann 1) sehr vollständig zusammengeordnet.

Begen bas Jahr 400 fcheinen aber bie unteren Stanbe fich enblich mit Erfolg gegen ihre herren aufgelehnt zu haben, indem Dishelligfeiten unter biefen ihnen babei zu ftatten famen. Solcher Zwiste gebenkt schon Thucybibes 9) aus bem Zeitalter bes Berifles, und spater zweier in Lariffa fich befeinbenben Barteien aus ber Beit bes peloponnesischen Rrieges ). Enbe bes letteren hatte ber Larifider Sellenofrates fich zu bem matetonischen Ronige Archelaus geflüchtet und um beffen Beiftand nachgesucht4). Roch fpater nahm ber Aleuabe Ariftippus, von einer Begenpartei hart gebrangt, ju bem jungeren Kyrus Buflucht und erhielt von biefem Gelb zu einem fechomonatlichen Unterhalte von 4000 Gölbnern, bie er nach geschenem Bebrauche au einem anderen 3wede ihm nach Aften führen follte"). Golbner und frembe Berricher wurden also in die inneren Angelegenheiten Theffaliens verwidelt, wonach ber Bang beffelben ichon mehr bie Ratur biefer jungeren Zeit angenommen hatte. Das gegen ift bei Ariftoteles ) auch von einem neuen Amte bie Rebe, bem eines Bermittlers ober einer Art von Aesymneten, welcher in Lariffa an bie Spite ber bewaffneten Dacht gefiellt und mit Erhaltung bes Friebens amischen ben Barteien beauftragt fei, welcher fich aber bann felbft ber Gewalt bemachtigt habe; und nach einer anberen Stelle beffelben Bemahremannes 7)

<sup>1)</sup> Abhandlung über die Aleuaden, Die 22fte in dem Mythologus.

<sup>2)</sup> Thucyd. 1, 111.

<sup>3)</sup> Thucyd. 2, 22.

Aristot. polit. 5, 8, 12, und aus dem Thrasymachus Klemens Aleg.
 Strom. 6, 624 C. Αρχελάφ δουλεύσομεν, Ελληνες όντες βαφβάρφ.

<sup>5)</sup> Xenoph. Anab. 1, 1, 10; Plato im Den. 1.

<sup>6)</sup> Polit. 5, 5, 9. ἄρχων μεσίδιος.

<sup>7)</sup> Ib. 3, 1, 9.

hatte fich Gorgias 1) barüber luftig gemacht, wie burch eine Dbrigfeit gange Maffen, welche nach altem Befete nicht berechtigt maren, Butritt unter bie Burger von Lariffa erhalten bat-Aber bie ftartfte Bewegung erfolgte von Phera ber; benn bier hatten bie balb aufzuführenben Tyrannen ihren Git, von hier aus fampften fie gegen bie eigentlichen Theffaler in Lariffa und Pharsalus, hier ftanben fie an ber Spige von Stammen, bie früher ben mittleren Theil ber Bevolferung gebilbet hatten. Dieg find bie allerbings nicht völlig feften Grundlagen, auf welche fich - in Ermangelung bestimmter Nachrichten - bie Bermuthung ftust, bag, begunftigt burch Uneinigkeit ber bisberigen Berren, von Phera aus ein Aufftand geschah, welcher ben Führer beffelben ursprünglich mehr zu einem Eprannen ber älteren Zeit erhob, bag aber balb - wie fich bestätigen wirb von biefem Solbner und politische Berbinbungen mit einer auswartigen Macht zu feiner Befestigung benutt wurden und bamit biefe Tyrannis auch in ben neueren Charafter überging.

Unsere geschichtlichen Rachrichten beginnen mit ber übermäßig abgerissenen und kurzen Angabe Xenophon's), daß im Jahre 404 ber Pheräer Lykophron sich ber Herrschaft über ganz Theffalien zu bemächtigen suchte und seine Gegner, die eigentlichen Thessaler, in einer bebeutenden Schlacht bestegte; und Diodor³), der letztere nicht erwähnt, nennt den Lykophron geradezu einen Tyrannen. In seine Ereignisse mögte auch der kurz vorher erwähnte Aleuade Aristippus verwickelt gewesen sein; aber Lykophron brachte ungeachtet seiner persischen Hülfe selbst Pharsalus in seine Gewalt, wo damals wohl der thessalische Abel vertrieben und die Gemeinen von ihm gewonnen wurden, und

<sup>1)</sup> Der noch bis ins Zeitalter bes Jason von Phera lebte. Pausan. 6, 17, 8, und eine Obrigkeit hatte er Aageooonocovs genannt.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 4.

<sup>3)</sup> Died. 14, 82.

balb verband er fich enger mit Sparta, bas ben Theffalern nie fonberlich befreundet war 1). Denn als im Jahre 395 ber forinthische Brieg ausbrach und bie verbundeten Athener. Thebaner. Argiver und Rorinther fich nach Berftarfungen umfaben, nahmen biefe auch ben Mebius, Dynasten von Lariffa, in bas Bundniß auf und ichidten ihm 2000 Rrieger ju Sulfe, bamit er ben Rampf gegen ben Pheraer zu einem erwunschten Enbe Durch biefe verftarft, eroberte Mebius Pharfalus gurud, bas, wie Diobor ausbrudlich bemerft, eine fpartanifche Befatung hatte, und beffen Ginwohner nun ale Sflaven ver-Die Sulfemacht verließ ihn barauf, nahm fauft wurben 2). burch Berrath Beraflea, hieb auch hier besonbers bie Spartaner nieber, verjagte bie Colonisten veloponnesischer Abfunft und gab bie Stabt ben Reften ber alten Bewohner biefer Wegend gurud. Die Berbindungen bauerten fort, ba im Jahre 394 bie Lariffaer, Rranonier. Stotuffder und Pharfalier, also bie gesammte Macht ber eigentlichen Theffaler, mit ihren Reiterschaaren ben Agefilaus auf feinem Durchmarsche anfielen und eine ziemlich bedeutenbe Schlappe erhielten 3). Des Lyfophron gebenkt babei Xenophon nicht ale eines ben Spartanern Befreundeten, woraus aber fehr

<sup>1)</sup> Freundschaftliche Berhaltnisse ber Thessaler zu den Athenern lassen sich von hipvias' Zeit an verfolgen. Während des peloponnesischen Krieges weissen darauf die vorhin angeführten Stellen des Thucydies und die Wissbelligkeiten, welche Sparta mit den Thessalern erhielt, eben weil es jene Berzbindung abschneiden und in heraklea eine bedeutende Colonie anlegen wollte. Thucyd. 3, 92 u. 93, Diod. 12, 89; dann Thucyd. 5, 82 und Diod. 12, 77; Xenoph. Hellen. 1, 2, 18, nach welchem im Jahre 409 auch ein spartaznischer harmost in heraklea ist; Thucyd. 4, 79, wo die Stimmung bei dem Durchmarsche des Brasitas angegeben wird.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 82. Es wundert fich Buttmann S. 286 über diese Feintsschaft zwischen Lariffa und Pharsalus; aber fie ift sehr erklärlich, wenn bas damalige Pharsalus zuvor ben thessallischen Abel aus feiner Mitte vertrieben hatte und jene Berkauften nur die gegen denselben Aufstandischen find.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 4, 3, 3-9.

wenig folgt, da diefer Schriftsteller gar Manches, welches nicht gerade rühmlich für die Spartaner und befonders für Agestlaus ist, mit Stillschweigen übergeht; und bald nachher muß Lykophron die Uebermacht erhalten haben, da Pharsalus wieder erobert und hier unter den Soldnern des Medius ein greuliches Gemehel angerichtet wird, das, wenn man auch mit Fabeln sich trug, doch einen Beweis von der gegenseitigen Erbitterung giebt, mit welcher dort die Parteien und die eingreisenden Soldner sochten. Wann und wie Lykrophron endete, wissen wir nicht; er scheint aber seine Tyrannis behauptet und sie seinem Sohne hinterlassen zu haben.

Diefer mar Jason, ben freilich feiner ber Alten ausbrudlich fe nennt, ben man aber nach ben Worten, welche ibm bei Renophon 2) in ben Mund gelegt werben, und banach, bas sein Sohn wieber Lyfrophron heißt, auf Bachsmuth's 3) Borgang bafur halten barf. Er wird und als ein Dann gefchilbert, welcher, vor allem mit ungemein hellem Berftanbe begabt, bie wahre Lage ber Dinge mit Schnelligkeit und Sicherheit überfah, banach bie zwectbienlichften, wenn auch nicht immer fehr gewiffenhaften Mittel ergriff, bie Unschläge feiner Gegner fcharf errieth, felbst aber fein Borhaben besto beffer zu ver heimlichen wußte, und welcher beghalb ichon von feinen Beit genoffen gern bem Themiftotles an bie Seite gefett wurde4). Bon Ratur fraftigen Rorpers, war er in allen gymnaftischen und friegerischen Runften wohl geubt und bei Ertragung jeglicher Beschwerbe tuchtig, auch Anberen mit einem ermunternben Beispiele voranzugehen; aller Orten war er personlich und un-

<sup>1)</sup> Aristot. histor. anim. 9, 30, und zwar hier ausbrücklich of Myslov Eévos genannt.

<sup>2)</sup> Hellen. 6, 4, 24, wo er gegen bie Spartaner außert, bag fein Bater alle Beit ein Freund berfelben gewesen fei.

<sup>3)</sup> Bellen. Alterth. 1, 2, S. 327.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 4; Cicero de offic. 1, 30, 12.

ermublich thatig, verschmabete jeben weichlichen Lebensgenuß. bielt auf ähnliche Eigenschaften bei allen benen, welche er um fich fammelte, war ftreng gegen bie, welche feinen Bunfchen nicht folgten, verftand aber biejenigen, welche fich ihnen willig fügten, auf einnehmenbe Beise zu belohnen und fich völlig eraeben zu machen 1). Seine Denfart war, wenngleich gerabe nicht ebel, boch keinesweges boshaft. Frei bewahrte er fich von ben Leibenschaften erbarmlicher Despoten, und eigentlich harte und graufame ober aus niedriger Sinnlichfeit hervorgegangene Sandlungen wirft ihm niemand vor. Berrfucht, jum Theil wohl entftanben aus bem Gefühle überlegener Rraft, hatte fich allerbinge feiner gang bemachtigt; und was er Bofes that, floß aus biefer Quelle hervor, obwohl er fich zu mäßigen wußte. Rleines Unrecht burfe man nicht icheuen, wenn man Großes wolle, war einer feiner Grundfage 2); von Bestechungen Bebrauch zu machen, verschmähete er nicht, und bekannt ift besonbers, wie er fpater ben unzuganglichen Epaminonbas auf biefe Beife in feine Blane ju ziehen fuchte 3); in ber Bahl ber Bege, auf welchen er fich bas nothige Gelb verschaffte, war er nicht bebenflich, und selbst feinen Angehörigen wußte er es auf finnreiche Beife abzupreffen 1). Dagegen war er, ohne fich etwas zu vergeben, leutselig gegen Alle, befonbers gegen feine Rrieger, und feinen Unftog nahm er einstmals baran, perfonlich nach Athen zu fommen, um bort burch feine Fürbitten ben schwer angeklagten Timotheus zu retten 5). Selbst Sinn für eine gewiffe wiffenschaftliche Bilbung fehlte ibm nicht, ba er mit Borgias gern und viel verfehrte und ju Ifofrates in einem

<sup>1)</sup> Xen. l. l.; Aristot. polit. 3, 2, 6

<sup>2)</sup> Plutarch. rei publ. gubern. praec. 24

<sup>5)</sup> Plut. reg. et imper. Apophth. 13; id. de genio Socr. 14; Aelian 11, 9.

<sup>4)</sup> Bolvan 6, 1.

<sup>5)</sup> Demosth, in Timoth. p. 302 ed. T.; Repos im Timotheus 4.

nahen Berhältnisse stand 1); und stützte er seine Macht auch auf ein für jene Zeiten starkes Kriegsheer, bas burch eine zahlreiche und gute Reiterei der Thessaler eine große Ueberlegenheit hatte, übrigens der fremden Soldner viele enthielt, so benutte er doch für die Erreichung seiner Zwecke eben so gern den Weg schlauer Unterhandlungen und Bermittelungen.

Solch ein Mann trat als Alleinherrscher auf, während Griechenland burch Sparta's und Thebens Stellung gegeneinander und durch die schwankende Politik Athens zerrissen war, Makedonien noch erst den Schöpfer seiner Macht erwartete; und er übersah rasch die Lage der Dinge, wie er zuerst ganz Theffalien völlig zu einem Staate vereinigen müßte, dann eine entscheidende Sprache in ganz Griechenlands Angelegenheiten führen könnte, endlich sich den Vereinten als ein Oberhaupt für einen Angrisserieg gegen die Perser auszudringen hätte. Ein in vieler Hinsicht achtungswerther Philipp steckte in diesem Jason; nur wurde er seinem Wirkungskreise zu früh gewaltsam entrissen.

Sein Augenmerk war also zunächst barauf gerichtet, baß er an die Spige von ganz Theffalien käme; und gleich wie wir nicht die Zeit seines Antrittes kennen, so wissen wir erst von dem Jahre 375 an, wie er sich diesem Ziele näherte. Damals hatte er schon die ehemaligen Perioken der Theffaler oder die einst tributpflichtigen Stämme sämmtlich auf seine Seite gezogen und zwar nicht ohne Rämpse mit den bisherigen Oderherren; selbst von den früher saft ganz unabhängigen Bergvölktern waren mehre, z. B. die Doloper, in seinem Interesse, Berzbindungen hatte er sogar mit Alketas, dem Könige von Epirus, angeknüpft und in Eudöa einen Reogenes mit Söldnern ausgerüstet und zum Tyrannen bei den Hestidoten in Dreus einge-

<sup>1)</sup> Paufan. 6, 17, 5; Isokr. epist. 6.

<sup>2)</sup> Isokr. ad Philipp. 50; Valer. Maxim. 9, 10, externa 2.

fest, ale ben Rern einer Rriegemacht befaß er aber 6000 Golbs ner, mit benen er bie Contingente ber ihm Untermurfigen ober Berbunbeten vereinte 1). Rach außen war jeboch eine wichtige Beränderung vorgefallen; Jason unterhielt nicht langer bie politifchen Berbinbungen feines Baters mit Sparta, fonbern hatte fich Theben befreundet; und umgefehrt waren bie eigentlichen Theffaler jest ju Sparta übergegangen. Wie bieß gefommen war, ift nicht geschichtlich nachzuweisen; wahrscheinlich ift es aber, bag bie gubrer jener beiben heerhaufen, welche Sparta feit bem Jahre 382 gegen Dlynth hinaufschickte, und welche ihren Beg burch Theffalien nahmen 2), eine Berbinbung mit ben Theffalern abichloffen, biefen auch Pharfalus jurudverichafften und fo ben Bherder ju einer entgegengesetten Bolitif hintrieben. Bei ben Theffalern war um biese Beit bie hervorragenbfte Berfon Bolybamas, ber unter ihnen allen großes Anfehen genoß 3) und befonbere bie inneren Bwifte unter ben Bharfaliern beigelegt hatte 1). An biefen machte fich Jason im Jahre 375, um auf bem Bege ber Bereinbarung ju einem Biele ju gelangen, beffen Erreichung burch Baffengewalt immer noch zweifelhaft war. Er ftellte ihm vor, wie thoricht es ware, wenn Theffatiens Bewohner fich unter einander aufrieben und Frembe ins Land gogen, mahrend boch ein einiges Theffalien allen feinen Rachbaren Gefete vorschreiben tonnte; er begehrte fur fich nur Die Burbe eines Tagos über gang Theffalien, verhieß aber bem Bolnbamas ben nachsten Blat nach feiner Berfon und verfprach bem theffalischen Abel möglichst ungeschmalerten Besit seines Eigenthums und Schonung feiner Gerechtsame; er wußte fein

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 4; Diot. 15, 30.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 2, 24 und 36, wo aber Aenophon beibe Male Durchaus nicht auf die Ereigniffe in Theffalien naber eingeht.

<sup>\*)</sup> Doch wird er nirgends Tagos genannt; und mag er in Pharfalus ein Archon mesidius gewesen sein, so fagt boch Renophon dieß nicht.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 3.

Anerbieten so annehmlich zu machen, baß jener und seine Anhänger geneigt wurden, barauf einzugehen. Rur die Bebenklichkeit behielt der rehliche Polydamas, daß er die Bereinbarung
nicht ohne Zustimmung seiner Berbündeten, der Spartaner, geschehen lassen dürfte. Er begab sich also persönlich nach Sparta,
stellte hier die Lage seines Baterlandes unverhohlen dar, und
machte einsach die Anfrage, ob Sparta unter den jezigen Umständen geneigt und im Stande wäre, solchen Beistand zu leisten, daß man den im Grunde überlegenen Pheräer mit den
Wassen unterdrücken könnte. Zenes mußte eine solche Betheilung ablehnen, da es mit Theben und Athen genug zu schaffen
hatte, und Polydamas wurde damit aller Bedenklichseiten überhoben und brachte bei seiner Rücksehr eine Aussöhnung der
Parteien zu Stande 1).

Polybamas erhielt zugeftanben, bag er bie Burg von Pharfalus nicht zu übergeben brauchte, ftellte aber bafür feinen Sohn bem Pheraer ale Geißel; und biefem Beispiele scheinen bie übrigen theffalischen Großen gefolgt zu fein. Jason wurde bagegen jum Tagos erwählt, und feine Bewalt befam bamit jugleich bas Unfehen ber Gefetlichkeit. Mit fluger Mäßigung orbnete er nun bie inneren Berhaltniffe; bie Stellung ber Benesten hob er nicht auf, sondern er bestimmte nur ihre Leistungen nach ben Grundlagen, bie ehemals ichon ein Stopabe ju allgemeiner Bufriedenheit gegeben hatte, bie aber im Laufe ber Beit außer Uebung gekommen waren; bie Theffaler felbft murben au wenig mehr als zur heeresfolge, befonbers zur Stellung von Reis terei verpflichtet; fur bie Perioten murben, außer baß fie gleichfalls Rrieger zu ftellen hatten, auch bie Abgaben nach alteren Bergleichen neu geregelt; nur behielt bie Rriegsmacht eine fur bas Land gewiß brudenbe Sohe, ba Jason über 8000 Reiter, 20,000 Sopliten und außerbem noch viele Leichte verfügen

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 5-7.

konnte 1). Jeber sieht leicht, wie auch hier die Charaktere ber älteren und ber jüngeren Thrannis in einander spielen. Für Theffalien schien übrigens eine glücklichere Zeit andrechen zu sollen, da es, im Innern wohl geordnet, einig und stark, sich nach außen Achetung verschaffen mußte und selbst eine gebietende Sprache gegen Rachbaren sühren durfte.

Aber Jafon war faum ju biefem erften Biele gelangt, als feine Befanntschaft mit ber Lage ber Dinge in Griechenlanb bas Berlangen, seine Dacht weiter auszubehnen, in ihm erzeugte. Deutlich verrieth er feine gefährlichen Abfichten, als er bei ben Thebanern nicht vor, sonbern gleich nach ber Schlacht bei Leuftra im Jahre 371 eintraf und ftatt gegen bas geängftigte heer ber Spartaner lodzuschlagen und ce völlig ju vernichten, nur Unterhandlungen für einen freien Abzug beffelben einleitete; benn beibe Begner follten fich offenbar ferner zermalmen, um fpater ihm eine Beute gu werben 2). Auf bem Rudmariche ließ er bie Phofier feine Ueberlegenheit fuhlen, befonbere aber bemachtigte er fich Beraflea's, bamit er Berr über bie Thermopplen ware und biefe ben Fremben verschließen, für feine Krieger aber ftete öffnen tonnte. Bei feiner Rudfunft in Theffalien feste er vor allem bie Ruftungen und Uebungen feines heeres fort, und ber Ruf feiner Streitmacht erfüllte gang Griechenland mit angftlichen Gefühlen. Celbft eine Rlotte fuchte er herbei ju schaffen, und nur bie Absichten, welche er mit biefer hatte, icheinen ber Grund gewefen zu fein, weßhalb er burch fein Bunbniß mit Athen gehemmt fein wollte3). Auch mit ber 3bee, Borftand ber belphischen Amphistionie und so für alle Griechen unter einem beschönigenden Ramen Dberhaupt au werben, scheint er Philipp, ber auch aus ber Geschichte ge-

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 7.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 20-26.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 21 und 28; Demosth. in Timoth.

lernt haben mogte, voran gegangen zu fein 1). Denn als im Sabre 370 bie Feier ber pothischen Spiele herannahete, fcbrieb er in allen theffalischen Dertern Opferthiere aus, ließ ansagen, baß Alles fich zu einer festlichen Procession fertig zu halten babe und fette jugleich auch feine Rriegsmacht in Bewegung. Ueber biefe hielt er zuvor Mufterung, und fiebe ba! alle lange überbachten Blane scheiterten an bem Greigniffe eines Augen-Sieben junge Rrieger, welche wegen eines Bergebens eine fie frankenbe Strafe erlitten hatten, fprangen aus bem Gliebe hervor und fliegen ben herrscher nieber. biefen wurde auf ber Stelle erlegt, ein zweiter wurde eingeholt; bie anderen entfamen ju Bferbe und erfreueten fich in Griechenland überall ber beften Aufnahme, indem man fich nicht verhehlte, ron welcher brobenben Befahr man burch fie befreiet mare 2). Ein Mordversuch soll übrigens schon früher auf ihn gemacht fein, aber nur bie Folge gehabt haben, bag er von einem bofen Blutgeschwüre geheilt murbe 3).

Er hinterließ vier Kinder, eine Tochter Thebe und brei Söhne, Tisiphonus, Lysophron und Bitholaus. Jene wird von allen Schriftstellern als solche anerkannt, und sie hat bessonbers als Gattin bes späteren Herrschers Alerander einen größeren Ruf erhalten; die dei Söhne heißen jedoch bei den meisten Schriftstellern in nur Brüder der Thebe, und von Isokrates allein ist ein Brief an Jason's Sohn vorhanden, bessen Ramen jedoch in demselben nicht erwähnt wird, während Konon on

<sup>1)</sup> Diot. 15, 60.

Xenoph. Hellen. 6, 4, 29—32; Diod. 15, 60; Valer. Maxim. 9, 10; extern. 2.

<sup>3)</sup> Cicero de nat. Deor. 3, 28; Valer. Maxim. 1, 8; ext. 6; Plin. hist. nat. 7, 51.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 36; Plut. Pelop. 35; Diod. 16, 14.

<sup>5)</sup> Conon Diegesis 50, wo indessen ble Borte ,πατης αυτών ευλαβής ην" feinen befriedigenden Sinn geben, und in ,,ευλαβής" ein Cigenname verschrieben zu sein scheint.

giebt, fie hatten mit Thebe eine Mutter gehabt, maren aber nicht Jason's Sohne gewesen. Tenophon tennt außerbem eine in Theben lebende Wittme Jason's, bie Alexander fpater beirathen will, weil feine Ehe mit Thebe finberlos ift, und bie also mobl fchwerlich Mutter biefer letteren mar1). Bestimmtes ift megen biefer verschiebenartigen Angaben nicht über bie Familien-Berbaltniffe Jason's zu ermitteln; jebenfalls maren alle jene bei feinem Tobe noch minberjährig, und als Tagoi ließen fich bes fen beibe Brüber, Bolyborus und Bolyphron, ausrufen. biefen wurde ber erfte auf ber Sinreise nach Lariffa mahrscheinlich von feinem Bruber ermorbet, ba er wenigstens bei Racht ploglich und ohne befannte Beranlaffung farb; und Bolpphron herrichte nun allein, behauptete fich aber nicht langer als ein Jahr 2). Er zeigte in turgem, bag er nicht einmal zusammen ju halten verftanbe, mas fein alterer Bruber erworben batte. Die fluge Mäßigung, mit welcher biefer bie eigentlichen Theffaler behandelte, fehlte ihm, und weil biefe vielleicht Bebenten trugen, ihn ohne weiteres als Tagos anzuerkennen, ließ er jenen Polybamas und acht andere vornehme Pharfalier einziehen und hinrichten, worauf viele andere Große fich burch bie Flucht . zu retten suchten. Gin Gewaltstreich machte naturlich ben anberen nothig, und aus einem mehr gesetlichen Tagos wurde et ein arger Despot. Er fiel inbeffen balb burch einen Alexander, welcher vorschütte, er habe ben Bolybor rachen wollen; und bieser, ben Diobor zu einem Bruber macht, Blutarch bagegen einen Reffen nennt, ber in Bolyphron feinen Dheim ermorbet

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 37.

<sup>2)</sup> So Aenoph. Hellen. 6, 4, 33 und 34, mahrend Diod. 15, 61 ansgiebt, baß Bolydor allein geherrscht habe, und später von seinem Bruder Alexander ermordet sei; doch scheint letterer hier nachlässig zu sein, und Kenophon beurkundet durch seine Worte, daß er von den Dingen sehr genau unterrichtet war.

habe und baher ein Sohn bes Polybor sein könnte 1), gelangte nun in ben Besth ber Macht, die er 11 Jahre, also von 369—358, ober wahrscheinlicher nur bis ins 11. Jahr, also bis 359, behauptete 2).

Schon Polyphron hatte ben Grund zu Theffaliens Unglud und zu unheilvollen Dingen für gang Griechenland gelegt, inbem er Jason's Wert, ein einiges Theffalien ausammen gu halten, wodurch biefes auch ein Bollwert gegen Makebonien geworben mate, burch feine Dagregeln gerftorte und ben verfolgten theffalischen Abel nothigte, sich nach auswärtiger Bulfe Diefe war aber bamals nur in Mafebonien und Theben zu finden, und beibe waren mehr gesonnen, die erhaltenen Aufforberungen zu einer Erweiterung ber eignen Dacht au benuten und fein einiges Theffalien au bulben. war Alexander von Phera ein ruchloser Gebieter, ber vor allem burch seine Frevel berüchtigt geworben ift. Auch ihm werben bie Theffaler Widerstand geleistet haben, und gestütt auf seine Solbner führte er baber eine Schredensregierung ein, beren Greuel balb auch ber schlimmfte Argwohn bes Tyrannen ftei-- gerte. hinrichtungen erfolgten, wenn jemand fich feinen Berbacht zuzog; und bas Morben wurde ihm eine Luft, indem er es mit ben ausgesuchteften Martern verband, Menschen g. B. lebenbig eingrub, ober mit Sauten wilber Thiere umtleibete, bann mit hunben hette und endlich zur Kurzweil erlegte. Die Bewohner ganger Ortschaften, g. B. ber Stabte Meliboa und Stotuffa, ließ er, weil einige berfelben fich gegen ihn vergangen hatten, niebermegeln. Ueber bie Rührung, welche ein Trauerfpiel, bie Trojanerinnen bes Guripibes, in ihm erregt, errothete er vor sich selbst. Bertrauen hegte er balb nicht zu seinen nachften Angehörigen, und fogar bas Schlafgemach feiner Frau

<sup>1)</sup> Blut. Belop. 29.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 14; und Rruger Appendig 15 gu Clinton's Rafti.

ließ er, ehe er in baffelbe eintrat, von einem Miethlinge mit gezücktem Schwerbte untersuchen1).

Roch im Jahre 369 zog Alexander II. von Makebonien beran, um bie Theffaler angeblich ju schützen; und ihm konnte ber Pheraer ben Ginmarich nicht wehren, weil er mit feinen Ruftungen noch nicht fertig war. Jener wandte fich gegen Lariffa, und unter Mitwirfen einer Bartei wurde er eingelaffen, ohne baß man jeboch auf ber Burg frembe Besagung bulbete. Schon wegen biefes Distrauens überwarf er fich mit ben Theffalern, und als er nach Einnahme Kranons und einiger anderen Derter zu beutlich verrieth, bag er für fich Erwerbungen gu machen beabsichtige, tam es in furgem zu offenen Reinbfeliafeiten amifchen ihm und feinen bieberigen Berbunbeten ). Diefe manbten fich nun an Theben, welches bas Gefuch ber Alebenden zu feinem größten Rachtheile, aber boch mit Freuben benutte, um feine Dacht auch im Rorben auszubehnen. Jahre 368 unternahm, mahrend Epaminondas bis in Lakonien eindrang, Belopidas feinen ersten theffalischen Feldzug, trieb ben Pherder zu Baaren, ohne seiner habhaft werben zu fonnen, und ficherte ben eigentlichen Theffalern Unabhangigkeit unter thebanischem Schute 3). Auch ereigneten fich nun unter ben Mateboniern Dinge, bie ihnen furd erfte nicht erlaubten, fich um bie Angelegenheiten ihrer fühlichen Rachbaren zu befümmern. Rur ber Pherder war nicht völlig ohnmächtig geworben; er ließ aufs neue Solbner werben, und aus Gifersucht auf Theben unterftutte ihn von ber Seefeite fogar Athen4). Er griff baber in furzem abermals um fich und nahm blutige Rache. Bum

<sup>1)</sup> Plut. Pelop. 29; Cicero de offic. 2, 7, 13; Paufau. 6, 5, 21 Diob. 15, 75.

<sup>2)</sup> Died. 15, 61.

<sup>2)</sup> Died. 15, 67; Plut. Pelop. 26.

<sup>4)</sup> Demosth in Aristocr. p. 44. ed. T.; Diod. 15, 71; Plut. Apophth, imper. 17.

60

zweiten Male schickten die Geängstigten nach Theben, welches, der vielen Feldzüge mube, schon durch die Sendung von Pelopidas und Ismenias auf dem Wege der Unterhandlung zum Ziele zu gelangen hoffte. Aber schien dieß auch anfänglich gut zu gehen, so sielen doch jene beiden bald in des treulosen Pheräers Gewalt. Run rückte ein thebanisches Heer ein, das durch die Untüchtigkeit seiner Führer ebenfalls in arge Noth gerieth. Es wurde freilich durch den in demselben dienenden Epaminondas auf glänzende Weise gerettet, aber dieser mußte sich bessen umgeachtet mit mäßigen Bedingungen begnügen, um nur seine Freunde aus Alexander's Gewalt zu erlösen.

Dieser bewies übrigens bamals, wie boch auch ber Bose eine gewisse Scheu vor bem Guten zu behalten pflegt. Als ber gesangene Pelopibas burchaus nicht über seine Lage erschraf, freimuthig zu Allen sprach, so lange ihm Zutritt Anderer versstattet wurde, und Todesverachtung ben Drohungen des Gebieters entgegensetze, wagte dieser doch nicht, ihn zu mishandeln, mogte auch immerhin Furcht vor der Rache Thebens dazu mitwirken. Umgekehrt machte der Gesangene auf die Thebe einen Eindruck, der zuerst den Gedanken, sich eines solchen Gemahls zu entledigen, in ihr geweckt haben soll.

Borläufig behnte er, ba bie Thebaner auf anberen Punkten beschäftigt waren und seine Willführ ihm leicht die Mittel gab, um über die See neue Söldnerschaaren heranzuziehen, bald abermals seine Macht aus. Deshalb erschienen im Jahre 364 bie Thebaner zum britten Male. Er hatte bamals 20,000 Mann unter seinem Besehle, und Pelopidas war nur mit 7000 Hopliten und 800 Neitern ausgerückt, hatte seboch diese Streitmacht in Thessalien noch etwas verstärkt. Bei den Höhen von Kynoskephalä stießen beibe Heere aus einander, und im Ber-

<sup>1)</sup> Diob. 15, 71; Blut. Belop. 29; Baufau. 9, 15, 1.

<sup>2)</sup> Plut. Belop. 28.

trnaue auf feine überlegene Menge scheuete sich Alexander bießmal nicht, ben- Rampf anzunehmen, mahrend Belopibas por Begierbe brannte, fich an bem Tyrannen zu rachen. Much erreichte er zuerft bie Spite ber Soben und schlug zwei Sturme ber Begner unter großem Berlufte berfelben gurud, mabrend freilich feine Streiter ben an Bahl überlegenen bes Feinbes weis chen mußten; boch nun bemerfte er, wie Alexander in ber jenfeitigen Ebene bie Seinigen neu zu sammeln suchte, erblicte ihn felbst und brang fo ungestum auf ihn ein, bag nur Benige ibm folgen fonnten. Jener jog fich in ben bichten Saufen ber Seinen jurud, und bier fiel Belopibas, ber ihn perfonlich ju erlegen wunschte; boch wurde bie Rampfwuth ber Thebaner baburch nur angefeuert, und Alexander erlitt eine völlige Rieberlage. Er mußte fich ben Krieben von ben Siegern vorschreiben laffen, mußte allen Ansprüchen fogar auf Magnefia und Phthiotis entfagen, fich nur auf Bhera und beffen unmittelbare Umgebung beschränken und einerlei Freunde und Feinde mit den Thebanern anerfennen 1).

Ob er seitbem zu Lande sich freiwillig mehr in seinen Gränzen hielt, ober ob, während die Thebaner in Griechenland beschäftigt waren, die Theffaler allein sich start genug sühlten, ihn in Schranken zu weisen, ersahren wir nicht; er behauptete sich wenigstens in Phera und gelangte auch zu dem Besitze einer kleinen Seemacht, die er benutzte, um einträgliche Seeräuberei im Archipelagus zu treiben und Ansälle auf kleine und wehrlose Inseln zu machen. Daher mußten die Athener im Jahre 361 ein Geschwader gegen ihn ausrüsten, das indessen sorglos sich überfallen und eine empfindliche Schlappe zussügen ließ; und die Athener mogten den unglücklichen Ansührer Leosthenes immerhin bestrasen, sein Nachfolger Chares richtete

<sup>1)</sup> Diob. 15, 80; Plut. Belop. 31-35; Cornel. Repos im Belop. 5.

eben so wenig aus, und jene Erwerbquelle scheint bem Pherder geblieben zu fein 1).

Er trieb inbessen nicht lange mehr sein Unwesen, ba seine nächsten Angehörigen nicht sicher vor ihm waren. Die eigne Gattin Thebe wiegelte ihre Brüber gegen ihn auf, indem sie ihnen ihrer aller Gesahr vorstellte, und leistete ihnen Beistand, um den trunken gemachten und eingeschläserten Tyrannen in ihrem Schlaszimmer zu ermorden. Nach vollbrachter That gewann sie auch leicht die Leibwächter und die Söldner, und die Gewalt ging zunächst in ihre Hände, wenn auch dem Ramen nach in die des ältesten Bruders, Tisiphonus, über 2).

Seit bem Jahre 359 ober 358 herrschte also Tifiphonus, mahrscheinlich ber altefte von Jason's Gohnen, und zwar allein, wie Xenophon fagt, ber gerade bamals feine bellenische Beschichte fchrieb3), nach Diobor bagegen in Berbinbung mit feinem Bruber Lyfophron 1). Als Mörber bes argen Tyrannen fand er anfänglich unter ber Bevolferung Theffaliens Anklang; balb aber seiner Solbner gewiß, trat er mehr in bie Sufftapfen feiner Borganger und suchte feiner Berrichaft auf Roften ber Theffaler und ber Berioten eine weite Ausbehnung zu geben 5). Wie lange er fich behauptete, und wie er vom Schauplate trat, ift nicht bekannt; ftatt feiner werben in furzem nur noch bie beiben Bruber erwähnt. Wieberum hatte nämlich ber bobe Abel ber Theffaler Buflucht nach Makebonien genommen, wo Philipp fich ichon genügend hervorgethan hatte, um Bertrauen ju feinen Waffen zu erweden, und schlau genug mar, um einzusehen, wie er bie theffalischen Berhaltniffe ausbeuten konnte.

<sup>1)</sup> Diod. 15, 95; Polyan 6, 2.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 35-37; Dioc. 16, 44; Plut. Pelop. 35; Conon 50; Cicero de officiis 2, 7, 13 und 14.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 37.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 14.

<sup>5)</sup> Diob. 1. 1.

Im Jahre 356 rudte er jum erften Male in Theffalien ein. machte fich um die Theffaler verdient, erwarb fich beren warme Ergebenheit, beschränfte bie Pheraer, unterbrudte fie aber nicht völlig, und forgte fo bafur, baß feine Wiebertehr balb nothia werben mußte 1). Ueberbieß brach ber phofische ober ber heilige Rrieg aus, an welchem auch bie Theffaler lebhaften Antheil nahmen. Ihre Anführer ließen sich freilich balb von ben phofischen zur Unthätigfeit erfaufen; allein bennoch murben fie neu verwidelt, als Lyfophron von Phera fich mit bem Phofier Onomarchus verband. Die Gebrangten suchten balb Philipp's Schut, ber im Jahre 352 einrudte, anfänglich zwar weichen mußte, felbft in bebenkliche Berlegenheit tam, balb aber verfarft aufe neue vorbrang, nun ben Phofiern eine entscheibenbe Rieberlage beibrachte und auch ben Lyfophron nöthigte, mit feinem Bruber Bitholaus und 2000 ihm gebliebenen Golbnern nach Photis abzuziehen und Phera ihm zu überliefern 1).

Seitbem hört bie pheraische Tyrannis auf, und in Thessalien erfolgten die Einrichtungen, durch welche Philipp es allmälig in eine makedonische Provinz verwandelte; ein Gegenstand, der hier nicht weiter verfolgt werden kann. Lykophron ist unter den phokischen Söldnern verschollen; sein Bruder Pitholaus oder Pytholaus kehrte, während Philipp den olynthischen Krieg führte, noch einmal im Jahre 349 nach Thessalien zurück und bemächtigte sich auch Phera's; bald rückte jener gegen ihn an, verjagte ihn und tras wirksame Maaßregeln, um sich den Bests von Thessalien zu sichern<sup>2</sup>).

Uebrigens wird noch ein Deinias von Polyana) erwähnt, ber aus einem Bogelfteller ein Befehlshaber ber Schaarwächter in Kranon wurde, seinem Dienfte brei Jahre rühmlich vorstand,

<sup>1)</sup> Diod. 1. J.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 35 und 37; Bohnete (Forfdungen u. f. w.) S. 169.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 52; Demosth. Olynth. I. p. 15 ed. T.; Bohnete 1. L

<sup>4)</sup> Polyan 2, 34.

bann burch Lift und Gewalt und unter bebeutenbem Bluwergießen sich ber Stadt bemächtigte und sich zu einem Thrannen berselben machte. In welche Zeit aber bieser Mann gehört, läßt sich nicht angeben; und allerdings kehrten auch unter den Diadochen Jahre wieder, in welchen leicht irgend ein unbedeutender Mensch einmal die höchste Gewalt in einer theffalischen Stadt an sich reißen konnte. Er ist hier nur aus dem Grunde erwähnt, damit Theffaliens Tyrannen bei einander stehen.

In bem fublich angrangenben Theile Griechenlanbe, welchen man hellas zu nennen pflegt, traten mahrenb ber hier behanbelten Zeit in Guboa, vielleicht auch in einzelnen Ortschaften von Photis und Lofris eigentliche Tyrannen auf, weil an biefen Bunkten bie Führer von Barteien ichon von Solbnern einen früher unbefannten Gebrauch machten und frembe Machte fich überwiegend einmischten, babei fich auch ber 3mingherren als Werkzeuge bebienten. Die westliche Salfte murbe ihren früheren Berhaltniffen noch nicht entrudt, wenn auch Agefilaus in ben Jahren 391 und 390 Afarnanien aufs neue in die allgemeinen Angelegenheit Briechenlanbs verwidelte. Dagegen ereigneten fich in Attifa, Theben und bem gesammten Phofis Dinge, welche zwar in aller Strenge nicht hierher gehören, barum auch nicht ausführlicher behandelt werben burfen, aber boch mit ber wieberkehrenben Thrannis in einem fo engen Busammenhange fteben, baß fie eben fo wenig völlig unbeachtet bleiben fonnen.

In Athen wurde nach seinem Falle am Ende bes peloponnesischen Krieges, im Jahre 404, eine oligarchische Regierung von 30 Männern eingesetzt. Diese werden bekanntlich auch die 30 Thrannen genannt, und daher könnte man glauben, von ihnen mußte auch hier die Rede sein. Allein sogar die Besnennung ist eine unattische i); denn in der Staatssprache

<sup>1)</sup> Bergl. Die literarischen Rachweisungen bei R. F. Germann S. 168, 6.

heißen sie nur die Dreißig, ober ihre Herrschaft wird burch ben Ramen ber Anarchie bezeichnet 1), während nach ben philosophischen Theorien dieses Regiment unter den Begriff ber dynastisschen Oligarchie sallen wurde 2). Tyrannen ist für sie nichts Anderes als ein Schmähname, bessen freilich auch spätere Schriftssteller 3), zu deren Zeit man weniger genau im Gebrauche des Wortes war, sich als des gewöhnlichen bedienen, um desset willen man aber nicht berechtigt ist, den griechischen Begriff eines Thrannen so auszudehnen, daß auch ein Collegium jener 30 Männer in denselben auszunehmen wäre. Viel weniger noch sind die 30 nach der Art ihrer Entstehung und nach ihrer Besstimmung Thrannen.

Oben 4) ist von ben politischen Klubs ober ben Hetärien die Rebe gewesen. Diese traten gleich nach ber unglücklichen Riederlage bei Aegospotamos in Athen kühner als jemals vorher auf, indem besonders Kritias und Eratosthenes an ihrer Spipe standen, knüpften mit dem belagernden Feinde Unterhandlungen an, gebrauchten als den in ihrem Sinne handelnden Gesandten vorzüglich den Theramenes und erlangten in den Friedensbedingungen unter anderen auch den Punkt, daß die Versaffung Athens völlig ihren demokratischen Charafter versteren und durch eine gesetzgebende Behörde neu geordnet wersden sollte. Eben dazu wurden jene 30 bestimmt, während als vorläusige Abministrativ-Behörde auch in dem Piräeus 10 Män-

<sup>1)</sup> Oi τριάκοντα, ή αναρχία ή προ Ευκλείδου, weil Euklides im Jahre 403 Archon Eponymos war, und dieser eigentlich im Jahre 404 aussiel. Xenoph. Hellen. 2, 3, 1; Diod. 14, 3.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 4, 5, 1 und 5, 5, 8 und 12.

<sup>3) 3.</sup> B. Diod. 15, 63, welcher dagegen 14, 3 von diesen Rannern sagt: "οί διοικήσοντες τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ἄρμόζοντες μὲν τῷ λόγφ, τύραννοι δὲ τοῖς πράγμασιν."

<sup>4)</sup> Dben Seite 16; und über ihr Treiben in Athen vergl. R. F. Bers mann g. 167.

ner angestellt wurden 1). Man sorgte natürlich dafür, daß man in den 30 nur Männer erhielt, welche ganz im aristofratischoligarchischen Sinne versahren würden; und im Allgemeinen ersah man nur solche aus, die schon unter den 400 eine Rolle
gespielt hatten 2); insbesondere wurde sestgesetzt, daß Theramenes
10, die Ephoren oder Borsteher des Klubs andere 10 ernennen,
die übrigen 10 aber freier gewählt werden sollten 2). Kaum
aber waren diese 30 eingesetzt, und kaum fühlten sie sich unter
dem Schutze einer spartanischen Besatung und des Harmosten
Kallidius sicher, als sie, statt eine neue Versassung zu entwersen,
selbst die Regierung an sich rissen, und zwar nach ihrer Wahl
einen Senat ernannten und daneben 3000 ziemlich gleich gesonnenen Bürgern den Gebrauch der Wassen und bie Abstimmung in einer sogenannten Volksversammlung verstatteten,
übrigens aber ein Regiment sührten, wie es nur ein arger

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 2; Diod. 14, 3; Plut. Lysand. 15.

<sup>2)</sup> R. F. Bermann S. 168, 6.

<sup>3)</sup> hierüber enthalt Luffas im Eratofth., besonders Cap. 76, Aufschluß. Ein Begenstand bes Streites ift Die Frage, wer die genannten Ephoren waren. Luffas fagt: nach ter Schlacht, aber noch mabrent der Demofratie nerre ανδρες Εφοροι κατέστησαν υπό των καλουμένων έταιρων συναγωγείς μεν των πολιτων, αρχοντες δε των συνωμοτών. Es fragt sich, cb Diese Ephoren eine Staatsbehorbe maren? Dieg meinen Ginige; bagegen ift gu erinnern: 1) bag fie baufiger ermabnt fein wurten, wenn fle wirfliche Staatsbehorte waren: 2) daß sie κατέστησαν υπό των καλουμένων έταίρων, alfo nicht auf Betreiben tes Rlubs, fondern von demfelben; 3) daß Reiste wohl sehr richtig erklart "ovraywyeis µèr — ägzortes dé" als ονόματι μεν συναγωγείς, έργφ δε άρχοντες, namque opponuntur turpia speciosis, ut συναγωγείς sit honestum et blandum, αρχοντες invidiosum, πολίτης molle et civile, συνωμότης horribile; 4) day Eratofthenes laugnet, er fei Ephor gemefen, Diefes aber gar nicht ju einer Unterfuchung tommen tonnte, wenn die Ephoren einen öffentlichen Charafter gehabt batten und nicht lediglich Borfteber einer gebeimen Befellschaft gewesen waren. Alfo fcheint hier Sievers Diegmal gegen ibm überlegene Renner bes Alterthums Recht zu haben; Beißenborn (Die vierte Abhandlung in bem Hellen) begnügt fich, tiefe Ephoren - ju ermabnen.

Tyrann in bem Sinne, welchen jest bas Wort hat, ausüben fann 1).

Sie bilbeten also ein oligarchisches und ihrem Geiste nach thrannisches Staats-Directorium, waren aber keine Thrannen; und näherten sie sich dem Charakter dieser, so dienen sie nur zu einem Belege für die odige Behauptung, daß die Hetärien in ihrer Berbindung mit einem auswärtigen Staate, dem sie das eigne Baterland willig ausopferten, um nur ihre Zwede zu erreichen, eine Hauptursache der wiederkehrenden Thrannis waren, und zu einem Belege der anderen, daß Sparta, sogern es sich mit dem Scheine brüstete, als vertheidigte es aller Orten die Freiheit, gar nicht abgeneigt war, jest auch thrannisches Wesen zu begünstigen, sobald dieß in seinem vermeinten politischen Interesse lag. Denn wie wenig das in Athen Geschehene ledigslich mit der Persönlichkeit des allerdings damals überwiegenden Lysanders zu entschuldigen ist, zeigte sich dalb nachher an den Schicksalen Thebens.

Nach ber Demuthigung Athens fühlte sich bieses starf genug und bazu berusen, bem gebieterischen Berkahren Sparta's Widerstand zu leisten; und obwohl es noch kurz vorher bie gänzliche Zerstörung ber bis bahin ihm verhaßten Nachbarstadt gesorbert hatte<sup>2</sup>), nahm es sich boch gleich barauf ber zahlreichen Flüchtlinge, welche vor ben 30 Männern Schuß suchten, nachbrücklich an und sprach allen Erlassen Sparta's burch Ungehorfam Hohn<sup>3</sup>). Lebhast zeigte sich bieselbe Stimmung in Theben, als Agesilaus im Jahre 396 nach Assen abging<sup>4</sup>), noch beut-

<sup>1)</sup> Bergl. R. F. Hermann S. 168; Bachsmuth 1, 2, Seite 246; Sievers de Xenoph. Hellen. pag. 43 und Geschichte Griechenlands vom Ende bes peloponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Mantinea.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 2, 19.

<sup>3)</sup> Diod. 14, 6; Dinarch. adv. Demosth. 25; Demosth. de Rhod. libert. Plut. Lysand. 27; au. Justin. 5, 10.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 4, 4 und 5; Plut. Agesil. 6.

licher, als es entschiedenen Antheil an bem forinthischen Rriege nahm: und bie im Frieden bes Antalfibas vorgeschriebene Bebingung, nach welcher alle griechische Staaten, größere und fleinere, Autonomie ober Gelbstftanbigfeit genießen follten, tonnte ben Groll nur fteigern, ba Theben baburch alle Anspruche auf eine Begemonie in Bootien verlor 1). Bleichzeitig anberte fich ber Beift im Innern Thebens. Die Ariftofratie beffelben mar überall nicht fo fest geschlossen als in einigen anberen bootischen Stabten, 3. B. in Orchomenus und Thespia 2); jene enge Berbindung mit Athen und Argos, jugleich ber Rampf gegen jene auf Sparta's Ceite ftebenbe Derter mußte unvermeiblich bem inneren Staatoleben einen mehr' bemofratischen Charafter geben; und eine-Schlappe, welche im Unfange bes forinthischen Rrieges eine thebanische Abtheilung erhielt, raumte gerade unter ben Burgern bebeutenb auf, welche ber Anhanglichkeit an Sparta und ber oligarchischen Richtung verbächtig waren 3). Auch hier entstanden feitbem Betarien. Un ber Spige ber einen, ber mehr bemokratischen und zugleich patriotischen, finden wir ben Ismenias und ben Anbrotlibes, benen auch ber etwas jungere Belopibas fich hinzugefellte 1); an ber Spige ber oligarchischen ben Archias, Leontibas, Philippus und Sypates ); und beibe fampften gegen einander, bis im Jahre 382 eine spartanische heeres-Abtheilung unter Phobibas nach Olynth bestimmt murbe, auf ihrem Marsche sich nahe bei Theben lagerte und von Leontibas in die Burg Rabmea eingeholt wurde. Rach Xenophon's Darftellung') hatte fich Phobibas bagu nur von ben

<sup>1)</sup> Diod. 14, 110; Xenoph. Hellen. 5, 1, 31; Plut. Agesil. 23.

<sup>2)</sup> Rachweisungen bei R. F. Bermann S. 180, 8 und 9.

<sup>3)</sup> Plut. Lysand. 28; Xenoph. Hellen. 3, 5, 20; Diod. 14, 81.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 5, 4 und 5, 2, 25 und 31; Plut. Pelop. 5.

<sup>5)</sup> Plut. Pelop. 5 und 11; Xenoph. Hellen. 1. 1. und 7, 3, 7.

<sup>6)</sup> Hellen. 5, 2, 25-36.

Sauvtern jener Betarie bereben laffen, aber beffen Glaubmurbigfeit ift nicht febr groß, sobalb Agefilaus betheiligt wirb: Plutarch 1) giebt unumwunden an, baß in gang Griechenland bie allgemeine Meinung gewesen sei, Agefilaus und bie Machthaber in Sparta hatten von Anfang an um einen Blan gegen Theben gewußt; und Diobor2) erwähnt fogar geheime Befehle, bie Phobibas gehabt habe. Es ift baber faum zu bezweifeln, baß Sparta, welches jedenfalls auch nach Kenophon's Zugeftanbniß bie Hauptsache nachträglich gut hieß 3), seine felbstfüchtigen Absichten in Theben ebenfalls auf Rosten ber burgerlichen Freiheit und unter Mitwirken einer verratherischen und nur für ihre Benoffen bebachten Setarie einschritt und bie willführliche Herrschaft einiger Dligarchen begunftigte, Die eben fo arg als bie ber Dreißig in Athen gewesen sein mag. Rur von Sinrichtungen, Berbannungen und Guter-Ginziehungen, fo wie von Anhaufung ber Flüchtlinge in Attifa hören wir, und wurde auch bie außere Form ber Berfaffung nicht gleich auffallenb umgeftogen, fo maren boch alle fortbestehenbe Memter mit Dynaften befett 1). Sogar Xenophon 5) giebt ju, bag fpater Agefilaus nicht gegen bas frei geworbene Theben ziehen wollte, weil feine Mitburger von ihm fagen murben, er tampfe fur bie Tyrannis; und bamit bebarf es feines weiteren Beweises über bas Regiment jener Dynaften. Denn allerbings waren fie nur biefes, trugen aber wefentlich bazu bei, um bas neue Aufwuchern ber 3wingherrschaft zu erleichtern.

Borzüglich aus biesem Grunde ift auch ber Phofier und bes heiligen Krieges (356-346) hier zu gebenken, über ben bie

<sup>1) 3</sup>m Agefil. 24.

<sup>2)</sup> Diot. 15, 20.

<sup>3)</sup> Die Belege bei R. F. Germann S. 41, 11 und 12.

<sup>4)</sup> Plut. u. Xenoph. l. l.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 4, 13.

allgemeine griechische Geschichte weiteren Aufschluß giebt 1). Berbeigeführt murbe er theils burch ber Thebaner Beftreben, ihre Dberherrlichkeit nicht bloß über Bootien, fonbern auch über bie Berglanber bes Parnaffes und ben Gubrand bes Deta's auszubehnen, theils burch innere Zwistigfeiten zweier Barteien, in welchen schon ein Mnaseas und ber Bater bes Onomarchus Sauptrollen fpielten 2). Wir fennen aber bie Berhaltniffe im Innern von Phofis burchaus nicht und namentlich von ben Ereignissen zur Beit bes beiligen Rrieges nur bie militarifchen Unternehmungen ber Manner, welche an ber Spige ftanben. Sie burfen uns hier nicht fummern; benn nur bas Eine und Befannte hat Wichtigkeit, bag, nachbem bie Bhofier bie Temvelichate in Delphi angegriffen hatten, Solbner geworben und ber Rampf hauptfächlich mit biefen geführt wurbe. es bis bahin in Griechenland noch nicht vorgekommen war, gingen biefe Solbner, welche burch Plunberung eines ber beiligften Tempel ihren Unterhalt gewannen, vollig ju bem Charafter geregelter Rauberbanben über, ergaben fich einer Ruchlofigfeit, einer heillosen Sucht, Belb burch ben Baffenbienft zu verbienen und es leichtstnnig zu vergeuben, und hatten ben nachtheiligften Einfluß nicht allein auf alle Solbnerei ber Griechen, fonbern überhaupt auf ben gangen Charafter ber Ration. Un ber Spite biefer Solbner ftanben nach einanber bie Bruber Bhilomelus. Onomarchus und Phayllus, von benen bie beiben erften auf bem Schlachtfelbe blieben, ber britte an einer Rrantheit verftarb. und benen bann noch Phalafus 3) folgte, welcher von Philipp freien Abzug mit bem Refte feiner Leute erhielt und fich bann noch

<sup>1) 3.</sup> B. Plaß griech. Gefchichte 3, S. 734, 785, 760, 770; vergl. auch bie literarischen Rachweisungen bei R. F. hermann §. 13, 6.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 3, 4; und über Mnafeas vergleiche weiter unten 3) Rach Baufan. 10, 2, 5 Sohn bes Phahlus; uach Diod. 16, 38 Sohn bes Onomarchus.

ale abentheuerlicher Freibeuter umbertrieb. Wir kennen alle vier nur als Felbherren, weil bie von ihnen rebenben Schriftfteller allein von biefer Wirffamfeit berfelben zu fprechen Beranlaffung hatten; auch fonnte bie engere Berbinbung, in welche mehre Beloponnester, vorzüglich aber bie Athener mit ihnen traten, leicht Urfache werben, weßhalb man in ihnen nicht gern Thrannen erblidte; aber fehr wohl möglich ift es, bag, hatten wir über beren Stellung im Innern von Phofis genauere Runbe, fie geradezu in die Reihe berer aufzunehmen maren, welche innere Fehben und ergebene Solbner zu einer Zwingherrschaft erhoben. Beugniß geben bafür theils bie Bererbung ber Burbe in einer und berfelben Familie, theils bie Unmöglichkeit, baß Führer folder Golbner-Schaaren, gegen welche bie Streitmacht ber wirklichen Photier hochft unerheblich war, in ben inneren Angelegenheiten bes Lanbes etwas Unberes fein tonnten 1).

Aus bem angrenzenden Landchen ber ozolischen Lofter und zwar aus bem Städtchen Deanthe, wird von Bolyan? ein Zwingherr, Ramens Phrifodemus, erwähnt. Aus ber von biesem Gewährsmanne mitgetheilten Erzählung läßt sich indessen nichts Weiteres über die Entstehung und das Wesen dieser Epramis ersehen, da bort nur von Gewaltthätigkeiten des Gebiesters gegen ein junges Mädchen, welches er zwingen will, seinen Sohn zu heirathen, von der Rache, welche bieses nimmt, und von ihren weiteren und etwas abentheuerlichen Schicklasen die Rede ist. Daraus, daß Alles nicht lange vor dem Untergange ber achässchen Stadt Helice. geschehen sein soll, erhellet nur,

<sup>1)</sup> Daher die Ausdrüde: bei Aesch. de fals, leg. p. 132 Τ. Φαλαίκου τοῦ Φωκέων τυράννου und τῶν ἐν Φωκεῦοιν τυράννων; Plut. de Pyth. orac. 8 Φιλόμηλος ὁ Φωκέων τύραννος; Polysen. 5, 48 Φιλόμηλος τὴν ἡγεμονίαν μετέβαλεν εἰς τὴν τυραννίδα. Auch Polyb. 9, 33, 5.

<sup>2)</sup> Polpan 8, 46.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 48; Paufan. 7, 24, 4; Belice ging zwei Jahre vor ter Schlacht bei Leuttra unter, Strabo 8, 7 (p. 221 ed T.).

baß jener Phrifobemus in biesen Zeitabschnitt gehört. Die Gewaltthat besselben veranlaßte übrigens auch in Deanthe einen Aufftanb, in welchem ber Tyrann erschlagen wurde.

Eine wichtigere Stelle nimmt rudfichtlich ber Tyrannis bie Infel Gubda mahrend biefer und ber unmittelbar folgenden Zeit ein; boch läßt fich barüber nichts mit Klarheit barftellen, wenn nicht zugleich bie Geschichte ber Infel in gebrangtem Zufammenhange burchgegangen wirb.

Sie, welche lange gleichsam ein Rebenland von Attita gewefen war, fiel mahrend ber fogenannten Berrichaft ber 400 im Sahre 411 von Athen ab und behauptete fich, indem nur auf ber Norbspige in Dreus vorläufig eine attische Besatung blieb, feitbem unabhangig 1). Dieß ift beghalb zu beachten, weil aus biefem Grunde nach bem Enbe bes peloponnesischen Rrieges wohl nicht in gleichem Grabe als bei ben anberen Infulanern bie Defarchien Lufanber's eingeführt murben; wenigstens hatte biefer Spartaner teine Beranlaffung, auf eine gleich gewaltsame Beife in bie Berhaltniffe ber Infel einzugreifen, obgleich bas Setarien Befen und ber Rampf zwifden Ariftofratie und Demofratie auch babin vervflangt fein wirb. 3m forintbifden Rriege ftanb gang Guboa auf Seiten ber Berbunbeten gegen Sparta, und Contingente ber Gubder waren in ber Schlacht bei Remea wie in ber bei Roronea jugegen2). Seitbem merben fie auf bem befannteren Rampfplage nicht ermahnt, und weil gleichzeitig bie Booter von bemfelben mehr nach Phofis hin abgelenkt wurben, fo scheint beren Ginfluß schon bamals überwiegend gewesen zu fein. Rach bem Frieben bes Antalfibas galt hier gleichfalls bie Autonomie, und Eretria, Chalfis und Dreus treten als besondere Staaten beutlicher hervor; aber schon feit ber Besehung ber Rabmea im Jahre 382 wird Sparta

<sup>1)</sup> Thuchd. 8, 95.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 4, 2, 17 und 4, 3, 15; Diod. 14, 82.

nicht verfehlt haben, auch bas nahe Guboa mehr in bie Feffeln einer oligarchischen Aristofratie zu schlagen.

Damals begann ein innerer Kampf ber Parteien, und einem Reogenes gelang es, bei bem Pheräer Jason, ber seinen Einsstuß über die Insel zu verbreiten wünschte und baher am liebsten mit einem Zwingherrn zu thun hatte, Söldner zu sammeln und sich der Stadt Oreus, oder Metropolis der Hestidoter, zu besmächtigen und sich ihr als einen sehr gewaltthätigen Tyrannen auszudringen. Die Spartaner schieften indessen eine Kriegsmacht hin, welche diesen in kurzem entfernte, Freiheit in Oreus herstellte und die Stadt dem spartanischen Interesse ergeben machte 1).

Nach ber Befreiung ber Kadmea traten Theben und Athen eine Zeit lang in enge Berbindung, und Letteres schloß wieder mit vielen Insulanern einen Berein, der im Grunde die alten glücklichen Zeiten wiederbringen sollte. In diesen ließen sich auch die Eudöer im Jahre 378 aufnehmen, nur blied Dreus den Spartanern ergeben?). Aber schon in dem folgenden Jahre wurde es demselben entrissen. Böotische Kornschiffe wurden das hin ausgebracht, und die Gefangenen in der Burg eingesperrt; hier aber machten sie sich frei, überwältigten dann die Spartaner, und die Stadt siel nun gleich den anderen ab 3); bald nachber mag der Athener Chabrias, wie Diodor 1) erzählt, dahin gestommen sein und den Ort sur Athen gewonnen haben. Nach der Schlacht dei Leuftra im Jahre 371 wurden die Athener eisersüchtig auf die Größe der Thebaner, traten diesen bald seinblich entgegen und näherten sich Sparta; für Eudöa begann

<sup>1)</sup> Diod. 15, 30; in welcher Stelle aber ber Rame Dropus unrichtig für Dreus vorkommt.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 30.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 4, 57; Polyaen. 2, 7; Frontin. 4, 7, 19.

<sup>4)</sup> Diot. 1. 1.

bamit eine recht ungludliche Beit, indem beibe Rebenbuhler baffelbe zu beherrschen suchten und bazu auch innere Parteien ober Hetarien benutten.

Jest scheinen Mnesarchus in Chalkis, Bater bes Kallias und bes Taurosthenes, und Themison in Eretria Häupter ber thebanischen Hetärie geworden zu sein 1). Themison, der wahrscheinlich auch Söldner gebrauchte, machte sich sogar zum Thrannen von Eretria, und er erward sich besonders dadurch einen Ramen, daß er im Jahre 366 durch Ueberfall den Athenern Dropus entriß, welches, dis zu richterlich abgemachter Sache, dann von den Thebanern besetzt wurde und in Athen einen berüchtigten Proces veranlaste?). Was übrigens aus Themison selbst wurde, wissen wir nicht; es scheint, als hätten die Thebaner nicht lange einen Tyrannen gebuldet, denn Eudsa schlugsich jest wieder zu Theben, und auf dem lesten Auszuge des Epaminondas im. Jahre 362 sochen die Eudser in dessen Heere<sup>3</sup>).

Nach bem Friedensschlusse bes Jahres 361 wußten biese ihre Freiheit nicht zu behaupten. Theben breitete auf ber Inselfeine Macht aus, und dieß veranlaßte auf Betreiben bes Timotheus 4) die Athener, im Jahre 358 ihre erste Expedition nach Guböa zu schienen. Es kam zwischen ben Athenern und ben Thebanern zu mehren Gesechten, wobei die Euböer auf beiben Seiten stritten; ber Kampf blieb unentschieben, nur wurde

<sup>1)</sup> Aeschines in Ctesiph. cp. 31 ed. Bekker.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 76; Aeschines in Ctesiph. l. l. u. de falso legat. p. 144 ed T.; Demosth. pro corona cp. 29 (ber hier genannte Theodor scheint nur in bieselbe hetarie zu gehören); Xenoph. Hellen. 7, 4, 1 und daseibst Schneiber.

lleber ben Proces fiebe bie literarifchen Rachweif, bei R. F. hermann S. 172, 10.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 5, 4.

<sup>4)</sup> Demosth. de Cherson. gegen Ente.

bie Insel arg verwüstet; und es zogen sich die Truppen beiber Staaten zurud, als endlich die Euböer unter einander einig wurden. Denn wenn Aeschines? sagt, die Athener hatten innerhalb 30 Tage die Thebaner zum Abzuge gezwungen, bann aber aus Ebelmuth die ihrem Schutz anvertrauten Städte den Euböern zurückgegeben, so stimmt er in dem Resultate mit Diodor überein, und die Abweichungen mögten nur Schmeiches leien für seine Zuhörer sein.

Jene Ausschung hörte inbessen auf, sobalb bie Fremben abgezogen waren, und schon im Jahre 353 kampsten zwei Parteien unter Führern, die Tyrannen genannt werben, und die also willkührliche Herrscher geworden sein mussen. Kallias war Zwingherr in Chalkis, und er zog Söldner des Philipp an sich, welcher setzt zuerst mittelst der Alleinherrscher seine Macht über die Insel zu verbreiten suchte, während sein Bruder Taurosthenes ihm Söldner aus dem phobischen Heerlager zusührte. S. Sein Gegner war Plutarch, Tyrann von Eretria, und rief in seiner Roth die Athener zu Hülfe, welche setzt die zweite Expedition, welche Phobion besehligte, nach Eudsa unternahmen. Ihre Krieger kamen ansänglich in einige Verlegenheit durch einen übereilten Angriff und dann durch die Feigheit des Plutarch und seiner Leute; doch gewann Phobion das ehrenvolle Gesecht bei Tampna, in welchem auch Aeschines tapfer mitstritt.), und

<sup>1)</sup> Diod. 16, 7.

<sup>2)</sup> Aesch. in Ctesiph. cp. 31.

<sup>3)</sup> Aesch, in Ctesiph. cp. 32.

<sup>4)</sup> Bergl. Boedh's Staatshaushaltung der Athener 2, S. 110. Clinton und Rrüger, auch Bohnede verlegen die Schlacht ins Jahr 350; allein bas mals diente Pholion auf Cypern, vergl. weiter unten; und sonderbarer Beise erkennt auch Bohnede selbst (S. 286) dieß als richtig an, ohne zu beachten, was sich daraus gegen das Hauptziel seiner sammtlichen Forschungen ergiebt.

b) Aesch. de fals. leg. p. 146 ed. T.

er hatte die Insel für Athen völlig wiedergewinnen können, wenn er nicht seinem Charafter gemäß jedes kuhne Eingreisen zu sehr gescheuet hätte. Plutarch wurde indessen von ihm vertrieben ); mit Kallias wurde ein Bergleich abgeschlossen, ber uns nicht mitgetheilt ist, und er scheint ebenfalls die eigentliche Tyrannis damals verloren zu haben, wenngleich er der einflußreichste Mann unter den Eudöern blieb.

Athen ernbtete von feinem milben Berfahren gegen ihn nur schwarzen Unbant'). Er spielte ben Patrioten und fuchte eine politische Berbindung aller Euboers) ju Stande ju bringen, bie jum Mittelpunkte Chalkis haben und im Grunde eine feinb. liche Stellung auch gegen Athen annehmen follte; und jur Durchführung feiner Plane begab er fich nach Philipp von Makebonien, bem aber eine folche Einheit nicht zusagte, bann nach ben Thebanern, bei benen fie ebenfalls feinen Unflang fant, endlich nach Athen, wo Demosthenes fich mit ihm einließ; weghalb biefer von Aeschines Bormurfe hort, von benen er sich auch nirgenbs ganz reinigt. Auf ber Insel ging es mittler Beile fehr unruhig ber. In Eretria fam es zu blutigen Auftritten zwischen ber attischen Bartei und ben Batrioten; und nun fand Philipp bie ihm gebotene Beranlaffung zu einer Einmischung zwedmäßiger. Er schickte einen Sipponifus mit 1000 Solbnern, die sich in ber Stadt nicht sobald festgesett hatten, als fie einen Klitarch, einen ergebenen Unbanger Philipp's, als Thrannen an bie Spige ftellten. Es machten gwar bie Bertriebenen unter attischem Beiftanbe zwei Bersuche, bie Stabt wieber zu nehmen, aber beibe wurden abgeschlagen; und als bie

<sup>1)</sup> Plut. Phok. 12 u. 13; Aesch. de fals. leg. l. l. u. in Ctesiph. cp. 32.

<sup>2)</sup> Plut. Phok. l. l.

<sup>3)</sup> Aeschines in Ctesiph. 33.

<sup>1)</sup> Demosth. de pace p. 63 ed. T.; Aesch. in Ctesiph. l. l.

<sup>5)</sup> Τὸ κοινὸν συνέδριον Εὐβοϊκόν Aesch. in Ctesiph. l. l.

Dinge einen zu ernsten Charafter erhielten, wurde von Philipp sogar dem Parmenio die Oberleitung auf der Insel übertragen. Aehnliches gelang in Oreus, wo sich ein Philistides dem Philipp in die Arme geworsen hatte, weil er auf Berrath des Baterslandes angeklagt war, also Hulfe von Soldnern erhielt, sich der Stadt bemächtigte, unter seinen Gegnern ein scheußliches Blutdad anrichtete und als Thrann sich behauptete. Die Jahre der einzelnen Ereignisse sind aus den Rednern nicht zu ermitteln, nur muß alles senes noch vor dem Jahre 343, in welchem die britte philippische Rede von Demosshenes gehalten wurde, geschehen sein.

Jene Berbindung des Kallias mit Demosthenes bewirfte indessen, daß, während Philipp in Thracien ernstlich beschäftigt war, auf des Redners Antrag eine dritte Expedition nach Eudda von den Athenern unternommen wurde. Sie fällt in das Jahr 341, und ihrer gedenkt auch mit wenigen Worten Diodor., nach welchem Photion auch diese Unternehmung leitete. Allein aus der zweiten attischen, auf welcher allerdings Photion bessehligte, scheint Diodor eine zweite Expedition des Photion gemacht und sie für diese britte Unternehmung gehalten zu haben, da weder Plutarch im Leben des Photion noch irgend ein Anderer diesen Feldzug besselben erwähnen. Daß Klitarch damals vertrieben wurde, sagt Diodor; von Philistides wissen wire gleichfalls, Rallias hatte seine Tyrannis schon vorher nies

<sup>1)</sup> Demosth. Philipp III. p. 126 u. 128 ed. T., de Cherson. p. 106 u. 114, de fals. leg. p. 39., de corona p. 170; Strabo 10, 1 (p. 320 ed. T.).

<sup>2)</sup> Demosth. de coron, p. 269-272.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 74.

<sup>4)</sup> Boedh und R. F. hermann (§. 173, 6) find der Anficht, bag Plutarch fich einen Irrthum habe ju Schulden tommen laffen; beiden geslehrten Forschern kann ich biegmal nicht beiftimmen.

<sup>5)</sup> Stephanus Byzant. s. v. 'Ageo's; nach Diefer Angabe wurde Philiftides damale auch erschlagen.

bergelegt; und Euboa kam also unter bem Schute von Athen noch einmal zu sogenannter Freiheit, bis nach ber Schlacht bei Charonea jene Haupter ber Hetarien, welche Demosthenes nennt 1), Hipparch, Rlitarch und Sosistratus bie Insel Philipp in bie Hande spielten, und nun eine Stellung erhielten, welche von ber Tyrannis gewiß nicht sehr verschieben war.

Auf bem Peloponnese finden wir in dem nörblichen Theile besselben, welcher ein Hauptsitz der alteren Tyrannis gewesen war, auch gegenwärttig die Staaten, in welchen die Zwingsherrschaft am ersten zum Borschein kommt; wohl ein Beweis, daß die Beispiele alter Vergangenheit nicht ganz ohne Rachwirfung blieben, wiewohl die Hauptgründe der Wiederkehr vorläusig in dem Rampse zwischen Aristokratie und Demokratie und daneben in dem Gebrauche von Söldnern zu suchen sind.

Korinth, lange ben Spartanern treu ergeben, aber bafür nur durch eine brüdenbe Aristofratie gefesselt und in seinen Interessen mannigsaltig verlett, trat im Jahre 395, als zwei einflußreiche Männer, Timolaus und Polyanthes, burch persisches Gelb erfaust waren 2), in jenen Städtebund, der sich gegen Sparta's Macht vereinte. Schon der Name des Krieges zeigt, daß Korinth und bessen Umgebung Schauplat besselben war; aber nicht allein baburch und durch den Berlust des von Sparta besetzten Hasen Ausgen Lecheum litt es ungemein, sondern auch Soldners Schaaren mußte es beständig zur Behauptung sester Punste halten, und im Innern brach der scheußlichste Parteienkampf aus, da die Reicheren durch einen Uebertritt zu Sparta den

<sup>1)</sup> Demosth. de corona op. 91 ed. Bekker. Die cuboifchen Angelegensheiten bringt h. G. Bohnede (in seinen Forschungen auf bem Gebiete ber attischen Redner) zur Sprache; allein Klarheit ist nicht sehr Eigenschaft diese Schriftstellers, den man mit hulfe des hier Gesagten vielleicht eher verstehen wird. Gerade über die Beit des zweiten Feldzuges der Athener stimme ich nicht mit Bohnede, sondern mit Boedh überein.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 5, 1.

Drangfalen ein Enbe ju machen wunfchten, aber von ben Demofraten jum Theil fconungelos und verratherifch erichlagen, jum Theil vertrieben und ju einem Rampfe gegen ihr eignes Baterland gebrangt wurden, bis Argos bie Rube herftellte, aber tudifc bie Stabt feinem Bebiete einzuverleiben ftrebte 1). Durch ben Frieden bes Antalfibas wurde Argos gezwungen, Korinth ju raumen; jugleich mußte biefes bie bisherigen Flüchtlinge aufnehmen, bie, geschütt burch Sparta, nun alle Staatogewalt erhielten und über bie Demofraten eine Berfolgung ergeben ließen 2). Dem Refte ber Letteren war Argos eine Freiftatte; und als fie nach bem Frieben bes Jahres 371, von welchem nur Theben ausgeschloffen blieb, in Korinth wie in anberen Stabten bes norblichen Beloponnefes heimfehrten, entftanb ein neues Gemegel, in welchem jeboch bie Ariftofratie bie Dberhanb behauptete 3). Darum blieb, ale Epaminondas im Jahre 369 jum erften Dale in ben Beloponnes einrudte, bie forinthifche Ariftofratie in ihrer Berlegenheit neutral, warf aber bie Daste ab, fobatb fich Sparta jum Biberfteben immer noch ftart genug zeigte, und zog ben Krieg wieberum in ihr Land, bis fie in Theben, halb und halb unter Einwilligung Sparta's, im Jahre 366 einen Separat-Frieben erhielt 1).

Während jener Kampfe hatte Korinth aufs neue mit ben Argivern, ben beständigen Gegnern Sparta's und den Beschirmern der Demokraten, zu schlagen; und schon in einem Geschte gegen diese erscheint ein Timophanes als ein unter der Aristoskratie hoch stehender Mann, da er die Reiterei besehligte. Er stürzte im Gewühle eines Gesechtes mit dem Pferde und ware

<sup>1)</sup> Hauptsächlich Xenoph. Hellen. 4, 4 u. 5.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 34; Demosth. in Lept. p. 148 ed. T.

<sup>3)</sup> Diod. 15, 40.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 5, 32-52; Diod. 15, 63. Der Friede Hellen. 7, 4, 6-11 und Diod. 15, 76, welcher Lettere aber unrichtig ben Frieden wiederum burch Artagerges bietirt werden läßt.

in ber Feinde Gewalt gerathen, wenn ihn nicht sein Bruber Timoleon mit großer Selbstaufopferung gerettet hatte1). Sicherheit ber Stabt hielt Rorinth noch ferner 400 Solbner, und jum Unführer berfelben wurde jener Timophanes ernannt. Jest wiberstand biefer nicht ber Luft, sich jum Tyrannen aufzuwerfen, indem er feinen Reichthum benutte, um die Golbner für feine Berfon zu gewinnen, zugleich ben niedrigften Bobel für fich einzunehmen und mit Waffen zu verfehen, bagegen gewaltsam gegen bie Bornehmen verfuhr, bie fich seinen Maaßregeln wiberfetten. Ariftoteles 2) rechnet ihn gerabezu unter biejenigen, welche burch Digbrauch eines Militar-Commanbos Tyrannen wurden; nach Diobor fam er nicht einmal fo weit, fich völlig fur ben herrn ber Stabt ju erflaren, obwohl er auch nach biesem tyrannisch handelte; und Plutarch außert sich ebenfalls mehr fo, als ware er nicht völlig ju feinem Biele gelangt. Sein eigner Bruber Timoleon fam ihm nämlich guvor. Diefer hatte ihn vorher ohne Erfolg ermahnt, von feinem Unternehmen abzustehen, und verabrebete fich bann mit einigen jungen Mannern, mit benen er nach feinem auf ber Burg mobnenben Bruber hinaufzog, und von benen er ihn nieberftoßen ließ, mahrend er felbft als Bachter einen Boften einnahm. So erzählt wenigstens Plutarch's) und beruft sich babei auf Ephorus und Timaus, nach Diobor4) hat er ihn mit eigner Sand auf bem Markte getobtet. Eben biefer ftellt bie Sache fo bar, als ware fie gefchehen furz vor bem Augenblide, worin Gefanbte von Sprafus tamen und fich Sulfe und einen Unführer gegen bie Tyrannen erbaten, und als habe man nun ben Proces, ob Timoleon ale Brubermorber zu bestrafen ober ale Tyrannen-

<sup>1)</sup> Plut. Timoleon 4.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 5, 9.

<sup>- 3)</sup> Plut. Timol. 4 und ebenfo Corn. Repos im Timol, Cap. 1.

<sup>4)</sup> Diot. 16, 65.

Der Often; vom Jahre 400-350; Beloponnes; Sityon. 81

Mörber zu belohnen sei, bamit niedergeschlagen, daß man ihn nach Syrakus schiekte; und dagegen wissen Repos und Plutarch von der Gewissenspein des Timoleon, seiner entstandenen Schwersmuthigkeit und seinem zurückgezogenen Leben zu erzählen, dis man endlich sast 20 Jahre später!) ihn aus der Einsamkeit hervorholte und ihn bewog, durch Uebernahme eines ehrenvollen Austrages die etwa auf ihm lastende Schuld gut zu machen. Es scheint also Diodor hier, wie so häusig, alle Zeitrechnung verletzt und sehr zu scheidende Dinge zusammen geworsen zu haben. Timoleon ging aber im Jahre 345 nach Syrakus ab, und danach würde Timophanes etwa im Jahre 365 sehr kurze Zeit Tyrann gewossen sein.

Rury vorher hatte auf ahnliche Beise bas nahe Sikvon einen Tyrannen erhalten. Diese Stadt mar gleichfalls lange eine treue Unhangerin Sparta's, und als in ber Mitte bes peloponnesischen Krieges bie bemofratische Bartei in berfelben Argwohn erregte, faumte Sparta nicht, im Jahre 418, mit bewaffneter Dacht biefelbe ju unterbruden und ber Berfaffung noch ungleich mehr einen ariftofratischen Charafter zu geben 2). Co fest war hier bie Aristofratie begrundet, bag Gifyon bis jum Jahre 371 unwandelbar in feiner Treue gegen Sparta blieb, und erft bamals fingen bemofratische Rluchtlinge, welche in Argos aufgenommen waren, ernftlicher an, auf einen Sturg ber oligarchischen Familien hinzuarbeiten. Dieß begunftigte Epaminonbas im Jahre 368, ba er feinen Stoß gerabe gegen Die nörblichen Stäbte bes Beloponnes richtete, welche ben Spartanern noch anhingen 3). Der Hauptangriff wurde zwar abgewiesen, aber bie mit Theben verbundeten Arfaber und Argiver fetten ihn fort, und nun trat Cuphron, bieber eines ber Saup-

<sup>1)</sup> Plut. Timol. 7.

<sup>2)</sup> Ibuchd. 5, 81.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 18; Divt. 15, 69.

ter ber Oligarchie, mit ben Feinben in geheine Unterhandlungen und stellte ihnen vor, baß auf einen Uebertritt Sikyons nicht zu rechnen wäre, wenn nicht zuvor die Verfassung in eine demostratische umgewandelt würde. Jene sagten ihm ihren Beistand zu; er selbst spielte den Demagogen und erreichte bald einen Aufstand. Mit mehren Anderen wurde er erwählt, um die höchste neu ordnende Behörde zu bilden, und über die Söldner, welche man hielt, setzte er als neuen Besehlshaber seinen Sohn. Als dieß erreicht war, griff er die öffentlichen Kassen und die Temspelgiter an, um die Söldner und den Pöbel zu gewinnen, tödtete oder vertrieb seine Collegen, nahm Berbannungen und Büter-Einziehungen Anderer vor und trat entschieden als Herr der Stadt auf, indem Argiver und Arkader nichts gegen ihn hatten, da er ihre Sache unterstützte.

Indessen schon im Jahre 366 wurde ber Stomphalier Aeneas Felbherr ber Arfaber, und biefer fonnte es boch nicht bulben, bag in ber naben und verbundeten Stadt ein Tyrann herrschte. Durch Einverftandniß mit ben Sifvoniern und burch ploblichen Ueberfall nahm er bie Burg, worauf Guphron fic in bie hafenftabt flüchtete, fich fur bie Spartaner erklarte und eine Abtheilung ber bamals mit biefen verbundeten Athener an fich jog, mit welcher er auch bie Oberftadt wieder eroberte, mabrend ein bereits eingetroffener thebanischer Commandant bie Burg behauptete. Jest reifte er perfonlich nach Theben, um burch Bestechungen bort Anerkennung zu erlangen; aber von feinen Wiberfachern folgten ihm einige, und biefe fließen ihn bort nie-Sie wurden in Theben ergriffen und por Bericht geftellt. Einer von ihnen, ber zu ber früheren ariftofratischen Bartei gehort haben muß, machte hier eine Schilberung von ben allerbings argen Gewaltthätigkeiten bes Erschlagenen, und bie The-

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 44-46; Diot. 15, 70.

baner sprachen die Thater von aller Strafbarkeit frei; bagegen, fügt Xenophon hinzu, ließen die Sikyonier die Leiche Euphron's abholen, begruben ihn feierlich und erwiesen ihm, als bem Wiederhersteller der Freiheit, sogar Heroen-Chre¹). So versschieben klang schon damals, was jede Partei für Volksstimme ausgab!

In ben übrigen nördlichen Staaten ber Halbinsel, die freilich ebenfalls an den heftigsten Wechseln von Aristofratie und
Demokratie, an Gewaltthätigkeiten von Söldnern und an einem Eingreisen Sparta's und Thebens litten, kam es bislang noch
selten dahin, daß wirkliche Tyrannen sich der Herrschaft bemächitigten. Wenigstens wurde Bryas von Argos nicht mehr als
Haupt einer Oligarchie, und von ihm ist als solchem bereits
oben 2) gerebet; wohl aber scheint in diese Zeit Laphaes zu gehören, von welchem Pausanias 2) erzählt, daß er Tyrann in
Argos geworden, in kurzem verjagt, dann von den Spartanern
unterstügt, aber bei seinem Anrücken in einer Schlacht von den
Argivern getödtet sei. Was dagegen bald in der süblichen
Hälfte zum Borscheine kam, gehört mehr in das eigentlich philippische Zeitalter.

Im weiteren Often bilben bie Inseln und Ruften bes Archipelagus und seiner Rebengewässer eine Landstrecke, welche für dieses halbe Jahrhundert unter einen gemeinschaftlichen politischen Gesichtspunkt gebracht werden kann. Kreta, das, fortwährend in sich abgeschlossen, an den Angelegenheiten der übrigen Griechen saft gar keinen Antheil nahm und höchstens durch die daselbst Eingang sindente Söldnerei sich anzunähern begann, bleibt hier abgeschieden; die übrigen Insulaner und Küstenbewohner standen bis tief in den peloponnesischen Krieg

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 3.

<sup>2)</sup> Dben Geite 16.

<sup>3)</sup> Paujan. II, 21, 9.

unter attischer Leitung, und alle Stabte hatten eine bemofratische Berfaffung, bis zuerst burch Lysander bie Defarchien 1) und bamit Einrichtungen hervorgerufen murben, welche bas Auffommen ber Tyrannis begunftigten. Als bas wirffamfte Mittel, um alle bie Derter, welche fruber Athen gehorcht hatten, in Abhangigfeit von Sparta zu erhalten, betrachtete nämlich biefer thatfraftige Mann gang richtig eine folche Menberung ber Berfaffungen, bag überall einige Benige im Grunde alle Bewalt in ben Sanden hatten; und bei ber Bahl biefer Leute nahm er weber ausschließlich auf ben Abel ber herfunft noch auf Reichthum, fondern vorherrichend auf Die perfonliche Beichaffenbeit ber Menschen Rudficht. Sie mußten fabig und geneigt sein, ihres eignen Gewinnes wegen ober zur Befriedigung ihrer Leidenschaften, ohne erhebliche Beachtung von Recht und Unrecht, aber mit Schlauheit, mit Beschmeibigfeit gegen ihn und mit Unmaglichfeit gegen Schwächere bie Stabte fo au leiten, baß fie felbst ihre Stellung in benfelben nur burch völlige Billfährigfeit gegen Sparta behaupten fonnten. Der Rame Defarchie ober Defabarchie 2) weiset überwiegend barauf hin, baß wohl vorherrschend ein Collegium von 10 Mannern an bie Spipe gestellt murbe; allein wir fennen nicht bie nabere Ginrichtung jener Staateverfaffungen, bie, abgefeben von bem einen Sauptpunkte, febr manche Berschiedenheit haben mogten, und hören nur von bem gewaltsamen Berfahren jener Behörben und ben eben fo argen Willführlichkeiten ber fpartanifchen Sarmoften, Die an jedem bedeutenden Orte ihnen noch beigegeben maren. Bohl ift es möglich, bag balb Lettere bald Einzelne aus jenem Collegium fich eine Bewalt aneigneten, welche fie im Grunde zu Tyrannen machte; aus ben geschichtlichen Rachrichten ift nur

<sup>1)</sup> Bergl. Bachemuth. 1, 2, G. 244.

<sup>2)</sup> lleber den Ramen Schneider ju Aristot. polit. Bb. 2, Seite 146 und 147.

ein Beispiel bieser Art mit Bestimmtheit aus Byzanz nachzuweisen. Schon Agesilaus milberte wenige Jahre nachher jenes System; aber bagegen erfolgten nach seinem Abzuge aus Asten
fast auf bieser ganzen Landstrecke Ummälzungen, die wieder mehr
zu den demokratischen Formen hinstrebten, und in welche beständig Söldner, außerdem bald Perfer, bald Spartaner, bald
die neu erstehenden Athener eingriffen. Seit dem Frieden des Antalsidas wurde das Festland von Assen völlig den Perfern
überlassen, und in den übrigen Theilen jener Landstrecke erhielt
seit 378 die attische Weise wieder das Uebergewicht, obwohl sie seit 357 oder dem Bundesgenossen-Kriege der Selbstständigkeit
der größeren Staaten nicht Abbruch that. Immerhin war Gelegenheit genug gegeben, daß fühne und entschlossene Männer
sich auch wohl der Tyrannis bemächtigen konnten, und wenigstens Einige von diesen sind uns bekannt.

Juerst ist also von Klearch als Zwingheren von Byzanz zu reben. Dieser Spartaner war in dem letten Theile des peloponnesischen Krieges einer der tüchtigsten Ansührer auf der spartanischen Flotte, und als solcher wird er oft erwähnt 1); in der Schlacht bei den arginusischen Inseln hatte ihn Kallikratidas zu seinem Rachfolger im Oberbesehle ernannt, salls er selbst den Tod sände 2); besondere Berdienste hatte er sich auch um die Stadt Byzanz erworden 3). Abermals litt diese im Jahre 403 an inneren Kämpsen der Parteien, welche eine Folge von Lysander's Einrichtungen sein mogten, und wurde zugleich von den nahen Thrakern, welche eben jene Streitigkeiten benutzt zu haben scheinen, in Noth gebracht. Man entschloß sich also, von Sparta, was gar nichts Ungewöhnliches war, sich einen Bes

Thucht. 8, 8, 39 und 80; Xenoph. Hellen. 1, 1, 35; Diob. 13, 51, 66 und 98.

<sup>2)</sup> Diod. 13, 98.

<sup>3)</sup> Xenoph. 1. 1.

fehlshaber zu erbitten, welcher ben inneren und außeren Frieden wieber herstellte; und biefes ernannte biefen Rlearch, welcher fofort viele mußige Leute als Solbner sammelte und auf biefe geftütt, bei feiner Anfunft in Byzang entschieben ale Tyrann verfuhr. Die ordnungsmäßigen höchften Behörden ließ er ju einem Fefte einlaben und babei ermorben, ein anderes Collegium von 30 Mannern 1) erbroffeln, bann bie Reichften einziehen und ihr Bermögen in Beschlag nehmen und feste fich fo in ben Stand, feine befolbeten Rrieger ju vermehren und ale ein arger Despot in ber ungludlichen Stadt zu haufen, balb auch benachbarte Derter, besonders Selymbria, fich unterwürfig ju Rlagen ergingen naturlid an Sparta, welches ihn anfänglich nur abberief, bann aber, ale er nicht Folge leiftete, eine bewaffnete Macht gegen ihn aussandte. Bei beren Annaherung jog er fich nach Selymbria jurud, weil er befürchtete, einen Aufstand in Bygang nicht unterbruden zu tonnen, und ale er verfolgt wurde, ließ er es zu einem ernftlichen Befecht fommen, in welchem jeboch feine zagenben Golbner unterlagen. In Selymbria belagert, wußte er zu entfommen und Aften zu Sier trat er in bie Dienfte bes jungeren Chrus und murbe Oberbefehlshaber ber griechischen Golbner; er überlebte aber ben Prinzen nicht lange, ba er fich furze Beit nach ber Schlacht bei Runara (im Jahre 401) ins perfifche Beets lager loden ließ und nebft anderen Oberften ber Griechen verratherisch ermorbet wurde. Ihn schilbert Xenophon 3) als einen tüchtigen Rrieger und Befehlshaber, übrigens als einen Damn, ber nur militarischen Gehorfam bulbete, Menschenfreundliches weber in feinem Meußern noch in feiner Gefinnung hatte, bloß Furcht

<sup>1)</sup> θί ονομαζόμενοι Βοιωταί; nicht naher befannt, vergl. Müller's Dorer 2, S. 169.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 12; Xenoph. Anabasis 2, 6, 1-4.

<sup>3)</sup> Xenoph. Anabasis 2, 6, 6-15.

vor seiner Strenge und Bertrauen zu seinen kriegerischen Leisstungen einflößte; nur von seinen letten Tagen in perkischer Gefangenschaft handelt das, was Plutarch') melbet; Ktesias und Polyan geben keinen neuen Aufschluß, da die Erzählungen des Letteren ihn nur als klugen Anführer im Felde schilbern'2); am genauesten kannte ihn Xenophon, der aber die Borfälle in Byzanz mit nachsichtigem Stillschweigen berührt. Uns steht er in der Geschichte als ein vereinzelter Beweis da, wie weit es die spartanischen Harmosten mitunter trieben.

Die größeren Inseln an Asiens Kufte ersuhren, als sie sich von Athen nach dem Bundesgenoffen-Kriege völlig frei gemacht hatten, aufs neue Bewegungen in ihrem Innern, indem die Reicheren die temokratischen Elemente etwas zu beschränken suchten<sup>3</sup>), und zugleich persische Satrapen und das karische Königshaus jene Bewegungen zu einer Einmischung benutzten<sup>4</sup>). Nicht ganz ging dieses Treiben ohne die Tyrannis vorüber.

Aus Mithlene auf Lesbos erwähnt Demosthenes') einen Tyrannen Ramens Kammes, welcher ben Athenern sehr seind gewesen sei und sich auf Söldner gestüt habe. Man barf also vermuthen, daß er aus einer oligarchischen Hetarie, vielleicht mit persischer Hulle, hervorging; indessen seine Herrschaft war nur von kurzer Dauer. Auf berselben Insel erwarb sich in Methymna ein Kleommis ober Kleomenes einen Ramen. Ihn

<sup>1)</sup> Plut. im Artagerges Cap. 18.

<sup>2)</sup> Rteffas bei Photius G. 43 und 44; Polyan 2, 2.

<sup>5)</sup> Demosth. de Rhod. libert. p. 209 ed. T. fagt baher, baß Chice, Lesbos u. Rhobos feit turgem eine fehr ariftotratifche und fur Athen nachetheilige Berfaffung hatten.

<sup>4)</sup> Id. p. 206 und 207.

<sup>5)</sup> Demosth. in Bosotum de dote. Bd. 4, p. 120 ed. T.; nach Schneibewin (Beiträge gur Kritif ber Lyrifer) ift Komas bie richtigere Schreibart bes Ramens.

will Isofrates 1) nicht Tyrannen, sondern nur Dynasten nennen und preiset ihn als einen Mann, welcher einer ungebundenen Wirthschaft der Aristokraten ein Ende gemacht, aber weit entfernt, Mitdurger zu verbannen, zu tödten und ihres Vermögens zu berauben, vielmehr Allen Sicherheit verschafft, viele Landes, verwiesene zurückgerusen und ihnen mit Gerechtigkeit wieder zu dem alten Besitz geholsen, selbst den Bürgern die Wassen gelassen und surchtlos sich unter ihnen bewegt; habe und Athenaus sichildert nach Theopomp, wie er sich den reichen Schlemmern und Prassen widersetze, hauptsächlich Lustdirnen und Kuppler entsernte, zum Theil ersäuste. Er scheint also doch ein sehr gewaltsamer Resormator gewesen zu sein und nur deshalb nicht Tyrann zu heißen, weil man damals von einem solchen ein so wohlthäniges Walten nicht gewohnt war.

Bon Chios ist rudsichtlich ber Zwingherrschaft nur bekannt, baß es gegen Ende dieses Zeitabschnittes in einige Abhängigsteit von dem karischen Herrscherhause kam<sup>3</sup>); in Samos gelang es dagegen bald nach dem Frieden des Antalkidas dem persischen Satrapen Tigranes, in der Person eines Kyprothemis einen Tyrannen und zwar in ihm fast einen persischen Basallen einzusehen<sup>4</sup>). Diefer kann sich indessen nicht lange behauptet haben, da schon im Jahre 376 Chabrias die Insel wieder für Athen erward und diese in der zunächst solgenden Zeit zedenfalls nicht in zenem abhängigen Berhältnisse zu den Persern stand 5). Kos und Rhodos wurden mehr noch als Chios dem karischen Hause unterwürsig; aber zener Hegestlochus, von bessen

<sup>1)</sup> Isokr. epist. 7 ad. Timoth., worin von δυναστεία die Rede ist und die Methynnider οί συμπολιτευόμενοι heißen.

<sup>2)</sup> Athen. 10, S 443.

<sup>3)</sup> Demosth. de pace am Ente.

<sup>4)</sup> Demosth, de Rhod, libert, p. 206 ed. T.; und die Legifogr. s. v.

<sup>5)</sup> Bergl. Panofka res Samiorum p. 75.

Ausschweifungen und Lieberlichkeiten Athenaus!) erzählt, war nicht ein Tyrann, sondern nur einer von den damals auf Rhodos am meisten vermögenden Männern, welche die auch von Demosthenes erwähnte Oligarchie unter farischer Oberhoheit bildeten. Der Schickfale endlich, welche in Betreff der Tyrannis die kleineren Inseln des Archivels erfuhren, wird von den Schriftstellern nicht gedacht; benn von Thasos, dessen Symmachus man hierher ziehen könnte, ist schon oben die Rede gewesen?).

Die sogenannte thracische Kufte am Archivel ftand von 404-350 erft unter fpartanifcher, fpater wieber etwas unter attischer Oberhoheit, bis furze Zeit Olynth hier eine bedeutenbe Republik murbe, aber feit bem Jahre 347 Philipp Alles vollftanbig feinem Reiche einverleibte; von eigentlichen Tyrannen, bie bort aufgetreten maren, wird nirgenbe etwas gemelbet. An ber affatischen Rufte erschienen bagegen biese auf einzelnen Bunften. In Seraflea am Bontus behauptete fich noch fortwahrend bas Herrscherhaus, beffen Geschichte oben 3) schon bis jum Jahre 338 herabgeführt ift; weßhalb hier nur babin ju verweisen ift. Abybos erhielt in einem Iphiades einen Tyrannen, ber in biese Beit ju gehören scheint. Rur Ariftoteles 4) erwähnt ihn als einen folchen, bem man bei einem inneren Rampfe bas Amt eines ehemaligen Aespmneten 5) und ben Befehl über Solbner übertragen, und ber alebann mit Sulfe feiner Setarie fich jum Tyrannen gemacht habe; wann bieß geschah, wird nicht angebeutet, auch fonft nichts über ihn bemerft.

<sup>1)</sup> Athen. 10, 63 (p. 444 E.).

<sup>2)</sup> Band I, S. 218 u. 323.

<sup>3)</sup> Band I, S. 280.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 5, 9; benn Aeneas Tactic 25 erwähnt nur eine Kriegslift, und Demosth. contr. Aristocr. nur einen Sohn besselben.

<sup>5)</sup> Aexwo peoidios, den also nicht bloß Thessalien hat; der Rame scheint die Gattung der Aesymneten in der jungeren Sprache zu bezeichnen.

Selbft bas innere Acolis am 3ba, welches freilich um biefe Beit nur noch eine halb griechische Bevolferung hatte, erhielt einen Tyrannen. Dort lagen bie Stabtchen Atarna und Affus 1); und in jener Zeit, worin ein Artabagus, Statthalter bes vorberen Rleinafiens, fich gegen Artarerres III. (362 - 338) emport hatte 2), scheinen auch Andere bie Berwirrung benutt zu haben, um fich zu eigenmächtigen Bebietern an einzelnen Dertern aufzuwerfen. Gin folder fette fich in Atarna und ber Umgegenb fest, und ein Diener und Eunuch beffelben war hermeias, ber früher nach Athen geschickt war, Blato's Unterricht genoffen und mit Ariftoteles Befanntichaft gemacht hatte. Rach feiner Rud. funft beforgte er fur feinen herrn bie Regierung, und nach beffen Tobe gelangte er felbft in ben Befit. Bu ihm begaben fich gleich nach Blato's Tobe (im Jahre 347) Ariftoteles und Tenofrates, und ersterer verheirathete fich bort mit ber Pythias, einer Bruderstochter bes hermeias 3). Diefer behauptete fic aber nicht lange mehr4). Der Rhobier Mentor, welcher fich im perfischen Dienfte bei ber Bezwingung von Aegopten und Phonicien große Berbienfte erworben hatte, murbe ju feiner Belohnung ale Statthalter über bas vorbere Rleinafien gefest und erhielt natürlich ben Auftrag, auch bort alle biejenigen gu Baaren zu treiben, welche noch Rebellen maren. Für Artabaz, ber eine Schwester von ihm und feinem Bruber Memnon gur

<sup>1)</sup> Strabo 13, 1, p. 80 ed. T.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 22 u. 34. — Darauf bezieht fich auch Arist. pol. 2, 4, 10, wonach Eubulus ber Name bessen zu sein scheint, dem hermeias diente. Eusbulus wird auch erwähnt in den Rhet. gr. von Balz Bb. 9, S. 1075.

<sup>3)</sup> Strabo 13, 1, p. 126; jedoch lauten die Angaben über diese Bythias und die Beranlaffung zu ber heirath fehr verschieden, vergl. Buble in ber Ausgabe des Aristoteles und zwar in der Vita Aristot. p. 91.

<sup>4)</sup> Diob. 16, 52 erzählt dieß unter dem Archon Kallimachus, b. i. 3. 349; aber das ist unrichtig, da Plato noch lebte; auch nach Dionys. spist. ad Amm. cp. 5 und Ologenes von Learte 5, 1, 7 herrschte Germeias noch in den Jahren 348 und 344.

Frau hatte und zu Philipp in Makedonien gestüchtet war, erwirkte er Begnabigung; ben Hermeias lockte er bagegen zu Unterhandlungen zu sich, ließ ihn bann ergreisen, bemächtigte sich
auch bessen Siegelringes, mit bem er Briefe an die Commanbanten ber Städte zur Uebergabe berselben bezeichnete, brachte
so auch alle biese in seine Gewalt und schickte nun ben Hermeias an den persischen Hos, wo berselbe erhängt wurde. Die
beiden Philosophen waren damals noch in Atarna und retteten
sich durch die Flucht 1). Jene ganze Küste brachte sicher Mentor
zum Gehorsame zurück, salls noch andere griechische Derter sich
unabhängig gemacht hatten, während ebenderselbe, wie wir
später sehen werden, auf den nachen Inseln nach herkömmlicher
Politis Tyrannen begünstigte; nur in Karien, also zugleich in der
griechischen Landschaft Doris, blieb ein tributpflichtiges Herrschaus, bessen kurz gedacht werden mag 2).

In jener subwestlichen Spige Rleinasiens, welche sich wegen ihres bergigten Bobens und ihrer friegerischen Bevölferung leicht vertheibigen ließ und beshalb ben Persern immer nur schwachen Gehorsam geleistet hatte, machte sich Heatomnus, gebürtig aus Mylasa, ju einem Dynasten, ber auch von ben Persern als Basall anerkannt sein muß und sich baher auf Insisten von Mylasa nur Satrapen nennt. Er wird unten in seinem Berhältnisse zu bem Cyprier Evagaros vorsommen, nach welchem er schon im Jahre 391 anerkannter Basall bes Artarerres und in Besit von Land- und Seemacht war.

<sup>1)</sup> Diod. u. Strabo L I.; Bolyan 6, 48; Belladius bei Photius S. 866; Ariftoteles (Anonymus) Decon. 29.

<sup>2)</sup> Ueber baffelbe Sevin in ben Mem. de l'Acad. 9, 113, u. St. Croix in ben Mem. de l'inst. II, p. 506.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Strabo 14, 2, p. 205 ed. T.

<sup>1)</sup> Corp. Inscript. 2691 c. d. e.

<sup>5)</sup> S. weiter unten.

ftarb im Jahre 3771) und hinterließ brei Cohne, Mausolus, Ibrieus und Biroborus, und zwei Tochter, Artemifia und Aba, von benen fich bie altefte mit bem alteften Bruber und bie zweite mit Ibrieus verheirathete2). Maufolus bemachtigte fich auch ber Stadt Halifarnaffus, verlegte babin seinen Sig 3) unb wurde eben baburch fur bie Griechen auch ein Eprann, welcher fich einem griechischen Staate burch auswärtige Waffengewalt aufgebrungen hatte. Salifarnaß gewann außerorbentlich burch ihn; er erweiterte es, fcmudte es mit prangenben Bebauben und belebte es burch eine Hofhaltung, welche, mas bei ben Berrichern biefer Beit fo felten mar, auch hellenische Runfte und Wiffenschaften als Dienerinnen für affatische Brunkliebe benutte 4). Raturlich bedurfte er eben fo fehr fur biefe als fur seine Rriegsmacht bebeutenbe Gelbmittel, boch werben nirgenbs Rlagen über ihn erhoben, bag er gerabe gewaltsame Erpreffungen fich erlaubt habe; nur in einer falfchen Schrift bes Ariftoteles 5) werben mehre Dinge erzählt, aus benen man erfieht, wie er mit einigem Anftande von feinen Unterthanen fogenannte freis willige Beitrage zu erlangen und fehr finnreich Alles in feinem Bebiete fur feine Raffe ju benuten wußte. Cehr umfichtig benahm er fich in feinen politischen Berhaltniffen zu ben Ber-Im Bunbesgenoffen - Rriege mar er fern und ben Griechen. Gegner ber Athener 6), weil ihm nicht bamit gebient fein fonnte, baß Lettere wieber zu machtig im Archipel wurben; spater ftellte er bagegen ber Freiheit von Ros und Rhobos auf alle mögliche Weise nach und fam jebenfalls babin, bag auch biefe in eine

<sup>1)</sup> Er lebte allerdings noch, als Ifotrates ben Panegyrifus fchrieb (§. 162. ed. Rauchenstein), aber bas ift im Jahre 380.

<sup>2)</sup> Strabo 14, 2, p. 201 ed. T.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diod. 15, 90.

<sup>4)</sup> Plinius hist. natur. 35, 14, 49 u. 36, 6; Bitruv. 2, 8.

<sup>5)</sup> Deconomicus 14 und 15.

<sup>6)</sup> Diot. 16, 7.

gemiffe Abhängigkeit geriethen 1). Er ftarb im Jahre 353 nach einer vier und zwanzigjährigen Regierung und hinterließ biefe seiner Wittwe und Schwester Artemista 2). Rhobos emporte fich fogleich, aber fie mußte es burch eine Rriegelift fich wieber - unterwürfig zu machen; und bann erwarb fie fich burch bie Ehren einen Namen, welche fie ihrem verftorbenen Bemable erwies. Ein Preis, um welchen fich bie ausgezeichnetften Talente Griechenlands bewarben, wurde fur bie befte Lobrebe ausgesest, und Theopoinp gemann biefen, mahrend Theobeftes ben Maufolus auch in einer Tragobie feierte3). Roch berühmter ift bas Mausoleum, bas man balb zu ben Bunberwerfen ber Belt rechnete, und bas nach ben noch vorbandenen Beschreibungen ber beiden Römer Plinius und Vitruvius bes Aufhebens gewiß nicht unwürdig mar 4). Artemifia überlebte ihren Gatten nur 2 Jahres), aber feinen Blang behielt Salifarnaß auch unter ben jungeren und gleichfalls vermählten Beschwiftern Ibrieus Sie behaupteten eine Oberhoheit über Ros und Rhodos, felbft über Chios 6); ben Berfern leiftete 3brieus Seerfolge gegen Cypern im Jahre 3517), aber bennoch scheint er gegen fie einen schweren Stand erhalten zu haben, ba fie nach Befiegung Aegyptens und Phoniciens auch ihn bebrobeten 8). Er herrschte 7 Jahre und ftarb also im Jahre 344 und zwar an einer Rrantheit 9). 3hm folgte feine Wittwe und Schwester Aba, blieb aber nur 4 Jahre im ruhigen Befige; benn ihr

<sup>1)</sup> Demosth. de Rhod. libert., auch in Timocr.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 36; Strabo 14, 2, p. 201 ed. T.

<sup>3)</sup> Gellius noct. attic. 10, 18; Suidas s. v. Isokrates u. Theodektes.

<sup>4)</sup> Literarische nachweisungen über bie neueren Untersuchungen über bas Mausoleum siehe bei Pauly in ber Real-Encyllopädie s. v. Mausolus.

<sup>5)</sup> Diot. 16, 45.

<sup>6)</sup> Demosth, de pace gegen Ente.

<sup>7)</sup> Bergl. weiter unten.

<sup>8)</sup> Isokr. ad Philippum cp. 43.

<sup>9)</sup> Diob. 16. 69: Strabo l. l.

Bruber Piroborus verbrangte fie, ber noch 5 Jahre herrschte, bis Alexander in Afien einrudte 1). Bei ihm suchte Aba Schut und fand ihn, aber die Herrlichkeit von Halisarnaß nahm basmals ein Ende 2).

Es bleibt für biefen Zeitabschnitt im Often noch Eppern übrig, eine Infel, welche nach Cimon's Tobe von ben Griechen im Grunde aufgegeben mar. Sie ftand also unter perfischer Dberhoheit, hatte jeboch in ben meiften Stabten eine phonicische Bevölferung unter tributpflichtigen Stabtfonigen, und in Salamis, bem Sauptplate ber Griechen, herrichte gleichfalls ein königliches Geschlecht fort, bas von Teucer seine Abkunft ableitete 3). Aber bie Griechen waren ben Berfern und ben Bhoniciern zu fehr verfeindet, als bag man jenes bafelbft gern gebulbet hatte. Es murbe baber — bas Jahr ift nicht angugeben - entfest und eine Zwingherrichaft über Salamis einem Phonicier übergeben. Diesen nennt Diobor4) Abbamon, von Geburt einen Tyrier, Theopomp 5) Abbymon aus Ritium, wober er junachft gefommen fein mogte, mabrent Ifofrates 6) feinen Ramen bei Ermahnung ber Thatfache überall nicht anglebt. Rur waren bamit nicht alle Rachfommen aus Teucer's Geschlecht ausgerottet, fonbern als eine boch angesehene lebte biese Kamilie

<sup>1)</sup> Strabo 1. 1.; Diod. 16, 74, welcher jedoch eigentlich sagt: "bis Alegander in Karien einrüdte." Dann trifft aber die Zeitrechnung nicht völlig zu, und Diodor scheint sagen zu wollen "bis Alegander nach Afien überging," oder bis zum Jahre 334, wohin man allensalls ohne das unbegründete intervallum (Krüger, im 14. Appendig zu Clinton) reicht. Ueberdieß meltet Strabo, daß nach des Pizodorus Tode noch erst ein perfischer Satrap, versmählt mit einer Ada, Tochter des Pizodorus, herr von halitarnaß gewesen und gegen diesen später Alegander von jener älteren Ada zur hülse gerufen sei; dieß scheint Diodor ausgelassen zu haben.

<sup>2)</sup> Siehe Dropfen's Alexander, Seite 128; auch Rrüger in jenem Appendig.

<sup>5)</sup> Ifofrates im Evagoras Cap. 7.

<sup>4)</sup> Diot. 14, 98.

<sup>5)</sup> Bei Photius p. 120 ed. B.

<sup>6) 3</sup>m Evagoras Cap. 8.

im Privatstande; und zu ihr gehörte ber Evagoras, welcher sich am bekanntesten machte.

3hm halt Isofrates eine Lobrebe, Die immerhin etwas verschönern mag, aber nach welcher biefer Dann bennoch als ein ausgezeichneter erscheint. Als Rnabe und Jungling machte er fich burch seine fraftige und babei ebele und schone Rorpergeftalt bemerklich, und während er allen gymnaftischen Uebungen eifrig oblag, verfaumte er auch feine geiftige Bilbung nicht und entwidelte jenes Einnehmende bes Charafters, welches Leuten eigen zu fein pflegt, bie ohne ihre Schuld entfernt von ber Bobe ber Borfahren, in Burudgezogenheit fich fur Biebergewinnung bes Berlornen ernftlich vorbereiten. Balb jog er fich alfo ben Argwohn bes 3wingheren zu, und er entwich nach Soli in Cilicien 1). hier sammelte er junge und entschloffene Manner um fich, mit welchen er bas vaterliche Erbe wieber erobern ober im ruhmlichen Rampfe fterben wollte. Rur 50 betrug nach Ifofrates ihre Bahl; wohlbehalten lanbete er, brach bei Racht in Salamis ein, übermaltigte bas Schloß bes Abbamon, mahrend die Burger ben Ausgang ruhig abwarteten, wurde Meifter beffelben und ließ fich jum herrscher ausrufen 2). In welchem Jahre bieß geschah, ift nicht zu ermitteln. Diobor erzählt es unter ben Ereigniffen bes Jahres 391, aber bieß ift ficher falsch. Er felbst hat schon in früheren Stellen 3) aus bem Jahre 399 ben Evagoras als Ronig auf Cypern erwähnt, und es wird fich unten zeigen, baß feine gange Beitrechnung über biesen Mann an argen Kehlern leibet; allgemein anerkannt ift es aber, baß Ronon nach ber Schlacht im Jahre 405 zu Evagoras flüchtete. Bor tiefem Jahre muß es also geschehen fein; mahrfcheinlich nicht lange vorher 1).

<sup>1) 3</sup>fofr. im Evag. 10 u. 11.

<sup>2)</sup> Id. 12; Diot. 14, 98.

<sup>3)</sup> Diob. 13, 106 u. 14, 39.

<sup>4)</sup> Engel in f. Rypros, S. 290, lagt fich auf Chronologie eigentlich

Junachst könnte bie Frage aufgeworfen werben, ob Evagoras überall hierher gehört; und zu läugnen ist es nicht, daß er dem genauen Begriffe eines Tyrannen nicht entspricht, da er nicht in einem Freistaate sich widerrechtlich der Gewalt bemächtigt, sondern sein Erbrecht geltend macht. Daher heißt er auch bei den Griechen sehr häusig König. Allein eben so oft nennen ihn diese einen Tyrannen, und z. B. sein Lobredner heißt ihn den achtungswerthesten unter allen Tyrannen aller Zeiten. Sie nehmen dann den Begriff in einer etwas weiteren Bedeutung, weil doch Evagoras in einem griechischen Staate, dem nach ihrer Boraussehung republikanische Freiheit zusommt, eigenmächtig und ohne eigentliche Justimmung der Bürger, die er immerhin von dem Abdamon befreien mogte, unumschränkte Herrschaft an sich brachte. Unter diesem Zugeständnisse darf er also wohl hier nicht sehlen.

Er sette sich in Salamis sest, und sein erstes Streben war natürlich, griechisches Wesen, griechische Sitte und Bildung entschieden wieder über ben eingedrungenen phonicischen Charafter herrschend zu machen; auch blieb er babei später und zog Griechen, nicht etwa bloß Krieger, fondern eben so sehr Künstler und Gelehrte auf alle Weise zu sich heran 2). Gleichzeitig rüstete er sich für einen See- und Landfrieg, da er von den Phoniciern und den Perfern Angrisse zu befürchten hatte. Bei den Letzteren gingen indessen alle Maaßregeln langsam und schwerfällig vor sich; sie betummerten sich nicht erheblich um einen solchen kleinen König, zumal wenn er die Tribute seines Vorgängers einsandte und Große des Reichs zu bestechen verstand; sie hatten vorläusig mit dem peloponnesischen Kriege, dann mit dem Ausstande des jüngeren



gar nicht ein; er vermuthet, das Jahr 410 fei dasjenige, worin Evagoras fich in Salamis festgesetzt habe.

<sup>1) 3</sup>m Evagoras Cap. 14.

<sup>2)</sup> Ibid. 20 u. 21.

Cyrus, hierauf mit ben Spartanern, bie fogar ihren Agefilaus nach Aften schickten, enblich mit bem forinthischen Rriege gu Bon ihnen brobete also fure erfte feine Gefahr, und bie Phonicier konnten fur fich allein nichts unternehmen, gaben vielmehr bem Evagoras erwunschte Gelegenheit, fich auch anberer Stabte auf Copern zu bemachtigen. Bu ihm flüchtete fich im Jahre 405 Ronon mit 8 Galeeren1); burch Bermittelung bes fnibischen Leibargtes Rteffas fam furge Beit nachher eine Berftanbigung zwischen Artarerres und Evagoras zu Stanbe, ber es an Gelbsenbungen nicht fehlen ließ 2); und von Salamis aus geschahen nun jene Unterhandlungen, die endlich ben Konon, welcher Athen aus bem Staube aufzurichten wunschte, an bie Spite einer perfischen Flotte brachten, wie benn Evagoras bie Ausruftung einer folchen Flotte felbft unterftutte 3). Dieg leate ben Grund zu feinen engen Berhaltniffen zu Athen, bas ihm spater auch burch Errichtung seiner Bilbfaule in ber Rabe bes rettenben Beus und burch Berleihung bes Burgerrechtes feine Dankbarkeit aussprach 1) und Werbungen und ben Bau und Ankauf von Schiffen selbst in einer Zeit bulbete, worin es fchon in unmittelbarer Berbinbung mit ben Berfern ftand und gegen Sparta fampfte. Bereits aus bem Jahre 390 wirb erwahnt, bag ein Philofrates mit 10 Galeeren von Athen nach Cypern abging, die freilich von bem Spartaner Teleutias aufgefangen und genommen wurden; und es fügte fich fo, baß bie Athener, Freunde ber Berfer, bem Evagoras Schiffe und Truppen aufandten, bie Spartaner aber, in offenem Rriege mit

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 1, 29; Plut. Lysand. 11; Diod. 13, 106; Isokr. ad. Phil. 25; Justin. 5, 6.

<sup>9</sup> Atefias bei Photius S. 44; Plut. im Artag. 21; Engel's Rupros S. 297.

<sup>3)</sup> Isofrat. im Evag. 21 und ad Phil. l. l.; Diod. 14, 39; Plut. l. l.

<sup>•)</sup> Isotrat. im Evag. 21; Pausan. 1, 3, 2; Demosth. epist. Phil. p.

ben Perfern, biefe anhielten 1). Glücklich war bagegen eine zweite Sendung, die, bestehend aus 800 Peltasten und 10 Gasleeren, unter Anführung des bekannten Chabrias im Jahre 388 nach Cypern gelangte 2); und dieser Oberst hat nach Demosthenes 3) dem Evagoras wesentliche Dienste geleistet, da wenigstens die zahlreichen Trophäen, welche er in Cypern errichtet habe, von dem Redner hervorgehoben werden und Repos ihn sogar ganz Cypern erobern läßt 4).

Um biefe Zeit hatten fich bie politischen Berhaltniffe für Evagoras ichon anbers gestaltet. Auf Cypern hatte er unverkennbar seine Macht so sehr erweitert, bag wohl Rlagen genug von ben Bhoniciern erhoben werben mogten, um ihn befürchten au laffen, bag bie Perfer au einer ihnen gelegenen Beit einfchreiten wurben; außerbem hatten biefe, nach bem Rudzuge bes Agefilaus, ihre herrschaft im vorberen Kleinaften mehr als früher nen befestigt und bebrobeten alle tributpflichtige, aber faft unabhängige Könige ber Umgegenb. Schon im Jahre 3915) veranlaßten bie Beschwerben mehrer von Evagoras gebrangter Stabte, Amathus, Soloi und Ritium, bag Artarerres besonbers ben Befatomnus von Rarien beauftragte, gegen ben Salaminier thatig ju werben, und Befehle ju Ruftungen von Land - und Seemacht an seine Satrapen ertheilte; allein bie Letteren eilten nicht, und ber Rarier bachte noch viel weniger baran, gegen fein eignes Intereffe zu fampfen. Um fo forgfältiger unterhielt Evagoras seine Berbinbungen mit Athen, und mit Dionys von

<sup>&#</sup>x27;) Xenoph. Hellen. 4, 8, 24; Lysias pro bonis Aristoph. p. 175 u. 180 ed. T.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 10. In demfelben Jahre ftarb Konon bei bem Evagoras, ju bem er fich, gebrängt von ben Athenern und den Perfern, jurud begeben hatte; Engel S. 305.

<sup>3)</sup> In Leptinem p. 155 ed. T.

<sup>4) 3</sup>m Chabrias Cap. 2.

<sup>5)</sup> Doch ftutt fich bie Jahres-Angabe nur auf Diot. 14, 98.

Syrafus muß er sich ebenfalls befreundet haben, da jenes seine Bermittelung nachsuchte, damit Dionys den Spartanern keine Hulfe im korinthischen Kriege schickte 1).

Raum war aber ber Rrieg zwischen Sparta und ben Berfern burch ben Frieben bes Antaltibas im Jahre 387 beigelegt. burch eine Bedingung beffelben bie Infel Copern ausbrudlich ben Berfern zugeftanben 2) und perfische Land = und Seemacht also nicht langer in Rleinaften beschäftigt, als man am Sofe ju Sufa ernftlich baran bachte, ben Evagoras ju bemuthigen und Eppern wieber im vollen Sinne bes Wortes jum Gehorfam zu bringen. So brach mit bem Jahre 386 ein Krieg aus, welcher vorzüglich bazu biente, bem Epagoras einen gefeierten Ramen zu geben; benn 10 Jahre lang bestand er ihn aufs rubmvollfte gegen eine überlegene Macht, und am Schluffe beffelben behauptete er fich in Salamis. Bie inbeffen ber Betlauf biefes Rrieges war, lagt fich nicht gang genau barftellen, ba Diobor, ber Einzige, welcher etwas ausführlicher von ihm rebet, zwar gleichfalls bie angebene Dauer beffelben melbet, aber alle angeführte Ereigniffe beffelben in bie beiben Jahre 386 und 385 aufammen brangt. Die Fehler Diobor's find jeboch von fo Bielen bereits nachgewiesen, bag eine Bieberholung als unnothig erscheint3); und bennoch hebt ber Rrieg gegen Enbe bes Jahres 386 an, wie eigentlich Diobor 1) felbft zugiebt, und ichließt im Jahre 376.

Bei bem Ausbruche bes Rrieges war Evagoras herr über faft bie gange Insel Copern, besaß eine Flotte von 90 Galeeren, 6000 einheimische Rrieger und balb größere balb kleinere

<sup>1)</sup> Lysias de Aristoph. bonis.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 31; Isokr. Paneg. cp. 39.

<sup>3)</sup> Man fintet tie Beweife g. B. bei Rruger App. 12 gu Clinton.

<sup>4)</sup> Diod. 14, 110. Engel, übrigens reich an verwirrender Gelehrsamkeit, geht auf eine Untersuchung der schwierigen Chronologie gar nicht ein, vergl. Rypros, S. 308 u. ff.

Bermittelung ber Spartaner, wie es scheint, erfolgte endlich bie Bestätigung bes Friedens 1). Rur ist diese Bermittelung Sparta's beshalb nicht ganz sicher, weil man Argwohn schöpfen muß, daß diesem recht nachgewiesen werden soll, wie es das Bestzthum der Griechen gegen den persischen Hof nur geschmälert habe.

Evagoras überlebte seine Demuthigung nicht lange; benn er starb — freilich nach Diobor2) — im Jahre 374 und zwar, wie berfelbe Gemahrsmann fagt, burch einen Meuchelmorber Rifofles, einen Eunuchen. Dabei ift aber ficher, wie fcon Weffeling bemerkt, wieberum ein arger Kehler von Diobor be-Isofrates, welcher mit bem Berricherhause in Salamis aufs genaueste befannt mar, melbet nicht allein nichts von einem gewaltsamen Tobe bes Evagoras, sonbern hatte fich, wenn er von bemfelben etwas gewußt hatte, über bes Ronigs Blud und über fein icones Alter, bas burch fein Gebrechen getrübt mar, burchaus nicht fo außern konnen, wie wir bieß noch gegenwärtig bei ihm lefen 3). Rifolies ift ferner Rame bes Sobnes von Evagoras, welcher biefem in ber Bertichaft folgte, und an welchen ein Schreiben bes Ifofcates gerichtet ift. bem erwähnt Aristoteles 1) allerdings die Ermorbung eines Envriers Evagoras burch einen Eunuchos (ungewiß ift, ob es Eigenname fein foll), weil beffen Sohn ihm fein Beib entführt habe, fest aber nicht hingu, welcher Evagoras gemeint werbe; und Theopomp 5) hatte von einem Eunuchen Thraspbaus

<sup>1)</sup> Ifofr. Panathen. 37 sq. und Theopomp. 1. 1.

<sup>2)</sup> Diodor 15, 47. — Man vergleiche über bas Folgende die Anficht Engel's in bessen Ropros Bb. I, S. 323.

<sup>3) 3</sup>m Evagoras Cap. 28. Ber dieß Capitel — und die Schrift ift nach bem Tobe des Evagoras abgefaßt Cap. 1 — lieft, wird numdzlich glausben tonnen, daß der König ein Ende genommen habe, wie Diodor erzählt.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 8, 10.

<sup>5)</sup> Bei Photius 1. 1.

erzählt, von welchem Evagoras und bessen Sohn Anntagoras (Protagoras?) ermorbet wäre, nachbem er beiben zuvor als Ruppler bei ber Tochter eines Berbannten gebient hätte. Es scheint baher die Sache so auszugleichen zu sein, daß entweder bem eines natürlichen Todes verstorbenen Evagoras sein Sohn Protagoras als ber älteste folgte, jedoch in kurzem durch die Hand eines Meuchelmörders siel und nun Rikokles zum Thron gelangte, oder daß sener Meuchelmord an einem jüngeren Evagoras geschah, in beiben Fällen aber irrthümlich auf den beskanntesten Herrscher dieses Namens übertragen wunde.

Auf beffen Sohn Nikokles ging die Regierung in Salamis über, wie auch Diobor angiebt, obwohl er ihn zu eben jenem Eunuchen macht. Es ift bieß aber gerabe berjenige Rifofles, an welchen Ifofrates fein Senbichreiben über bie Runft ju regieren richtete, und welchem er bie Lobrebe auf ben Bater qufanbte, fo baß es wirklich jum Erstaunen ift, wie Diobor in biefer Sache fo fehr irren fonnte. Ueber jenen Erben erfahren wir febr wenig. Er fcheint teine Berfuche gemacht zu haben, fich bes abhangigen Berhaltniffes zu entledigen ober feine Berrschaft weiter auf ber Insel auszubehnen; aber aus ben weisen Lehren, Die ihm Ifofrates zusandte, barf man schwerlich schließen, baß er nach benfelben handelte. Ihn schilbern vielmehr Athenaus?) und Melian2) ale einen Weichling, ber mit einem Sibonier Straton in morgenlanbischer Ueppigkeit und im Genuffe ber Harems - Freuden wetteiferte, und eben beghalb auch eines gewaltsamen Tobes ftarb; möglich mare es baher auch, baß er und nicht fein Bater burch ben Meuchelmord eines Gunuchen fiel\_

Ihm folgte junachst wieder ein Evagoras, also wohl ein Enkel bes berühmteren Fürsten bieses Ramens; allein er wurde

<sup>1)</sup> Athen. 12, p. 531.

<sup>2)</sup> Aelian 7, 2.

balb burch einen Brotagoras - ungewiß, ob ber oben erwähnte Bruber bes Ritofles und Sohn von Evagoras I. — vertrieben 1). Damals ereignete fich bie mit Aegyptens Wiberftanbe ausammenhangenbe Emporung Phoniciens gegen bie Berfer, und in biefe murben jebenfalls auch bie phonicifchen Stabte Coperns binein gezogen. Gegen bie Infel wurde von Perfien bie Dacht bes Ibrieus, ber fürzlich in Rarien angetreten hatte, aufgeboten. und er schickte 40 Segel und 8000 Solbner und bazu als Rührer ben Athener Phofion und ben Evagoras, ber also bei ihm Schut-gesucht hatte. Es geschah bieß nach Diobor im Jahre 351 und Phofion ftand banach nicht eigentlich in perfiichen Diensten 2). Auf Covern unterwarfen fich balb alle Stabte bis auf Salamis, und ba bie Berfer ihre Streitfrafte ungetheilt gegen Aegypten ju gebrauchen wunschten, so begnügte fich ber Sof, bie angebotene Sulbigung bes Protagoras anzunehmen und biefen in Salamis zu bestätigen. Sein Rebenbuhler wurde bagegen burch eine fleine Berrichaft auf bem Festlanbe entichabigt; und ale er fpater von borther bie Rube ber Infel noch einmal ftorte, wurbe er ergriffen und hingerichtet 3).

Seitbem blieben bie Berhaltniffe Cyperns, so wie noch Alexander der Große sie vorsand und auch er sie vorläufig bestehen ließ.

Es folgt ein zweiter Zeitabschnitt, welcher bie Jahre von etwa 350-319 umfaßt. Rudfichtlich seiner ift schon oben erwähnt, baß Philipp, ober ber norbische Alleinherrscher jener

<sup>1)</sup> Diob. 16, 42.

<sup>3)</sup> Bei Plutarch im Photion findet fich indessen auch darüber nichts.

<sup>3)</sup> So verstehe ich wenigstens die etwas verworrene Angabe des Diodor (16, 46), in welcher mir die Berben "averraro und enouero" bedeuten "suchte zu erlangen."

<sup>4)</sup> Bergl. Dropfen's Alexander der Große, Seite 181. Engel's Kypros S. 354, wo auch noch ein Ritotreon, als wahrscheinlicher Rachfolger bes Protagoras ausgeführt wird.

Beit, jur Erreichung feiner Blane auf bie Untermurfigfeit fammtlicher Staaten bes griechischen Festlandes zwar im Allgemeinen wenig beachtete, welche Staatsverfaffung er begunftigte, wenn er überhaupt nur fein Biel erreichte, bag er aber boch im Bangen mit ber Deffentlichkeit ber Demofratie weniger gern zu thun hatte, und baber lieber Oligarchen, auch wohl Tyrannen an bie Spipe ber Staaten ftellte. Alexander weilte unter vielfacher Beschäftigung als Ronig nur 2 Jahre in ber Beimath, und behielt in Griechenland bie von feinem Bater getroffenen Einrichtungen, abgesehen von bem Schlage gegen Theben und von ber festeren Regelung feiner Segemonie, ziemlich unveranbert bei. Antipater enblich ging noch tiefer in bas Syftem bes Philipp ein, indem er überall, ein Gegner ber Demokratie, bie ftrengere Oligarchie jur Geltung brachte. Belche Manner als Dligarchen bie Gewalt in bie Sanbe befamen, gehört nicht hierher, und ein Berzeichniß vieler berfelben lefen wir bei Demosthenes 1); hin und wieber gingen biefe in wirkliche Thrannen über, und biefe find hier vorzuführen, ohne bag bie einzelnen ganbichaften icharfer geschieben zu werben brauchen. Much muß fofort bemerkt werben, bag wir von allen fehr wenig wiffen, ba fie nur beilaufig erwähnt werben und bie größeren Beltereigniffe bie Aufmertfamteit ber Schriftfteller feffelten.

In Photis erhielt Elatea, bas wegen feiner Lage bie Baffe aus Theffalien beherrschte 2), und beffen Besehung burch Philipp so großes Aufsehen im Jahre 338 erregte 3), einen Tyrannen. Mnaseas, welcher schon oben 4) erwähnt ift, war hier

<sup>1)</sup> Demosth. de cor. cp. 91 ed. B.

<sup>2)</sup> Strabo 9, 3, p. 285 ed. T.

Diod. 16, 84; Demosth. pro cor. p. 306 ed. T.; Aesch. in Ktesiph.
 T.

<sup>4)</sup> Oben, Seite 70. Es fagt Diod. 16, 38 ausdrücklich, jener Mnasfeas fei im pholischen Kriege umgetommen; und da Arist. pol. 8, 3, 4 ihn durch den Zusatz, "Bater des Mnason" bezeichnet, so ist es sehr wohl mögslich, daß dieser pholische Tyrann nicht Mnascas, sondern Mnason war.

früher ein sehr reicher Privatmann, machte sich in diesem armen Berglande burch ben Besitz von 1000 Stlaven und einen ihm entsprechenden Hausstand bemerklich und war eine Zeit lang als Schüler des Plato ein genauer Freund von Aristoteles gewesen<sup>1</sup>); er kam aber im phoksischen Kriege um und hinterließ einen Sohn, der die Tyrannis erlangt zu haben scheint. Wie ihm dieß gelang, wissen wir nicht; und nur vermuthen darf man, daß Philipp es seinem Interesse gemäß fand, in dieser wichtigen Festung alle Gewalt im Innern der Stadt einem Manne zu übergeden, auf den er sicher glaubte dauen zu können. Noch wahrscheinlicher wird dieß, wenn die Familie dieses Mnaseas einst Gegnerin des Onomarchus war. Als Tyrannen erwähnt nur Plinsus einen Mnason<sup>2</sup>), und zwar als einen Freund von schönen Gemählben, die er zu hohen Preisen von den damals berühmtesten Künstlern ansertigen ließ.

Die Zwingherren Euboa's, welche in biefe Zeit gehoren, mußten schon oben 3) bes engen Zusammenhanges wegen etwahnt werben; im übrigen Hellas waren nur Oligarchen.

Im Peloponnes erhielt Siftyon wieder einen Tyrannen. Bon Demosthenes') wird ein Aristratus unter ben Mannern genannt, beren sich Philipp bedient habe, um seinen Einsluß in jener Stadt zu begründen; und in einer anderen, wenigstens seinen Namen tragenden, Rebe's) wirft er dem Alexander vor, daß er wider die Berträge in Siftyon einen Tyrannen zurückgesührt habe. Bestimmt erwähnt aber Plinius') diesen Aristratus als einen siftyonischen Tyrannen, der ebenfalls ein Freund von

<sup>1)</sup> Athen. 6, cp. 86 (p. 264) und cp. 103 (p. 272); Aelian. 3, 19.

<sup>2)</sup> Plinius hist. nat. 35, 36, 19 und 21; er nennt ibn Mnafon.

<sup>1)</sup> Dben, Seite 72.

<sup>4)</sup> Demosth. pro corona cp. 91 ed. B.

b) Demosth. de foed. Alex. p. 231.

<sup>6)</sup> Plinius hist. nat. 35, 36, 22.

Der Often; vom Jahre 380 - 319; Aristratus; Pellene. 107 schönen Gemählben gewesen sei; und Plutarch i) bestätigt biese Tyrannis bes Aristratus so wie bessen Kunstliebe für schöne Gemählbe. Rach ihm hatte man noch zur Zeit bes Arat ein geseiertes Gemählbe, welches aus ber Schule bes Melanthus unter Theilnahme bes Apelles hervorgegangen war und ben Gebieter als neben einem Siegeswagen stehend barstellte; es entging aber nicht ber Feindschaft bes Arat gegen alle Tyrannen und nur auf viele Fürbitten erhielt ber Mahler Realces Erlaubniß, zwar bas Bild bes Aristratus auszulöschen, aber boch ben Wagen zu erhalten. Wahrscheinlich wird es also, baß ber Mann, schon zu Philipp's Ledzeiten Zwingherr, bei seinem Tode vertrieben, dann aber durch Alexander wieder eingesetzt wurde.

In eben berselben Nebe<sup>2</sup>) lesen wir, daß Alexander in Bellene die bemokratische Berkassung umgestoßen, viele Bürger verbannt und ihr Bermögen an Stlaven gegeben, endlich den Charon, einen früheren Ringmeister, zum Tyrannen bestellt habe. Iene argen Maaßregeln scheinen aber nicht eigentlich von Alexander selbst ausgegangen zu sein; denn dieses Charon's gedenkt auch Athenaus a) als eines Mannes, der zwar Schüler des Plato und des Xenokrates gewesen sei, aber als Tyrann von Bellene die ruchloseste Wirthschaft getrieben, nicht nur die vornehmsten Bürger verfolgt, sondern auch ihr Bermögen ihren früheren Stlaven geschenkt und ihre Frauen mit denselben verheirathet habe. Denselben meint auch Pausanias 4), wo er von einem berühmten Ringer redet, der viele Siege in den Rampsspielen davon getragen habe und als solcher von den Pelleneern unter dem Namen Promachus geseiert sei, während sie ihn mit

<sup>1)</sup> Blut. im Arat. 13.

<sup>2)</sup> Demosth. de foed. Alex. p. 229.

<sup>4)</sup> Athen. 11, p. 509.

<sup>4)</sup> Paufanias 7, 27, 2 u. 3, und 7, 7, 1.

feinem rechten Ramen nicht genannt hatten, weil er von Alexans ber bie Eprannis jum Gefchente angenommen.

Achnliches mag auf anderen Punkten Achaja's geschen sein, ba nach ben angezogenen Stellen bes Demosthenes in allen achäischen Städten damals Alexander die demokratische Berfassung mit Gewalt umgestaltete; bekannt sind aber keine achäische Tyrannen dieser Zeit.

Meffene, bas zugleich mit Megalopolis nach bes Epamis nonbas Politit ein Bollwerf gegen Sparta bilbete, wurde nach Thebens Ermatten abermals von jenem Nachbarftaate bebrangt; und ba es auch von bem erschöpften Athen nicht ben nothigen Schut erhielt 1), hatte es fich früher als irgent ein anderer peloponnefischer Staat in eine Berbinbung mit Philipp eingelaffen. Diefer unterftutte hier fein Wertzeug, ben Philiabes, wahrscheinlich mit Gelb und Solbnern, und fo bemachtigte fic ber Berrather auch ber Tyrannis. Ihm folgten feine Sohne Reon und Thrasplochus, welche zwar bei bem Tobe ihres Schusherrn vertrieben, aber auf Alexander's Bebot balb wieber auf genommen wurden 2). Rach Alexander's Tode gehörten bie Meffenier zu benen, welche am lamischen Kriege Antheil nah men3), und bamals waren gewiß fene Tyrannen vertrieben; ob aber Antipater nach seinem Siege bloß Oligarchie einführte, ober ob aufe neue ein Zwingherr an bie Spipe kam, ift nicht au ermitteln.

Auf bem europäischen Festlande des Oftens wird außer bem nur noch Kardia als Sis einer Tyrannis genannt. Es lag auf dem Racen des thrakischen Chersoneses, wurde zwar

<sup>1)</sup> Demosth. de Megalop. fast überall.

<sup>2)</sup> Demosth. pro corona p. 345 ed. T. (cp. 91 ed. B.) und de foed. Alex. p. 227 u. 228; besouders Bolyb.: 17, 14, wo sie wegen ihrer Politif sehr gegen die Antiagen des Demosthenes in Schutz genommen werden.

<sup>3)</sup> Diot. 18, 11; Baufan. 1, 25, 5.

fpater von Lystmachus niebergeriffen, ber an berselben Stelle bas bekanntere Lysimachia erbaute 1), war aber im philippischen Beitalter ein fehr wichtiger militarifcher Buntt, weil es ben Schluffel jum Chersones, einer Befigung ber Athener, bilbete, und weil hier in ben thrakischen Angelegenheiten bie attischen und bie makebonischen Intereffen gegen einander ftießen. ben Unterhandlungen über ben Frieden bes Jahres 346 wußte Bhilipp mit vieler Schlauheit zu erlangen, bag bie Stabt im Grunde in seinem Befige blieb ?). Er scheint es gewesen zu fein, welcher, wie ben Mnafon in Glatea, fo bort ben Sefataus jum Tyrannen machte. Wie biefer baselbst gewaltet habe, erfahren wir nicht; er trat, gleich seinem Landsmanne Eumenes, in die Reihe ber Ergebenen Philipp's, biente unter Alexander und barauf noch unter ben Diabochen fort, erwarb fich als Felboberft, noch mehr als tuchtiger Unterhandler einen Ramen 3), und hatte in seinem Landsmanne einen erbitterten Gegner, weil biefer es ihm nicht vergeben fonnte, bag er Tyrann ber Baterftabt mar4). Um bie Berwaltung berfelben fann er fich felbft wenig bekummert haben, und nur bie Ginfunfte, bie er borther bezog, mogten ihm von Wichtigkeit sein-

Auf ber astatischen Kuste bleibe bie Berfolgung ber Tyrans nis in Heraklea bis in ben nächsten Zeitabschnitt aufgeschoben. An ber Westkuste und besonders auf ben ihr gegenüber gelegenen Inseln tauchte ste wieder auf, seitbem die Rhodier Memnon und Mentor<sup>5</sup>) nicht bloß die Rebellen ihres Gebieters zum Gehorsam, sondern auch die nahen Inseln unter dessen Herrsschaft zu bringen suchten und dazu sich des bekannten Mittels

<sup>1)</sup> Baufan. 1, 9, 10.

<sup>2)</sup> Demosth. u. Aeschin. de falsa legat. an febr vielen Stellen.

<sup>2)</sup> Dropfen's Alexander S. 57 u. 63, und Rachfolger Alex.'s Seite 78 und 101.

<sup>4)</sup> Plut. im Gumenes Cap. 3.

<sup>5)</sup> Dben, Seite 90.

bebienten, einzelne Machthaber zur Erlangung einer Zwings berrichaft zu unterftugen.

Dieß muß auf ber Insel Lesbos geschehen sein, ba Demofthenes 1) erwähnt, Alexander habe bort bie Tyrannen, 3. B. aus ben Stabten Antiffa und Erefus, vertrieben. Bon Mitylene wiffen wir fogar bestimmt, bag es, ale im Jahre 334 Memnon bei ber Belagerung gestorben war, es aber bennoch fich balb ben Berfern ergeben mußte, in ber Berfon eines ber bisherigen Exulanten, in bem Diogenes, einen Tyrannen erhielt, ber auf perfische Truppen seine Dacht ftutte und eben begwegen ichon im nachften Jahre vertrieben wurde?). Ebenso wurde in Methymna ein Ariftonicus als Tyrann eingesett, aber ichon im Jahre 332 als Gefangener zu Alexander in Aegypten eingebracht 3). Chios war gleichfalls burch Berrath ber Dligarchen in die Sande ber Perfer gefommen4), aber ba borther mehre Haupter eingebracht wurden, fo scheint fich teine eigentliche Tyrannis, fonbern bynaftifche Dligarchie ausgebilbet zu haben; indeffen werben bie Fuhrer biefer Partei, Apollonibas und Athenagoras, auch wohl Tyrannen genannt 5). Aehnliche Bechfel fielen auf anderen naben Infeln vor, boch nahm feit bem Jahre 332 überall bie Tyrannis ein Enbe, indem Alexander republifanische Berfaffung herstellen ließ, um bie Insulaner in sein Intereffe ju gieben und baburch feinen Ruden ju beden, aber bie eingefangenen Zwingherren zum Theil ben Stäbten gurudschidte, bamit man bort über biefelben Bericht halte 6). welchem Grabe Aehnliches auf ben fleineren Infeln bes Archi-

<sup>1)</sup> Demosth. de foed. Alex. p. 228 ed. T.

<sup>2)</sup> Arrian 2, 1.

<sup>3)</sup> Arrian 3, 2.

<sup>4)</sup> Arrian 2, 1.

<sup>5)</sup> Arrian 3, 2; Curtius 4, 5.

<sup>6)</sup> Droufen's Alex. ber Große, Seite 210.

pels sich ereignete, läßt sich nicht angeben, da sie von den Schriststellern zu wenig beachtet wurden; und wirklich mögten diese austauchenden und dann untersinkenden Erscheinungen es nicht verdienen, hier weiter berücksichtigt zu werden, selbst wenn es möglich wäre. Darüber darf sich aber niemand wundern, wenn Alerander in dem griechischen Stammlande die oligarchische, sogar die tyrannische Staatsform, in senen Gegenden die republikanisch demokratische begünstigte; denn beide waren nur Mittel zum Zwecke, und verschiedene Verhältnisse, die vorgestunden waren, machten die Anwendung entgegengesetzter Mittel nothwendig. Was daher Demosphenes 1) über das Unbegreissliche dieser scheindar sich widersprechenden Politik sagt, hat er wahrscheinlich selbst nicht geglaubt, sondern nur zur Auswiegeslung seiner Athener hervorgehoben.

Mit bem Jahre 319 ober bem Ausscheiben Antipater's beginnt aber für ben griechischen Often ein britter Zeitabichnitt. Er ift rudfichtlich ber Tyrannis wohl ber fruchtbarfte und ber allgemeine Charafter beffelben ift icon oben 2) geschilbert; er fest aber jeben Darfteller ber Zwingherrschaft in vielfache Berlegenbeit, weil man bei ben regellofen und hochst veranberlichen Buftanben oft schlechterbings nicht im Stanbe ift, ben ftrengeren Begriff ber Tyrannis festzuhalten, vielmehr es bulben muß, baß biefer zuweilen auch in ben etwas allgemeineren eines Dynasten ober Machthabers jeglicher Urt übergehe. Rach zwei Seiten bin zeigt fich bieses Unbestimmte und Schwankenbe. Einmal weiß man oft nicht, ob ein militarifcher Commanbant einer Stadt auch zugleich als Tyrann anzusehen ift, was er gewiß in ber That war, und ob man biefen felbst ober benjenigen Diabochen ober Epigonen, ber ihn eingesett hatte, fur ben eigentlichen herrn halten foll, mas gewiß oft ben Beitgenoffen,

<sup>1)</sup> Demosthenes de foed. Alex. p. 228.

<sup>(2)</sup> Dben, Seite 30. 1

geschweige benn uns, zweiselhaft blieb; zweitens wurden häusig über eine ganze Landschaft Regierungs Directoren angestellt, über welche auch gestritten werden kann, ob sie noch in den Bereich der Thrannis im mehr griechischen Sinne oder schon in den der AdministrativeBehörde im makedonischen Sinne zu zieshen sind. Es scheint also der Weg der richtigere zu sein, für diesen Zeitabschnitt manche Gewalthaber aufzunehmen, die nicht wirkliche Tyrannen in der strengeren Bedeutung wurden, und dann dieses bei sebem ausdrücklich zu bemerken.

Bon ben Lanbschaften bes griechischen Continents sallt Theffalien hier ganz aus, ba es zwar im lamischen Kriege noch einmal nach einiger Selbstfandigkeit hinstrebte, bann aber eine makebonische Provinz blieb, um die freilich, wie um die makebonischen Stammlande sehr oft Manche stritten, während über bas sübliche Bergland auch die Aetoler allmälig ihren Einfluß verbreiteten. Aus einem gerade entgegengesetzten Grunde bleibt hier Aetolien außerhalb des zu ziehenden Kreises, da seine Bevölkerung sich unabhängig behauptete und keine Tyrannis auffommen ließ 1); und die Berglande des Parnasses und bes Oetas schwankten lange zwischen Makedonien und Aetolien hin und

<sup>1)</sup> Ueber ben åtolischen Bund siehe die literar. Rachweisungen bei R. F. Sermann S. 183, 1. Rudsichtlich der Frage, ob die Actoler auch nichts atolische Stämme in ihren Berein als stimmführende aufnahmen, sieht 1) sest, daß Actolia Epistetos, oder der Landstich am Meere und ein Theil des egolischen Landes mit Einschluß von Raupaktus schon von Philipp den Actolern eingeräumt wurde, der sie für sich gewinnen wollte (Demosth. Philip. III. und Strado 9, 4), und daß dieses später vollberechtigt war; 2) hat Littmann S. 722 nachgewiesen, daß später auch die Mehrzahl der Lotrer, Phosier und der bezeichneten Berggegend Thessaliens in den Bund ausgenommen wurden. Nur sind die von ihm angezogenen Schristseller in ihren Ansbrücken nicht genau genug rudsichtlich jener Frage, und es lassen sich teine Beispiele von einem solchen freiwilligen Beitreten, wie sie bei den Achdern in großer Masse vorkommen, ansühren, vielmehr sind die Ausgenommenen immer auch mehr mit den Wassen und den weiteren Bund unterschied.

her, hatten keine eigentliche Selbstftanbigkeit und sielen am Ende mehr zu bem freien Aetolien. Akarnanien endlich wurde burch Epirus und Aetolien ebenfalls gegen bie von Makedonien ersfolgenden Umgestaltungen gebeckt und behauptete unter manchen Drangfalen seine republikanische Unabhängigkeit:

In Hellas bleiben also nur Bootien, Euboa und Attifa nebst Megara übrig, von benen aber wiederum die Insel, seitbem die Aetoler meistens Herren ber Thermopylen waren, sast eine makedonische Provinz bilbete und vorzüglich bazu diente, um von Thefsalien her die Berbindung mit den süblicheren Gegenden für die makedonischen Herrscher offen zu erhalten. Auf der Halbinsel gelang es dagegen den Spartanern entschieden, sich frei von seder Abhängigkeit unter den Diadochen und den Epigonen zu behaupten, und in gleichem Grade dem Theile von Arkadien, der nicht zu dem Staate Regalopolis gehörte, sondern aus Eisersucht auf diesen zu Sparta hielt. Gebeckt durch beide blied auch Ressenien. Der ganze übrige Küstenrand, welcher den Flotten so leicht zugänglich war, litt bagegen ungemein durch rasche Wechsel.

Böotien war seit ber Zerstörung Thebens burch Alexander fast eine makedonische Provinz geworden, wenngleich die einzelnen Städte, welche auch durch die Theilung von Thebens Keldmark gewonnen hatten, den Schein von republikanischer Freisheit behielten. Im lamischen Kriege gehörten daher die Böoter, welche eine Herstellung Thebens fürchteten, zu den Wenigen, die gegen die Batrioten und für Wakedonien sochten. Auch Polysperchon's Edict anderte hier wenig, und Rassander mußte also, um sich hier sestzusehen, Theben im Jahre 314 wieder herstellen. Damals ereigneten sich Wechsel, welche auch der Zwingherrschaft günstig waren; aber wir hören von keinem böos

<sup>1)</sup> Diot. 18, 10 u. 11; Paufan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 54; Paufan. 4, 27, 5 und 9, 7, 1.

tischen Tyrannen. Raffanber behauptete bie Broving nicht nur gegen Bolnsperchon, sonbern auch gegen ben Befreier Demetrius; aber nach seinem und seiner Sohne Tobe wurde Letterer Ronig von Makebonien, und ba auf feinem hinzuge Theben fich nicht ergeben hatte, fo rudte er im Jahre 293 von Matebonien ber gegen Bootien. Run warf fich ber fpartanische Abentheurer Rleonymus, ber mit Porrhus in Berbinbung ftant, mit einer Golbnerschaar in Theben zu beffen angeblicher Bertheibigung: und Dies fer mag hier einige Monate faft nach Beife eines 3wingherrn gehauset haben. Er entwich aber vor bem Belagerungegerathe bes Demetrius 1). Begen biefen lehnte fich Theben, aufgewiegelt von Pyrrhus und ben Actoliern, noch einmal auf, und im Rabre 291 rudte er wieberum gegen baffelbe an, war anfanglich fehr brobend, ließ fich aber, wie er benn immer menschenfreundlich und nie rachfüchtig war, mit Auslieferung ber Rabelsführer beschwichtigen 2). Er hatte ichon im Jahre 293 über Bootien ben hieronymus von Karbig als Statthalter ) gefest und biefem alle Civil- und Militar-Gemalt übertragen. Es ift bieß berfelbe Hieronymus, ber auch als Geschichtschreiber und als Unterhanbler unter ben Diabochen befannt ift 1); über bie Art feiner Berwaltung erfahren wir nichts Raberes und ein Thrann fann er jebenfalls nicht heißen, ba er feinesweges felbft Gebieter mar. Ueber fein Abtreten nach bem Kalle bes Demetrius find wir wieberum in Untunde, erft bei bem Rampfe gegen bie Gallier fennen wir bie Booter als frei und theilnehmend an jener Befahr. Es scheint ihnen alfo gelungen zu fein, auch bie Zeit zunächst nach bem Sturze bes Demetrius ohne Zwingherren burchzumachen.

<sup>1)</sup> Plut. im Demetr. 39; Droyfen's Rachfolger Aleg.'s 1, S. 586.

<sup>2)</sup> Plut. Demetr. 39 und 40; Diod. fragm. libr. 21.

<sup>3)</sup> Έπιμελητής και άρμοστής, sagt Plut. im Demetr. 39.

<sup>4)</sup> Dropfeu's Rachf. Aleg.'s 1, S. 670 u. 682, u. Seite 173, 196, 386.

Der Dften; vom Jahre 319 bis ciwa 281; Euboa; Athen. 115

Biemlich gleiche Schickfale theilte Euboa. An bem lamifchen Rriege nahm nur bas unbebeutenbe Rarpftus fur bie Briechen Antheil 1), ein Beweis, bag Chalfis, Gretria und Dreus burch matebonische Befahungen im Baume gehalten wurden. Raffanber konnte also leicht burch Borfpiegelungen herr beffelben werben, wenn nicht schon allein bie Commanbanten ihm bie Insel übergaben; aber bereits im Jahre 312 fchidte Antigonus fogenannte Befreiungstruppen unter einem Btolemaus und einem Abmiral Telesphorus, und beibe spielten nun bie Bohlthater auf ber Infel und nahmen bie Derter Chalfis, Eretria und Rarpfins 2). Ueberdieß bestach Btolemaus von Alegypten jenen Telesphorus und zog ihn mit bem größten Theile feiner Streitfrafte in feinen Dienft'). Damale mag mancher Solbnerhauptmann den Tyrannen nicht bloß gespielt haben; wir wiffen nichts Genaueres barüber; und biefelben verworrenen Buftanbe bauerten fort, als Demetrius jum erften und bann jum zweiten Dale als Befreier von feinem Bater geschiat wurde 4), borten auf, als Demetrius ben Thron Makeboniens bestiegen hatte, und tehrten wieber, ale er gesturzt war und fein Sohn Antigonus auf ber Insel fast nur Chalfis behauptete 5). 3wingberren ober Donaften find mit Ramen nicht befannt.

Athen war von Philipp wie von Alexander noch ziemlich gnädig behandelt, wenn man in Anschlag bringt, was beiden vielleicht möglich gewesen wäre; einen harten Schlag erhielt es nach dem lamischen Kriege durch den erbitterten Antipater. Die Häupter der Patrioten-Partei mußte es Preis geben, in Munichia eine masedonische Besatung aufnehmen, und alle die-

<sup>1)</sup> Diod. 18, 11; Paufan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 77.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 87; Dropfen I. l. S. 360.

<sup>4)</sup> Dropfen l. l. 502 u. 529.

<sup>5)</sup> Dropfen Rachf. Alex.'s Bb. 2, S. 206.

jenigen von ber Bürgerlifte streichen, welche nicht ein Bermögen von 2000 Drachmen hatten 1). Rur 9000 Bürger konnten je nes Bermögen nachweisen, 12,000 wurden gestrichen, von denen einige auf Antipater's Anerbieten Land in Thracien annahmen, andere lieber als Einsassen in der Heimath blieben 2). In dem Menyllus wurde jedoch ein ziemlich mild denkender und dem Phokion, dem Haupte der mittleren Partei, befreundeter Commandant der Besahung angestellt 2).

Unter erheblichen Schmalerungen 4) bestand übrigens bie folonische Berfaffung fort, und folange Antipater lebte, war eigentlich Bhofion Lenfer aller Dinge in Athen, indem Demabes mehr bann eingriff, wenn von Matebonien Befehle tamen, ju beren Ausführung ber eble Photion fich nicht hergeben wollte". Allein fcon im Jahre 319 wedten Bolufperchon's Decrete bit bemofratischen Gelufte und die Betarien, benen natürlich Bo fion ale ein arger Oligarch erschien; und gerabe ber erfte Schrift Raffander's gegen Polysperchon war ber, bag er ben ihm er gebenen Rifanor abfandte, um ben Menyllus abzulofen, ein Bechsel, ber einen erften Sturm hervorrief, welchen Photion noch beschwichtigte 6). Im Jahre 318 erschien Bolpsperchon's Sohn Alexander mit einem Heere in Attifa, um bas Ebict feb nes Baters ju vollziehen; und bamals brach bas Ungewitter los, burch welches auch Phofion erschlagen wurde?). Dennoch mußte Athen fich am Enbe bem Raffanber unterwerfen, und nach bem Bertrage blieb es ein eigner, nicht ginspflichtiger, aber boch mit seiner Rriegsmacht Heerfolge leiftenber Staat, bulbete

<sup>1)</sup> Siehe die Rachweisungen bei R F. Bermann S. 174.

<sup>2)</sup> Plut. Photion 28; Diot. 18, 18.

<sup>3)</sup> Plut. Phot. 27 u. 28.

<sup>4)</sup> Suidas s. v. Demares.

<sup>5)</sup> Plut. Phofton 29 u. 30.

<sup>6)</sup> Ibid. 31.

<sup>7)</sup> Siebe bei Dropfen Rachf. Aleg.'e 1, S. 222.

in ber hafenstadt eine makebonische Besahung, jahlte als Burger alle biejenigen, welche 1000 Drachmen im Bermögen hatten, und erkannte einen von Rassanber bestätigten Borsteher bes Staates an<sup>1</sup>). Die Athener wählten<sup>2</sup>) ben Demetrius Phalereus, und als Rame scheint ihm ber eines Epimeletes (Verwesers) bes Staates beigelegt zu sein.

Er ist also aus boppelten Grunte nicht ein Tyrann; benn er gelangte zur Gewalt nicht eigenmächtig, sonbern nach Wahl ber Bürger, gestützt auf geschlossene Berträge, ober Ernennung eines bazu Berechtigten, und zweitens war nicht eigentlich er Gebieter über Athen, sonbern Kassanber, ber bieses nur burch seine Ernennung versteckte und neben dem Demetrius auch einen Commandanten in der Hafenstadt hatte, welcher nöthigen Falls eingriss und senem wohl wenig mehr als die innere Berwaltung überließ. Dennoch nennt ihn z. B. Pausanias 3) einen Tyranenen, und die Epimeleia desselben erhielt mit der Tyrannis eine solche Aehnlichkeit — nicht mehr —, daß sie es wohl verdient, auch hier genauer vorgeführt zu werden.

Dieser Demetrius4) hat von bem Gau Phalerus, bem er angehörte, seinen gewöhnlichen Beinamen, weil er sich wohl ungern nach seiner Herfunft naher bezeichnen ließ; benn sein Bater Phanostratus war 5) Sklav und Freigelassener ber Familie bes Konon und bes Timotheus gewesen 6). In bieser er-

<sup>1)</sup> Diod. 18, 74. Außerbem murbe Salamis ein eigner Staat; Polyan 4, 11, 2 und Paufan. 1, 35, 2 und 2, 8, 5.

<sup>2)</sup> Died. 18, 74 sagt "ήρεθη Δημ., den Raffander bestätigt haben muß; Strabo sagt allerdings: Κασο. επέστησε Δημήτριον, 9, 1, p. 243 ed. T.

<sup>3)</sup> Paufan. 1, 25, 5.

<sup>4)</sup> Dohrn de vita et rebus Demetr. Phal.; und mehr über ibn als Gelehrten Barthen im alegandr. Mufeum S. 35, 68, 71, und Befter: mann's Gefch. ber griechischen Beredsamteit.

<sup>5)</sup> Paufan. 1, 25, 5; Diog. Laer. 5, 5.

<sup>6)</sup> Diog. v. Bear. L 1.; Aelian 12, 43.

bielt er seine erfte Bilbung und spater benutte er besonbers ben Unterricht bes Theophraft, bei bem er fich ber Berebsamfeit widmete und unter anderen mit bem Komifer Menander Freund fchaft schloß 1). Gine glanzenbere politische Laufbahn eröffnete er fich als Rebner, obwohl er, wie aus fast allen rhetorifchen Schriften Cicero's befannt ift, ben Charafter ber Berebfamidt bem verborbenen Beifte ber Zeit gemäß babin abanberte, baf er nicht sowohl burch Kraft bes Gebankens und ber Sache bie Gemuther ergriff, als burch Zierlichkeit und Flitter ber Rebe feine Buborer ergobte und für fich einnahm. 218 Staatsmann gehörte er in bas Centrum, wie wir sagen wurben, ba er fich bem Photion eng anschloß, auch zugleich mit biefem auf ben Tob angeflagt, aber bei Beiten bavon gegangen mar 1); und wenn es bei Bolybius 3) heißt, er fei ein Gegner bes Antipater gewesen, so ift bieß bahin zu beschränken, bag er, wie Photion, mancher Forberung Antipater's entgegen wirfte. Satte er auf ber Batrioten Seite gegen Makebonien gestanben, fo murbe et nicht von Raffanber jum Berweser gemacht fein.

Dieses neue Amt trat er gegen Ende des Jahres 318 obn gegen Ansang von 317 an; wie indessen eigentlich seine Stellung war, wird nirgends bestimmt und klar angegeben. Aus dem Ramen folgt nichts Genaueres; eben so wenig baraus, wenn Plutarch satt, die Berfassung ware dem Ramen nach oligarichisch, in der That eine königliche gewesen. Ueber solche allgemeine Ausbrücke geht niemand hinaus; anderer Seits lebet es keinen Zweisel, daß der Form nach die alte Berfassung des obachtet wurde, denn z. B. Strado giebt an, daß Demetrius die Demokratie nicht nur nicht ausgehoben, sondern auch neu der

<sup>1)</sup> Diog. v. Laer. 1. 1.; Strabo 1. 1.; Cicero im Brutus 9, de legib. 3, 6.

<sup>2)</sup> Plut. Phot. 35; Diog. v. Laer. 1. 1.; Dionyf. von Salit. de Dinarcho

<sup>3)</sup> Polyb. 12, 13.

<sup>4)</sup> Blut. im Demetr. 10.

lebt habe. Letteres bezieht sich wohl auf die Ausbehnung bes Stimmrechts an alle, welche 1000 Drachmen im Vermögen hatten; jenes beweiset, daß boch Bolfsversammlungen, Obrigkeiten, Gerichte und bergleichen in ihrer alten Weise anscheinend fortwirkten. Demetrius selbst war auch im Jahre 310 Archon Eponhmus, wiewohl es an lästernden Wisen über dieses Archontat nicht sehlte. Man darf also annehmen, daß der Epimesletes gegen alle versassungsmäßige Beschlüsse, wenn nicht im eignen, doch in Kassander's Ramen, habe Einsage thun können, ohne darum die Besugniß, auch selbst die wichtigsten Aemter zu bekleiden, und die Mittel zu entbehren, eben dieselben seinen Freunden und Kreaturen zuzuwenden.

Ueber ben Geift seiner Regierung urtheilt Schlosser am herbesten 2), und ihm stimmt Dropsen unbedingt bei 3). Zugeben muß man ihnen, daß des Demetrius Styl und Schreibart auch von dem ganzen Manne, von dem schön übertünchten Wesen, hinter welchem recht viel Schabhaftes und Geistloses ift, ein sehr getreuer Abbruck war, und daß der Philosoph gern den Berdesserer der Sitten gemacht hätte, wenn er nicht selbst in die Wogen der ausgeregten Sinnlichsteit versunken ware. Könnten wir indessen über diese Regierung Alles genauer den Jahren nach versolgen, so würde sich wahrscheinlich ergeben, daß Demetrius mit dem besten, wenngleich nicht ties im Herzen wurzelnden Willen antrat und mehr durch die gesammten Athener, vor allem durch Schmeichler und kriechende Seelen verdorben und zu Ausschweisungen hingerissen wurde, von denen er später in der Schule des Unglücks sich balb wieder frei machte.

Ein erklarter Lobrebner feiner Regierung ift Cicero 4); lobenb

<sup>1)</sup> Für: ent ris åoxis sette man z. B. ent ris åvouias, Diog. v. Caer. l. l.

<sup>2)</sup> Schloffer, alte Geschichte 1, 3, S. 118.

<sup>3)</sup> Droufen, Rachf. Aleg.'s G. 425.

<sup>4) 3.</sup> B. pro Rabir. Post. cp. 9, de legibus 2, 26 u. 3, 6, de republ. 2, 1.

außern fich auch Strabo, Diogenes von Laerte und Meliant): Polybius 2) nimmt ihn gegen bie Lafterungen bes Timaus in Schut, ber felbft jugab, wie fehr Demetrius ben materiellen Wohlstand ber Atheuer, Sanbel und Gewerbthatigfeit und reich liche Bufuhr an allen Lebensbeburfniffen beforbert habe; barüber berricht nur eine Stimme, bag er, felbft ein Belehrter, bie Belehrten auf alle Weise unterftutte und Athen gang entschieben au einer Freiftatte berfelben in biefen fturmifchen Beiten macht, auch bie bilbenben Runfte viel beschäftigte, wobei er benn freis lich schon ben Borwurf, ber eigentlich bie friechenben Athener treffen follte, horen muß, bag ihm felbft 360 Statuen errichtet wurben 3). Die Einfunfte bes Staates, welche in einem both gerrütteten Bustanbe waren, hob und ordnete er, wenn auch bie jahrliche Einnahme von 1200 Talenten übertrieben ift4); und als Archon ließ er bie befannte allgemeine Boltszählung vob nehmen, welche 21,000 Burger, 10,000 Schupverwandte und 400,000 Eflaven ergab 5) und hinlanglich beweiset, bag, mahrend bamals so viele Gegenden aufs traurigste veröbet wurden, Athen in materieller hinficht in einem blühenben Buftanbe gewefen fein muß. Menschenfreundlich war seine Regierung, sagt Die bor 6), und von politischen Berfolgungen ift nirgends bie Rebe. In bie öffentliche Sittlichkeit scheint er bagegen fast polizeilich eingegriffen zu haben, und von Beschränfung bes verberblichen Luxus bei Leichenfeierlichkeiten rebet Cicero 7). Aber er mifchte

<sup>1)</sup> Strabo und. Diog. l. l.; Aelian 3, 17.

<sup>2)</sup> Bolyb. 12, 13; und was icon Timans gefagt batte, wiedetholen Schloffer und Dropfen, ohne die Bertheidigung bes Bolybtus zu beachten.

<sup>\*)</sup> Athen. 12, p. 542; Dio Chrysost. 37, p. 465 D.; Diog. u. Strabe l. l.; Müller's Archdologie S. 146.

<sup>4)</sup> Boedh's Staatshaushaltung ber Athener 1, S. 472.

<sup>5)</sup> Derfelbe 1, S. 38.

<sup>6)</sup> Dict. 18, 74.

<sup>7)</sup> De legibus 2, 26.

fich auch in bas Privatleben ein, bestellte Gynaitonomen ober Beiberhuter, welche besonders auf bas Leben bes weiblichen Beschlechts, und Romophylafen, welche auf Beobachtung ber Befete, besonders seiner Anordnungen über ben Lurus im gewöhnlichen und gesellschaftlichen Leben zu achten hatten 1). Schlimm ift biefem gegenüber bie Schilberung, welche Athenaus?) nicht bloß nach bem lafternben Duris, fonbern auch nach anberen Schriftstellern über bes Demetrius eignes Leben macht; benn banach behielt er zwar anfänglich bie nuchterne Lebensart eines Gelehrten bei, ging aber im Laufe ber Beit gu bem Gegentheil über, wurde in seiner Rleibung, seinem Tische und feinen Baftereien, wie in feinem Berhaltniffe zu bem weibe lichen Gefdlechte faft ein Buftling, ber fein Daag im Genuffe bes Bebotenen fannte und bie Staatsgelber für feine fcranfenlofen Ausgaben vergeubete. Ebenfo lefen wir bei Phabrus ) Meußerungen über ibn und Menander, bie man immerbin für ein Basquill halten mag, und bie bennoch bofe Bebanten über biefen an ber Spige eines Staates ftebenben Belehrten erregen. Daß er aber im politischen Bange ber Dinge nichts Großes wollte und vollbrachte, ift schwerlich ihm befonbers zur Laft zu legen.

Eben so wenig ift es sein Berbienft, baß unter seiner zehnjährigen Regierung Athen einen außeren Frieden genoß, wie er nur wenigen griechlichen Sabten wurde. Rur einmal, wissen wir, mußte es Raffandern eine Hulfestotte von 20 Segeln stellen 4). Im Jahre 312, als eine sogenannte Befreiungsstotte bes Antigonus sich naherte und in Eudoa seste Punkte gewann,

<sup>1)</sup> Boedh's Abhandlungen in ber Berliner Atad. 1832, S. 27.

<sup>2)</sup> Athen. 12, S. 542.

<sup>3)</sup> Phabrus 5, 1.

<sup>4)</sup> Dropfen's Rachf. Aleg.'s S. 383; und barauf ju beziehen Corp. Inscript. 105; Diob. 19, 68.

wurde auch in Athen jene Bartei laut, welche, am meiften von Liebe jum Reuen und von Eigennut getrieben, nebenbei auch burch bie Abhangigfeit von Raffander beleibigt, mit bem Befehlshaber jener Klotte in Unterhanblungen trat; felbft Demo trius mußte einen Waffenstillstand schließen und Antrage machen. Doch wandte fich bas Kriegsglud, und ber Phalereer beruhigte bie Gemuther, ohne bag bie Sache ernftliche Folgen hatte 1). Aber als gegen Enbe bes Jahres 308 ober im erften Frühlinge bes Jahres 307 Demetrius Boliorfetes als Befreier Grie chenlands burch bas Inselmeer fteuerte, und seine Rotte in ben Birdeus, wo ein Dionus die Makeboner befehligte, wegen eines Brrthums, in welchem man fie fur eine agyptische hielt, ohne hinberniß einlief: ba waren alle Anstalten zu einer weitenn Begenwehr unnut, in Athen erflarte man fich laut fur ben Befreier, und ber Phalereer mußte einen Bergleich abichließen, welcher ihm freien Abzug verstattete. Auch die Befagung ber Munichia ergab fich barauf 2). Raturlich wurden hinterbrein von ben Athenern, bie nun mit einem anderen Demetrius bublien, bes Bhalereers Bilbfaulen zerschlagen ober ins Deer geschlift, auch ein Tobesurtheil und ahnliche Dinge über ibn verbangt?).

Der Flüchtling begab sich zum Ptolemaus in Aegypten, wo er theils gelehrten Arbeiten oblag, theils dem Könige Rathgeber bei Erlassung neuer Gesetze und bei der Einrichtung wissenschaftlicher Anstalten wurde 1). Allein der zweite Ptolemaer, gegen bessen Thronbesteigung er früher sollte gearbeitet haben, verbannte ihn nach Ober-Aegypten, wo er an dem Bisse einer

<sup>1)</sup> Dict. 19, 78.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 45; Blut. Demetr. 7-14; Bolyan 4, 7, 6.

<sup>3)</sup> Diog. von Laerte 5, 5; Strabo 9, 1, S. 243.

<sup>4)</sup> Strabo l. l.; Aelian 3, 17; Diog. v. 2. 5, 5; Cicero de finibus bon et mal. 5, 19; Plut. Apophth. reg. et imp. 2, p. 48 T., de exilio ep. 7; Barthey über bas alegandr. Museum.

Schlange verftarb, nach Anberen aus Lebensüberbruß felbst fich ben Tob gab 1).

Bie es junachft in Athen unter Demetrius Boliorfetes bei beffen erfter und zweiter Anwesenheit berging, barf, so anziehend es ift, nicht hier aufgenommen werben, fonbern muß ber allgemeinen Gefchichte überlaffen bleiben. Im Innern fampfte eine patriotische Partei hauptsächlich unter Anführung bes Demochares, Schweftersohnes von Demofthenes, und bes schon fich bemerflich machenben Dlympiobor's gegen bie niebrigen Schmeichler bes Demetrius, an beren Spige Stratofles ftanb, mit wechfeinbem Erfolge; und als ber Stabtebezwinger nach ber Schlacht bei Ipfus nur wenige Trummer feiner Dacht gerettet hatte, erhielt jene erfte Bartei augenblicklich entschieben bas Ueberge-Das attische Bolf war gegen ben Gebeugten eben so unbantbar ale früher gegen ben Gludlichen triechenb; unb es verschloß ihm jest bie Thore, indem es einmal wieder wirklich unabhangig fein wollte. Allein fofort erhob fich auch eine britte Betarie, bie fich bem Raffanber verlauft zu haben icheint.

Der verwegenste und larmenbste Wortsuhrer bieser letteren war Lachares, von bem Pausanias?) am bestimmtesten angiebt, baß er mit Kassander in Verbindung stand und von diesem sich bewegen ließ, sich der Tyrannis zu bemächtigen. Da jener am Ende des Jahres 297 starb, so fällt der Ansang dieser Tyrannis etwa in das Jahr 299 oder 298; und weil niemand die näheren Umstände angiebt, so bleibt nur die Vermuthung übrig, daß Lachares, mit Geldmitteln ausgerüstet, den niedrigsten Podel zu erkausen, vielleicht gar heimlich Bewassnete seines Gonners an sich zu ziehen verstand. Ueber sein Regiment ist nur eine Stimme; Bausanias?) nennt ihn einen Mann, der gleich

<sup>1)</sup> Diog. v. Lact. l. l.; Cicero pro Rabir. Post. cp. 9.

<sup>2)</sup> Paufan. 1, 25, 5.

<sup>3)</sup> Baufan. 1. 1.

ben ärgften Thrannen ruchlos gegen Menfchen und beren Rechte und gottlos gegen alles, mas ber religiofe Glaube heiligte, ver: fahren fei; Plutarch stellt ihn bem Dionns rudfichtlich bes Argwohns und ber Angft gleich, mit benen er vor einem Angriffe auf seine Berson erbebte 1), und schilbert bie unsäglichen Drang fale, bie fpater Athen unter ihm auszufteben hatte, als er bem Demetrius bie Thore nicht öffnen wollte und es zu einer Aushungerung ber Stadt fommen ließ?); von entbedten Berschwörun: gen und bann erfolgenden Sinrichtungen Bieler rebet Baufaniab, von Schähen, bie er aus ben Tempeln geraubt, besonbere ben mit Bold gefchmudten Bilbfaulen abgenommen habe, weiß neben ihm auch Bolyan zu erzählen4). Inbes gerabe biefer Buftanb ber Dinge in Athen locte abermals ben Demetrius herbei, für ben mehre Lanbschaften bes Beloponneses und einige Blate in Bellas bie schwachen Stuppuntte waren, auf benen er einen neuen Bau begann. Wohl icon im Jahre 298, ficher noch vor Raffanber's Tobe, mußte fich ihm Athen ergeben, welches vergebens auf Gulfe von außen gehofft batte und burch hunger aufe außerfte gebracht war 5). Lachares felbft entfam verfieibet und gelangte nach Bootien, wo er nach einer Angabe von Land leuten, bie große Schate bei ihm vermutheten, gleich bamale tobi geschlagen wurde 6); nach Anderen entschlüpfte er bem Demetriub auch in Theben, als biefes von ihm genommen wurde, gelangte nach Thracien und fam in Verbindung mit Lyftmachus?). Bieb leicht find beibe Erzählungen so zu vereinigen, bag er fich fpå

<sup>1)</sup> Plut. de Epicureis 6, p. 185 ed. T.

<sup>2)</sup> Plut. im Demetr. 33.

<sup>3)</sup> Paufan. 1, 29, 7.

<sup>4)</sup> Polyan 3, 7.

<sup>5)</sup> Plut. Demetr. 34; Bolyan 4, 7, 6

<sup>6)</sup> Paus. 1, 25, 5.

<sup>7)</sup> Polyan 3, 7.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Athen; Megara. 128 ter noch einmal wieder Athen naherte und bamals in Bootien erschlagen und beraubt wurde.

In Demetrius siegte bagegen seine Borliebe für Athen so sehr, baß er nur tabelnde Worte sprach, diesen gleich eine Schenfung an Getreide folgen ließ, dann auch die alte Berfassung dem Ramen nach herstellte. Aber mit einer Besetzung der Habt begnügte er sich nicht, sondern mitten in der Stadt wurde nun eine Feste ausgeführt, die er Museum nannte 1). Athen blied also unter seiner Herrschaft, und erst dann, als er vom Throne Makedoniens gestürzt war, siegten entschieden Olympiodor und seine Freunde, machten ihr Baterland von allen Besatungen frei und erweckten eine bald getäuschte Hoffnung auf Wiederschr glüdlicher Zeiten.

Das nahe Megara blieb, fo viel wir miffen, von ber ausgebilbeten Tyrannis verfcont. Philipp hatte es burch Begunftigung von Dligarchen, welche Demofthenes 2) auch nennt, in fein Intereffe gezogen; und es erhielt ichon bamals eine Bichtigfeit, die ihm lange Zeit und nicht zu seinem Bortheile blieb. Ramlich auf jener militarischen Linie, Die von Theffalien über Euboa lief, bilbete es, megen bes ungewiffen Besites von Bootien und Attifa, einen Berbindungspunft nach Korinth und ben Lanbichaften bes Beloponneses; und jedem herrn von Griechenland lag baran, auch Deifter Megara's ju fein. Raffanber versicherte fich beffelben, und bei bem erften Befreiungswerfe bes Demetrius mußte es erfturmt werben 3), wobei es fo gelitten ju haben scheint, baß es fich nie vollig wieder erholte. 218 nach ber Schlacht bei Ipfus Athen bem Flüchtlinge feine Thore verfchloß, blieb Megara im Besige beffelben, und bort fant g. B. bie Gattin beffelben, Deibamia, eine Buffuchtoftatte 4). 36m

<sup>1)</sup> Plut. im Demetr. 33 u. 34; Paufan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Demosth. de corona cp. 91. ed. B.

<sup>5)</sup> Diot. 20, 46; Plut. im Demetr. 9, unt de puer. educ. 8.

<sup>4)</sup> Blut. im Demetr. 30.

scheint es auch nicht wieder entrissen zu sein; und wurde es nach dem Falle besselben eine Zeit lang unabhängig, so war es doch so sehr gefunken, daß es im Rampse gegen die Gallier nur 400 Krieger stellte. In welchem Grade mährend dieser Zeit, worin es selten von fremden Commandanten frei war, auch einzelne derselben oder die vielleicht für die innere Berwaltung deskellten Borsteher zu dem Charakter von Tyrannen übergingen, läßt sich nicht ermitteln.

Rorinth war schon unter Philipp und Alexander Versamm lungsort ber Abgeordneten Griechenlands ober Sig bes Spr ebriums geworben 2); bier verhanbelten Untivater's Abgeorbuck, und hier ordnete er felbst Alles nach Bestegung bes Agis ); es konnte also nicht fehlen, daß Alles im makebonischen Inter effe einer Oligarchie in die Sande gegeben wurde. Bon Alexan ber wird ausbrudlich erwähnt, bag er nur in bie Rabmea eine Besatung gelegt habe; allein unter Antipater's Bermaltung wurde auch Afroforinth beset, und mahrscheinlich geschah bief nach bem Aufstande bes Agis. Darum nahm Korinth nicht an dem lamischen Kriege Untheil; benn ba Diobor und Bau fanias bei vollständiger Aufzählung ber Contingente es nicht erwähnen 4), fo fann eine Meußerung Juftin's 5) fein Gewicht haben. Die erfte Erschütterung erfuhr es nach Bolpfperchon's Decreten, welcher bas von ihm berufene Synebrium im Jahrt 318 in Rorinth wird abgehalten, auch hier unter allen Anhan gern Antipater's aufgeraumt und bie angebliche Demofratie her gestellt haben ). Er ober vielmehr fein bevollmächtigter Sohn

<sup>1)</sup> Paufan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> Dropfen's Alegander G. 61.

<sup>3)</sup> Idem Seite 277.

<sup>4)</sup> Diob. 18, 11; Paufan. 1, 25, 4.

<sup>5)</sup> Juftin 13, 5.

<sup>6)</sup> Diod. 18, 69.

Der Often; v. 3. 319 bis etwa 281; Korinth; Sityon. 127

Alerander hielt im Jahre 315 bie eigentliche Stadt, als Raffansber nur den Hafen Renchrea nahm 1); aber noch in demselben Jahre verließ der Sohn die Sache seines Baters, ging unter der Berheißung, daß er Herrscher des Peloponneses werden sollte, zu Rassander über, und wurde, da dieser in Makedonien genug zu schaffen hatte, jest hauptsächlich von Korinth und Sikyon Gebieter 2).

Diefen Alexander fann man also füglich in bie Reihe ber Tyrannen rechnen, ba Raffanber mehr fein Bunbesgenoffe als fein Oberherr war. Er fiel aber ichon im Jahre 314, ale er auch Achaja zu erobern suchte, burch Meuchelmorber seines eignen heeres, hinterließ jeboch in ber Rratesipolis eine eben fo entschlossene und fühne, als schone und gegen ihre Leute mohl= thuende Wittme; und als Sifyon querft fich zu emporen suchte, . ftellte fie fich mit mannlichem Duthe an Die Spige ber ihr gang ergebenen Solbner, bampfte bier ben Aufruhr und schuchterte Rorinth burch bas Gefchehene so ein, bag es fich willig ihrer Herrschaft unterwarf3). Sie gab jest bas erfte Beispiel in ber griechischen Geschichte, bag eine Frau ein fraftiges Regiment führte und geradezu eine Tyrannin im griechischen Sinne bes Bortes murbe4). In ihrer Bolitif naherte fie fich wieber ihrem Schwiegervater, mit bem fie eine Berbinbung abschloß; umb als beffen Macht immer unbebeutenter wurde, wollte fie lieber bem ägpptischen Ptolemaus trauen, als bem Antigonus, Die beibe fälschlich vorschütten, fie wollten burch Waffengewalt bie mahre Freiheit ber griechischen Staaten herftellen. Gie ließ Rrieger bes Ptolemaus, ber im Jahre 308 eine Flotte abfandte, in

<sup>1)</sup> Id. 19, 64.

<sup>2)</sup> Id. 19, 65.

<sup>3)</sup> Id. 19, 67.

<sup>4)</sup> Denn die Bb. I, Seite 326 erwähnte Mania hat jedenfalls nicht in einem eigentilch griechischen Staate geherricht.

beibe Städte ein 1), und sehr balb nahm bieser für sich bieselben in Bests. Kratestpolis scheint sich bamals nach Patra zurückgezogen zu haben, benn hier lebte sie im Jahre 307, als Demetrius zum ersten Male ben Befreier spielte. Dieser ersuhr, daß die schöne Wittwe ihn nicht ungern bei sich sehen wurde, machte sich mit nicht vielen Begleitern auf den Weg und hatte den bestimmten Ort der Zusammenkunft fast erreicht, als die Feinde von dem Abentheuer ersuhren, ihn beinahe aushoben und sich wenigstens seines Zeltes und seines Gepäckes bemächtigten 2). Was aus Kratesubils weiter wurde, ist nicht bekannt.

Rorinth war noch im Jahre 306 unter ber Herrschaft bes Ptolemaus; benn als in ber großen Seeschlacht bei Cypern Menelaus, Bruber besselchen, von Demetrius gesangen war, erbot sich bieser, er wollte ihn freilassen, wenn ber Gegner Sikvon und Korinth von seinen Besabungen raumte. Met im Jahre 303 sinden wir es im Besitz bes Kassander, und damals nahm es Demetrius durch Verrath, wobei es jedoch in der Stadt und bei Eroberung der Burg zu einem blutigen Kampse kam. Letterem verblied es unter den zunächst ersolgenden Wechseln und später noch bessen Sohne Antigonus, unter welchem auss neue Zwingherrschaft eintreten wird.

Sifyon theilte, wie aus bem so eben Gesagten hervorgeht, in einem hohen Grabe gleiche Schidsale mit Korinth. Seine Burger nahmen inbessen Antheil an bem lamischen Kriege<sup>5</sup>), und bei bessen Anfange und Ende muffen also baselbst größere Wechsel ber Parteien vorgefallen sein. Bon Polysperchon ging es an Alexander, bann an die Kratesipolis über, in welchen

<sup>1)</sup> Diot. 20, 37; Polyan 8, 58.

<sup>2)</sup> Blut. im Demetr. 9.

<sup>5)</sup> Blut. im Demetr. 15.

<sup>4)</sup> Diot. 20, 103; Polyan 4, 7, 8.

<sup>5)</sup> Diod. 18, 11; Baufan. 1, 25, 4; Juftin 13, 5.

Der Often; v. Jahre 319 bis etwa 281; Sitvon; Achaja. 129 beiben es baher eigentliche Tyrannen hatte, und kam an Ptolesmäus, bis es im Jahre 303 Demetrius burch nächtlichen Uebersfall nahm. Er machte bie Bürger, welche bisher in ziemlicher Entfernung von ber Hafenstadt und ber berselben nahe gelegesnen Burg gewohnt hatten, auf bas Thörichte bieser Einrichtung ausmerksam und bewog sie, die bisherige Stadt niederzureißen und sie zwischen der Burg und dem Hafen wieder auszubauen. Die neue Stadt wurde ihm zu Ehren Demetrias genannt, obwohl der ältere Name üblicher blieb 1). Sie war aber dem Demetrius treu ergeben, und als später sich die Kriegsmacht seines Sohnes saft auslösete, wurde der Grund zur Entstehung der Zwingherrschaften gelegt, die in dem nächsten Zeitabschnitte zu erwähnen sind.

Phlius, das eigentlich nicht zu Achaja gehörte und bis in Epaminondas Zeitalter eine bebeutende Stellung eingenommen hatte, war durch die damaligen Kämpse der Parteien und der auswärtigen Freunde und Feinde zu einem so unerheblichen Orte heradgesunken, daß es jest in den allgemeinen Begriff von Achaja gerechnet werden darf. In dieser Landschaft war man aber mit den von Alexander getroffenen Einrichtungen<sup>2</sup>) so unzufrieden, daß man mit Ausnahme von Pellene, wo der oben genannte Charon Zwingherr war, im Jahre 331 an dem Ausstande des Spartaners Agis Antheil nahm<sup>3</sup>); und Antipater muß dann die Oligarchie im makedonischen Interesse so seigebienen<sup>4</sup>); nur die Phliasier werden von Pausanias allein<sup>5</sup>) ausgeführt. Polysperchon erregte in allen achäischen Städten

<sup>1)</sup> Diob. 20, 102; Blut, im Demetr. 25; Baufan. 2, 7, 1.

<sup>2)</sup> Dben, Seite 108.

<sup>3)</sup> Aesch. in Ktesiph. p. 215 ed. T.

<sup>4)</sup> Diob. 18, 11.

<sup>5)</sup> Paufan. 1, 25, 4.

bie heftigsten Erschütterungen, und ihm und seinem Sohne war Achaja eine Lanbichaft, auf bie fie am meiften rechnen fonnten. Dennoch wußte auch Raffanber, wahrscheinlich mit Sulfe ber früheren Dligarchen, bort Eingang zu finden; und fehr fclimm wurde bie Lage ber Dinge, als in ber Person eines Ariftobem, eines Oberften bes Antigonus, auch ein angeblicher Befreier Bon biefem heißt es ausbrudlich, bag er aus Batra und Aegium eine Besatung Raffanber's, aus Dyme bie bes Alexander vertrieben habe 1). Dbenbrein fuchte bald Ptolemaus fich gleichfalls in biefem Berbelanbe fur Golbner feftaufeten. Es herrschte also in Achaja bie heillosefte Berwirrung, in welder mancher Golbnerhauptmann und manches Saupt einer Setarie auch vorübergebend ein Tyrann gewesen sein mag. Seit bein Jahre 303 wurde Alles wenigstens wieber geordneter, benn Demetrius behauptete bie Lanbschaft unter allen Wechseln seines Bludes; aber feines Sohnes Antigonus Macht fiel auseinander, und gerabe aus ihr gingen besonbers viele Tyrannen hervor, ba bie Sauptleute fich fur unabhängig erflärten und fich ju Selbstherrichern machten. Schon Bolybius 2), ber biefe Buftanbe schilbert, magt es baber nicht zu entscheiben, mo bamals mehr ein Zwingherr, wo nur ein Commandant bes Antigonus maltete, bis im Jahre 281 zuerft bie Stabte Batra, Dyme, Tritaa und Phara fich ihrer Gebieter entlebigten und einen Berein fchloffen, welcher ben Rern fur ben auffeimenben achaischen Bund bilbete.

Die Eleer werben unter ben Theilnehmern an bem Aufstande bes Agis wie an bem lamischen Kriege erwähnt, und später wandten sich nach biesem Kustenlande ebenfalls die Führer, welche sowohl Antigonus als Ptolemaus zur angeblichen Bestreiung aussandten. Daher konnte die Landschaft nur ganz

<sup>1)</sup> Diob. 19, 66.

<sup>2)</sup> Polybius 2, 41.

Der Often; v. 3. 319 bis etwa 281; Adaja; Elis; Artaden. 131 ähnliche Schickfale wie Achaja haben. Mag indessen mancher Ort in ber That einen Zwingherrn kurzere ober längere Zeit gehabt haben, so ist boch keiner berselben nur bem Ramen nach in ber Geschichte erhalten; benn ber einzige, welcher genauer erwähnt wird, gehört erst in ben folgenden Zeitabschnitt. Möglicher Weise könnte ein Philanthropos hierher gehören, von bem ein Anonymus erzählt, er habe das Heiligthum in Olympia angezündet und sei bei seiner Heimehr nach Elis mit seinen 300 Leuten vom Blige erschlagen 1).

Arfabien hatte, abgesehen von ben Leiben, bie es mit seinen Rachbaren theilte, noch bas besondere, baß es seit Errichtung bes Staates Megalopolis politisch in eine westliche und eine öftliche Hälfte zerfiel.

In Megalopolis war burch einen engen Anschluß an Phislipp, burch ben es inbessen nicht wie Ressene einen Tyrannen erhielt, boch die von ihm begünstigte Oligarchie so besestigt, daß es den Bestredungen des Agis sich widersetzte und dieser endlich unter den Mauern desselben die bekannte Niederlage erhielt. Es betheiligte sich nicht an dem lamischen Kriege und hielt durch seine Kälte auch die übrigen Arkadier unthätig2); auch Polysperchon's Edicten widersetzte es sich und vereitelte eine berühmt gewordene Belagerung, durch welche des Reichsverwesers Macht und Politik gedrochen wurde2); erst Demetrius könnte bei seinem zweiten Besreiungswerke eine Veränderung hervorgebracht haben, da nach Plutarch4) Arkadien außer Mantinea sich an ihn anschloß. Von Megalopolis ist einige Zeit in der Geschichte

<sup>1)</sup> Die Rotigen des Anonymus in Bestermann's παραδοξογράφοις.

<sup>\*)</sup> Die Politik von Megalopolis war ungemein consequent, und zu dem Einreden, welches Dropfen (Rachfolger Alex.'s Seite 70) gegen bie Angaben ber alten Schriftfteller macht, ift nicht ber mindefte Grund vorbanden.

<sup>3)</sup> Diodor 18, 69-71.

<sup>4)</sup> Blut. im Demetr. 25.

nicht bie Rebe; wahrscheinlich gehörte es zu bem Staate, welchen Demetrius sich nach ber Schlacht bei 3psus auf ber Halbeinsel bilbete; und bei dieser Annahme wird es zugleich erklätzlich, daß nach bem Zerfallen ber Macht seines Sohnes Antigonus sofort auch Zwingherren baselbst austreten.

Die andere Halfte Arkadiens ober die Staaten Tegea, Mantinea und Orchomenus ergriffen im Ganzen eine entgegengesette Partei. Sie folgten der Fahne des Agis, und z. B. Tegea hielt im Jahre 317 eine Belagerung Rassander's aus 1), Orchomenus aber wurde von ihm im Jahre 315 mit Gewalt genommen 2); sie beharreten später dei ihrer hinneigung zu Sparta und wurden wahrscheinlich nicht einmal dem Demetrius unterwürfig, bessen Angriff auf Sparta im Jahre 295 in der Hauptsache ohne Erfolg blieb 2). Daher kam es, daß auch nach des Antigonus Erniedrigung hier keine Thrannen erschienen, aber die Freundschaft zu Sparta auch mit Abneigung gegen Megalopolis und den achäischen Bund begleitet war.

In Argolis bestand immer noch jene Theilung in Argos und in die Städte der Afte oder des nördlichen Küstenstriches. Jenes hatte sich zugleich mit Megalopolis und Messen schoon an Philipp angeschlossen, und erst im lamischen Kriege siegt hier auf kurze Zeit die Patrioten-Partei. Dann folgten recht unglückliche Zeiten für die ganze Landschaft, indem Polysperchon und sein Sohn Alexander, anderer Seits die Obersten Kassander's um den Besit der Städte stritten, wobei z. B. im Jahr 315 in Argos 500 Bürger, Gegner Kassander's, in dem Prytoneum verbrannt, viele andere verjagt wurden 4); und als gar von der Seeseite her Besteier von Antigonus, aber auch von

<sup>1)</sup> Diob. 19, 35.

<sup>2)</sup> Diot. 19, 63; Dropfen's Nachfolger Aleg.'s S. 423.

<sup>3)</sup> Dropfen's Rachf. Alex.'s G. 571.

<sup>4)</sup> Diob. 19, 63.

Ptolemaus geschickt wurden, nahm die Berwirrung eine Größe an, daß sie nicht mehr zu entwickeln ist. Demetrius sauberte im Jahre 303 die Landschaft von den Besatzungen aller andere Machthaber 1), seierte damals in Argos seine Bermählung mit Deidamia, der Schwester des Pyrrhus, und scheint die Städte bis zu seinem Falle behauptet zu haben.

Gleich nachher trat in Argos ein Tyrann auf. Er heißt Archinos, und von ihm erzählt nur Polyana), daß er von den Burgern erwählt wurde, um für Anfertigung neuer Waffen zu sorgen, daß er sich aber die alten einliefern ließ, mit den neuen Staven wehrbar machte und sich so durch deren Huste ber Stadt als Gebieter aufdrang. Genaueres wissen wir nicht einmal über die Zeit, in welcher er lebte; hier ist er erwähnt, weil er wenigstens mit den im nächsten Abschnitte sich schnell folgenden Zwingherren von Argos in keinem Zusammenhange steht 3).

Sparta behauptete seine freilich immer mehr verfallenbe Berfassung ) und seine entschiedene Stellung gegen Makedonien. So wenig es in dieser einen glücklichen Erfolg hatte, so betrat boch Antipater nach Besiegung des Agis nicht den Boden von Lakonien; und von den Diadochen und Epigonen drangen nur Demetrius und Pyrrhus, beide aber ohne bleibenden Erfolg, in dasselbe ein. Daher gar keine Beranlassung zur Entstehung einer Tyrannis. Messene hatte sich aber von seinen Iwingsherren im lamischen Kriege freigemacht, da es an diesem Antheil nahm. Es scheint den Makedonern durch seine Lage gleichssalls zu entsernt gewesen zu sein, und es entwickelte sich baselbst

<sup>1)</sup> Diob. 20, 102 und 103; Blut. im Demetr. 25.

<sup>2)</sup> Polpan 3, 8.

<sup>2)</sup> Dropfen, Rachf. Alex.'s 2, S. 216, rudt ibn in die Beit von 266—263 berab, ohne baß auch bafur besondere Grunde anzugeben waren.

<sup>4)</sup> Bergleiche R. F. Bermann S. 49 u. ff.

eine republikanisch-aristokratische Verfassung, bei welcher Ephorm bie vollziehende Gewalt hatten 1). Kassanber's Angrisse widerskand die Burg Ithome im Jahre 3162), doch nahm Messene in dem folgenden Jahre zu seinem Schube eine Besahung Polyssperchon's auf 3); dagegen tropte es dem Angrisse des Demetrius, der selbst schwer verwundet wurde 4), und es näherte sich dem gleichfalls unabhängigen Sparta so sehr, daß es später diesem gegen Byrrhus sogar Hülfe sandte. Auch hier deswegen kein Boden für die Tyrannis, auf welche keine geschichtliche Spur hinweiset.

Auf bem übrigen griechisch matebonischen Festlanbe bebat rudsichtlich ber Tyrannis nur noch Raffanbrea eine Erwähnung. Es war in ben Jahren 317 und 316 am ber Stelle, wo ehr male Potibaa lag, von Kaffander erbaut, war hauptfächlich mit Rachkommen ber einst von Philipp in biefer Gegend zerftorten Drb schaften bevölkert, und war wegen einer Borliebe bes Grunders mit einer fehr freien Municipal = Berfaffung befchenfts). war in jener fast herrenlosen Zeit, worin nach bes Demetriub Sturze ein König ben anberen verbrangte und zugleich bie Gab lier in verheerenben Sorben bas flache Land burchzogen, icht matebonische Stadt ziemlich auf fich beschränkt; und bamale machte fich in Raffanbrea ein Apollobor bemerklich, ber, ichon einmal angeklagt, als strebte er nach ber Tyrannis, eine Beit lang ben Demagogen spielte, auch auf Entfernung bes fluchti gen Lachares antrug, eine Befagung bes Ptolemaus Reraums fortzuschaffen wußte und eine Setarie von Menichen ftiftete, bie bei Schließung ihres Bunbes einen Knaben follen geopfert und fein

<sup>1)</sup> Polub. 4, 31 u. 32.

<sup>2)</sup> Diob. 19, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Id. 19, 64.

<sup>4)</sup> Plut. im Demetr. 33.

<sup>5)</sup> Diod. 19, 52; Strabo 7, p. 131 ed. T.; Pausau. 5, 23, 2.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Raffandrea. 185

Blut unter ben Bein gemischt haben, die aber eine raubende Horde Gallier bewogen, ihnen Dienste zu leisten. Durch solche Mittel gelangte Apollodor wirklich zur Tyrannis; und diese wird von vielen Schriftstellern erwähnt, die ihn meistens mit Phalaris zusammenstellen, von Hinrichtung und Bertreibung aller Reichen, Einziehung der Guter und Anwendung der Folter zur Entbedung verborgener Schäße, Entsesseung der Laster des niedrigsten Pöbels und jener Gallier, kurz, von Dingen reden, die ihn und seine Helser als wahre Unmenschen erscheinen lassen). Wie lange der Unhold sein Wesen getrieben habe, wissen wir nicht genau; gestürzt wurde er von Antigonus, dem Sohne des Demetrius, der noch zum Beste des makedonischen Thrones kam und sich durch eine Kriegslist der Stadt Rassandrea bemächtigte?).

Von dem europäischen Festlande wenden wir uns zu dem Archipel und den Kusten Kleinasiens. Jener wird im Süben von Kreta geschlossen, wo zwar die alte Versassung im Lause der Zeit verstel. Daten wohin doch die großen Weltereignisse sich nicht erstreckten. Hatten also auch dalb einzelne Städte gegen einander, dalb eine Bürgerschaft mit ihren Periosen mancherlei Fehden, und gebrauchte man auch dabei Söldner, wie man umgesehrt auswärts um Sold diente, so wurde durch alles dieses die alte Ordnung der Dinge ebensowenig als in Sparta der Art erschüttert, daß die Thrannis irgendwo baraus hervorgegangen wäre.

<sup>1)</sup> Bolyan 6, 7; Diod. fragm. lib. 22; Atlian 14, 41; Polyb. 7, 7; Plut. de sera num. vind. Bb. 4, S. 20 ed. T.; Seneca de ira 2, 5 und de benef. 7, 19; Dio. Chrysost. 100; Suidas s. v. βίαιοι.

<sup>2)</sup> Polyan 4, 6, 18; der übrigens in den über Antigonus mitgetheilten Erzählungen die verschiedenen Ronige Diefes Ramens auf eine arge Beise verswechselt.

<sup>3)</sup> Arist. polit. 2, 7, 7; Polyb. 6, 43.

Ueber die kleineren Inseln des Archipels wissen wir nichts Genaueres. Seit dem Jahre 315, in welchem Antigonus und ihm gegenüber Ptolemäus das angebliche Befreiungswerf besannen, ersuhren sie recht viele Bechsel, da sie als leichte Beute von dem Einen an den Andern übergingen und da gewöhnlich in solchen unruhigen Zeiten die Seeräuberei unter ihren Bewohenern überhand nahm. Auch nach der Niederlage dei Ipsus verlor Demetrius hier nicht alle Besthungen, und erst nach seis nem gänzlichen Falle wurde Aegyptens König hier der überwiegend vorherrschende. Bis dahin könnten also auch Tyranenen auf einem oder dem andern Eilande geboten haben; gesschichtlich läßt sich nichts darüber nachweisen.

Für Rhobos war gerabe jene Kraftanstrengung, bie es gegen ben Städtebezwinger Demetrius im Jahre 305 entwickeln mußte 1), Ursache seiner Größe; und vorläusig im Bunde mit Aegypten behauptete es nach außen seine Unabhängkeit, während es im Innern jene Versassung reicher Handels-Republiken entwickelte, welche, bei bemokratischen Grundlagen, sich doch in Wahrheit von einer reichen Aristotratie leiten lassen 2).

Samos stand zu Anfange bieses Zeitabschnittes noch in einer gewissen Abhängigkeit zu Athen; benn bieses besaß hier Rleruchien, worin Philipp und Alexander nichts verändert hatten 3), bis Letterer nach seiner indischen Heerschrt eine Berordnung erließ, nach welcher Athen die Insel völlig räumen sollte 4). Auch dieses reizte die Athener zu dem lamischen Kriege an, nach dessen Schlusse der Reichsverweser Perdistas zu Gunften der Samier oder der vertriebenen ehemaligen Landbesther entschied.

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen's Rachfolger Aleg.'s 1, Seite 473 u. ff.

<sup>2)</sup> Siehe Tittmann, Seite 423.

<sup>3)</sup> Diod. 18, 8 u. 56; Blut. im Alex. 28.

<sup>4)</sup> Diob. 18, 8.

<sup>5)</sup> Divt. 18, 18.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; ber Archipel. 187 Auf entgegengesette Weise versügte in kurzem Polysperchon in seinem Decrete<sup>1</sup>), allein zu spät und ohne Ersolg; und die Insel scheint sich unter den Schuß des Antigonus begeben zu haben<sup>2</sup>). Um diese Zeit müßte Duris <sup>3</sup>) an die Spige des Staates durch fremde Hüsse gekommen sein, wenn die Angabe des Athenäus<sup>4</sup>) richtig ist, nach welcher es ganz im Borbeigehen heißt, daß Duris einmal Tyrann seiner Baterstadt gewesen sei. Wahrscheinlicher ist nur eine oligarchische Behörde zu verstehen, an deren Spige Duris einige Zeit die Gewalt in Händen hatte. Rach des Antigonus Falle bei Ipsus war Lysimachus einige Jahre Oberherr von Samos <sup>5</sup>), noch später der König von Aegypten <sup>6</sup>).

Chios tauschte seine Oberherren auf gleiche Weise, ohne baß von bem Auftreten irgend eines Tyrannen die Rebe ist; und ganz dasselbe gilt von Lesbos. Die griechischen Städte auf der Westüste Kleinasiens hörten aber völlig auf, eigne Staaten zu bilden; und wenn bei Polyan? ein Hegestas als Tyrann von Ephesus erwähnt wird, den drei Brüder im patriotischen Eiser ermordet und dessen Erschlagung zu rächen Perdistas als Reichsverweser beabsichtigt hätte, so ist dabei wohl nur an eine sehr eigenmächtig versahrende höchste Behörde ober an einen matedonischen Commandanten dieser Stadt zu benken, da diese späten Schriftseller sehr frei im Gebrauche des Wortes "Tyrann" sind. Mit demselben Rechte mögte es sich auf viele Andere anwenden lassen, die in jenen Städten die nächsten Machthaber waren, während bald Antigonus bald Ptolemäus Freiheit verkünden und anscheinend bringen ließen.

<sup>1)</sup> Diod. 18, 56.

<sup>2)</sup> Diod. 20, 50.

<sup>5)</sup> Befannter ale hiftorifer; fiebe Dronfen's Rachf. 1, Seite 671.

<sup>4)</sup> Athen. 8, S. 337; außerdem noch Suidas 8. v. Avyneus.

<sup>5)</sup> Bergi. Panofka res Sam. p. 99.

<sup>6)</sup> Monum. Adulit.; Polyb. 5, 35.

<sup>7)</sup> Bolyan 6, 49.

Dagegen mar Bhiletarus, Stifter bes vergamenischen Ronigreichs, eigentlich nichts als ein auf Golbner fich ftugenber Tyrann. Er war aus Thana geburtig und war als Knabe burch einen Ungludefall entmannet 1), war wenigftens von mutterlicher Seite von fehr niebriger Herfunft2) und biente bei bem makebonischen Oberften Dokimos 3), mit welchem er von ber Bartei bes Antigonus zu ber bes Lysimachus übertrat. vertraute ihm die Kefte Bergamus und ben baselbft niebergelegten Schat von 9000 Talenten an; und Philetarus war ihm treu, bis beffen Sohn Agathotles burch bie Rante ber agnptifchen Stiefmutter Arknoe im Jahre 284 umfam und viele getreue Diener bes Lyfimachus, bie fich nun gefahrbet glaubten, von ihm abfielen. Auch Philetarus ftedte bie Sahne ber Emporung auf, ohne barum feine Feste bem Seleutus ju öffnen; unb als biefer balb in Europa feinen Tob fanb, fein Sohn Antiochus aber mit vielen Schwierigkeiten zu fampfen hatte, benutte Bbiletarus bie in feiner Gewalt befindlichen Schape, um bie Babl feiner Solbner zu vermehren und fich zu einem unabhangigen Bebieter von Bergamus aufzuwerfen. Den Antiochus fuchte er fich ju verpflichten, indem er bie Leiche feines Baters um eine große Summe erstand und bann bie Afche berfelben bem Sohne zusandte; und als bieser bennoch ihn später bebrobte, konnte er mit Bulfe gebungener Gallier bie Angriffe gurudichlagen. war 20 Jahre herrscher, bis er bas Erworbene bem Sohne feines Brubers, bem Gumenes I., hinterließ4). Diefer und feine

<sup>1)</sup> Strabo 13, 4, p. 147 ed. T.

<sup>2)</sup> Athen. 13, S. 577; Nikander ed. Schneider p. XII.

<sup>3)</sup> Ob er teffen fruhere Schickfale (fiehe Dlod. 18, 45; 19, 16; 20, 107) theilte, läßt fich nicht beweisen; nur diesen Dienst des Philetarus ers wahnt Pausanias (1, 8, 1) und zwar nur rudfichtlich ber Zeit, worin Dortimos zum Lyfimachus überging.

<sup>4)</sup> Strabo 13, 4, S. 147; Paufan. 1, 8, 1 und 1, 11, 5; Appian Syriac. 63.

Der Often; v. 3. 319 bis etwa 281; Archipel; heratlea. 139 Rachfolger erhoben aber Pergamus zu einem Königreiche, beffen Geschichte hier nicht weiter verfolgt werben fann.

In Geraklea am Pontus bestand eine Tyrannis fort, welche ihrem ursprünglichen Wesen nach zu den Erscheinungen der ersten Abtheilung gehört, und ihre Geschichte ist oben 1) bis zum Tode bes Timotheus herabgeführt. Dort wurde die Darstellung abgebrochen, weil die Zwingherrschaft zwar in ununterbrochener Reihe fortdauerte, aber doch einen Charakter annahm, nach welchem sie mehr zu den Erscheinungen dieser zweiten Gattung gehört. Jest ist also der Faden wieder anzuknüpsen.

Dem Timotheus folgte im Jahre 3382) sein Bruder Dionyssus. Dieser kam balb durch die persischen Heerschaaren in Roth, welche sich in Erwartung eines Angriss der Makedoner am Hellespont zusammenzogen, und erhielt durch Alexander keine Erleichterung, da sich an diesen sofort republikanische Flüchtlinge der Herakleoten wandten und bei ihm natürlich eine gute Aufnahme fanden. Alexander selbst konnte indessen nicht so weit nach Rorben ziehen, und die zurückgelassenen Statthalter hatten zu wenig Streitkräfte, als daß es Dionysius, zumal wenn er Bestechungen zu Hülfe nahm, nicht hätte gelingen sollen, sich in allen Berlegenheiten durchzuwinden. Froh vernahm er aber den Tod Alexander's, und als nun jene Flüchtlinge bei dem Reichsverweser Perdiktas Schutz suchten, schloß er sich dessen

Der bamals nach Europa ziehenbe Kraterus wunschte wegen ber beabsichtigten Berheirathung mit ber Phila, einer Tochter bes Antipater, seine bisherige Gattin Amastris?), eine Tochter bes Orathres, Brubers bes letten persischen Königs, zu

<sup>1)</sup> Bb. I, Seite 260.

<sup>2)</sup> Benigftens nach Diob. 16, 88 und 20, 77, von welchem Memnon Cap. 4 ed. Orelli nicht abweicht.

<sup>3)</sup> Memnon Cap. 4.

<sup>4)</sup> Amaftrine genannt bei Arrian 7, 4.

entfernen; und Dionystus vermählte sich mit ber Berstoßenen und sah zugleich seine Schätze burch bedeutende Summen vermehrt. Als Antigonus seit dem Jahre 315 mächtiger wurde, näherte er sich diesem, indem er eine Tochter mit Ptolemaus, einem Bruderssohne des Antigonus, verheirathete; und ohne erhebliche Ansechtung sührte er in jener stürmischen Zeit eine Regierung, unter welcher Heraklea ein Glück genoß, wie es damals wenigen griechischen Städten zu Theil wurde, und bennoch zu einem Ruse gelangte 1), der wahrscheinlich viele Auswanderer aus anderen Gegenden heranlockte.

Dionystus war ein einsichtsvoller Mann, ber besonders in politischen Berwickelungen bas Richtige sehr scharf erkannte, und war von Sinnesart so wohlwollend, daß ihm seine Unterthanen ben Beinamen des Bieberen gaben?); körperlich litt er an einer ungewöhnlichen Fettigkeit und an einer Schlafsucht, die es nöttig machte, mit Nabeln sein Fett zu durchstechen und ihn so wach zu erhalten?). Auch er nahm den Titel "König" an4), und nach Athendus hat er 33 Jahre, nach Memnon nur 30, nach Diodor 32 Jahre i regiert, weßhalb gemeiniglich das Jahr 306 als sein Todesjahr angenommen wird. Er hinterließ zwei Söhne, Rlearchus und Orathres, der bei Diodor unrichtig Zathras heißt, nebst einer verheiratheten Tochter, als Bormünderin aber und Regentin sene Amastriss.

Auch biefer nahm sich Antigonus schirmenb an, und als er weniger gewogen zu werben schien, manbte fie fich an Lys-

<sup>1)</sup> Memnon 1. 1.

<sup>2)</sup> Χρηστός.

<sup>3)</sup> Mcmu. l. l.; ber Berakleote Rymphis bei Athen. 12, Cap. 72; Aelian 9, 13.

<sup>4)</sup> Bahricheinlich in bem fogenannten Jahre ber Ronige, b. i. 306; Propfen's Rachf. Alex.'s S. 462.

<sup>5)</sup> Athen. und Memn. 1. 1.; Diod. 20, 77.

<sup>6)</sup> Memn. 1. 1.

machus als ihren Beschüßer, ber sich auch mit ihr vermählte. Die politische Lage ber Stadt wurde durch diese Verbindung etwas gesährdet; benn sie hatte im Jahre 302, vor dem letzen und bei Ipsus entschiedenen Kampse der Diadochen, dem Lystmachus, welcher von Antigonus gedrängt wurde, einen Anslehnungspunkt für die Winterquartiere und sür die Herbeischassung der Jusuhren zu gewähren 1). In kurzem trat sie wieder selbstständiger hervor, als Amastris den Lysimachus, welcher aus politischen Gründen sich jest mit Arsinoe, einer Schwester von Ptolemäus II., verheirathete, mied und nach Herastea zurückstehrte. Damals, also etwa im Jahre 300, erbauete sie auch etwas weiter östlich an der Küste eine neue griechische Stadt, welche sie Amastris nannte, und in welche sie Einwohner von vier kleineren Dertern zusammen ziehen ließ 2).

Die Regierung scheint sie nicht gutwillig an ihren Sohn abgetreten zu haben, wenigstens wurde sie auf Veranstaltung besselben bei Besteigung eines Schiffes ersäuft; doch wird dieser Sohn, Klearch II., als ein böser Charakter geschilbert, der auch seine Unterthanen hart gedrückt habe und seinem Vater durchaus nicht ähnlich gewesen sein. Genau ist das Jahr seines Antrittes nicht anzugeben; denn Diodor<sup>4</sup>), welcher von einer 17jährigen Regierung der Brüder Klearch und Orathres redet, scheint dabei die Jahre der Amastris mitzurechnen. Klearch war auch mehr kriegerisch, suchte mit den Wassen. Rearch war auch mehr kriegerisch, suchte mit den Wassen sein Jahre 292 auf dessen, und begleitete den Lysimachus im Jahre 292 auf dessen Schen-Juge. Mit diesem gerieth er in Gefangenschaft, wurde aber auf bessen Verwendung frei gelassen. Dennoch

<sup>1)</sup> Memu. 1. 1.; Diob. 20, 109.

<sup>2)</sup> Memn. l. l.; Strabo 12, 3 p. 20 ed. T.

<sup>8)</sup> Memn. Cap. 5.

<sup>4)</sup> Diob. 20, 77.

<sup>5)</sup> Memn. 8.

wiberstand Lysimachus auch hier nicht seiner Ländergier; benn Rache an dem Muttermörder zu nehmen, was Memnon als Grund seiner veränderten Gesinnung angiebt, hätte er längst Gelegenheit gehabt. Er kam nach Heraklea, anscheinend mit väterlichem Wohlwollen, ließ bann aber beide Brüder ergreisen und als Mörder ihrer Mutter hinrichten; darauf verleibte er die Stadt seinem Reiche ein, wenn er auch die Bürger durch scheinbare Rückgabe der Freiheit zu täuschen suche 1).

Bon ihm wußte aber bie schmeichelnbe Gattin Arsinoe bie Stadt zum Geschenke zu erhalten, die nun den Kymder Heraklitus, einen harten und gegen Obere kriechenden Mann, zum Berweser berselben bestellte. Als jedoch Lystmachus im Jahre 281 im Kampse gegen Seleukus gefallen war, suchten die Herakleoten erst den Heraklitus zu einem Abzuge mit seiner Besatung zu bewegen, und als er darauf nicht hörte, erfolgte ein Ausstand, ein Uebertritt der Söldner und der Sturz des Gebieters?). Jeht wurde, nachdem die Thrannis 84 Jahre gedauert hatte?), in Heraklea Republik hergestellt, und durch eine enge Verdindung mit den nahen Städten Byzanz und Chalkedon wußte es sich noch lange als eine blühende Handels-Republik zu behaupten.

Im entfernten Suboften sind noch Cypern und Cyrene übrig. Auf jener Insel fand Alexander, als ihn die Belagerung von Tyrus langere Zeit beschäftigte, Stadtsonige, welche zugleich persische Wasallen waren; und weil diese ihm freiwillig sich unterwarfen und ihn mit einer Flotte von 120 Segeln unterstützen, ließ er sie in ihrer bisherigen Stellung. Unter ben

<sup>1)</sup> Memn. Cap. 6.

<sup>2)</sup> Memn. Cap. 8 und 9, wo jedoch jener Rame bald heraflitus, bald heraflibes lautet.

<sup>3)</sup> Memn. 9 und Bb. I, Seite 258, wonach Klearch I. im Jahre 365 antrat. Im Texte Orelli's steht die Bahl 84, welche richtig ift; in der lateinischen Uebersetzung dagegen falsch die Bahl 75.

Der Often; v. 3. 319 bis etwa 281; Beratlea; Eprene. 143 Diabochen bilbete bagegen bie Insel balb einen Jankapfel zwischen Antigonus und Ptolemaus, welcher lettere sie endlich in bem Grabe behauptete, bag von ihr, als einer agyptischen Provinz, hier nicht weiter die Rebe sein kann.

Chrene war bagegen eine Republik, als Alexander im Jahre 331 seinen Jug nach dem Tempel des Ammon unternahm, und besorgt vor der wahren Absicht schiedte es ihm eine Gesandtschaft entgegen, welche Huldigung und Geschenke zu überbringen hatte. Der König begnügte sich bamit, schloß mit der Republik Freundschaft und Bundniß und änderte eigentlich nichts in ihren Bershältnissen.

Eine Umwalzung erfolgte bei seinem Tobe im Jahre 323, obwohl von bemfelben unabhängig. Zwei Parteien fampften in ber Stadt, ober richtiger Die Bartei ber bevorrechteten Bewohner ber Sauptstabt und bie ber nicht unerheblichen Landftabte, unter benen Barfa bie bebeutenbfte mar 2). Diefe lettere mambte fich an Thimbron, ben Befehlshaber jener Solbner, mit welchen Sarvalus por Antipater fich nach Rreta geflüchtet hatte, und von welchen er baselbft erschlagen und feiner Schape beraubt mar 3); und biefer Thimbron nahm ben Ruf an, lanbete mit 7000 Mann, flegte, eroberte Apollonia, ben Safen von Eprene, und bebrobte biefes mit einer Belagerung. Allein mes niger auf bie Erfullung ber Buniche feiner Schutlinge, als auf ben Unterhalt feiner Krieger und Erwerbung einer eignen Berrichaft bebacht, ichloß er mit Cyrene einen Bertrag, wonach er 500 Talente erhielt und feinen Beerhaufen gegen bie Libber au führen hatte 1). Auch trat er ben Bug an, indem besonbere bie auf Eprene eifersuchtigen Stabte Barfa und Guesperibes ihm ge-

<sup>1)</sup> Diod. 17, 49; Curtius 4, 7; Thrige res Cyrenensium §. 53.

<sup>2)</sup> Died. 18, 19; Arrian bei Photius.

<sup>3)</sup> Blut. im Demofth. 25 u. 26, im Phot. 21 u. 22; Diob. 17, 108.

<sup>4)</sup> Diodor 18, 19.

treu blieben; ber Kreter Mnafifles, ein anderer Oberft jener Krieger, trug bagegen mit einem Theile ber jum Buge unluftb gen Solbner ber Stabt Cyrene feine Dienste an und berebete co. mit ber Zahlung nach bem Abtrage ber erften 60 Talente inne zu halten. Deßhalb fehrte auch Thimbron balb um, und abermals schlugen bie ehrenaischen Stabte und bie Golbner mit wechselnbem Blude gegen einander, bis in Cyrene felbft bie große Maffe viele Reiche erwurgte ober vertrieb, und bie glucht linge fich jum Theil an Thimbron, jum Theil an Ptolemaus in Aegypten manbten 1). Bei Letterem fanben fie bie gunftigfte Aufnahme, und ichon im Jahre 322 ging unter bem Befehle von Ophellas?) ein Heer nach Cyrenaifa, welches zwar harts nadigen Wiberftand erfuhr, aber boch am Ende ben Thimbron felbst, ber ans Rreuz geschlagen wurde, einfing und ben Parteienkampf erbrudte. Cyrenaita wurde nun ein Theil ber Ga trapie bes Ptolemaus 3), war aber boch einer brohenden Thrans nis bes Thimbron entschlüpft.

Im Jahre 313, als Ptolemaus von Antigonus gebrängt wurde, erfolgte in Cyrenaika ein Aufstand. Ptolemaus wollte bie Sache anfänglich durch Gesandte ausgleichen, mußte aber auss neue ein Heer absenden. Durch dieses wurde die Emporung unterdrückt und Ophellas blieb auf seinem Posten ); allein jest änderte dieser seine Gesinnung, da auch er dem Wunsch, unabhängiger Herr eines Landes zu sein, nicht widerstehen konnte. Er gewann die Söldner und die Bürger für sich und wurde Zwingherr von Cyrene ), wird aber auch wohl König

<sup>1)</sup> Diob. 18, 20.

<sup>2)</sup> Auch Opheltas genannt, vergl. Thrige S. 210.

<sup>3)</sup> Diod. 18, 21; Arrian bei Bhotius.

<sup>4)</sup> Diod. 19, 79; Paufan. 1, 6, 5.

<sup>5)</sup> Plut. im Demetr. 14; Justin. 22, 7; Diod. 20, 42; bages indesign schon im Jahre 312 geschah, ift ungewiß und stügt sich nur auf eine Born ausselegung Thrige's.

genannt, ba man wußte, baß Cyrene ehemals von Ronigen be-

Bon ben früheren Schidfalen biefes Mannes erfahren wir nur, bag er aus Bella in Matebonien geburtig war, in Alexander's heere gebient hatte 1) und mit einer Athenerin Eurybice, bie von Miltiabes, bem Sieger bei Marathon, abftammen follte, verheirathet mar 2). Als Berr von Cyrene fonnte er vorläufig von Ptolemaus nicht angegriffen werben, ba biefer mit Antigonus und beffen Sohne zu viel zu schaffen hatte; und über ben Beift feiner Regierung erfahren wir nichts Raberes. Er ließ fich aber von bem Sprafufaner Agathofles, ber bamals Rarthago in beffen afrifanischen Besitzungen bart bebrangte, ju einem Unternehmen verloden, welches feinen Staat ungemein zu erweitern versprach und bem Sinne feiner Unterthanen hinlanglich jufagte, um auch von biefen mit allem Gifer unterftust zu werben; benn ber Sprafusaner fcblug ibm ben Blan vor, fie wollten ben farthagischen Staat unter fich theilen, wobei bie afrifanischen Besitzungen bem Ophellas zufallen follten. Dieser ließ also von Athen aus ftarte Werbungen von Solbnern veranstalten, und Biele melbeten fich, weil fie große Beute von einer Blunberung Karthago's erwarteten; und nachbem er mit feinen Ruftungen fertig war, jog er im Jahre 308 mit 10,000 Mann Kugvolf, 600 Reitern, 100 Streitwagen und einem gablreichen Troffe, ber auch Weiber und Rinber mit fich fcbleppte, burch bie wuften Lanbftriche und erlangte nach großen Beichwerben und bebeutenbem Berlufte auch feine Bereinigung mit Agathofles 3). Dieser Treulose, von bem unten weiter bie Rebe

<sup>1)</sup> Arrian Ind. 18.

<sup>2)</sup> Diod. 20, 40 nennt sie unrichtig Enthydice; vergl. vorzüglich Plut. im Demetr. 14, beun fie kehrte nach Athen gurud und lebte bort mit Demetrius.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 40 und 41; Justin. l. l.; Orosius 4, 6, 6; Theoph. hist. plant. 4, cp. 3, p. 127.

sein wird, klagte ihn balb geschehener Rachstellungen an, übersfiel bas arglose Lager besselben, erschlug ben Führer selbst im Rampse und nöthigte bessen Leute, in seinen Dienst zu treten und sein geschwächtes Heer zu verstärken 1).

Cyrene's Schidfale mahrend ber nachften Jahre find etwas Naturlich mare es, wenn Btolemaus fofort ben Untergang bes Ophellas benutt hatte, um feine Berrichaft abermals über Cyrene zu verbreiten; und Thrige 1), bem Dropfen gang unbebingt zustimmt 3), nimmt an, baß augenblidlich Dagas zur Biebereroberung abgeschickt fei. Aber fo leicht, wie beibe glauben, ift bes Baufanias Angabe 4) nicht zu beseitigen. fagt namlich, Magas fei nach bes Antigonus Tobe (im Jahre 301) und zwar im funften Jahre nach bem Abfalle Cyrene's abgefanbt, und wird von beiben eines Irrthums befchulbigt, wonach er, wie fie ju benten fcheinen, biefen funffahrigen Beitraum mit bem von 313-308, ber angeblichen Regierungszeit bes Ophellas, verwechselt habe. Allein es bleibt immer noch bie klare Aussage, bag Magas nach bes Antigonus Tobe aufgebrochen fei; und bagu tommt, was Riebuhr hervorhebt 5), bas völlige Schweigen Diotor's von biefer nicht unwichtigen Unternehmung, welche alfo wohl in bie Zeit nach 301 faut. über welche wir fein Berf nicht mehr befigen; enblich treten bie Folgerungen hingu, welche berfelbe Forfcher aus einer Stelle bes Rallimachus zieht. Magas wurde also wohl erft gegen bas

<sup>1)</sup> Diod. 20, 42; Bolyan 8, 3; Juftin will auch wissen, bag guver Ophellas ben Sohn des Agathofles adoptirt habe. Dann dieß wohl nur Mittel gur Taufchung. Siehe weiter unten.

<sup>2)</sup> Thrige res Cyren. pag. 217.

<sup>\*)</sup> Dropfen, Rachfolger Aleg.'s G. 417.

<sup>4)</sup> Paufan. 1, 7, 8.

<sup>5)</sup> Riebuhr's Abhandlung über den historischen Gewinn ans ber armenisichen Uebersetzung ber Chronit bes Eusebius; in seinen kleinen Schriften, Seite 236 u. ff.

Jahr 300, wie Pausanius sagt, abgesandt; und nun müßte man annehmen, daß Ehrene nach des Ophellas Tobe die Obershoheit des Ptolemaus wieder anerkannt, aber in den Jahren 306 oder 305, in welche der Hauptangriff des Antigonus auf Aegypten fällt und die Herrschaft des Ptolemaus mit einem völligen Umfturze bedroht wurde, abermals sich unabhängig gesmacht hätte, Dinge, welche Diodor weit eher unerwähnt laffen konnte 1).

Magas war übrigens Anfangs nur Satrap bes Ptolemaus und machte fich erft nach bessen Tobe (im Jahre 284) zu einem selbstständigen Herrscher, welcher auch ben Titel "König" anlegte. Ebenbeshalb steht er dem Begriffe eines Tyrannen zu fern, als daß er hier weiter beachtet werden könnte"); statt bessen wenden wir uns zu dem griechischen Stammlande zurück, wo eine neue Epoche beginnt.

Hier folgte nämlich nach ben Diabochen und Epigonen ein Zeitraum, welchen man ben bes allmäligen Erlischens ber jungeren Tyrannis nennen barf, ba sie mit dem Eintreten sester und geordneter Zustände in Makedonien und Griechenland und dem Schwinden ihrer Rahrung sehr bald abnehmen mußte. Rach dem Sturze des Demetrius im Jahre 288 stritten freilich um den makedonischen Thron noch einige Zeit die letzten Diabochen und Epigonen, indem obendrein das verwaisete Land bald von den räuberischen Horben der Gallier überschwemmt wurde; und gleichzeitig sah sich des Demetrius Erbe, Antigonus Gonatas, in Griechenland bald auf wenige Festen beschränkt, während aus seiner sich auflösenden Kriegsmacht sogar ausst meue recht viele Thrannen hervorgingen. Allein die Mehrzahl

<sup>1)</sup> Auch Suidas s. v. Δημήτριος giebt an, daß nach dem Tode des Ophellas bald Demetrius, Sohn des Antigonus, εκράτησε Δικύης πάσης, and bier ist wohl Evrene zu versteben.

<sup>2)</sup> Ueber ibn Thrige S. 57, und Dropfen's Rachf. Aleg.'s 1, S. 417.

ber Griechen erlangte boch republifanische Freiheit; gerabe biefe erprobten die Starte ihrer Boltswehr auf eine gludliche Beife gegen bie Gallier, und gleichzeitig behnte ber neu erftanbene achaische Bund feine Birtfamfeit aus; in Matebonien aber war Antigonus, ber boch noch zum Befite bes Thrones gelangte, gu febr mit Bieberherstellung geordneter Buftanbe befchaftigt, ale baß er um Griechenland fich hatte befummern und bort in feb nem Intereffe bie hart bebrangte Tyrannis unterftugen tonnen. So wurde unter ben Tyrannen angelegentlich aufgeraumt und feit bem Sahre 230 schwinden fie fast völlig. Ale barauf bas wieber befestigte Mafebonien fich abermals auf Roften Griechen lands vergrößerte, hatten fich bie Beiten ichon wefentlich ver anbert, und ber 3wed mußte burch Bunbesgenoffenschaft mit freien Griechen erreicht werben, ba man biefen nicht mehr Tyran Im Grunde beschränft fich also ber nen aufbringen fonnte. bis jum Sahre 168 ausgebehnte Beitraum nur etwa auf bie Beit von 281-230; und mehr einen Anhang bilben bie Erichei nungen, welche ungleich später aus gang befonberen Urfachen in Sparta auftreten, sowie bicjenigen, welche auf einigen anberen Bunften bes Oftens fich barbieten.

Hier ist dießmal mit wenigen Worten auch ber Lanbschaft Epirus zu gebenken, welche in diesem Zeitabschnitte eine republikanische Berfassung erhielt und möglicher Weise nun ebenfalls Schauplat der Thrannis werden konnte. Das Ende des Königsthums seht Dropsen i) zwischen die Jahre 238—234, ohne des für irgend einen Grund beizubringen; und in den älteren Lehrbüchern der Geschichte verlegt man es nach Heeren's Borgange in das Jahr 219, wobei wahrscheinlich nur ein Schreibs ober Drucksehler, der sich von einem Abschreiber auf den andern sotzgepflanzt hat, zum Grunde liegt. Die einzige geschichtliche Ans

<sup>1)</sup> Droufen Bd. 2, Seite 440 und 442.

gabe, auf welche man sich stützen kann, sindet sich bei Justin 1), nach welchem der Wechsel gerade zu der Zeit erfolgte, als Desmetrius II. Sohn und Rachfolger von Antigonus Gonatas, starb; und dieß geschah, wie wenigstens jest ausgemacht ist, im Jahre 229°). Uedrigens lehnte sich auch das republikanische Spirus an Makedonien gegen die höchst räuberischen Aetoler; da indessen eben dieselben Gegner auch höchst freiheitsliedend waren und gern auch jenseits ihrer Gränzen als Versechter der Freiheit auftraten, so mußten die makedonischen Könige sich mit Bundesgenossenschaft begnügen und durften nicht Zwingherrschaft begünstigen, selbst wenn diese in ihrem Plane gelegen und sie die Mittel zur Einführung derselben gehabt hätten. Später machte sich obendrein römischer Einfluß geltend, der ungleich weniger der Zwingherrschaft förderlich war. Wir hören also nichts von einer Tyrannis in Epirus.

Theffalien hatte eine traurige Zeit durchzumachen, als Mastedonien herrenlos war und die Züge der Gallier dis an die Thermopylen gingen. Möglich ist es, daß damals an einzelsnen Oertern auch Zwingherren die Gewalt an sich rissen, da dieß Plats-Commandanten so leicht gelang; Bestimmtes wissen wir nicht darüber. Seitdem Antigonus Gonatas den masedonischen Thron inne hatte, wurde der größere Theil besselben wieder eine einverleibte Provinz, während der südliche Bergrand wenigstens zu dem weitern Bunde der Actoler gehörte. Erst als der Römer Flamininus im Jahre 196 das besamte Edict über die Freiheit aller Griechen erließ, wurde auch Thessalien dieser Wohlthat theilhaftig; und aus Eusedius ) geht hervor, daß es eine ungetheilte Republik bildete, an deren Spite eine jährlich gewählte höchste Obrigkeit stand. Jener Gewährsmann

<sup>1)</sup> Juftin 28, 3.

<sup>2)</sup> Dropfen 20. 2, S. 436.

<sup>9</sup> Gufeb. Chron. 1, 39.

gahlt auch die Ramen biefer Archonten auf. An Tyrannis war natürlich unter romischer Bormunbichaft nicht zu benten.

In Sellas bilbete bas freie Aetolien eigentlich ben Rern. welchem fich bie Landchen bes Parnaffus und bes Deta anschloffen, während auch Afarnanien frei und unabhängig blieb, foweit es feine Berbinbung mit Epirus und Makebonien bulbete. Manner traten zwar unter ben Aetolern auf, welche einen großen Einfluß übten; aber für bie Tyrannis waren bort fein Boben und feine Berhaltniffe. Bootien machte fich bagegen erft feit bem Kalle bes Demetrius frei, ftellte ben alten bootischen Bund wieber her und erschien im Rampfe gegen bie Gallier mit einer ftarferen Burgerwehr als irgend ein anderer griechiicher Stamm, mit 10,000 Sopliten und 500 Reitern 1). Spater fant es ohnmächtig jurud und schwankte in feinen politischen Berbinbungen zwischen ben Actolern und ben Achaern, und balb zwischen ben matebonischen Konigen und ben Romern. Darüber hat die allgemeine Geschichte Auskunft zu ertheilen; von Thrannis, welcher allein ichon bas Befen einer forberirten Republik gang eigenthumliche hinderniffe in ben Weg ftellt, keine Epur.

Euboa war unter Demetrius I. eine makebonische Provinz geworden, und nach bessen Falle scheint sein Sohn Antigonus nicht alle Besitzungen daselbst verloren zu haben. Im Rampse gegen die Gallier erscheinen keine Euboer, wohl aber ein Contingent des Antigonus; und von Suidas?) wird ein Alexander, Sohn des Kraterus und Gemahl der Rikaa, als einer erwähnt, der über Euboa geherrscht habe. Run war aber dieser

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> S. v. Cuphorion. Bergleiche Riebuhr's kleine Schriften S. 226, wo auch eine neu enbedte und hierauf sich beziehende Stelle des Polybius beigebracht ift, in welcher es von Alexander heißt: "rov saalsvoarros Evsolas"; auch Dropfen Bt. 2, S. 215.

Kraterus ein Halbbruder bes Antigonus Gonatas 1), und von Plutarch 2) wird bessen treue Anhänglichkeit an denselben gespriesen; sein Sohn Alexander, der auch in Rorinth zum Borscheine kommen wird, erhielt also nach des Baters Tode, wie man glauben muß, von Antigonus das Commando der Besatungen in Chalkis und Rorinth, der beiden wichtigsten Plätze auf der Linie von Thessalien nach dem Peloponnese, und ihn könnte man als einen von denen ansehen, welche während der Jahre, worin sich des Antigonus Macht auslösete, sich zu Selbsteherrschern machten. Seinen Hauptsitz hatte er indessen in Rosrinth, und Eudöa wurde sehr dalb wieder eine Provinz des Antigonus, der sie in dem sogenannten chremonideischen Kriege behauptete 3). Auch blied die Insel makedonisch, dis die Römer dasselbst eingriffen.

In Athen hatte schon unter Demetrius I. sich eine Batrioten-Partel gebildet, und bei der ersten Kunde von dem Sturze besselben schlug diese noch im Jahre 288 los. Anführer waren Olympiodor und Leokritus, von denen der Lestere bei der Ersturmung des Museums siel und jenen allein als Erden des Ruhmes hinterließ. Doch wurden die makedonischen Besahungen aus der Stadt und den Handschaften des hindelber sich noch einmal aufraffende Demetrius im folgenden Jahre einen Bersuch zur Wiedereroberung machte, sührte der Philosioph Krates die Unterhandlungen zu dem günstigen Abschlusse, daß sener auf alle Oberhoheit verzichtete 3). Im Rampse gegen

<sup>1)</sup> Siehe Geschichtstafeln bei Dropfen Bb. 2, Tafel V und X; Riesbuhr's fl. Schriften S. 226.

<sup>2)</sup> Plut. de fraterno amore cp. 15.

<sup>3)</sup> Riebuhr's !l. Schriften Seite 451 ff.; Dropfen Bb. 2, Seite 205; V. A. A. Nick de vita et rebus Antigoni Gon.

<sup>4)</sup> Baufan. 1, 26, 1-3; Blut. im Demetr. 46.

<sup>5)</sup> Blut. im Demetr. 46 u. im Byrrhue 12; Droufen Bt. 1, G. 614.

bie Gallier hatte ber Athener Rallippus fogar ben Dberbefehl 1). Aber bie schönen Tage bauerten nicht lange. Denn faum hatte fich Untigonus Gonatas auf bem makedonischen Throne befestigt, als er auch bei feinen Bergrößerungs-Berfuchen und vor allem im dremonibeischen Rriege Athen angriff. Dieses mußte, ungeachtet bes Beiftanbes einer agyptischen Flotte und bes Spartaners Areus, fich in ben Jahren 263 ober 262 wieber unterwerfen und bie Berftellung bes Museums bulben; und obwohl Antigonus milbe genug war ober fich gegen bas ohnmachtige Athen ficher genug fuhlte, um biefe Befatung einige Jahre nachber zurudzuziehen, fo blieben boch ber Biraeus, Munichia, Salamis und Sunium makebonische Festen, mit benen jenes binlanglich umftellt war 2). Auch ertrug es unter Antigonus und Demetrius II. gebulbig fein Schidfal, inbem es bie Befreiungsversuche bes Arat nicht einmal unterftutte 3); erft nach Demetrius II. Tobe gelang ein solches Unternehmen im Jahre 229 burch Bestechung bes mafebonischen Obersten Diogenes 1). Der attifche Staat trat aber nicht bem achaischen Bunbe bei, fonbern schloß mit bemfelben nur eine Berbinbung fur bie ausmartige Politif. Darüber wird Arat von Dronfen 5) bitter getabelt, als hatte bie Schulb bes nicht erfolgten Beitritts an bem bofen Billen biefes Staatsmannes gelegen; aber ber Borwurf mögte, wenn irgend einer, unverbient fein. Offenbar waren bie Athener jener Beit noch zu hoffahrtig und anspruchevoll, als baß fie völlig Mitglieber bes achaischen Bunbes hatten werben

<sup>1)</sup> Paufan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> Baufan. 1, 1, 1 (wo indessen "6 του Λάγου" ein Irrihum ift); 1, 7, 3; 3, 6, 3; Bolyan 4, 6, 10.

<sup>3)</sup> Dropfen Bb. 2, S. 375 und 398, 439.

<sup>4)</sup> Indessen noch vor dem Mai des Jahres 229; weil Plutarch (im Arat 34) ausdrücklich bemerkt, daß Arat noch nicht Stratege war, was er boch in jenem Jahre wurde (vergl. unten S. 159, und Paus. 2, 8, 5).

<sup>5)</sup> Dropfen, Rachf. Alex.'s Br. 2, Seite 460.

können; und sollte ja Furcht vor bem Geiste ber Philosophen Athens auf Arat eingewirkt haben — was doch eine von Droysen rein aus ber Luft gegriffene Boraussehung ist —, so hatte in diesem Falle ber praktische Staatsmann seine guten Gründe, wenn er die Angelegenheiten des achäischen Bundes vor dem Einstusse von Philosophen sicher zu stellen suchte.). Aber, wie gesagt, es ist nicht bewiesen, daß Arat im mindesten schuldig war; und doch wird auch die Autorität des Polydius auf unsbillige Weise angesochten, bloß weil auch er von dieser Schuld nichts weiß.

Jene Beriobe von bem Jahre 263-229 war also allerbings ber Erscheinung ber Tyrannis gunftig; jeboch weniger in bem eigentlichen Athen als in beffen Safenftabt, welche eine matebonifche Befagung und Berwaltunge-Behörbe erhielt. Lettere, scheint es, muß man unter benjenigen verfteben, welche im Allgemeinen ben Ramen ber Tyrannen bes Biraeus haben 2), unb welche, ohne bem ftrengeren Begriffe ju entsprechen, wohl nur von ben Republifanern mit biefem Ramen gebrandmarkt wurben, mogten fie immerhin willführlich genug verfahren, um leicht fo beißen zu tonnen. Uebrigens laßt fich eine fortlaufenbe Reibe biefer Tyrannen nicht angeben, ba nur febr zerftreut bie Ramen von einigen berfelben vorkommen. Bon Diogenes von Laerte3) wird ein Sierofles ermahnt, ber Munichia und ben Birdeus inne gehabt habe, und aus Dropfen's Radyweisungen 1) geht hervor, bag er einer ber fruheften mar, welche Untigonus in ber Hafenstabt anstellte. Außerbem werden ein Glaufon und

<sup>1)</sup> Man lefe indeffen die Stelle selbit, und man wird fich hoffentlich überzeugen, daß fie zugleich die fraftigsten Grunde gegen die Anklage entshalt, wenn man nur nicht auf alle Fragen gerade wie Dropfen autwortet.

<sup>2)</sup> Athenaus 2, G. 44.

<sup>2)</sup> Diog. r. 2. 2, 17, 3 und 4, 6, 14.

<sup>4)</sup> Dropfen Bt. 2. Seite 84 und 174.

ber italienische Flüchtling Lycinus genannt 1). Allein über biese erfahren wir nur die Berhältnisse, in welchen sie mit diesem ober jenem Philosophen ber damaligen Zeit standen, und die und gebliebenen Rachrichten sind zu dürstig, als daß sich über das Wesen dieser Tyrannis mehr als das schon Gesagte ermitteln ließe.

Auch Megara wurde seit etwa dem Jahre 263 aufs neue von Antigonus besetzt und wurde damals Schauplatz einer Empörung gallischer Soldner, durch welche es arg leiden mogte 2). Dagegen befreiete es sich unter Mitwirfen des Arat im Jahre 243 und trat dann in den achäischen Bund ein 3). Bon diesem trennte es sich, als der Spartaner Rleomenes dis an den Isthmus vordrang, auf kurze Zeit und selbst damals nur nach eingeholter Einwilligung der Achäer, ließ sich zu seiner Sicherheit in den böotischen Bund aufnehmen, schied aber, weil in diesem die ärgsten Zerwürfnisse herrschten, nach wenigen Jahren wieder aus und kehrte zu den Achäern zurück. Eigentliche Tyrannis konnte also nicht entstehen.

Rorinth aber behauptete Antigonus nach bem Falle seines Baters und aus bem Jahre 272 wird ausbrücklich ein Oberst besselben erwähnt, welcher von borther ben Spartanern gegen ben Angriss des Pyrrhus zu Hülfe kam. Wahrscheinlich schon bamals war Kraterus, burch seine Mutter Phila, die erst mit bem Diabochen Kraterus, bann mit Demetrius verheirathet war, ein Halbbruder des Antigonus, Commandant in Korinth; und nach seinem — ungewiß, wann — erfolgten Tode ging berselbe Posten an seinen Sohn Alexander über.

<sup>1)</sup> Riebuhr's fl. Schriften Seite 452; und Dropfen Bb. 2, Seite 206, 209 und 222.

<sup>2)</sup> Polyan 4, 6, 3; Juftin 26, 2.

<sup>3)</sup> Plut. im Arat 24; Paufan. 2, 8, 4; Polyb. 2, 43; Strabo 8, 7, p. 222 ed. T.

<sup>4)</sup> Pelyb. 20, 6 und 7.

<sup>5)</sup> Plut. im Pyrrh. 29.

Dieser erklärte sich balb für unabhängig und wurde Herr eines Gebietes, worin Korinth und Chalkis die Hauptpunkte ausmachten ); er scheint nach dem Obigen 2) sogar den Titel eines Königs angenommen zu haben. Er kam deshald mit Antigonus in Krieg 3); und verlor er darin auch Eudöa, so beshauptete er sich doch in Korinth. Als Sikvon im Jahre 251 durch Arat befreiet wurde, herrschte Alexander in der nahen Stadt und wandte einen drohenden Angriff Arat's dadurch ab, daß er ein Bündniß mit den Achäern schloß, welche vor allem den Antigonus gern sern von dem Peloponnese hielten 4). Bald darauf starb er, wie es hieß, durch eine von Antigonus veransstaltete Bergistung 5), und die Herrschast übernahm seine Wittwe Rikäa 6).

So stand Korinth zum zweiten Male unter ber Herrschaft einer Frau, welche ihre Macht auf Soldner und die Festigkeit von Afrosorinth stütte. Allein dem Antigonus lag viel daran, dieses in seine Gewalt zu bringen, und statt offene Gewalt versuchte er Lift. Er schickte seinen Sohn Demetrius ab, der um die Wittwe werben mußte; und diese konnte der Verlockung nicht widerstehen. Die Hochzeitsseier wurde angesetzt, und dieß benutzten die Masedoner, um sich Eingang in die Burg zu verschaffen und sich derselben zu bemächtigen?). Ueber die weitern Schicksle Rika's ersahren wir nichts; Akrosorinth wurde aber school im Jahre 243 von Arat durch Uebersall genommen b, und

<sup>1)</sup> Bergl. Nick de vita et rebus Antig.

<sup>2)</sup> Dben Seite 151.

<sup>3)</sup> Trogus prolegom. 26.

<sup>4)</sup> Plut. im Arat 18.

<sup>5)</sup> Plut. im Arat 17.

<sup>9</sup> Gie beißt bei Livius 35, 26 unrichtig Battin bes Rraterus.

<sup>7)</sup> Plut. im Arat 17; Polyan 4, 6, 1.

<sup>\*)</sup> Plut. im Arat 18—24; Pauf. 2, 8, 4; Polyb. 2, 43 und nach setzerem im 8. Jahre nach der Befreiung von Sityon und als Arat zum zweiten Wale Strateg war.

ber Staat trat nun ber achäischen Berbindung bei. In dieser blieb er, obwohl er in Kleomenes' Bluthezeit einmal absiel, während die Burg von den Achdern behauptet wurde; und umgekehrt wurde balb nachher diese als Kauspreis für Hulse den Makedonern eingeräumt, während jener achäisch blieb.

Spfion, scheint es, hatte sich nach bem Falle bes Demetrius I. ber Hoheit seines Sohnes balb entzogen; aber als man republikanische Freiheit zurud rufen wollte, zeigte sich augenblicklich, wie wenig bie lange regierten Burger für bieselbe fähig waren. Streitigkeiten brachen aus, und biese bahnten kuhnen Kührern ben Weg zur Zwingherrschaft.

Ein Rleon cröffnet bie Reihe, über ben wir nur von Melian 1) erfahren, baß er fruber Seerauber gewesen fei. Er wurde aber nach wenigen Jahren gefturgt, und bem Timofleibes und bem Rlinias, bem Bater bes Arat, übertrug nach Plutarch 2) auf freie Wahl ber Bürger bie Leitung, während Baufanias 3) bie Sache fo barftellt, ale hatten nach Rleon's Tobe viele angesehene Manner nach ber Tyrannis geftrebt und Euthybemus und Timofleibes, alfo mohl Suhrer von zwei Narteien, gleichzeitig biefelbe ausgeübt. Diese, faat er, hatte bas Bolf vertrieben und bann bem Rlinias bie Anordnung ber Dinge übertragen. Rach Plutarch ftarb Timofleibes fehr balb, mahrend Klinias von einem Abantibas ermorbet wurde; Pausanias ermahnt nur beffen Tob. beiben Gemahremannern wurde jest Abantibas Tyrann, beffen Rachstellungen ber bamals siebenjährige Rnabe Arat entwischte, inbem er burch Sulfe ber Schwefter feines Berfolgers nach Argos entfam. hier erhielt er auch feine Erziehung. Fur bie Beitrechnung ergiebt fich aus jener Angabe feines Alters, baß

<sup>1)</sup> Melian 12, 43.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 2.

<sup>3)</sup> Paufan. 2, 8, 2.

ber Borfall in das Jahr 264 gehört und alle früheren Wechselsch also innerhalb ber vorhergehenden etwa 20 Jahre ereigneten. Auch Abantidas starb nicht eines natürlichen Todes, sondern wurde, da er den Borträgen der Philosophen auf dem Markte zuzuhören pflegte, hier überfallen und ermordet 1). Gleiches Schicksalt theilte im kurzem sein alter Bater Paseas, welcher die Gewalt an sich riß; denn er siel durch des Rikosles Hand. Dieser war seit 4 Monaten Gebieter Sikyon's, als Arat in seinem 20. Jahre nach vielen Borkehrungen und manchen Gesahren im Jahre 251 einen Ueberfall glücklich vollführte, republikanische Freiheit herstellte und seine Baterstadt bewog, dem achäischen Bunde beizutreten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Blut. Arat 3: Baufan. 1. 1.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 3—9; Paufan. l. 1.; Cicero de offic. 2, 23, 5—10. Uebrigens muß wegen ber Ereignisse, welche aus Megalopolis und Argos bald zu erwähnen sind, die Zeitrechnung schon bier seitgestellt werden. Sie leidet an großen Schwierigkeiten, weil Plutarch nur einmal, und gerade da unrichtig, bemerkt, in der wievielsten Strategie des Arat etwas gescheben sei. Eine sehr muhsame Prufung hat mich überzeugt, daß die Zeitbestimmungen in den mir bekannten Geschichtbuchern zum Theil unrichtig sind; und baber ift Folgendes compendiarisch einzurucken, das allerdings weder mit Schömann's noch mit Dropsen's Angaben völlig übereinstimmt:

<sup>1)</sup> Arat ift 17 Mal Strateg und zwar ein Jahr um bas andere; Plut. im Arat 24 und 53.

<sup>2)</sup> Er war es zuerst im Jahre 245; also auch: 243 (genannt Polyb. 2, 43, 4, mit dem Zusaße το δεύτερον; Plut. im Arat 16 ,, αθθες στρατηγών"), 241, 239, 237, 238, 233, 231, 229, 227, 228, 223, 221, 219, 217 (genannt Polyb. 5, 91, 1), 215, 213, in welchem Jahre er starb. Davon nimmt Drousen Bd. 2, Seite 438 das Jahr 245 an, aber nicht die sich daraus ergebenden Folgen, indem er auch gleiche Zahlen als Strategen-Jahre des Arat kennt.

<sup>3)</sup> Im Jahre 235 muß er ten Lydiades gur Riederlegung ber Tyrannis in Megalopolis bewogen haben, worauf diefer Staat dem Bunde beitrat und der geachtete Manu drei Male hinter einander mit Arat in der Strategie wechselte (Plut. im Arat 30). Also Lydiades in den Jahren: 234, 232, 230. Bir wissen historisch, daß Lydiades au Lebzeiten des Demetrius II. seine Tyrannis niederlegte (Polyb.

Gerade bei ben Achaern herrschte aber bie größte Berwirrung, als bes Antigonus Macht nach bem Falle feines Baters fich auflöscte; und eine neue Ordnung gestaltete fich erft, feit-

- 2, 44, 5), und aus Plutarch (im Arat 30 und 31) ergiebt fich beutlich, daß Lydiades jum dritten Male Strateg war, als mit Ariftomachus II. von Argos unterhandelt wurde. Dieß geschah, als
  Demetrius II. gestorben war, also 230 oder Ansang 229; doch se
  spat, daß Arat erst den Abschluß im Jahre 229 zu Stande brachte;
  vergl. auch Ar. 12. Auch Athen muß vor dem Mai 229 befreiet
  sein, weil dabei Arat nicht Strateg war (Plut. Arat 34).
- 4) Im Jahre 229 gelang Arat basselbe hinsichtlich bes Staates Argos und bes dortigen herrschers Aristomachus. Dieser wurde zum Lohne für das folgende Jahr Strateg, d. i. im Jahre 228 (Plut. im Arat 35). Aristomachus vor Mai 227 bei Palantium (Plut. Kleom. 4).
- 5) Im Jahre 227 ist Arat zum 10. Male Strateg, und die Stelle im Plutarch (Arat 35), wonach er es zum 12. Male war, ist durch die Schuld des Schriftstellers oder der Abschreiber salich, hat jedoch den neueren Chronologen als Basis gedient. Sie muß heißen: "τὸ δωδέκατον." Damals die Schlacht am Lyläum (Arat 36); und im Frühlinge vor Mai 226 Tod des Lydiades (Kleom. 5 u. 6).
- 6) Im Jahre 226 war Spperbates Strateg (Plut. im Kleomenes 14), und falsch bei demselben Plutarch (im Arat 38) Limogenus genannt; doch sieht man hier deutlicher, daß bei der 10. Strategie Plutarch selbst, und nicht die Abschreiber sich versehen haben; er überspringt in seinem Arat die Ereignisse bis zur Schlacht am hekatombaon, vor Mai 228.
- 7) Timogenus war Strateg 1) 224, Polyb. 2, 83, 2; Plut. Reom. 14 u. 20; 2) im Jahre 222, Polyb. 4, 6, 7; Plut. im Arat 47; 3) im Jahre 216, Polyb. 5, 106, 1 (fiehe Anlage).
- 8) 3m Jahre 220 Arat ber Sohn, Bolub. 4, 37, 1.
- 9) Im Jahre 218 Eparat; Polyb. 4, 82, 8; 5, 1, 2; 5, 91, 4; Plut. Arat 48.
- 10) Der Strateg bes Jahres 214 unbefannt.
- 11) Dropfen (Br. 2, Seite 435 und 438) führt ben Strateg Didtas aus Plut. im Arat 28 und weiset ihm die Stellung zwischen 240—234 an. Ienes Citat ist unrichtig und im Polyblus und Plutarch babe ich keinen Didtas, ungeachtet alles Suchens, finden können; dagegen sagt Polyan 2, 36, daß ber achäische Strateg Didtas ben

bem im Jahre 281 bie 4 Stäbte Dyme, Patra, Phara und Eritäa im westlichen Theile ber Landschaft zu einem hergestellten achäischen Bunbe zusammentraten 1). Aegium trat schon 5 Jahre später bei, indem es einer Besahung sich entledigte 2); nach diesem Bura, wo man einen Tyrannen erschlug, bessen Name und nicht einmal angegeben wird 3); bald sühlte sich Iseas, bis dahin Tyrann in Cerynea, so unsicher, daß er unter

Ort Geraa durch Kriegelist genommen habe. Plat für Diotas ist in ben Jahren 238 u. 236.

```
245 (d. i. Mai 245 bis dahin 244)
Arat I.
```

244 unbefaunt.

243 Arat II.

242 unbefannt.

241 Arat III.

240 unbefannt.

239 Arat IV.

238 Divtas (?).

237 Arat V.

236 Diotas (?).

235 Arat VI.

234 Ludiades I.

233 Arat VII.

232 Epclades II. 231 Arat VIII.

230 Ludiades III.

229 Arat IX.

aso aini ia.

228 Aristomachus.

227 Arat X.

226 Spperbates.

225 Arat XI. (schlägt Erneuerung seisnes Amtes aus; fiebe Anlage).

224 Timogenus I.

223 Arat XII. mit dictatorischer Gewalt (Plut. Arat 41).

222 Timorenue II.

221 Arat XIII. (tritt an 5 Tage vor ter Beit, Plut. Arat 47).

220 Arat, ber Cohn.

219 Arat XIV.

218 Cparat.

217 Arat XV.

216 Timogenus III.

215 Arat XVI.

214 unbefannt.

213 Arat XVII. Damals war er nach Ausbrucksweise ber Alten 33 Jahre Staatsmann unter ben Achäern; und einen Beweis von seiner Rachlässigkeit giebt Plutarch im Arat 41, wenn er dieß von bem Jahre 223 sagt, wohin jene ihm bekannte und richtige Angabe nicht gehört. Auch im Kleom. Cap. 16.

<sup>12)</sup> Bum Schlusse zu bemerken, bag bas Strategen. Jahr erst mit bem Monate Mai beginnt; also zum Beispiel von Mai 230 bis bahin 229 Lydlades, Bolyb. 5, 1, 1.

<sup>13)</sup> Das Bergeichniß ift alfo folgenbes:

<sup>1)</sup> Siehe die literar. Rachweisungen bei R. F. hermann §. 188, 1.

<sup>2)</sup> Polyb. 2, 41, 13.

<sup>3)</sup> Polyb. 1. 1.

erhaltenem Zugeständnisse persönlicher Sicherheit freiwillig nieberlegte und auch diesen Ort beitreten ließ 1). In turzem vereinigten
sich alle achäische Städte und die Tyrannis hörte aus. Länger
hielt sie sich bagegen in dem nahen Phlius; denn Kleonymus,
der uns allein genannt wird, ist bei Polydius 2) zu denen gerechnet, welche gleich nach Demetrius II. Tode, d. i. nach dem
Jahre 230 oder im Ansange von 229, niederlegten und den Eintritt in den Bund verstatteten.

Elis wird weber von Blutarch 3) noch von Diobor 4) unter ben Lanbschaften erwähnt, welche Demetrius im Jahre 303 befreiete; und es ift möglich, baß sie schon bamals jene engere Berbinbung mit Lakonien eingegangen mar, welche fie auch in ber Kolge fern von ben Achaern hielt. Bestätigt wird bieß burch bie Borfalle, welche Baufanias b) erzählt. Gin innerer Rampf ber Parteien wuthete namlich hier, in welchem bie Spartaner schon ihren Freunden zu Gulfe eilen wollten, als 1000 auserlefene und mit spartanischen Abzeichen auf ben Schilben verfebene Meffenier ihnen zuvorfamen, Eingang in bie Stabt erhielten, die Gegner vertrieben und ihrer Bartei bas Uebergewicht gaben. Aber ber Rampf fcheint nach ihrem Abzuge fortgebauert au haben; und in bemfelben fand ein Ariftotimus Unterftugung bei Antigonus. Diefer half ihm gur Erlangung ber Tyrannis, welche er freilich nur 6 Monate behauptete 6). Befannt ift tiefer Gebieter burch eine Erzählung Plutarch's?) als einer ber Ruchlosesten. Seine Solbner ließ er willführlich malten, und

<sup>1)</sup> Id. 2, 41, 14 u. 15.

<sup>2)</sup> Id. 2, 44, 6. Dagegen erwähnt Plut. (im Arat 35) nur bie Aufnahme ber Philasier in ben achalichen Bund zugleich mit ben Argivern.

<sup>3)</sup> Plut. im Demetr. 25.

<sup>4)</sup> Diot. 20, 103.

<sup>5)</sup> Baufan. 4, 28, 3.

<sup>6)</sup> Paufan. 5, 5, 1.

<sup>7)</sup> Plutarch. de mulier. virtute Bd. 2, p. 207 ed. T.

als Angriffe berfelben auf Frauen einen Busammenlauf erregten. fdritt er nur mit hinrichtungen und Berbannungen gegen bie mit Recht Emporten ein. Gegen 800 Eleer fluchteten zu ben Aetolern, und nun geftand er ihnen icheinbar zu, bag ihnen Beiber, Rinber und bie beften Sabseligkeiten nachfolgen burften; aber beren Abzug benutte er nur zu einem wortbruchigen Ueberfalle, jur Dighandlung und Beraubung berfelben. Die Rluchtlinge fetten fich barauf bewaffnet an ber Rufte feft; er schickte bas gegen an Kraterus in Rorinth und bat um Sulfe; und ichon wollte er aufe neue harte Magregeln gegen Beiber und Rinber ergreifen, als auch in ber Stadt eine Berfchwörung ausbrach und ber Tyrann erschlagen wurde. Beil Plutarch ben Kraterus erwähnt, fo fieht man, bag biefe Tyrannis in jene Beit gehört, worin noch biefer Bater Alexander's, treu bem Antigonus ergeben, in Rorinth befehligte 1) also etwa gegen bas Jahr 270. Rothwendig mußte aber jenes Mitwirfen fur ben Ariftotimus bie Folge haben, baß Elis fortan völlig von bem norblichen Theile bes Beloponneses, worin Antigonus und bie von ihm begunftigten Tyrannen noch eine Reihe von Jahren bas Uebergewicht hatten, fich in feiner politischen Stellung trennte, au ben Spartanern und ben Aetolern in eine Berührung trat, worin es auch fpater beharrete, und fich fogar bem achaischen Bunbe feindlich gegenüber ftellte.

In Arfabien bauerte bie zulett 2) angegebene Spaltung fort. Tegea, Mantinea und Orchomenus blieben in ihrer aus-wärtigen Politif, am meisten aus Eifersucht auf Megalopolis, ben Spartanern treu zugethan, wurden beshalb von ben jedes-maligen Machthabern Makedoniens hart bedrängt, aber behaupteten boch ihre Freiheit. Bon Tyrannen, die in benselben aufgetreten wären, sindet sich keine Spur; genauer kennen wir

<sup>1)</sup> Siebe oben Seite 184.

<sup>2)</sup> Siebe oben Seite 132.

freilich ihre Schickfale erft aus ben Zeiten bes kleomenischen Krieges, burch welchen sie alle brei fast zu Grunde gerichtet wurden 1).

Megalopolis war bagegen sicher in ben Besit bes Demetrius I. gerathen 2), und als feines Sohnes Antigonus Macht gerfiel, nach etlichen Jahren jeboch aufe neue gunahm, erhielt es an Ariftobem einen erften Zwingherrn. Wie biefer bie Gewalt an fich brachte, wird uns nicht gemelbet; nur baraus, baß er gegen bie Spartaner fampfte, barf man ichließen, baß er zu ben Tyrannen gehörte, burch welche Antigonus feinen Einfluß zu verbreiten suchte, und über bie Beit seiner Regierung läßt fich nur fagen, daß er Beitgenoffe bes fpartanischen Koniges Afrotatus war, welcher feinem im Jahre 265 bei Korinth gefallenen Bater Areus nachfolgte 3). Er, aus Phigalea geburtig und von dem angesehenen Megalopolitaner Tritaus aboptirt, zeichnete fich unter ben 3wingherren feiner Beit fo ruhmlich aus, bag man ihm ben Beinamen bes Biebern gab und auch nach feinem Tobe fein Anbenfen feierte4). 3hn griff ber Spartaner Afrotatus an, und auf bem Gebiete von Megalopolis tam es zu einer heftigen Schlacht, worin bie Spartaner zurudgeschlagen wurden und ihr Konig felbst auf bem Blate blieb 5). Aristobem erbaucte von ber gewonnenen Beute eine herrliche Stoa am Markte zu Megalopolis ), und ein von ihm aufgeführter Tempel wird ebenfalls erwähnt?). Allein ungeachtet

<sup>1)</sup> Siehe Dropfen Bb. 2, Seite 800 und ff. — Ueber Aristomesitas in Orchomenus, unten Seite 191.

<sup>2)</sup> Blut. im Demetr. 25.

<sup>\*)</sup> Siehe Die Beitberechnung bei Dropfen, Bb. 2, Seite 219.

<sup>4)</sup> Paufan. 8, 27, 8 u. 8, 36, 3.

<sup>5)</sup> Plutarch im Agis 3; Paufan. 8, 27, 8, wo jedoch biefer Afrotains mit seinem Großvater verwechselt ist, wie auch aus Pausan. 3, 6, 1—3 hers vorgeht.

<sup>6)</sup> Paufan. 8, 30, 3.

<sup>7)</sup> Paufan. 8, 32, 3; 8, 35, 5.

ber guten Berwaltung bes Staates im Innern und nach außen ftarb er eines gewaltsamen Tobes. Zwei Patrioten, bie sie wenigstens sein wollten, Esbemus und Demophanes 1), gebürtig aus Megalopolis, Schüler bes Arkestlaus und später Lehrer bes Philopomen, bilbeten eine Verschwörung gegen ben Zwingherrn und stellten nach seiner Ermordung bie Freiheit wieder her.

Es folgt also für Megalopolis zunächft eine republifanische Beit, bie höchstens 25 Jahre gebauert haben fann 2), und mahrrend berselben mußte, wenn Pausanias 3) richtig erzählte, Agis' IV.

Beide Erzählungen haben schon früher Anftog erregt; bann hat Schosmann (Plut. Agis et Kleomenes p. XXXIII) sie als historische Thatsachen gebende in Schutz genommen, und ihm stimmt Dropsen (Bd. 2, S. 379 u. 380) schlichtweg bei. Denn das wird Dropsen unmöglich für einen neu beigebrachten Grund ausgeben, daß Pausanias die Schlacht sehr lebhaft schildert, ba ja Dichtung noch lebhafter als Wahrheit zu sein pflegt.

<sup>1)</sup> So heißen fie bei Bolyb. 10, 25 und Plut. im Philop. 1. Dagegen bei Pausan. 8, 49, 1 Megalophanes und Efreius; lette Schreibart auch bei Plut. im Arat 5; Euramas bei Diog. v. Laerte 4, 6. Uebrigens wurde Aristodem noch auf seinem Grabmale & zonorós genannt; Pausanias 8, 36, 3.

<sup>2)</sup> Baufan. 8, 27, 9 redet von zwei Menschenaltern; dieß ist aber uns richtig, da Aristodem noch etwas nach dem Jahre 265 Thrann war und Lydiades jedenfalls schon vor dem Jahre 235, worin er niederlegte.

<sup>3)</sup> Paufanias erzählt (8, 10, 4) von einer Schlacht, worin Agis IV. (ber Reformator) bei Mantinea focht, indem ihm gegenüber auf dem rechten Flügel der Feinde die Mantineer, auf dem linken die übrigen Arkader und zwar unter Lydiades als Oberften der Megalopolitaner, im Centrum Arat mit den Sikyoniern und den Achaern standen. Letterer, heißt es bei ihm, wich anscheinend zurück und verlockte die Spartaner zum Andringen; dann schwenkten beide Flügel gegen diese ein, während auch Arat zum Angriff überging, und die Spartaner erlitten eine arge Niederlage, wobei Agis selbst siel. Und ebenderselbe (8, 27, 9) berichtet, Agis habe eine Schlacht gegen die Megalopolitaner gewonnen, dann mit Maschinen die Belagerung der Stadt eifrig betrieben, doch habe ein Nordwind die Maschinen vernichtet, später habe Agis die Stadt Pellene an Arat verloren und sei in der Schlacht bei Mantinea geblieben.

Angriff auf Megalopolis und die Schlacht bei Mantinea ersfolgt fein, in welcher schon Lybiades, noch nicht Herrscher, aber Anführer ber Megalopolitaner, sich hervorgethan haben soll. Balb riß aber biefer die höchste Macht an sich. Wie biefes ihm

Gegen jene Dinge als historische Thatsachen, wie wir fie bei Paufanias lefen, ift einzuwenden:

- 1) Bare auch ein Angriff auf Megalopolis burch Agis IV. an fich fehr bentbar, weil ber Tob bes Afrotatus zu rachen war, so ift boch jene Berbindung der übrigen Arkader, ber Megalopolitaner und der Achaer wider Sparta gegen alle Geschichte, soweit wir dieselbe in diesen dunstelen Beiten verfolgen können.
- 2) Agis wird durch Baufanias zu einem Manne gemacht, der, entweder friegerisch und eroberungssuchtig wie Kleomenes, oder rauberisch wie Machanidas und Rabis, sich im Beloponnese mit seinen Kriegern umshertummelt; und davon weiß die Geschichte nichts, da er nach allen anderen Angaben nur einmal nach dem Isthmus ausrücke, weil Arat um hulse gegen Raubschaaren der Actoler bat und eine Gegenpartei des Agis gern diesen auf einige Zeit aus dem Innern entfernen wollte.
- 3) Pausanias melbet in ben Erzählungen Dinge, welche auch Schomann und Dropsen entschieden für falsch anerkennen: 1) den Tod des Agis in einer Schlacht bei Mantinca; und damit zerrinnen die Farben jener lebhaften Beschreibung; 2) als hätte Arat ihm Pellene entrissen, wo-mit gemeint wird, was Plutarch im Arat 31 und im Agis 13 erz zählt.
- 4) Plutarch erwähnt beite Borfalle nicht in seinem Agis, und man barf nicht sagen, er habe nur bes Königs Wirken im Innern Sparta's barsstellen wollen. Denn a) tommt doch der Zug des Agis nach bem Isthmus zur Sprache; b) hatte er den Agis völlig falsch bargestellt, wenn dieser auch ein kriegerischer Kleomenes gewesen und alle seine kriegerischen Unternehmungen übergangen wären; c) ist Alles in seinem Agis sallch entwickelt, wenn irgendwo jene Feldzüge noch erft einzurücken sind.
- 5) Plutarch erwähnt fie nicht in seinem Arat, über welche ihm so reiche Quellen vorlagen. Und da bekanntlich dem Arat der Borwurf gemacht wurde, er hatte wohl glückliche lleberfälle schlau ausgerichtet, nie in einer Feldschlacht etwas Leidliches geleistet (Blut. Arat 29, und Bolyb. 4, 8, 5), so ist gar nicht zu erwarten, daß er oder Bolybius jene Feldschlacht bei Mantinea nicht der Beschuldigung entgegen gestellt hatten. Ift man doch sonst, seit kurzem, so bereit, den Polybius arger Parteilichkeit für Arat anzuklagen! und hier —?

gelang, giebt uns Niemand an; nur heißt es von ihm, baß er, ein Mann von ebler Denkungsart, aber verleitet von Ehr- und Herrschstucht, auch von dem Wahne, als wäre der Besit einer unumschränkten Macht bas sicherste Mittel zu wahrem Glück, sich der Tyrannis nicht bemächtigt habe; um gleich Anderen seinen Lüsten zu frohnen, und daß er, bald von seinem Irrthum überzeugt, zugleich von Arat beredet und bedrohet, sie freiwillig niederzeugt, republikanische Freiheit hergestellt und den Eintritt der Stadt Megalopolis in den achäischen Bund eingeleitet habe 1). Polydius, Staatsmann und Verehrer des Arat, erkennt darin nur eine Handlung kluger politischer Berechnung, indem Lydiades schon dei Ledzeiten des Demetrius II. die weitere Entwickelung der Dinge auf der Haldinsel vorher gesehen und bei Zeiten freis willig einen Schritt gethan habe, durch den ihm eine ehrenvolle

Meiner Meinung nach ift also an ben Ergablungen bes Paufanias, wie man fagt, auch nicht ein mahres Wort; und bie Sache verhalt fich also:

<sup>1)</sup> Auf Regalopolis hat ein Agis einen Angriff gemacht, aber ber war Agis III., Gegner bes Antipater und geschlagen unter den Mauern jener Stadt. Pausanias verwechselt nur, wie so ungemein häusig, zwei Personen besselben Namens. Daher der Schluß-Anhang (8, 27, 9), der beweiset, daß er selbst bei dem eben Erzählten einige Bedenklichkeit hegte; daher das Schweigen aller anderen Schriftfteller.

<sup>2)</sup> Die Erzählung über die Schlacht bei Mantinea hat er nicht aus historischer Quelle, sondern von dem Begweiser, der ihm bei Mantinea ein Tropaum zeigte (Léyeras de, 8, 10, 4). Run find die Spartaner einmal bei Mantinea geschlagen, aber unter tem räuberischen Machanidas, der dort auch von Philopomen erlegt wurde; und damals standen diesem erstlärten Räuberhauptmanne, wie dem Nabis, sämmtliche Arkader und die Achaer gegenüber; sogar die Beschreibung dieser Schlacht hat mit jener, die wir bei Pausanias lesen, recht viele Achnlichkeit. Der Begsweiser scheint also diese Dinge vermengt zu haben, die in seinem Munde mehr lebhaste Oichtung waren; Pausanias hat ihm indessen ohne alle Kritik nacherzählt.

Auf daffelbe Resultat tommt in der hauptsache Krüger App. 3 gu Clinton.

Pint. Arat 30, Ricom. 6, Philop. 1; id. de sera num. vind. Bb.
 p. 10 ed. T.; Polybius 2, 44, 5; Paufan. 8, 27, 9.

und einflugreiche Stellung unter ben Achdern gefichert fei 1). Plutarch, ber Philosoph, faßt bie Sache mehr von ber moraliichen Seite auf und findet barin einen Beweis von hochherziger Gine Entscheidung über bie innerften Beweg-Denfungeart. grunde bes Mannes ift nicht möglich; aber feine Beitgenoffen feierten ibn, weil er einen Schritt that, ju welchem nur Benige fahig waren, und er nahm unter ben Staatsmannern ber Achaer fofort eine bebeutenbe Stellung ein. Schon im Jahre 234 murbe er Strateg, wobei es jeboch, ba Aehnliches fich fpater bei Aristomachus von Argos wieberholte, möglich ift, baß ein geheimer Bertrag ihm biefe Auszeichnung zugefichert hatte. reits bamale erwachte inbeffen zwischen ihm und Arat eine gewiffe Gifersucht, und Letterer hintertrieb einen Feldzug gegen Sparta, ben jener gern aus Ehrgeig unternommen hatte. ber ameiten Wahl war Arat schon fein Begner und hatte bie Burbe gern einem Unbern zugewandt. Lybiabes feste bennoch auch die britte Bahl burch, verlor aber feitbem bas Bertrauen ber Achaer, weil er ben Arat auf alle Beise verbachtigte, ibn gar anklagte und bei beffen Berhanblungen mit bem Argiver Aristomachus eine Unftoß erregenbe Rolle spielte 2). 3m fleomenischen Rriege fant er, als Arat unter ben Mauern von Regalopolis einer allgemeinen Schlacht auswich, er aber an ber Spige ber Reiter mit befto größerem Ungeftume auf bie Keinbe einbrach, einen Tob, ber aufe neue ihm Ruhm, auf feinen Reben-· buhler bofe Rachrebe brachte, jumal ba ber Sieger Rleomenes, und wenn auch nur aus politischen Grunden, bem Befallenen noch hohe Ehre erwies 3). Weil Arat jur Beit jenes Gefechtes noch

<sup>1)</sup> Auch hat diese Ansicht so viel für sich, daß es jedenfalls ungerecht ift, wenn man aus derfelben folgern will, es habe Polybius nur dem Arat gu Gunsten, welcher fich spater mit Lydiades als einem gefährlichen Rebenbuhler überwarf, so geurtheilt.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 30 u. 35.

<sup>\*)</sup> Blut. im Arat 37, im Ricom. 6; Bolyb. 2, 51; Baufan. 8, 27, 10.

Strateg war, fo muß es vor bem Mai bes Jahres 226 vorge- fallen fein 1).

In Argos scheint zwar jener Archinos 2) fich nicht lange behauptet zu haben, aber ber Barteien-Rampf bauerte fort, inbem Freunde von Mafedonien ben fogenannten Batrioten gegenüber ftanben. 216 Pprrhus im Jahre 272 Sparta angriff und fein Begner Antigonus Bonatas, ber nicht zweifeln konnte, baß jener nach Berftartung feiner Dacht in Griechenland auf's neue Matebonien anfallen murbe, ihm nachgerudt mar, manbte fich Ariftippus, Fuhrer ber einen Setarie und vielleicht berfelbe. welcher unten vorfommen wird, an Antigonus, mabrent Arifteas ben Byrrhus von Sparta jur Bulfe herbeirief 3). Beibe famen; Antigonus lagerte fich neben Argos, Byrrhus brang in bie Stadt mit fturmenber Sand ein, fiel aber im Stragenfampfe; und beibe heere zogen bann nach Rorben ab, ohne bag ber Saber awischen Matebonien und Epirus völlig entschieben mar 4). In Argos muffen fich nach ben traurigen Erfahrungen, bie man gemacht hatte, bie Barteien vorläufig verglichen haben, wenigftens tann in ben nachsten 20 Jahren nicht ein 3wingherr an ber Spige geftanben haben, ba Argos vielmehr allen benen, welche in ber Umgegend vor Zwingherren geflüchtet waren, eine fichere Freiftatte und einen Stuppunft fur ihre Unternehmungen barbot. Roch im Jahre 251 hatten Arat's Anschläge gegen bie Tyrannen von Sitvon nicht wohl in Argos vorbereitet werben tonnen, wenn hier ein ahnlicher Gebieter gewesen mare.

Balb nachher gelang es, ungewiß auf welche Weise, einem Aristomachus, sich ber Zwingherrschaft zu bemächtigen, über ben wir nun erfahren, baß Arat balb auch gegen ihn Bersuche macht,

<sup>&#</sup>x27;) Dropfen Bb. 2, Seite 485 fagt : "Dieß mar etwa im Sommer 226;" bann mare aber ichon Spperbates Strateg gewesen.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 133.

<sup>9</sup> Blut. im Byrrb. 30. - Ariftens bei Bolyan 8, 68.

<sup>4)</sup> Dropfen Bt. 2, S. 193 ff.

ungeachtet ber strengen Maaßregeln bes Gebieters bennoch Baffen in die Stadt schafft, aber da die Einverständnisse entbeckt
werden, nur Einziehungen und Verfolgungen in Argos bewirkt.
Indessen von einem Sklaven wurde in kurzem ber Zwingherr
burch Meuchelmord beseitigt 1).

Statt feiner ergriff Ariftipp bie Bewalt, noch ein Beitgenoffe von Antigonus, also jebenfalls noch vor bem Jahre 240. Begen ihn feste Arat feine Berfuche fort, bie aber vorläufig nur die Folge hatten, bag ber Gebieter argwöhnisch und gewaltsam gegen feine Untergebenen wurde. Merkwurdig ift bie Rachricht, baß Arat, welcher also wohl weniger im Auftrage ber Achäer als auf versönliche Berantwortlichkeit handelte, von Ariftipp verklagt, bas Richteramt Mantinea übertragen und von biefem eine Belbbufe bem Angreifenben querfannt wurde 2). Es feblt uns an allem weiteren Aufschluß über biefes gerichtliche Berfahren; und es scheint, als hatte man nach Uebereinfunft von beiben Seiten Mantinea ben Spruch übertragen 3). trat ju feiner Sicherheit in einen engen Bund mit Antigonus, vermehrte seine Solbner und wurde mißtrauisch sogar gegen feine Sausgenoffen; Arat ließ bagegen nicht von feinen Bemubungen ab, legte einmal mit Erfolg felbft Sturmleitern an, hielt fich perfonlich lange auf ber Mauer gegen bie feinblichen Rrieger, brachte ben Tyrannen in folche Roth, bag biefer fcon anfing feine beften Sabfeligkeiten ans Meer zu fchaffen, jog fic jeboch unverrichteter Dinge jurud, als er felbst verwundet mar und bei ben Bürgern in ber Stabt nicht bie erwartete Theilnahme fanb4). Dann tam es am Flügchen Chares zu einem

<sup>1)</sup> Plut. im Arat 25.

<sup>2)</sup> Plut. 1. 1.

<sup>3)</sup> Bermuthungen Anderer über diefes gerichtliche Berfahren, bas ohne andere Beifpiele ift, fiehe bei Dropfen Bb. 2, S. 299.

<sup>4)</sup> Plut. im Arat 26 u. 27.

Rampse, und schon meinten Arat's Leute ben Sieg in ben Hanben zu haben, als ihr Kührer bas Zeichen zum Rückzuge gab; eine Maaßregel, über welche er viele Ansechtungen zu hören hatte. Doch ging ber Ort Reond zu ben Achdern über<sup>1</sup>), woraus wir zugleich sehen, baß auch Landstädte ber Umgegend ben Gebietern von Argos gehorchten. Endlich gelang es bem Arat, ber in Kenchred Truppen gesammelt hatte, ben Aristipp in einen Hinterhalt zu locken, in welchem dieser selbst erlegt wurde<sup>2</sup>). Es geschah dieß noch vor dem Jahre 235, da Lubiades damals noch Tyrann in Megalopolis war<sup>3</sup>).

In Argos felbft erfolgte auch jest fein Aufftanb, fonbern biefes behaupteten ein Agias und ein zweiter Ariftomachus mit Bulfe königlicher Truppen 4). Jener scheint alfo nur Befehlehaber ber matebonischen Rrieger gewesen zu fein; Ariftomachus II. wurde Tyrann, von bem Bolybius 5) fagt, er fei aus einem angefehenen Saufe und Abkömmling von Tyrannen gewefen. Man halt ihn alfo fur einen Sohn, vielleicht richtiger fur einen Großsohn von Ariftomachus I. Rach bemfelben Gewährsmanne war es Arat gelungen, nach bem Tobe bes Ariftipp bis in bie Stadt einzubringen; boch mar er auch bamale gurudgeworfen, und Aristomachus fing also mit hinrichtung von 80 verbachtis gen Burgern feine Regierung an. Dit ihm versuchte Arat einen anberen Beg, indem er Unterhandlungen, wie früher mit Lybiabes, eröffnete; und bie Umftanbe waren gunftig, ba nach bem Tobe bes Königs Demetrius II. im Jahre 230 bie 3wingherren in große Berlegenheit tamen. Ariftomachus forberte 50 Talente, um bamit feine Solbner abzulohnen. Diefe erhielt er, und er

<sup>1)</sup> Plut, im Arat 28.

<sup>2)</sup> Ibid. 29.

<sup>3)</sup> Ibid. 30.

<sup>4)</sup> Ibid. 29.

<sup>5)</sup> Polyb. 2, 89.

legte gleichfalls feine Burbe nieber und ließ bie Argiver in ben Bund ber Achaer eintreten 1).

Auch er wurde bei ben Achdern Strateg und zwar im Jahre 2282). Als solcher machte er vor Rieberlegung seines Amtes, im Frühlinge 227, in dem bereits ausgebrochenen klessemenischen Kriege einen Auszug mit 20,000 Mann Fußgänger und 1000 Reiter, ließ sich aber durch Arat verhindern, die Feldschlacht, welche der Spartaner an der Spise von ungleich geringeren Streitkräften darbot, anzunehmen?). Später, im Jahre 223, ließ er sich in verrätherische Unterhandlungen mit Kleomesnes ein, spielte diesem die Stadt Argos in die Hande, wurde aber eingefangen und hingerichtet.

Nach bem Falle bes Kleomenes blieb Argos in bem Bunbe ber Achaer, und jener Phaulius, von welchem Plutarch o erzählt, wurde nicht Tyrann, wofür er wohl ausgegeben wird. Es heißt bort nur, baß in jener Zeit, worin Philipp ber Jüngere von Makedonien Argos zu einem seiner Lieblingssise erwählt hatte und hier ein lieberliches Leben führte, auch Phaulius, Gegner von Rikostratus, baburch sich bei dem Könige habe einsicheln und seinen Einfluß vergrößern wollen, daß er seine eigne Frau, welche sich durch ihre Schönheit auszeichnete, dem Büstlinge zum Freudengenusse zuführte.

Ueber die Auftritte in ben übrigen Stabten von Argolis, besonders ben felbstständigeren ber Afte, haben wir feine genauere Rachrichten. Rur über Hermione erfahren wir, baß es

<sup>1)</sup> Plut. im Arat 35; Polyb. 2, 44 u. 60.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 35 und im Rleom, 4.

<sup>3)</sup> Blut. im Rleom. 4.

<sup>4)</sup> Bolyb. 2, 60; wo das Berfahren der Achaer gegen die bitteren Amsichnibigungen bes Phylarchus vertheidigt wird.

<sup>5)</sup> Plut. Amatorius Cap. 16; nach neueren Untersuchungen ift ber Rame richtiger Phapllus zu schreiben. Bohnecke (S. 863) irret sehr, ba er Philipp, ben Bater Alexander's, versteht.

in ber Person eines Xenon einen Tyrannen hatte, ber gleichsgeitig mit Aristomachus II. nieberlegte und ben Eintritt in ben achaischen Bund geschehen ließ 1).

Bon Messenien ift schon früher bemerkt, baß es hinter Arkabien zu entfernt für Makebonien lag und baher keine bebeutende Beranlassung für innere Parteikampfe, Ansammlung von Söldnerschaaren und Eingriffen frember Machthaber barbot. Wir wissen also von keinen Tyrannen, die in demselben wieder aufgetreten wären; denn auch Pausanias, der einzige, welcher einmal 2) die späteren Schicksale dieses Staates durchgeht, schweigt vollig von Erscheinungen, die hier Beachtung verdienen könnten.

Sparta hatte seine Unabhangigfeit nach außen unter allen Sturmen behauptet, von feiner alten Berfaffung freilich nur viele Formen, nicht ben inneren Beift. Diefen gurudgurufen war bie Absicht Agis' IV.; er fand aber, ohne Dauerndes zu erreichen, wegen feines Strebens ichon im Jahre 240 feinen Lob 3), und bas eine konigliche Saus erlosch bamals, ba sein Bruber Archibamus flüchtig murbe, fein Sohn aber ein unmunbiges Rind war 1). Aus bem anberen Saufe fam im Jahre 236 Rleomenes III. auf ben Thron, ber jenes Borgangere 3been im Allgemeinen wieber aufnahm, aber friegerischer war und jugleich an Wiebergewinnung einer Segemonie in Griechenland bachte. Er hatte faum im Rampfe gegen bie Achaer feinen Rriegeruhm begrundet und fein Seer, in welchem auch viele Solbner bienten, fich völlig ergeben gemacht, als er im Jahre 226 bie Ephoren überfiel und erschlug, bann biefe Burbe für aufgehoben erflarte und 80 Burger achtete, bennoch burch Berheißungen die Daffe ber Spartaner für fich gewann und Ber-

<sup>1)</sup> Bolyb. 2, 44.

<sup>2)</sup> Baufan. 4, 28 u. 29.

<sup>\*)</sup> Plut. im Agis 17-20.

<sup>4)</sup> Blut. im Rleom. 1.

anderungen vornahm, welche ben Schein einer republikanischen Bersassung beibehielten, im Grunde ihm unumschränkte Gewalt, zumal in dieser kriegerischen Zeit, verliehen 1). Die Machtvolkkommenheit, welche er seitbem ausübte, glich also schon wesendlich der eines Tyrannen, und z. B. Pausanias 1) sagt geradezu, daß er nach der Tyrannis gestrebt habe; doch war er zugleich dem Rechte nach erblicher König, und er darf daher hier nicht in die Reihe der Zwingherren ausgenommen werden. Rach einer ruhmvollen kriegerischen Lausbahn verlor er im Jahre 222 die Schlacht dei Sellasia gegen die vereinten Makedoner und Achder; sein Bruder, in welchem er scheindar einen zweiten König hergestellt hatte, siel in derselben, er selbst entwich nach Alegypten, wo er bald seinen Tod sand, und Antigonus II. oder Doson war, seitdem Sparta eine dorische Bevölkerung hatte, der erste Sieger, welcher in dieser Stadt gebot.

Er bewies sich indessen als einen milben und hochherzigen Sieger, welcher die Tapferkeit auch in den Gefallenen ehrte, und eben so sehr als einen staatstlugen König, welcher ein Gegengewicht gegen die Achaer im Peloponnese zu erhalten wünschte. Ohne neue Opfer zu verlangen, nöthigte er die Spartaner nur, dem gemeinsamen Bunde, welcher Makedonien und fast alle Griechen des Stammlandes mit Ausnahme der Actoler und werniger Anderer umschlang, beizutreten wurd die alte Berfassung wieder herzustellen 1. Ereignisse an seiner Rordgränze erlaubten ihm nicht lange zu verweilen. Polydius, aus dem Pausanias seine Angabe wohl nur wiederholt hat, sah in Kleomenes einen Zwingherrn, und er will also wohl sagen, es sei das Königthum in der von Kleomenes eingeführten Gestalt gestürzt und

<sup>1)</sup> Blut. im Rleom. 8-10; Paufan. 2, 9, 1.

<sup>2)</sup> Baufan, l. L.

<sup>3)</sup> Polyb. 4, 9 u. 15.

<sup>4)</sup> Polyb. 2, 7; Pausan. 2, 9, 2: τὸ πάτριον πολίτευμα καταστήσας.

bas Ephorat in bem oligarchisch-aristofratischen Charafter zurudgerufen. Diefes tehrte wirflich wieber; Ronige gab es bagegen amei Jahre lang nicht in Sparta. Allein aus Abneigung gegen bie Achaer verband fich Sparta fofort wieber mit ben Aetolern, und beren Gefandte Machatas veranlagte Umtriebe, bie mit Erschlagung ber bisherigen Ephoren enbeten und andere von ber atolischen Bartei an bie Spipe brachten 1). Run, noch im Jahre 221, traf bie Nachricht von bem Tobe bes Kleomenes ein, auf beffen Rudfehr man noch immer gehofft hatte, und sogleich wurde auch bie Wahl neuer Ronige verlangt und vorgenommen. Sie fiel auf ben unmunbigen Ageffpolis, einen Enfel von Rleombrotus II., bem fein Dheim Namens Kleomenes jum Bormunde gegeben wurde; aber bas Saus ber Profliben überging man, und ein Lyfurg, Saupt ber atolifchen Bartei, ber burch Beftechung bie neuen Ephoren fur fich gewann, erhielt bie nach feinem Rechte ihm gebuhrenbe Burbe 2). Gben biefem Danne gelang es fehr balb, ben ihm jur Seite gefesten Agefipolis ju verbrangen 3). Mit ihm beginnt alfo bie Reihe ber Tyrannen Sparta's im Jahre 2204).

Auch er scheint die Reste ber bisherigen Berfassung beibehalten zu haben; wenigstens erwähnt Bolybius ), baß er bei Abschließung von Bundnissen die Ephoren zu Rathe zog, die freilich immer nur Leute von seiner Partei sein mogten. Gleich nach jenen Borfällen kam aber wiederum Machatas als Gesandter, und auf sein Unterhandeln wurde die engste Verbindung mit Actolien und bem gleichfalls beitretenden Elis abgeschlossen.

<sup>1)</sup> Polyb. 4, 9, 6; 4, 15 u. 16; 4, 22-24; 4, 35 und 36.

<sup>2)</sup> Polyb. 4, 35.

<sup>\*)</sup> Rach dem, was vorausgesett wird bei Polyb. 24, 11 u. Livius 34, 26.

<sup>4)</sup> Ganz bestimmt nicht zu ermitteln. Bolybius erzählt 4, 35 die Bahl bes Lyfurg, und schon 4, 37 ift von Arat dem Sohne als Strategen die Rede, b. i., vom Jahre 220.

<sup>5)</sup> Polyb. 4, 36, 3.

So wurde Sparta in ben Buntesgenoffen-Krieg hineingezogen, in welchem jene brei ben Makedonern und ben fammtlichen übrigen Griechen bes Festlanbes, mit Ausnahme ber neutralen Staaten Athen und Meffene, gegenüberstanden und nach manchen Bermuftungen eigentlich fein Resultat erzielt murbe 1). fem fpielte Sparta ichon eine febr untergeordnete Rolle und entwickelte entschiebener ben rauberischen Charafter, welcher auch ben Actolern eigen mar. Lyfurg eröffnete ben Krieg mit einem Anfalle auf mehre Stabtchen ber latonischen Oftfufte, bie ungewiß, auf welche Beife - in ben Befit ber Argiver gefommen waren, nahm fie jum Theil und machte einen Raubzug in bas Argivische2). 3m Jahre 219 wurde Arat als Strateg von ben burch Aetoler verftarften Eleern auf eine für ihn nicht ruhmliche Beife beschäftigt, mahrent Beurg ins Gebiet von Megalopolis einruckte, bie Fefte Athenaum einnahm und von ba raubte und plunberte3). Dehr beschäftigte ihn ein Aufftand, ben Chilon, Abfommling aus bem ausgeschloffenen foniglichen Saufe, erregte. Er munichte ben Lyfurg ju verbrangen, suchte burch Berheißungen, wie fie ehebem Agis und Rleomenes gemacht hatten, eine Partei für fich zu gewinnen, rottete wirflich gegen 200 junge Manner ausammen, überfiel bie Ephoren und erschlug fie, und jagte auch ben Lyturg im erften Augenblicke aus ber Stabt; allein ben erwarteten Bulauf fand er nicht, nach bem erften Schreden erhoben fich fast Alle gegen ihn, und nichts blieb ihm übrig, als bei ben Achaern eine Freiftatte gu fuchen 1). 3m zweiten Jahre reigte Lyfurg Meffene burch einen muthwilligen Raubzug zu Feinbfeligkeiten, und eben fo wenig

<sup>1)</sup> Der Friede wurde jur Zeit der Schlacht am Trafimenus: See abgeschloffen (Polyb. 8, 108, 3), also in ber erften Salfte von 217; und ber Krieg hatte bis ins dritte Jahr gedauert.

<sup>2)</sup> Polnb. 4, 36.

<sup>3)</sup> Belub. 4, 87-60.

<sup>4)</sup> Bolpb. 4, 81.

erlangte er bleibenbe Bortheile in Arfabien 1); bagegen unternahm Bhilipp noch im Spatfommer einen zweiten Relbaug, inbem er fein Beer im ambrafifchen Meerbufen einschiffte, unerwartet in Korinth landete, Die Bundesgenoffen bes Beloponneses in Tegea an fich jog, auf oben Pfaben über bas Bebirge in Lakonien einruckte und ploglich in Ampfla ftanb, als ihn Lyfurg noch in Aetolien glaubte. Die gange Lanbichaft Lafonien wurde bis auf einige haltbare Blate mit Feuer und Schwerbt vermuftet, mahrend Lufurg fich in Sparta rubig verhalten mußte und nur an beffen Bertheibigung benten fonnte. Doch magte auf biefes auch Philipp feinen Angriff, vielmehr fah er fich in furzem aus Mangel an Lebensmitteln jum Rudzuge genothigt. Damals hatte Lyfurg bie gange Ebene, in welcher bie Stadt lag, burch Abbammung bes Eurotas unter Baffer gefest, und jenem blieb nichts übrig, als im Ungeficht feines Reindes über ben Eurotas zu gehen und zwischen ber Stadt und ber von Spartanern besetten menelaischen Sobe feinen Beg zu nehmen. hier tam es ju mehren Gefechten, in benen aber bie Dafeboner nur etwas von ber gesammelten Beute wieber einbuften 2). Das Gefchehene schmalerte inbeffen fehr bie Boltsgunft, welche Lyturg bisher genoffen hatte; und wohl nur biefen Umftand benusten bie Ephoren, wenn fie ihn verratherischer Absichten befculbigten und ihn aufzuheben fuchten 3). Er entwich bamals nach Aetolien, fam aber im nachsten Frühlinge, als Arat schon bes Strategen-Amt angetreten hatte, alfo im Jahre 217, gurud, weil man fich von seiner Unschuld überzeugt hatte, und er wieberholte noch einmal Raubzuge, ale Philipp, bamale begierig, fich mit Sannibal zu verbinden, einen Frieden abschloß, ben zu erlangen feine Begner faum hoffen burften 1).

<sup>1)</sup> Polyb. 5, 5, 1 u. 5, 17, 1.

<sup>2)</sup> Polyb. 5, 17, 8-5, 24, 10.

<sup>3)</sup> Polyb. 5, 29, 8 u. 9.

<sup>4)</sup> Polyb. 5, 91 n. 92, 101—105.

Bon biesem Zeitpunkte an wird die Geschichte Sparta's lückenhaft, da die und gebliebenen Schriststeller es nicht eher wieder erwähnen, als die es, in Gemeinschaft mit den Aetolern, im Jahre 210 der Verbindung mit den Römern beitrat und gegen Philipp und die ziemlich theilnahmlosen Achäer zum zweiten Male kämpste 1). Wann und wie Lykurg endete, wissen wir daher nicht. Er hatte zwar einen unmündigen Sohn, Ramens Pelops, hinterlassen), an welchen Erdansprüche übergingen; aber an der Spite stand in Sparta schon Machanidas.

Rach ben wenigen über ihn vorhandenen Rachrichten ) benutte er feine Berbindung mit ben Romern nur bagu. Raubereien im Belovonnes zu begehen und babei weber Freund noch Feind zu schonen, indem er fich mit Raubgefindel jeder Art umgab und bie Bewohner bes gesammten Lakoniens feinen Leuten immer mehr abnlich machte. Er follte aber fein Befen nicht lange treiben, ba eben bamals Philopomen bie Rriegsmacht ber Achaer völlig neu umichuf und ichon in feiner erften Strategie fein Augenmert vorzüglich barauf richtete, bem spartanischen Unholde Einhalt zu thun. Unweit Mantinea's ftieß er mit bemfelben aufammen, und voll von jener Beringachtung, welche jum Theil noch aus ben Beiten bes fleomenischen Rrieges ftammte, nahm Machanibas bie Schlacht auf einem von Bhilopomen weislich ausgewählten Rampfplage an. Auch wurden bie Leichten und bie Reiter ber Achaer, welche beibe Flügel ber Phalangiten beden follten, mit Leichtigfeit geworfen; aber nun brang Machanibas auf bem einen Flügel zu weit vor, und Philopomen schnitt ihm bort ben Rudzug ab, mabrent bet junge Polybius bie Reiter neu ordnete und bas Centrum ber

<sup>1)</sup> Polyb. 9, 28 u. 30; Liv. 26, 24.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. libr. 27, initio; Liv. 34, 32. Belops wurde fpater von Rabis getöbtet.

<sup>2)</sup> Bolyb. 10, 41; Liv. 27, 29 und 28, 7; Paufan. 4, 29, 4.

Spartaner burch eine früher nicht wahrgenommene Schlucht aufgehalten wurde. Rachanibas wollte sich burchschlagen und wurde babei von Philopomen mit der Lanze erlegt. Mit der Schlacht gingen auch die früher genommenen arkadischen Derter sur Sparta verloren 1).

In Sparta felbft mag es fturmifch genug hergegangen fein, bis auf ben Wogen Rabis Führer bes Schiffes blieb. Er wird fcon bei bem Frieden, welchen Rom im Jahre 205 mit Philipp schloß, als Sparta's Beherrscher und zugleich als Roms Berbunbeter ermahnt 2). Eine genauere Schilberung beffelben lefen wir bei Polybius3), ber jedoch ficher nicht milbe über ihn ur-Danach war Nabis ein Thrann im bofesten Sinne bes Bortes, indem er alle angesehene und aus den älteren Familien Rammenbe Spartaner verfolgte, ben Flüchtlingen nicht einmal anger bem Lande Rube ließ, sondern ihnen auch bort Meuchelmorber nachschiedte, bagegen Latonien mit Miffethatern und Raubgefindel zu bevölfern suchte, biefen die Beiber und bie Rinber ber Beachteten schenkte und aus ihnen bie Schaaren seiner Bewaffneten verstärkte. Wohlgefallen fand er an unerhörten Graufamteiten, und berüchtigt ift besonbers ein Wertzeug geworben, welches, an Gestalt seinem Beibe ahnlich, Die Schlachtopfer mit ben Armen umfaßte und gegen feine mit Rageln beschlagene Furcht war bas vorzüglichste Mittel, burch wel-Bruft brudte. ches er fich behauptete; bas zweite bestand barin, bag er feine Leute in eine wohlgeordnete Rauberbande umschuf, Die, burch ben Auswurf ber griechischen Ration gebildet, jur See mit ben Rretern, ju Lande am liebsten mit ben Aetolern gemeinschaftliche

i

ſ

1

Ç

1

1

<sup>1)</sup> Bolyb. 11, 9-18; Blut. im Philop. 10; Paufan. 8, 50, 2. Es geschah nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung im Jahre 207, aber wahrscheins licher vor Rai 206; doch erfordern die Strategen Jahre des Philopomen noch eine neue Berechnung (flebe Aulage).

<sup>2)</sup> Livius 29, 12.

<sup>3)</sup> Bolyb. 13, 6-8; auch Livius 34, 31 u. 82; Diod. fragm. libr. 27.

Sache machte, boch jenseits Lakoniens keinen geltenden Unterschied zwischen Freund und Feind verstattete. Er, kann man wohl sagen, war es, welcher die Reste der eigentlichen Spartaner ausrottete und nur ihren Namen auf ein bunt gemischtes Gesindel übertrug. Zu seiner Sicherheit veranstaltete er auch, daß die einst gegen Demetrius und gegen Pyrrhus nur eilig ausgeführten Mauern Sparta's sester ausgebauet und sein eigner Wohnsitz zu einer Burg in der Stadt umgebildet wurde.).

Sobald Philopomen bei ben Achaern eine unverbiente Zurudsegung erfuhr und er selbst sich hinlanglich gerüftet batte 2), et laubte er fich Gewaltthatigkeiten gegen Regalopolis und warf fich bann unerwartet auf Deffene, obgleich es mit ibm, ben Eleern und ben Actolern eigentlich im Bunbe ftanb. Durch ben plöglichen Ueberfall gelang es ihm, in bie Stadt einzubringen; bie Burg Ithome leiftete Wiberftand, fam aber in folche Roth, baß es ichien, als follte auch fie feine Beute werben, und baß bie Achder, obwohl eigentlich in Kehbe mit ben Meffeniern, boch aus Mitgefühl und Bolitif eine Sulfleiftung unter fich jur Sprache brachten. Sie gaben bie Stadt als eine verlorne auf; aber anbere bachte Philopomen, ber, fobalb feine Borftellungen bei bem Strategen feinen Gingang fanben, Freiwillige feiner Landsleute, ber Megalopolitaner, und feine gablreichen Berehrer um fich sammelte und schon burch ben Ruf von seinem Anruden ben Thrannen bewog, feine Beute wieber fahren zu laffen 3).

Gleich barauf verließ Philopomen sein Baterland, um auf Rreta zu bienen 1), und es brach obenbrein ber Hauptfrieg zwisschen Philipp und ben Römern aus. Dieß benutte natürlich

<sup>1)</sup> Polyb. 1. 1.; Paufan. 7, 8, 3.

<sup>3)</sup> Rach Bolybius verwandte Rabis darauf 3 Jahre, wahrscheinlich von 206 bis in den Anfang bes Jahres 203.

<sup>\*)</sup> Polyb. 16, 13; Plut. im Philop. 12; Baufan. 8, 50, 5.

<sup>4)</sup> Plut. im Philop. 13.

Rabis, und er scheint schon im Jahre 200 bie Achaer in große Roth gebracht zu haben, weil biefe um Philipp's Beiftand gegen benfelben nachsuchten, obgleich fie spater bie nur um einen boben Breis gebotene Sulfe ausschlugen 1). Anders gestalteten fich bie Dinge, sobald im Jahre 197 bie Achaer ju ben Romern übertraten und bas beghalb abgefallene Argos in Philipp's Sanbe gefommen war; benn nun suchte fich biefer burch Rabis zu verftarfen und bot ihm bie Stadt Argos und fogar Berheirathung feiner Tochter mit beffen Sohnen. Der Tyrann that zwar Anfangs, als wollte er Argos nur auf freiwillige Ginlabung feiner Burger befegen; ale jeboch biefe bagegen ben größten Abicheu bezeugten, nahm er es unter Mitwirfen bes makebonischen Oberften und ließ es feinen gangen Born fühlen. Auch hier ermordete ober vertrieb er alle Wohlhabende, zog ihr Bermögen ein, plunberte Tempel und öffentliche Gebaube, und vertheilte bie liegenden Grunde unter bie Riedrigsten bes Bol-Um fich aber bie neue Erwerbung zu fichern, eröffnete er nun fogleich Unterhandlungen mit ben Romern, und bei biefen, welche es vorläufig nur auf Schwächung Philipps abgesehen hatten, erlangte er leicht, bag Argos ihm verblieb, er felbft aber ihnen nur ein geringes Contingent ju ftellen brauchte 2). Jest ließ er feine Gattin ihren Wohnfit in Argos nehmen, und biefe bewies fich bes Gemahles wurdig, indem fie bie Damen au fich einlub und ihnen bann allen werthvollen Schmud abnahm 5).

Inbessen bem Schickfale aller Griechen, burch bie schlaue Bolitif ber Romer betrogen zu werben, entging auch Rabis nicht. Raum hatte Flamininus, Sieger über Philipp, an ben ifthmischen Spielen bie Freiheit aller Griechen verkundet, als er

<sup>1)</sup> Livius 31, 25.

<sup>2)</sup> Livins 32, 25 und 38-40; Polyb. 17, 17.

<sup>\*)</sup> Livitts 32, 40.

von fammtlichen Berbunbeten fo befturmt wurde, bag er einwilligen mußte, bem spartanischen Tyrannen Schranten feten. Es erfolgte im Jahre 195 ein Beereszug, inbem ber Romer mit etwa 50,000 Mann, unter welchen bie Achaer mit 10,000 Mann Fugganger und 1000 Reiter, jeboch auch bie Aetoler und fogar 1500 Fußganger und 500 Reiter als Phis lipp's Contingent bienten, auf Lafonien anrudte. Das heer wandte fich zuerft gegen Argos, fuchte aber, als beffen Befanung blogen Drohungen nicht wich, Latonien felbft auf, inbem zugleich bie romische Flotte mit bem Geschwaber ber Rhobier und bes Gumenes von Vergamus bie Ruften beffelben angriff. Rabis fonnte über 2000 Kreter, 3000 anbere Solbner und 10,000 bewaffnete Latonier verfügen, jog biefe in Sparta als feinen Stugpunkt zusammen und erzwang burch Braufamteit und Schredmittel jeber Art blinden Geborfam. Done Sinderniß rudte alfo Flamininus bis vor Sparta, wo fleinere Befechte jum Rachtheile ber Schmacheren ausfielen und bie Blumberung bes gangen Lanbes bedten. Der Bruber bes romifchen Anführers nahm von ber Seefeite Gythium; ba aber bie bortige Befatung fich freien Abzug nach Sparta ausbebungen und um biefelbe Beit 3000 Krieger aus Argos fich burchgeschlichen batten, fo beharrete Rabis in feiner Sarfnadigfeit, und bie fcon angefnüpften Unterhandlungen blieben ohne Erfolg. Der Spartaner erbot fich zur Raumung von Argos, und Flamininus hatte fich gern bamit begnugt, ba er vor ber Unfunft eines Rachfolgers beforgt war und Sparta als Begengewicht gegen bie Achaer nicht einmal zu fehr geschwächt zu feben wunfchte: allein die Berbundeten brangen ungehalten in ihn, und die fries gerifche Ehre verlangte ein befferes Resultat. Ein allgemeiner Sturm auf Sparta erfolgte, und babei wiberftanben bie Be brangten aufs ehrenvollfte; benn als bie Mauer genommen mar, vertheibigten fie noch bie Stragen und bie Baufer und gunbeten lettere bei bem Weichen an, um ben Feinben ben Bewinn gu

Rabis wurde inbeffen auf immer engeren Raum eingezwängt, begann alfo aufs neue Unterhandlungen und verfant fich nun bazu, Argos nebft allen anberen außer Lakonien befetten Blaten zu raumen, feine Schiffe auszuliefern, mehren Briechen Schabenersat ju geben, Beiffeln und barunter feine Sohne zu stellen, enblich 100 Talente sofort und in 8 Jahren jedes Mal 50 Talente zu erlegen 1). Auch in Rreta, fieht man aus jenen Berhandlungen2), hatte er einige Stabte befeffen, bie er raumen mußte, und nach einer anberen Stelle3) mußte er auch bie Safenftabte ichon bamals abtreten, eine Forberung, bie bei ber zweiten Berhandlung neu hinzugefügt zu sein scheint. Borlaufig wurde ein Baffenftillftand auf 6 Monate abgeschloffen, bamit Befidtigung bes Friebens von Rom eingeholt murbe; und bas heer ber Berbundeten lofete fich auf, obwohl nicht ohne vieles Murren ber Achder, bie gern ben Rabis völlig gefürgt hatten 1).

Seine Macht war aber boch gebrochen, und vorzüglich bie Bedingung, daß die Seestädte besondere Gemeinden werden und den Achdern beitreten sollten, förderte die Austösung des disherigen spartanischen Staates. Der Bollziehung dieses Punktes suchte daher Radis am meisten auszuweichen 3), und rechnen durste er dabei auf ein Entgegenkommen Roms. Allein Philopomen war aus Kreta heimgekehrt und trat im Jahre 192 das Strategen-Amt an. Er konnte Roms zaudernde Entscheidung über die Beschwerden nicht abwarten, griff den Radis erst mit Hülfe schlechter Schiffe an und erlitt wegen der Undrauchbarkeit seiner Fahrzeuge eine unangenehme Schlappe 6). Das von

<sup>1)</sup> Livius 34, 22-40; Plut. im Flamin. 13.

<sup>2)</sup> Livius 34, 35.

<sup>8)</sup> Livius 35, 12 u. 13.

<sup>4)</sup> Livius 34, 39.

<sup>5)</sup> Livius 35, 12 u. 13.

<sup>6)</sup> Livius 35, 25 u. 26,

Rabis belagerte Gythium fiel, ehe jener zu Lande zum Entfate eintreffen konnte; bald stießen aber beibe in den Schluchten Las koniens auf einander, und in einer mit Erbitterung gefochtenen Schlacht wurde Nabis so völlig bestegt, daß er nicht den vierten Theil seiner Leute rettete 1).

Best manbte er fich um Sulfe an bie Aetoler, welche bas male fcon gegen Rom waren und fich mit Antiochus von Sprien einließen. Sie fagten ihm Bulfe gu, nur gesonnen, fic ber Stadt ju verfichern, mahrend fie bem Rabis felbft, als einem leicht von ben Romern au Gewinnenben, nicht traueten. im Jahre 192 trafen 1000 Aetoler in Sparta ein, und von biefen wurbe, laut ber geheimen Befehlen ihres Dberften. Rabis bei einer Mufterung niebergeftogen. Als fie bann, anftatt fich ber Stadt zu verfichern, ihrer Raubluft nicht wiberftanben und jur Plunberung fich zerftreueten, erfolgte eine allgemeine Erhebung ber Betrogenen, und babei wurden bie Metoler theils erfchlagen, theils fluchtig ben Achaern in bie Banbe gejagt. Philopomen stellte Ordnung wieder her und erlangte endlich bie Aufnahme ber gangen Lanbschaft Lakonien in ben Bund ber Achder 2), bie freilich auch bavon nicht ben erwarteten Gewinn, fonbern nur neue Sanbel mit ben Rlagenben hatten, in Rom fich Entscheibungen einholen mußten und ben Beitpunkt beichleunigten, welcher Griechenland in eine Broving Achaja ummanbelte.

Einem gleichen Schickfale entging bas Insel- und Ruftenland bes Archipels etwas langer. Mit Ausnahme von Areta, bessen freilich entartende Bewohner sich von frember Herrschaft frei bewahrten und mehre Republiken bilbeten, aus benen wir von keinem Zwingheren hören, wurde biefer Landstrich fast 100 Jahre lang, von etwa 315—221, ein Zankapfel vorzäglich

<sup>1)</sup> Livius 35, 27-30; Plut. im Philop. 14 u. 15.

<sup>2)</sup> Livius 35, 35-37; Plut. im Philop. 15; Paufan. 8, 50 u. 51.

awischen ben Ronigen von Sprien und Aegypten, mahrenb bie größeren Infeln, Rhobos, Ros, Samos, Chios und Lesbos, auch bie Stadt Byzanz bebeutend burch Sanbel und Inbuffrie aufblüheten und fie fowohl als ber Staat Bergamus ihre Selbst ftanbigkeit mit feltenen Ausnahmen behaupteten, gelegentlich auch wohl über bie ichmacheren Infulaner Berrichaft ausübten. Rach bem Tobe bes britten Ptolemaers im Jahre 221 und mit bem Eintritte bes Berfalles ber agyptischen Seemacht mischte fich bald auch Philipp von Makebonien ein, ebenbeswegen aber auch bie Romer, welche hier vorläufig nur freie Bunbesgenoffen beschirmten und vornehmlich Bergamus und Rhobos, bie beiben Seemachte bes Oftens, bei guter Laune ju erhalten fuchten unb fie auf ben Bipfel ihrer Größe erhoben. Gehr anziehend ift bie Geschichte biefer Staaten, bie fich hin und wieber genau verfolgen läßt; hier muß fie ausgeschloffen bleiben, ba fie fur bie Tyrannis nichts barbietet.

Möglich ware es, daß zwischen ben Jahren 315—221 bei bem Wechsel ber auswärtigen Uebermacht, bei ber Aenberung ber Parteien im Innern, die mit sebem Tausche verbunden zu sein pflezte, und bei dem vorherrschenden Gebrauche von Söldnern auch Tyrannen auf den kleineren Inseln und in Küftenstädten für kurzere Zeit auftraten; allein wir haben davon keine Kunde, da die auf uns gekommenen Schriftseller selten von diesen Gegenden reden. In diese Gattung von Tyrannen gehört indessen ein Timarchus, der sich im Kampse zwischen Antiochus II. und Ptolemaus II. gegen das Jahr 250 in Milet zum Gebieter machte, vielleicht ursprünglich ein Commandant des Ersteren war, dann von Ptolemaus zum Uebertritte gewonnen, bald aber von ihm beseitigt wurde<sup>1</sup>); ebendahin und aus berselben Zeit ein Ptolemaus, leiblicher Sohn von Ptolemaus II., der als Besehlshaber von Ephesus den Gehorsam aussagte, gegen den

<sup>1)</sup> Appian Spr., 65; Trogue Proleg. 26; Dropfen Bd. 2, S. 289.

aber bald seine Soldner sich emporten, und ber, als er mit seiner Geliebten Irene sich in den Dianen. Tempel stücktete, dort seinen Tod sand.). Beide stehen mehr als Denksteine da, welche beurfunden, daß in diesem Insels und Küsten-Lande, freilich in einem weit geringeren Maaße, ähnliche Tyrannen wie auf dem griechischen Continente austauchten; die Geschichte hat wohl wenig verloren, wenn ihr Schiff nicht mit mehr von diesem Ballaste befrachtet ist.

Eppern enblich blieb völlig eine Provinz ber Atolemaer, und baffelbe gilt im Grunde von Chrene. Iener Magas wurde von Aegyptens Könige anerkannt und war dann ein sehr selbstständiger Basal; nach seinem Tode aber war seine Tochter, die jüngere Berenice, zwar kurze Zeit mit einem Demetrius dem Schönen, einem Bruder von Antigonus Gonatas, allein nachdem dieser bald von dem erbitterten Bolke erschlagen war, mit Ptolemaus III. vermählt, und Eyrene dilbete nun ein ägyptissche Rebenland, das freilich eine fast republikanische Berkaffung hatte. Eine neue Theilung geschah im Jahre 162 schon unter Theilnahme der Kömer zwischen Ptolemaus VI. und Physton, von denen Lesterer Cyrene erhielt. Dieß gab noch einmal Beranlassung zu dem Austauchen der Tyrannis, wovon in dem folgenden und lesten Zeitabschnitte die Rede sein wird.

Dieser hebt mit bem Jahre 168 ober bem Untergang bes Hauses bes Demetrius an und enbet wie ein Strom, ber sich in einem Sandmeere verliert, ohne daß man genau sagen kann, wo er völlig aufhört. Jenes allverschlingende Meer ist bas Römerreich; und während bieses ganzen Zeitraums konnte schon in keinem griechischen Staate etwas vorsallen, welches nicht die zahlreichen Legaten Roms beachtet und vor die Entscheidung bes römischen Senats gebracht hätten. Run war aber dieser

<sup>1)</sup> Athen. 13, S. 593; Dropfen 2, S. 298.

<sup>2)</sup> Siehe die Belege bei Thrige S. 59-63.

Der Often; nach dem Jahre 168; Mithribat; Athen.

unbedingt ber Tyrannis entgegen, hatte er auch einmal mit Rabis aus politischen Gründen einige Umftände gemacht; und Zwingherren, die nur durch eine auswärtige Macht oder durch inmere Unruhen sich der Gewalt bemächtigten, konnten also bloß dann aussommen, wenn Roms Einstuß augenblicklich gelähmt war. Dieß ereignete sich nur an zwei Bunkten.

Mithribat suchte in seinem ersten Kriege gegen Rom (88—85) ben Schauplat bes Kampses nach Europa zu versetzen und burch eine starke Flotte sich vor allem zum Herrn bes Archivels zu machen. Lesbos ging zu ihm über, frevelte gegen bie Römer und wurde später von biesen hart gezüchtigt 1); Samos, gleichfalls schon zu ber römischen Provinz Asia gehörig, that und erlitt basselbe 2); Chios war gegen den Mithribat, und bessen Bewohner wurden von biesem ungemein hart behandelt 3); Ros wird nicht besonders hervorgehoben; Rhodos aber leistete dem Mithribat den hartnäckigsten Widerstand und erward sich um Rom große Verdienste 4). Bon Einsührung einer Tyrannis ist indessen auch da nicht die Rede, wo Mithribat augenblicklich Herr wurde. Seine Flotte steuerte dann nach Delos, und dort trat Athen mit seinem Feldhauptmann in Verdindung.

Dieses war, weil es nicht eigentlich zu bem achäischen Bunde gehört hatte, auch nicht zu ber späteren Provinz Achaja eingezogen, sondern bildete noch einen mit Rom verdündeten Freiftaat, war zugleich ein Sis der Musenkunste, wo ein entnervtes Geschlecht in schönen Declamationen von den ruhmvollen Zeiten der Griechen redete, und war eine Zusluchtsstätte aller derer, welche sich noch an einem Scheine von republikanischer Freiheit ergößen wollten<sup>5</sup>). Rein Wunder also, wenn Mithribat,

<sup>1)</sup> Blebn's Lesbos S. 81.

<sup>2)</sup> Panofta's Sames S. 104.

<sup>3)</sup> Memnon Cap. 33; Appian. bellum Mithr. 46 u. 48.

<sup>4)</sup> Appian. bellum Mithr. 24-27.

<sup>5)</sup> Bergi. Beutler de Athen. fatis sub Romanis.

ber Griechenland jum Aufftande zu verleiten suchte, seinen Seldherrn Archelaus beorderte, gerade Athen, welches überdieß bie schönen Hafen hatte, zu seinem Waffenplate zu erwählen.

Hier lebte bamale Aristion 1), Sohn einer Sklavin, aber von bem Bater anerfannt. Er hatte in ben Schulen ber Phis losophen bie bamals gewöhnliche Bilbung erhalten, war burch Beerbung feines Baters ju einem bebeutenben Bermogen gelangt und nahm ale peripatetischer Philosoph, ale Rebner in ber Bolfsversammlung und als reicher Beltmann eine ansehnliche Stellung ein 2). Sobalb Rachrichten über Mithribat's Borbringen in Griechenland eintrafen, machten fich vieler Orten angeblich patriotische Griechen auf, um burch seine Baffen Wieberherstellung ber griechischen Freiheit ju erlangen 3); und unter biefen auch Ariftion, ber bei feiner Rudfunft nach Athen bas leichtfinnige Bolfchen burch politische Reben begeisterte, eine enge Berbindung mit Mithribat erwirfte und felbft als Strateg an die Spite gestellt wurde 1). Raum hatte er aber biefes erreicht, als er feine Unhanger um fich schaarte, fich jum Eprannen aufwarf und fich bie gewöhnlichen Gewaltthätigkeiten gegen alle biejenigen erlaubte, welche ihm fich nicht unterwerfen wollten, und gegen bas Bermögen und bie Angehörigen aller berer, welche bem Bestehen ber Dinge nicht traueten und bei Beiten Athen verließen. Rur Strabo b) nennt ihn ben Ginflugreichften und spricht von mehren Tyrannen, Die Mithribat eingesest batte; alle andere Schriftsteller stellen ben Aristion als ben eigentlichen Bebieter bar, welcher naturlich feine Belfer hatte. Uebrigens

<sup>1)</sup> Athenion genannt in der ausführlichen Stelle bei Athen. 5, S. 211-215.

<sup>2)</sup> Athen. 1. L.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Diod. fragm. libr. 13.

<sup>4)</sup> Athen. 1. 1.; Appian, bellum mithr. 28—41. überhaupt die beiden wichtigsten Stellen.

<sup>5)</sup> Strabo 9, 1, p. 243 ed. T.

erfahren wir über benfelben nur, bag er mit Gewaltthatigkeiten fortfuhr und um fich vor allem Gelbmittel zu verschaffen, fogar aegen ben Tempel in Delos Raub begeben wollte; bag er mit feinen Genoffen ein außerft fcwelgerisches und lieberliches Leben führte, biefes auch bann noch fortfeste, ale Sulla bie Stabt belagerte und bie Sungerenoth einen feltenen Grab ber Sobe erreicht hatte; bag er und feine Betreuen im trunfenen Duthe Ursachen von ben Berhöhnungen waren, welche bie romischen Krieger von ben Mauern berab erfuhren, und welche fie so außerorbentlich gegen Athen erbitterten 1). Rach Plutarch 2) hielt er fich noch auf ber Burg, als bie Stadt schon genommen war, und ergab fich endlich aus Baffermangel; nach Baufanias) fluchtete er fich in ben Tempel ber Athene, murbe aber von einem Ergrimmten herausgeholt und erfchlagen; und beibe Ungaben über fein Enbe laffen fich fehr wohl vereinigen 1). Athen, bas fich später wieber erholte und von ben Romern aufs neue bevorzugt wurde, batte in jeber Sinficht ungemein gelitten und wurde vorläufig mit ber Proving Achaja vereinigt 5).

Ein zweiter Schauplas von Tyrannen wurde Cyrene. Jener Bhyston's) war nämlich mit Cyrene nicht zufrieden und traf Anstalten, sich auch Cyperns zu bemächtigen. Darüber kam es zwischen ihm und seinem Bruder, Ptolemäus VI. oder Philometer, zu einem Kriege, den Cyrene zu einem Aufstande benutzte?). Auch dieses wurde indessen betrogen; benn der Soldner-Hauptmann Lyfopus aus Actolien, der es vertheis

<sup>1)</sup> Plutarch im Sulla 13.

<sup>2)</sup> Im Sulla 14.

<sup>3)</sup> Baufan. 1, 20, 4.

<sup>4)</sup> Ueber Die Belagerung Athens noch Bellej. Paterc. 2, 23; Florus 3, 5; Baufan. 9, 6 u. 9, 33.

<sup>5)</sup> Bergi. Beutler.

<sup>6)</sup> Dben Seite 184.

<sup>7)</sup> Thrige S. 64 u. 65, nach Bolyb. 31, 25-27 u. 32, 1.

bigen follte, bemächtigte fich statt beffen ber Gewalt und trieb kurze Zeit als Tyrann eine Wirthschaft, wie es bei solchen Bandenführern gewöhnlich war. Sobald Physfon vor die Stadt rückte, werden die Bürger aufgestanden sein; er war wenigstens gegen das Jahr 159 König von Cyrenaika 1).

Durch Berheirathung mit ber königlichen Wittwe und Ermordung des rechtmäßigen Erben wurde er seit dem Jahre 146 auch Rönig von Negypten und vermachte im Jahre 117 Cyrene feinem unehelichen Sohne Apion, der im Jahre 98 starb und nach einem verdächtigen Testamente die Römer zu Erben eingesetht hatte. Lettere spielten die Rolle der Großmüthigen, handelten aber sehr staatsstlug, indem sie vorläusig nur das Privatvermögen des Erblassers zu sich nahmen und dem Staate Cyrenaika republikanische Freiheit zurücksellten.

Diese scheint bald aufs neue Unruhen veranlast zu haben, in welchen sich ein Risotrates der Tyrannis bemächtigte. Ueber ihn erzählt hauptsächlich Plutarch 3). Nach manchen anderen Gewaltthaten erschlug er den Gemahl der Aretaphila und zwang sie alsdann, ihn zu heirathen. Sie blieb aber wegen des früher Geschehenen und wegen der sortbauernden Grausamkeiten gegen ihn empört, und nach einem mißlungenen Versuche, ihn zu verzisten, wandte sie sich an seinen Bruder Leandros, welcher Liebhaber ihrer Tochter war. Dieser ließ ihn durch einen Staven ermorden, bemächtigte sich nun aber selbst der Tyrannis und hausete nicht besser als sein Vorgänger. Auch ihn lockte deschalb dieselbe Aretaphila unter vielen Gesahren in eine Kallgrube, und hoch geseiert wurde sie natürlich von den neu geborenen Republikanern. Hiermit scheint zusammen zu hängen, was Plutarch in einer anderen Schrift erzählt 4). Es wurde nämlich, während

<sup>1)</sup> Bolyan 8, 64; vergl. Riebuhr's II. Schriften S. 232; Thrige S. 65.

<sup>2)</sup> Thrige §. 67 u. 68.

<sup>8)</sup> Plut. de mulier. virtut. p. 218 ed. T.; auch Polpan 8, 38.

<sup>4)</sup> Blut im Lucull. 2.

Der Often; nach bem Jahre 168; Cyrene; 3weifelhafte. 189

Sulla Athen belagerte, Lucull von ihm abgefandt, um Lebendsmittel herbei zu schaffen; und dieser kam auch nach Cyrene, welsches er nach kaum beseitigter Tyrannis noch in großer Bewegung sand und burch sein Eingreisen in die Berfassungsfrage beruhigte. Danach müßten also sene Tyrannen kurz vor dem Jahre 88 gesledt haben. Böllig zu Ruhe kam dieß Ländchen freilich erst, seitdem es, wahrscheinlich im Jahre 66, eine römische Provinz wurde 1).

Es ist damit die Reihe der Tyrannen beendet, welche in dem griechischen Often auftraten 2). Weniges werde hier über Einige hinzugefügt, für welche, da sie räthselhafte Bersonen sind, überall nirgends ein recht zweckmäßiger Platz zu sinden ist. Es werden nämlich von Suidas als gewaltthätige Männer 3) ein Echetus, der seine Stellung dort zwischen Phalaris und Dionys hat, und ein Linges, unehelicher Bruder von einem Ilos, genannt; und beide werden wohl als Tyrannen angesehen. Möglich wäre dieß, da oben wiederholt geäußert ist, daß manche Iwingherren uns nicht einmal dem Ramen nach bekannt sind. Berdächtige Personen bleiben aber beide, da schon in der Odyssee in Echetus als ein grausamer Gebieter auf dem nahen Festlande vorkommt, die Redensart "ich will dich zum Echetus schieden" ein gewöhnliches Schreckmittel war und die ältesten Erklärer sagen, es habe sener Echetus in Homer's Zeit gelebt und der

<sup>1)</sup> Siehe über Diese Streitfrage Thrige S. 73.

<sup>2)</sup> Es erwähnt jedoch j. B. Strabo 14, 2 (p. 203 T.) einen Rifias, ber zu feiner Zeit auch einmal Tyrann der Stadt und Insel Ros gewesen sei; und vermuthen darf man daber, daß, im Zeitalter der Bürgerfriege des Brustus und Cassius gegen die Triumvirn und dann des Antonius gegen Octasvian, in den noch gebliebenen Freistaaten des griechischen Oftens Machthaber auftraten, abnlich den früheren Tyrannen (vergl. Strabo S. 206 über Opbreas in Mulassa).

<sup>5)</sup> Suidas s. v. βίαιοι und Έχετος.

<sup>4)</sup> Dopffee 18, B. 85, und dafelbft die Erflarer; icon Rhet. gr. bei Balg I, p. 97.

Dichter an biesem eine Rache genommen. Möglich also auch, baß jener Schetus und sein Genosse Linges in die alteste Zeit ber Könige gehören und nur wegen ihrer Gewaltthätigkeiten von Suidas in jene Verbindung gebracht find.

Ebenso wird von Ovid 1) ein Milon gerabezu Tyrann von Pisa genannt, ber Grausamkeiten verübt und einen grausigen Tob gesunden habe. Indessen in welche Zeit dieser Milon gehört, läßt sich nicht sagen, und ebensowenig, in welchem Sinne Ovid das Wort Tyrann gebraucht habe. Ueberhaupt scheint eine Aufführung solcher Männer, die nur bei Dichtern mit jenem Ramen bezeichnet werden, über das Gebiet der Geschichte hinauszugehen.

Eher könnte man glauben, baß ein Aristomelibas, welchen Baufanias 2) Tyrann von Orchomenos in Arkabien nennt, in jener Zeit, von welcher oben 5) bie Rebe war, sich vorübergehend ber Gewalt bemächtigte; ebenso wahrscheinlich und mehr nach bem Zusammenhange jener Stelle war Aristomelibas ein Rachthaber in sabelhaster Borzeit und heißt sehr uneigentlich ein Tyrann. Pausanias erwähnt nur, baß er ein tegeatisches Rädchen geraubt, bessen Bewachung einem Chronios anvertrauet und burch biesen in kurzem seinen Tob gefunden habe.

<sup>1)</sup> Ovid im 3bis B. 327; benn B. 611 ift der Rrotoniate Milon gu versteben.

<sup>2)</sup> Pausan. 8, 47, 4.

<sup>3)</sup> Dben Seite 162.

## Der griechische Beften.

Bon ben Inseln an ber Westseite Griechenlands hatte allerbings sehr passend auch schon unter ben Ländern des griechischen Oftens die Rede sein können, da sie geographisch mehr zu diesem gehörten und politisch wenigstens eben so sehr ben Einstüssen des öftlichen als des westlichen Festlandes ausgesetzt waren. Allein nach griechischen Begriffen bildeten sie, besonders das allein bedeutende Rorchra, doch schon den Uedergang zu dem Westen; und da Philipp und Alexander hier nicht auf ähnliche Weise wie im Often eingriffen, so blieben sie von der Wendung, welche die Dinge dort nahmen, in einem hohen Grade ausgeschlossen. Aus diesen Gründen scheint es noch etwas zwecknäßiger, daß sie am Eingange des Westens erwähnt werden.

Seitbem Sparta im Jahre 404 entschieben die Hegemonie auf dem Festlande ausübte, aber mit seinen niemals starken Flotten nur den Archipel befuhr, treten diese Inseln nebst den Städten Apollonia und Epidamnus in ein tieses Dunkel zurück, in welchem es ihnen wahrscheinlich ganz wohl erging. Eine Unterdrechung dieses Justandes ereignete sich hauptsächlich in den Jahren 374 und 373, als die Athener unter ihren Feldherren Timotheus, Iphisrates und Chabrias ihre Seeherrschaft wieder zu gewinnen suchten. Damals steuerten sie auch dahin, zogen bald die Spartaner nach sich und machten den Kampf zwischen Aristokratie und Demokratie neu ausbrechen i, nur zur Tyrannis

<sup>1)</sup> Xenoph, Hellen. 6, 2; Diot. 15, 45 u. 46; Demosth. in Timoth. an vielen Stellen.

gebieben nicht bie augenblicklich entftanbenen Wirren. Philipp und Alexander mifchten fich nicht ein, ba fie im Weften gar feine Seemacht hatten; von ben Diabochen ließen feit bem Jahre 314 Antigonus und Ptolemaus ihre Flotten auch an ber Beftfeite Griechenlands angreifen 1), mahrend Raffander Rorchra, Apollonia und Epidamnus anfiel 2), und möglich mare es, bag bamals bie füblichen Insulaner fich unter Commanbanten wie unter Zwingberren beugen mußten. Darüber haben wir feine genauere Radrichten; Rorcyra, ber eigentliche Mittelbunft zwischen bem Dften und bem Weften, wurde allerbings fo verwidelt, bag es ber Tyrannis nicht völlig entging. Rach Beruhigung biefer Sturme fehrte ein tiefer Friede wieber, über ben bie Geschichte schweigt. Diefer bieten bie Infeln und bie Stabte erft wieber Stoff, ale bie illyrischen Seerauber feit bem Jahre 230 in biesen Bewaffern hausen 3), balb bie Aetoler über bie fublichen Infeln eine Berbinbungelinie mit Elis und Sparta fich eröffnen, auf Rorcyra und in beffen Umgebung bagegen fcon bie Romer auftreten; auch biefe zweite Zeit blieb nicht gang ohne Tyrannis ober boch ihr ahnliche Buftanbe.

Ueber Zakynth, Rephallene und bas in biesen Zeiten zu Afarnanien gerechnete Leukas ist nichts ber Art genauer bekannt; Korcyra erhielt zum ersten Male, wenn auch nur auf kurze Zeit, einen Zwingherrn an Kleonymus.

Er war spartanischer Heraklibe, aus bem Sause ber Agiben, und füngerer Sohn bes Königs Kleomenes II. Rach beffen Tobe hatte er gern ben Sohn seines verstorbenen alteren Brubers, Areus ben ersten, verbrängt; allein es wurde zu feinem Rachtheile entschieben 1), und unruhigen und abentheuerlichen

<sup>1)</sup> Siehe Dropfen Bb. 1, S. 350.

<sup>2)</sup> Derfelbe, Seite 365.

<sup>2)</sup> Derfelbe, Bb. 2, Seite 448.

<sup>4)</sup> Baufan. 1, 13, 3 n. 3, 6, 2; Plut. im Agis 3 u. im Pyrrs. 26.

Sinnes, fügte er fich ungern in bie bestehenbe Orbnung, man umgekehrt ihn aus Sparta ju entfernen munichte, eine Gesandtschaft ber Tarentiner eintraf und gegen bie Lucanier und bie fie unterftugenden Romer fich Sulfe erbat. fort wurden auf Tanarum Solbner geworben und Rleonymus jum Befehlshaber berfelben ernannt. Roch im Sahre 303 holten ihn tarentinische Schiffe ab, und verftartt burch Italioten war er fehr gludlich gegen bie Lucanier, verfuhr aber auch sehr eigenmächtig, brandschapte, plunderte bas fich straubenbe Metapontium und fpielte in Tarent icon ben Tyrannen, indem er zugleich burch einen entarteten und lieberlichen Lebenswandel fich allgemein verhaßt machte 1). Beit aussehenbe Blane schmiebete er bamals nach Art ber Diabochen und Gpigonen, indem er sowohl auf Sicilien als auf bas Stammland fein Augenmerf richtete; und um fur biefe Abfichten einen feften Mittelpunkt ju haben, überfiel er ploglich Korcyra, bemachtigte fich beffelben und suchte bort feine Rrieger zu vermehren 2). Er muß bamale einigen Ruf ale nicht unbebeutenber Gebieter gehabt haben, benn zu ihm ichidten Raffanber aus Dafebonien und Demetrius, welcher jum zweiten Dale bie Rolle eines Befreiers spielte, und beibe trugen ihm eine engere Berbindung an. Er schlug aber bie Anerbietungen aus, erfuhr, bag man fich in Tarent und ber Umgegend wider ihn auflehne, ließ in Rorcyra nur eine Besatung und machte fich mit ber Sauptmacht nach Tarent auf. hier gelangte er ju fpat an; neue Belb. mittel fuchte er burch einen Raubzug gegen Staliens Ruften zu fammeln, und biefer führte ibn bis in bie Spige bes abriatis ichen Meeres, wo er im Gebiete von Batavium landete, Unfangs gludliche Raubereien verübte, endlich aber von ben Gingebornen von allen Seiten gebrangt wurde und nur mit einem

<sup>1)</sup> Diob. 20, 104; Athen. 13, S. 605.

<sup>2)</sup> Diod. 1. 1.

geringen Theile feiner Mannschaft burch bie Flucht entfam 1). Rach Korcyra fehrte er heim 2). Aber auch hier wurde er bald verjagt, und wir hören von ihm erft aus bem Jahre 293 etwas wieber, als er fich als Kührer einer Solbner. Schaar in Theben warf, um biefes gegen Demetrius, bamals Ronig von Mate bonien, zu vertheibigen. Bor beffen Maschinen entlief er auch bort 3). Er fehrte nach Sparta gurud, gemann bier bebeutenben Einfluß, indem er bald bie Meffenier 4), bald ben Antiaonus und beffen Salbbruber Rraterus, beren Commanbanten er 3. B. aus Trozene ichlug 5), bebrobete, vergaß aber nie, baß er vom Throne ausgeschloffen war und erhielt einen neuen Berbruß, als feine junge Gattin Chilopis, Tochter bes Ronigs Leotychibes, bie er im hohen Alter geheirathet hatte, mit bem jungen Afrotatus, bem Sohne von Areus I., in Liebesbanbel Damale verließ er Sparta, begab fich ju bem Byrrhus, um burch beffen Sulfe auf ben Thron ju gelangen, und veranlagte bie heerfahrt beffelben gegen Sparta im Jahre 272 7). Seitbem ift er verschollen.

Db Korcyra sich burch eigne Kraft ober mit hilfe bes Demetrius, wie Dropfen meint 8), von Kleonymus befreiet hatte, ist nicht auszumachen; es wurde wenige Jahre nach Bertreibung seines Zwingherrn von Kassanber angegriffen und wandte sich wegen hulfe an Agathokles von Spracus. Dieser saste begierig nach ber Gelegenheit, seine Macht bem griechischen

194

<sup>1)</sup> Diod. 20, 105; Livius 10, 2

<sup>2)</sup> Diob. 1. 1.

<sup>3)</sup> Plut. Demetr. 39.

<sup>4)</sup> Paufan. 4, 28, 2.

<sup>5)</sup> Bolvan 2, 29, 1, der ihn unrichtig Ronig, und Frontin 3, 6, 7, ben ibn unrichtig einen Athener nennt.

<sup>5)</sup> Plutarch im Phrrh. 26; Parthen. Cap. 23.

<sup>7)</sup> Siebe Dropfen Bb. 2, G. 198.

<sup>9)</sup> Derfelbe, Bb. 1, S. 151.

Stammlande naher zu rucken, und seste sich in den Bests ber Insel 1). Sie hatte aber nicht für ihn den erwarteten Werth, und daher gab er sie gegen das Jahr 295 seiner Tochter Lanassa dei deren Berheirathung an Pyrrhus zur Mitgist 2). Diese war dalb mit ihrem Gemahl wegen seiner Redsweiber unzufrieden, verließ ihn und zog sich nach Korcyra zuruck 3). Sie scheint nun kurze Zeit Gebieterin der Insel gewesen zu sein, die sie dem Demetrius ihre Hand reichte und so die Insel im Jahre 289 noch an Makedonien kam 4). Nach dem Falle des Demetrius scheint sie nicht wieder in des Pyrrhus Gewalt gerathen zu sein, da dei dessen Uebergange nach Italien derselsben nicht gedacht wird; und sie blieb, vermuthlich im Genusse von Selbstständigkeit und republikanischer Freiheit, lange von allem Getümmel verschont.

Reue Bedrängnisse begannen für dieselbe seit dem Jahre 230, da sie von den illyrischen Seeräubern angefallen wurde. Diesen mußte sie sich ergeben und von ihnen einen Gebieter in der Person des Demetrius von Pharos annehmen, der zugleich ein Basall der illyrischen Königin Teuta war. Gleich darauf erschienen die Kömer, um dem Unwesen sener Seeräuber, von denen auch Italien litt, ein Ende zu machen; und jest war Demetrius schlau genug, die Sache der Illyrier zu verlassen, sich an die Spise der Korcyräer zu stellen und die Insel den Römern in die Hände zu spielen. Sie besohnten ihn damit, daß sie ihn zum Herrscher von Korcyra und einigen illyrischen Inseln und Städten ernannten, wofür er ihnen Bundesgenosse und Wächter auf dem äußersten Borposten sein sollte 5). Aber

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 21; Polyan 5, 3, 6, benn bas bort erwähnte Bhonite ift auf ber Rufte, Korepra gegenüber, ju suchen.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. libr. 21; Plut. im Pyrrhus 9.

<sup>3)</sup> Blut. im Bprrb. 10.

<sup>4)</sup> Plut. 1. 1.

<sup>5)</sup> Belub. 2, 9-12; Appian. de reb. illyr. 7.

als Tyrann von Korchra war er eben so wenig gesonnen, ein Werkzeug ber Römer wie ber Illyrier zu sein, verfuhr nach eignem Belieben, suchte seine Macht auszubreiten und verband sich mit Antigonus Doson, welchem er auch in der Schlacht bei Sellasia im Jahre 222 mit einem Contingente Hüsse leistete 1). In turzem erlaubte er sich sogar Feindseligkeiten gegen die Römer, die er mit den Galliern des nördlichen Italiens hinlänglich beschäftigt glaubte, wurde aber von diesen schon im Jahre 220 vertrieben. Damals slüchtete er sich zu Philipp II. und wiegelte diesen zum Kriege gegen Rom auf 2).

Rorcyra blieb feitbem lange eine Republik unter römischem Schutze; mit bemselben hatten Apollonia und Epibamnus meistens ziemlich gleiches Schickfal, nur ist bavon nirgends die Rebe, baß sie in biesen Wechseln auch Zwingherren erhalten hatten.

Jenseits bes Meeres zerfielen bie Staaten von Großgriechenland ihrer politischen Stellung nach in zwei Salften. Die Schickfale von Tarent, Thurii und Kroton wurden mehr burch ihre Berhaltniffe zu den Lucaniern und den bald mit ihnen verbundeten Römern, die von Lokri und Rhegium lange noch mehr durch die Ereigniffe auf Sicilien bestimmt.

Bon Tarent ist schon oben 3) erwähnt, bag es burch Serbeirufung bes Archibamus, bes Alexander von Epirus, bes Alexander von Epirus, bes Alexander und Söldnerführer aufgebrungenen Thrannis sehr nahe kam, aber boch nicht eigentliche Thrannen erhielt; und nach bes Phrrhus Entsernung wurde ber römische Einfluß überwiegend; hier kann also von demselben nicht weiter die Rede sein. Thuris war in Großgriechenland

<sup>1)</sup> Polyb. 2, 65, 4.

<sup>2)</sup> Appian. de reb. illyr. 8; Polyb. 4, 66, 4.

<sup>9</sup> Seite 23.

bie erfte Stabt, welche, schon zu Kleonymus Zeit, sich in ben Schut ber Römer begab 1). Etwas Eigenthumliches hat nur Kroton.

Es erfuhr im Jahre 318 einen fo heftigen Anfall ber Bruttier, bag es fich um Sulfe an Sprafus manbte, wo bamale Beraflibes und Sofiftratus alle Macht in Sanben hatten. Der Beiftand murbe gewährt, indem beibe Manner perfonlich und neben ihnen ber emporstrebenbe Agathofles bingogen 2); allein murbe auch ber Friede gegen bie Bruttier erzwungen, fo übergaben jene boch alle Gewalt einigen mit ihnen einverftanbenen Dligarchen. Gegen biefe brach balb ein Aufftanb aus, und bie Demokraten flegten unter Anführung von Baron und Menebemus 3). Letterem gelang es, an ber Spite ber bewaffneten Macht fich jum Tyrannen aufzuwerfen; und bies mar er noch im Jahre 295. Er hatte fich nämlich mit Agathofles, bamale Bebieter von Spratus, verbunden, und er erfuhr beffen Treulofigfeit, als Lanaffa mit großem Geprange nach Epirus geführt murbe. Die Flotte legte in bem Safen von Rroton an, fette Mannichaft ans Land und nahm bie Stadt fur Agathotles in Besit 4). Bas aus Menebemus murbe, ift nicht befannt; nach bem Sturge bes Sprafusaners tam auch Rroton balb in Abhangigfeit von ben Römern.

Lofri erhielt an Dionys II. einen wirklichen Tyrannen, und zugleich mit bemselben kam Rhegium in einen so engen Zusammenhang mit Sicilien, daß ce zweckmäßiger ist, von beis ben Städten erst unten, wenn die Tyrannis in Syrakus bargestellt ist, zu reben. Dagegen schwinden die griechischen Städte an der Westseite Italiens als solche aus der Geschichte, weil

<sup>1)</sup> Livius 10, 2; Strabo 6, 1, pag. 20 ed. T.

<sup>2)</sup> Diob. 19, 3.

<sup>5)</sup> Diot. 19, 10.

<sup>4)</sup> Diod. fragm. libr. 21.

fie frühzeitig burch italianische Bolfer ihre Selbstftanbigfeit versloren.

Aber in Sicilien 1) gewährt auch biefe zweite Battung ber Tprannis großartigere Erscheinungen, als in irgend einem anberen griechischen Lanbe. Ihre Ursachen hatte fie freilich in ben Rampfen ber Barteien, ungleich mehr in auswartigen Rriegen, bie einen Kelbherrn an bie Spige eines ergebenen heeres, befonders von Solbnern brachten; und mit ber Republit wechselte fie fo rasch und so wieberholt, bag Mangel an aller fest begrunbeten Staatsverfaffung und ein unaufhorliches Schwanfen amischen Republit und einer beinahe in Ronigthum übergehenben Tyrannis eine charafteriftische Eigenthumlichkeit ber ficilianischen Griechen wurbe. Mittelpunft aller Erscheinungen war aber Sprafus. Daher fann hier bei ber Darftellung nur ber Sang genommen werben, bag in brei Abtheis lungen bie beiben Dionyfe, bann Agathofles, enblich Siero IL als die eigentlichen Träger ber Tyrannis vorgeführt und jeder Abtheilung sofort die Folgen angehängt werben, welche fene theils nachhaltig fur Spratus, theils gleichzeitig ober febr balb für bie übrigen Staaten ber Infel und für Rhegium und Lofri hatten.

Als in Sprakus die altere Thrannis im Jahre 466 gestürzt und die Republik ausgerusen war, mußte es sehr schwer halten, für die Masse derer, welche aus der Uebergangszeit als freie und gleich berechtigte Staatsburger hervorgingen, eine Allen zusagende und sesteren Halt gewinnende Verfassung einzuführen; und der Argwohn, es mögten entweder die Mitglieder der alt-adligen Familien nach einer Wiederkehr der Aristofratie,

<sup>1)</sup> Ueber diefes werden die hinweisungen auf neuere Werte allerdings burftig; aber auf wen foll ich denn hinweisen? Rur in Banly's Real-Legicon habe ich beachtenswerthe Artifel gelesen, die aber nicht unbedingt zu gesbranchen waren.

ober Gingelne wegen bes gegebenen Beispiels nach ber Tyrannis trachten, machte ficher bie große Menge recht unlentfam und allen Ginflufterungen felbftfuchtiger Demagogen juganglich. Das innere Befen ber neuen Berfaffung, Die freilich eine bemotratische war, tennen wir nicht genauer 1); etwas beffer konnen wir ben Wogengang im Innern bes Staates verfolgen. Schon im Jahre 454 neigte fich Alles ju einer Bobelherrschaft, und ein Tonbaribas, ein vermeffener Anführer bes großen Saufens, fam fogar in Berbacht, bag er nach ber Tyrannis ftrebte 2). Seine hinrichtung, ber fich Andere wibersetten, fonnte nur mit Bewalt geschehen, inbem bie befferen Burger fest aufammenhielten und bas gerichtlich ausgesprochene Tobesurtheil vollftreden ließen. Rach bem Borbilbe bes attischen Oftracismus wurde bamale ber Petalismus eingeführt, von jenem bloß baburch verschieben, bag bie zuerkannte Berweifung fich nur auf funf Jahre erftredte und bag bie Abstimmenben ihre Erflarung auf ein Blatt (neralor) fchrieben. Uebrigens murbe mit ber Anordnung nichts gewonnen, weil feitbem auch bie rechtlicheren Burger fich angftlich von ber Theilnahme an Staatsangelegen. heiten gurudzogen und roben Schreiern und Berlaumbern bas Kelb fo frei öffneten, bag man es in furgem gerathen fanb, iene Satung wieber aufzuheben 3). Den inneren Krieben ficherten bann eine Beit lang auswärtige Bermidelungen. hatte mit ben Seerdubereien ber Etruster ju thun 4), bann

<sup>9</sup> Bas 3. B. Titmann S. 808 und R. D. Muller in den Dorern Bb. 2, S. 158 angeben, ift, verglichen mit der Kunde über die attische und spartanische Berfassung, so durftig, daß jenes Urtheil nur Bestätigung darin findet.

<sup>2)</sup> Sonderbarer Beise findet sich in der Stelle Diod. 11, 86 der Rame bald Tyndaridas bald Tyndarion geschrieben, obwohl doch sicher nur ein und derselbe Mann zu verstehen ist.

<sup>5)</sup> Dieb. 11, 86 u. 87.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 88.

mit ben eingebornen Sifulern 1), was auch einen Rangftreit um bie Begemonie zwischen Sprafus und Agrigent veranlagte 2), enblich zwei Dale mit ben Athenern, welche fich in bie inneren Ungelegenheiten ber Infel aus Eroberungsluft einmischten. Aber nach bem Miglingen bes Sauptangriffs ber Athener fannte ber Siegerftolg ber niedrigften Burger feine Schranfen, und Alles manbte fich entschieben zu einer Bobelherrschaft. teles 3) melbet bieg mit fehr milben Ausbruden; Thucybides beutet es wieberholt an, wenn er eine ichnobe Behandlung bes Gylippus und bes hermofrates ju verfteben giebt; und obgleich schon im Jahre 412 auf Antrag bes Diofles und unter feinem Borfite eine Commission ernannt wurde, die eine im Alterthume berühmt geworbene und baburch gang eigenthumliche Gefetgebung entwarf, baß fie bie bamals fo verwidelte Frage, mas ein Bergehen gegen ben Staat und was nur ein Gegenstand ber Brivatklage mare, zu lofen suchte und burch einen meifterhaften Strafcober bie richterliche Willführ beschränfte, so mar boch eben berfelbe Diofles Urfache, bag bie Obrigfeiten nach bem Loofe ermahlt werben follten, wie fich Diobor ausbrudt, jebenfalls also ber Charafter ber Demokratie noch mehr ausgebilbet murbe 4).

So sah es im Innern von Sprakus aus, als ein neuer Krieg mit Karthago ausbrach. Beranlassung gab eine Fehbe, welche Egesta mit Selinus hatte 5). Jenes rief bie Karthager zu hulfe, und schon im Jahre 409 wurden Selinus und Hi-

<sup>1)</sup> Ihr Anführer wird Ducetius genannt; follte dieß wirklich ein Eigenname und nicht vielmehr ein Titel fein, der mit dem lateinischen dux gusammenhangt? Die Frage nicht unerheblich, um nach Sprachproben zu entscheiden,
wer eigentlich die Sikuler waren.

<sup>2)</sup> Diob. 11, 88-92; 12, 8 und 29.

<sup>3)</sup> Aristot. polit. 5, 3, 6.

<sup>4)</sup> Diob. 13, 35; vergl. Bachemuth 1, 2, Seite 224 u. 446.

<sup>5)</sup> Diod. 13, 43 u. 44.

mera, beibe fcwach von ihren Stammgenoffen unterftutt, von einem farthagischen Seere mit fturmenber Sant genommen und bem Boben gleich gemacht 1). Auf biefe Borfalle icheint fich bas zu beziehen, mas Polpan 2) erzählt. Rach biefem erlitten bie Selinuntier eine schwere Rieberlage unter ihren Mauern, wagten nicht, ihre Tobten zu begraben, und überließen bieß einem Theron, bem Sohne eines Miltiabes, ber fich erbot, mit bewaffneten Stlaven bas Bageftud ju unternehmen. Er aber fehrte in ber Dunkelheit um, überfiel bie Stabt, morbete barin und machte fich an ber Spite feiner Banbe jum Thrannen. Eben beswegen mogte es ben Karthagern um fo leichter geworben fein, fich in furgem ber Stabt gu- bemachtigen. ftellten übrigens nach ber Eroberung jener beiben Blate bie Feinbfeligfeiten ein, fei es bag bie Dienftzeit ber Golbner abgelaufen war 3), ober bag man bie Dinge nicht gleich aufs außerfte treiben und fich vorläufig mit ben errungenen Bortheilen begnugen wollte.

Dafür traf im Jahre 408 jener Hermofrates, ber einst bei ber Belagerung von Syrafus burch die Athener sich so sehr ausgezeichnet, bann mit einem schwachen Contingente auf ber peloponnesischen Flotte gedient hatte, aber abwesend verbannt und jest von dem ihm befreundeten Berser Pharnadaz mit Geld unterstügt war, in Messen ein, wo er 5 Galeeren und 1000 Söldner um sich hatte. Er verstärfte sich durch 1000 stüchtige himeraer, arbeitete an seiner Wiederaufnahme in Syrafus, wo vor Allen Diokles dieser entgegen war, zog durch Sicilien, seste sich auf den Trümmern von Selinus sest und hatte balb 6000

<sup>1)</sup> Diob. 13, 54-59 und 13, 62; Xenoph. Hellen. 1, 1, 37.

<sup>2)</sup> Polyan 1, 28, 2. Da in bem erften Kriege unter Gelon die Sells nuntier auf Seiten ber Karthager waren, seit biefem zweiten Kriege aber Selinus nur ein unbedeutender Ort blieb, so tann bas von Polyan Erzählte nur bierber geboren.

<sup>3)</sup> Ungufriedenheit berfelben beutet Diod. 13, 62 an.

Rrieger. Durch Feinbseligkeiten gegen tarthagische Boften erwarb er fich neuen Ruhm, bie Bebeine ber in Simera gefallenen Sprafusaner ließ er sammeln und schidte fie mit Beprange ben Ungehörigen gurud; und ale Diofles fich fogar ber Beerbigung biefer Bebeine wiberfette, murbe er verbannt, nur hermofrates immer noch nicht gurudgerufen. Go verabrebete biefer mit feinen Kreunden ben gewagten Blan, mit bewaffneter Sand in die ibm ju öffnenbe Stabt einzuziehen. Auch geschah bieß bei Racht; aber bem Ruhnen hatten Biele auf bem Gilmariche nicht folgen fonnen, und als man in Sprafus am anderen Morgen bie geringe Bahl mahrnahm und eine Ariftofratie, wenn nicht gar eine Tyrannis, ju erwarten hatte, griff man ju ben Baffen. In einem heißen Rampfe erlagen bie Wenigen, und hermofrates selbst fiel; bann wurden Nachsuchungen angestellt, Manche entbedt, Biele verheimlicht; und unter ben Letteren auch ber nachmalige Tyrann Dionys I., welchen Freunde für gefallen ausgaben 1). Diefer war ein Menfch von gang niedriger Bertunft, benn fein Bater foll Efeltreiber 2), et felbft fruher Schreiber gemefen fein 3); aber ale ruftiger Rrieger, ber jugleich fein Bebenfen trug, ju jebem Unternehmen feinen Arm herzuleihen, machte er fich fcon bamale bemerflich.

Unterbeffen war Karthago aufs neue zu Feinbseligkeiten gereizt, und die Kunde von der Uneinigkeit der Griechen mogte
ebenfalls nicht wenig verloden, den Kampf neu aufzunehmen. Werbungen wurden im Jahre 407 angestellt; und obwohl man
in Sprakus mit den Rüftungen nicht unbekannt blieb, auch eine

<sup>1)</sup> Diod. 13, 63 und 75.

<sup>2)</sup> Gelladius bei Photius S. 530. Indeffen erhellt aus Cioaro, quaest. tuscul. 5, 20, daß die Angaben über feine Gertunft fehr verschieden gelautet haben; Cicero felbst erklart fich fur eine gute herkunft; und diefe fcheint boch auch die intellectuelle Bilbung des spateren herrschers zu bestätigen.

<sup>3)</sup> Diob. 13, 96; Demosth. in Lept. p. 185 ed. T.; Achaliches deutet an Polyb. 15, 35, 2.

Gefanbtschaft abgehen ließ 1), so gebieh man boch zu keinen ernstlichen Gegenanstalten. Im Jahre 406 konnte also bas karthagische Heer unter bie Mauern von Agrigent ruden, bas freilich von ben allmälig sich sammelnben Sikelioten und von Abentheurern aus bem Stammlande Hulse erhielt, aber im Winter von seinen Einwohnern geräumt wurde und bann ben Karthagern in die Hände siel 2).

In Sprafus, wohin balb ein großer Theil ber abgezogenen Marigentiner und Aluchtlinge aus fleineren Dertern aufammen Aromten, entstand ein gewaltiges Wogen. Die Menge berer, welche Alles verloren hatten, vereinigte fich mit bem gablreichen Bobel; bie Schande, welche man im Rampfe erlitten hatte, und welche bie Klüchtlinge zu ben bitterften Bormurfen gegen bie Felboberften und Obrigfeiten benutten, erzeugte einen verbiffenen Grimm; bie Furcht vor bem, was ber neue Feldaug mit fich bringen wurde, machte noch Andere unruhig; bie Ueberzeugung enblich, daß irgend eine fraftigere Sand bie Leitung übernehmen mußte, fand auch bei ben Wohlgefinnten Eingang und ließ Alle ju einer Ummaljung und jur Ergreifung außerorbentlicher Daagregeln geneigt werben. Sprafus wurde ein Bulfan, in welchem bas Feuer ber verschiebenften Leibenschaften furchtbar tobte, und ein Ausbruch, ber alles Beftebenbe über ben Saufen marf, mußte erfolgen. Nachfte Bielicheibe maren bie bisherigen Kelbherren, bie offenbar ihrem Boften nicht gewachsen waren, bie nun aber

<sup>1)</sup> Diod. 13, 79.

<sup>2)</sup> Ueber die Zeitrechnung vergl. Clinton's Fasti s. a. 406. Darin stimmen alle Angaben überein, daß Agrigent tief im Winter unter dem Archon Kallias genommen wurde; nothwendig folgt aber daraus, daß Dionys, ebenfalls schon unter Kallias Tyrann, nach unserer Zeitrechnung nicht mehr im Jahre 406, sondern erst in der ersten hälfte des Jahres 408 herrscher wurde, und Clinton's Worte: "Dion. Syracusarum dominatum occupat" mußten nicht bei dem Jahre 406, sondern bei 408 nach seiner eignen, übrigens ganz richtigen Berechnung, eingetragen werden.

bie Schuld Aller tragen sollten. Als Ankläger trat gegen fie Dionys in der Bolksversammlung auf, beschuldigte sie der Käuflicheit und des absichtlichen Verrathes, sorderte Bestrasung derselben ohne alles gesetzliche Versahren und wiegelte zugleich den gemeinen Hausen gegen die Vornehmen auf. Ihn nahmen die Obrigkeiten wegen seiner widerrechtlichen Anträge in eine Geldstrase; allein Philistus, der bekannte Geschichtschreiber und einer der reichsten Vürger, erlegte sie für ihn, spornte zum Fortsahren an und bewog ihn, der Obrigkeit Hohn zu sprechen. Lärmend nahm die Menge bald Antheil und zwar — wie immer — gegen die bestehenden Behörden; und stürmische Verhandlungen sührten dahin, daß die bisherigen Feldherren entsetz, andere aber und barunter auch Dionys, der sich allerdings immer als tapseren und kühnen Krieger bewährt hatte und setzt zugleich der Mann des Bolkes geworden war, statt ihrer ernannt in wurden.

Bohl erst seitbem erkannte Dionys, daß ihm zu erreichen möglich ware, was bis bahin sein Herz kaum zu wunschen wagte; und er war ganz ber entschlossene und vermessene junge Mann, um sesten Schrittes auf dieses Ziel loszugehen. Seine Collegen stieß er sogleich von sich, nahm an deren gemeinsamen Berathungen keinen Antheil, verbreitete vielmehr das Gerücht, daß auch sie im Geheimen mit dem Feinde unterhandelten; und als daraus die bessern Bürger ersahen, was er eigentlich besahstigte, als sie vor ihm warnten und ihn anzuklagen droheten, steigerten sie in der Menge nur die Theilnahme für Dionys, der ihr sogar als ein Märtyrer für ihre Sache erschien. Um jedoch mehr Leute zu haben, auf die er sich verlassen könnte, trug zunächst der Schlaue darauf an, daß alle Berbannte zurückberusen

<sup>1)</sup> Diod. 13, 91 und 92. — Rach Arist. polit. 8, 8, 6 gu vermuthen, bag auch andere hochstehende Manner, besonders ein hipparinus, des Borstheils wegen ben Dionys unterstützten. Jener war der Bater ber Ariftomache und bes Dion. Blut. Dion 3.

wurden, weil bas Baterland jest jeben bedürfte, und leicht feste er bie Maagregel burch, welche ihm verwegene Menschen, bie eine Beranberung wollten, ju Belfern verschaffte. Damale fanbte Bela eine Botschaft, bie um Berftarfung bat, weil man ichon einen Angriff von Rarthago befürchtete. Dionys jog mit 2000 Fußgangern und 400 Reitern babin, fant auch bort bie Gemeinen und die Bornehmen im Rampfe, schlug fich ju jenen, ließ biefe verurtheilen und tobten und benutte ihr eingezogenes Bermogen, um feine Leute burch erhöheten Solb' an fich zu fesseln. Beloer mußten fogar eine Befanbtichaft nach Spratus ichiden, um bort bem Dionys Lobeserhebungen zu machen. Doch mar Bela nicht gang jum Borschreiten ber geeignete Drt; benn hier befehligte auch ber Spartaner Derippus eine Schaar, und er war nicht zu gewinnen. Dionys zog also nach Sprafus zurud und traf bafelbft ein, ale bie Menge gerade von einem gegebenen Schausviele aus einander ging. Um ihn brangte fich Mues ausammen und begehrte angftlich, Nachrichten über bie Rarthager ju erhalten; er aber belehrte fie, bag bie Stabt in ihren Mauern noch schlimmere Feinde hatte, ba feine Collegen bas Bolf burch Luftbarfeiten gerftreueten, bie öffentlichen Gelber verschleuberten, bie Rrieger unbefoldet ließen und fogar mit Rarthago verrathes rifch unterhandelten. Er felbft wollte barüber bie Belege in ben Sanben haben, ba Similfar auch ihm ahnliche Unerbietungen gemacht hatte. Raturlich wurde ber garm ungemein groß. Dan tonnte' an jenem Tage ju feinem Beschluffe tommen; man verfammelte fich an bem folgenben wieber; und nun machte enblich jemand ben Borichlag, bag bie bebrangte Lage bes Baterlandes einen unbeschränkten Felbherrn, wie einft ben Belon, an bie Spite ju ftellen gebote, bag aber in ruhigeren Beiten über bie Berrather Bericht gehalten werben fonnte. Dies murbe anges nommen und Dionys zu einem folchen Felbherrn ermahlt.

Roch einen Schritt hatte er zu thun. Bu biesem 3wede vermehrte er bie Bahl ber Miethlinge und erhöhete beren Solb,

und entbot bann alle ftreitbare Sprakufaner nach Leontini als bem Bersammlungeplate; benn biefes mar jugleich ber Ort, wohin man alle Flüchtlinge und Beimathlose gewiesen hatte. Dort gab er auch einen Ueberfall burch Meuchelmorber vor, und bieß verschaffte ihm eine Leibmache. Ferner murben alle Solbner, bie in verschiebenen Platen gerftreuet lagen, nach Leontini gejogen und an ihre Stelle Leute geschickt, welche ju entfernen bienlich schien. Enblich geschah eine neue Organisation bes heeres, wobei es leicht war, alle Boften mit geeigneten Leuten Jest war Alles in Ordnung. Dionys ließ bie Maffe ber Spratufaner in Leontini gurud, jog mit feinen Leibwächtern und ben Solbnern nach ber Sauptstadt, warf hier bie Maste ab, enthauptete bie, welche gefährlich werben fonnten, ober nothigte fle gur Flucht, bemachtigte fich ihres Bermogens und feste fich in ben Stand, gegen feine Leute feine Berfprechungen zu erfüllen. Die in Leontini Gebliebenen waren zwar nicht in geringem Erstaunen, aber thaten nichts bagegen, weil einer bem anberen nicht trauete und bie von außen brobenbe Gefah teinen inneren Rrieg erlaubte 1).

Dionys hatte bamals fein funfundzwanzigftes Lebensjahr zurudgelegt 2); und einer feiner erften Schritte mar, bag er fich

<sup>1)</sup> Diod. 13, 91—96; Arist. polit. 5, 4, 5; Xenoph. Hellen. 2, 2, 24; Dionys von Halif. 7, 1; Polyan 5, 2, 2.

<sup>2)</sup> Entschiedene Zeugen dafür sind freilich nur Cicero quaest. tuscul. 5, 20 und Cornel. Nep. de reg. 2.

Dagegen scheint Plutarch zu sein. Er sagt im Sympos. 8, 1, tag Dionys damals "epereinon", und nun handelt es sich um diesen Ausberuck. Jene Form wird von den Grammatitern (vergl. Buttmann und Matthia) überall verworsen, oder nur als spät griechische geduldet. Aber "epereinon" sindet sich öfter bei Plutarch (z. B. Fabius Cap. 13) in der Bedentung "natus est," und stammt von dem regelmäßigen Berbum pereiw. Run liegt auf ter hand, daß Plutarch nicht sagen wollte "Dionys sei im Jahre 408 geboren"; und es bleibt taher kaum zweiselhaft, daß dem Plutarch ein Autor vorlag, der eperion geschrieben hatte in dem Sinne "eperero" nämlich

mit ber Tochter bes oben genannten hermokrates, seine Schwester aber mit einem Bolyxenos, bem Bruber von bes hermokrates Frau, verheirathete, um auf diese Beise auch Berbindungen mit ben alten und angesehenen Familien zu erhalten 1).

Unterbeß war bas heer ber Karthager nach langer Rube aus ben Winterquartieren zu Agrigent aufgebrochen und naberte fich langfam, inbem es an ber Gubfufte Siciliens hingog. Bor Gela wurde es burch eine ungemein tapfere Gegenwehr aufgehalten, und Dionys gewann Zeit, ein heer ju fammeln. Italioten, die bei ihrem Abzuge aus ber Beimath bie in Sprakus geschehene Beranderung wohl noch nicht erfahren hatten, trafen bieß Jahr wie in bem vorigen ein; bie eingebornen Sifuler, welche offenbar gleiche Sache mit ben Briechen zu vertheibigen hatten, schloffen fich an; bie Sitelioten, so viel ihrer bislang bem Schwerbte entronnen waren, machten eine lette Unftrengung; bie Solbner bes Zwingherrn bilbeten eine auserlesene Schaar. Auf 50,000 Rrieger belief fich nach Einigen, nach Timaus jeboch nur auf 30,000 Fußganger und 1000 Reiter, benen eine Rlotte von 50 Segeln zur Unterftugung biente, bie vereinigte Rriegomacht. Rabe an Gela rudte Dionys, wo er mit ber Stadt in Berbindung gelangte, und nach manchen nichts ent= scheibenben Gefechten entschloß er sich zu einem Sauptschlage. Drei Colonnen follten angreifen. Die eine, hauptsächlich beftehend aus ben Italioten, murbe beorbert, links von ber Stadt hervorzubrechen und babei bie Unterftutung ber Flotte gegen bas

τύραννος, und daraus durch Uebereilung jenes έγεννήθη, in einem gang anderen Sinne gefagt, hervorgegangen ift.

Uebrigens giebt Blutarch an derfelben Stelle das Jahr, worin Curipides farb, als bas an, worin Dionys exervion; als bas Jahr 408.

Auch die parische Chronit Cap. 63 weicht ab, indem fie das Jahr 408 anglebt; aber babel ist der Anfang der Tyrannis mit dem Jahre verwechselt, in welchem Dionys zum ersten Male sich bekannt machte; vergl. oben S. 202.

<sup>1)</sup> Diot. 13, 96; Plut. im Dion. 3.

bort an bie Rufte reichenbe Lager ber Feinbe ju benugen; bie ameite, enthaltend bie meiften Sikelioten und bie Sikuler, follte rechts angreifen; mit ber britten ober ben Solbnern blieb Dionps felbft im Mittelpunkte; bie Reiter aber murben ins offene Keld geschickt, um bie Feinde ju neden und spater bie Fliehenben ju verfolgen, mabrent bie Geloer hinter ihren Mauern fur alle brei Colonnen ben Rudhalt ju bilben hatten. Alles hing alfo von bem punktlichen Busammenwirken ab, und gerabe bafur mar nicht genügend geforgt. Die Flotte bewerfftelligte zuerft bie Lanbung und zeitig genug schlugen bie Italioten los; auch mar ihnen bas Blud anfänglich gewogen; allein himilfar konnte auf biefen Bunkt zu viele Truppen werfen, und bie Griechen murben gurud. gewiesen. Ebenso erging es ber rechts wirfenben Abtheilung, bie etwas fpater im Rampfe erschien, und gegen welche icon Truppen gebraucht werben fonnten, bie gegen ben linken Fluge Bor allem aber blieb Dionys felbft mit feinen geftegt hatten. Solbnern zu unthätig. Die Schwierigkeit, sich burch bie Berke ber Feinde burchzuarbeiten, welche gerabe vor ber Stabt lagen, wurde spater von ihm als Grund angegeben, warum er nicht bis ins feinbliche Lager vorgebrungen mare; boch ift taum ju verkennen, bag er feine Solbner, bie einzigen, auf welche er fich verlaffen konnte, absichtlich schonte und baburch zu bem Berlufte ber Schlacht viel beitrug. Nach berfelben bat er um einen Waffenftillftanb, um angeblich bie Leichen einzusammeln, und biefen benutte er, um bie Stabt noch in ber folgenben Racht zu raumen. Die Rarthager fanben naturlich noch reiche Beute, sammelten fie in Muße und ließen barauf bie Stabt in Feuer aufgeben; Ramarina leerte Dionys vollig aus und überließ es fo ben Rarthagern 1).

Entschieben war bamit, bag Dionys nicht ein Gelon werben konnte. Denn im hinblide auf fein späteres Leben sage

<sup>1)</sup> Diod. 13, 109-111.

man nicht, wie jemand vernünftiger Weise baran überall nur benken möge! Dionys war ein bilbsamer und thatkräftiger junger Mann von höchstens 26 Jahren, und was hätte ber Enthusiasmus einer Bevölkerung, die von ihm gleich einem Gelon gerettet wäre, aus ihm machen können! Nur Anmaaßlichkeit bes Menschen schreibt bem Winzigen die Heranbildung zu und verkennt Gottes Wollen und Walten, ber Alles in Allen ist!

Jest erregte bas Gejammer ber Flüchtlinge bie früheren Auftritte aufs neue. Gegen bes Dionys Rabigfeit wurben auch feine Anhanger mißtrauisch ; Saber zwischen Solbnern und Burgern tamen hinzu; bie Italioten verließen bie Fahne und zogen nach ber Seimath; bie Gelver und Ramarinaer wandten fich nicht nach Spratus, sonbern vereinigten fich mit ben Flüchtlingen in Leontini; bie fprakufanischen Reiter endlich, bestehend aus Leuten ber wohlhabenbften Familien, erklarten fich laut gegen ben Tyrannen, machten fich bavon und bemächtigten fich ber Auch hier brach ber Aufftand aus und bes Bebieters Gattin erbulbete folche Dighanblungen, bag fie fich freiwillig ben Tob gab 1). Aber Dionys war kein Mann, ber, wie man fagt, ben Ropf verlor. Er eilte ben Reitern, beren Borhaben nicht zweifelhaft fein konnte, mit feinen Golbnern nach, und eine Strede von 15 Stunden legte er in fo ungewöhnlicher Schnelligfeit jurud, bag er bie Thore ber Stabt überrumpelte, bie Begner nach geringem Biberftanbe aus ber Stabt folug und felbst herr berfelben blieb. hier erfolgten naturlich Ginferferungen, Morbscenen, Mighandlung von Weibern und Rinbern burch bie Golbner und ahnliche Dinge, beren Ausmahlung wohl überflüssig ift. Der Reft ber Ritter jog nach bem Metna und legte bier ben Grund ju einer neuen Stabt gleiches Ramens, welche ein Bufluchtsort allen benen wurde, bie bem Dionys

<sup>1)</sup> Go bei Plut. im Dion 3; nad, Diot. 14, 44 wurde fie damale von Anderen auch getöbtet.

auswichen; bie nachziehenbe Maffe ber Sprakusaner sah fich bagegen gezwungen, aufs neue ben Racen unter ein Joch zu beugen, bas nun erft feine mahre Beschaffenheit erhielt. Aber bem herricher mußte Alles baran liegen, ben Frieben mit Rarthago zu erlangen; und babei foll ihm Similfar mit Anerbietungen zuvor gefommen fein. Das heer beffelben mar burch Rrantheit und Rampf auf bie Salfte jusammen gefchmolgen; bie Dienstzeit ber Rrieger mogte abgelaufen, biefe überhaupt geneigter fein, mit ber gemachten Beute in bie Beimath ju gieben; und eine Belagerung von Sprafus mar ficher ein Unternehmen febr zweifelhaften Erfolges; möglich bleibt es, bag Philiftus, ber Freund von Dionys, und nach ihm andere Schriftsteller ber Sache einen etwas anderen Anftrich gaben, um bie Schanbe abzuwenben, als hatte Dionys felbft bie Bedingungen angeboten. Befchloffen wurde aber ein antaltibifcher Friede von bem Berrather ber gemeinsamen Sache ber Griechen; benn Rarthago behielt bie Staaten Selinus, himera und Agrigent, auch bie Striche ber westlichen Sitaner und Situler ale Eigenthum, Bela und Ramarina burften von ihren alten Einwohnern wieber befest, aber nicht mit Mauern umgeben werben und mußten einen Tribut an Rarthago entrichten, Leontini nebft ben übrigen einft chalfibifchen Stabten, auch Meffene und bie öftlichen Sifuler bilbeten völlig unabhangige Bemeinben, in bem auf fich beschränften Sprafus enblich wurde Dionys als Berricher anerfannt 1).

Die eine Halfte Siciliens war jest karthagisch und auf ber anderen herrschte Uneinigkeit. Sollten die Griechen sich hier behaupten, so war Einheit vor allem nothig, und der einzige Mann, von welchem man Erlangung berselben mit einiger Sicherheit erwarten durfte, war Dionys, wirklich von der Borsehung zu diesem Zwecke ausersehen und wohl wegen dieser Ansicht von

<sup>1)</sup> Diot. 13, 112-114; Xenoph. Hellen. 2, 3, 5.

manchen achtbaren Zeitgenossen unterftüßt. Mag man gegen ihn einwenden, was man will, in diesem Wirkungsfreise, durch Einheit die griechischen Elemente auf Sicilien zusammen zu halten, erscheint er als ein fraftiger, seinem Bolke sogar wohlthuender, jedenfalls eine gewisse Achtung gebietender Beist; und nur das ist betrübend, daß auch da die niedrigste Selbstucht seinen Wilken und seine Kräste in schwunghaste Thätigkeit versetze. Durch die einzelnen Räume dieses Kreises wollen wir dem Rüstigen zuerst solgen; später mag alles Andere zur Sprache kommen, in welchem eben dieser Mann sich meistens als einen elenden und nichtswürdigen, einen lächerlichen und boch auch grausigen zeigt und das schmerzhaste Geständniß, "was boch aus dem Menschen werden kann! " von jedem erzwingt. Denn er wurde ein gräulicher Mensch!

Buerft war er beschäftigt, seine Berrichaft und als ben Mittelpunkt berfelben Sprakus zu befestigen. Bu biefem 3mede richtete er ben Theil ber Stabt, welcher von bem Raden amischen bem großen und bem fleinen Safen in Form einer Landzunge hervorfprang, ober bie fogenannte Infel ju einer feften Burg ein, inbem er fie mit Mauern, Graben und Thurmen abschnitt. Eben babin verlegte er feinen Ballaft, feine Schathaufer und Arfenale, bie Sallen ober bie Rafernen feiner Golbner, auch eine fichere Station fur 60 Kriegssegel. Dann nahm er eine Bertheilung ber unbeweglichen Guter vor. Auserlefene und gros Bere Besitzungen erhielten bie Manner feiner naheren Umgebung; aller übrige Grund und Boben wurde in ziemlich gleiche Loofe geschieben, und sowohl ben alteren Burgern ale benen zugetheilt, welche er in Maffe neu aufnahm, und welche zum Theil aus Freigelaffenen hervorgingen. Ebenfo murbe es mit ben Saufern gehalten; bie auf ber Insel belegenen bekamen seine Freunde und Miethlinge, bie anderen lebig ftebenben fielen Reuburgern au. Allem fuchte er eine völlig neue Geftalt zu geben, vorzüglich bie bisher Unbemittelten an feine Berfon zu binben und in Sprafus

felbft ein neues Bolf zu schaffen, beffen alte Bestanbtheile fich faum erfennen ließen, bem es wegen ber geschehenen Difchung an Gemeinfinn fehlte, und bas nur in ihm einen aufammenhaltenben Mittelpunkt fande. Raum glaubte er aber Alles in Sprafus ziemlich geordnet, als er an Bergrößerung nach außen bachte. Gegen Berbita, eine Stabt ber Sifuler, führte er feine Rrieger, und mit Gifer betrieb er bie Belagerung. Inbeffen noch einmal erwachte in ben gebornen Sprafusanern feines Beeres bie alte Freiheitsliebe, Berbindungen mit ben Rittern in Aetna entftanben, und eine bofe Meuterei brach aus. Dionys eilte wieberum mit allen Betreuen nach Sprafus, um beffen gewiß zu bleiben; feine Begner jogen alle Flüchtlinge an fich, versprachen ben Neuburgern Anerkennung ihrer Rechte und ihres Befitthums und erhielten Sulfe von Meffene und Rhegion. Gie rudten vor Sprafus, bemachtigten fich bes größeren Theils beffelben und schlossen ben Tyrannen in feiner Burg ein. Ihre Angriffe auf biefe miglangen gwar; aber Dionys fam in folde Roth, bag er wirflich baran bachte, nach einer Capitulation feinen bisberigen Schauplas aufzugeben und nur burch Bureben mancher Freunde, befonders bes Philiftus, jur Ausbauer ermuthigt murbe. Run benutte er, mas vorher Absicht mar, gur Tauschung ber Gegner; benn mit bicfen fchloß er einen Baffenftillftanb ab, in welchem er bie Burg ju raumen versprach. Die frei geworbene Berbinbung gebrauchte er, um eine Schaar Rampanier, bie von ben Karthagern entlassen war, nebft anberen Flüchtlingen in Solb zu nehmen, und neu verftarft machte er einen Ausfall auf bie Arglosen und gelangte wieber in ben Besit ber Stabt. Aus Rlugheit bewies er nun Milbe; um Weiber und Rinber gu retten, nahmen bie Meiften bie angebotene Amneftie an, und nur bie am ärgsten Verwidelten fclugen fich zu benen, welche nach Metna gurudzogen. Der Sturm mar befchwichtigt, bie weiteren Plane waren freilich im Jahre 404 noch vereitelt 1).

<sup>1)</sup> Diob. 14, 7-9.

Mit bem Jahre 403 nahm er fie von neuem auf. Gegen Aletna, ben gefährlichsten Bunkt, rudte er zuerft an, und er murbe - auf nicht angegebene Art, Meister beffelben, legte auch, vermuthlich um eine Wieberfehr ber Bertriebenen zu verhuten, am Fuße bes Berges eine neue Stabt an, bie er Abranum nannte 1). Dann tamen bie chalfibifchen Stabte an bie Reihe, welche, ungeachtet aller geschehenen Dischung ber Bewohner, immer noch eine Abneigung gegen Sprafus bewahrten; aber als es mit ber Belagerung von Leontini nicht rasch genug vormarts ging, manbte er fich ploglich gegen bie nachsten Situler, nahm Enna und Herbita und fehrte abermals gegen bie Chalfibier. Ratana und Raros fielen burch Berrath 2), bie Ginwohner murben in Rnechtschaft verfauft, jenes an Rampanier, biefes an Situler ale Wohnplat angewiesen. Nun verftanben fich bie eingeschüchterten Leontiner bazu, zum zweiten Male nach Sprafus zu ziehen3). Aber biefe Fortschritte machten bie auch von ben Flüchtlingen aufgewiegelten Rheginer beforgt. Sie festen nach Sicilien über, gewannen bie Ginflugreichsten in Meffene und brachten eine Macht von 10,000 Aufgangern, 1000 Reitern und 30 Segeln gufammen. Bor einem Schlagen lehnten fich jeboch bie Deffenier gegen ihre Suhrer auf, fehrten um und nothigten bagu auch bie Rheginer 4). Bu Anfange bes Jahres 399 war alfo Dionys ziemlich herr bes nicht farthagischen Siciliens, wo nur Meffene eine freiere Stellung behauptete.

Ginen zweiten Rrieg gegen Rarthago bachte er nun zu be-

<sup>1)</sup> Diot. 14, 37.

<sup>2)</sup> Bon biefen beiten Starten auch Polyan 5, 2, 5.

<sup>3)</sup> Diot. 14, 14 u. 15, ter alle Ereigniffe in bas Jahr 403 gusammensträngt und bann feiner Gewohnheit gemäß einige Jahre von Siellien schweigt; aber jene Dinge hangen mit ben aus bem Jahre 399 berichteten zusammen (14, 40), und auf 4 Jahre find bie Borfälle zu vertheilen.

<sup>4)</sup> Diot. 14, 40; benn von Diobor's Anordnung mar hier etwas abgus weichen.

ginnen, um biefes von ber Infel zu schlagen; und forgfaltig bereitete er Alles por. Was seine Burg gegen Sprakus, bas follte biefes gegen gang Sicilien fein; und um theils Raum fur bie Leontiner ju finden, theils jene ehemals bei ber Belagerung burch bie Athener viel bestrittenen Soben Epipola, welche ben Schluffel zu ber Stadt bilbeten, in bie ummauerte Linie zu ziehen, fate er ber Stabt ein neues Quartier bingu. Baumeifter und Bertleute ließ er aus ber Rahe und ber Ferne fommen; eine große Menschenmaffe feste er in ben Steinbruchen in Bewegung ; er felbft, ber raftlos Thatige, war mit feinen Bertrauten überall augegen, erneuerte burch Vertheilung ber Arbeit und burch ausgesette Breise ben Betteifer, vergaß fein Tyrannenthum und nahm als Brivatmann an jeber Dube und Beschwerbe Antheil; und in unglaublich furger Zeit waren ausgebehnte Berfe vollenbet, welche Sprafus gegen eine enge Umschließung bes ftarfften Beeres fcugten, und ber Berricher felbft begann obenbrein, mit feinem neu gebilbeten Bolfe fich zu einen und Bopularitat zu gewinnen 1). Darauf wurde bas Innere von Syrafus in eine große Bertftatte umgeschaffen; benn in ben Saufern ber Gingelnen, auf öffentlichen Blaten, in ben Symnafien und Sallen ber Tempel, in bem Safen und am Stranbe bes Meeres war Alles geschäftig, um Rriegsgerath ju bereiten. Un Schilben ließ er 140,000 verfertigen, eben fo viel an Schwerdtern und Belmen, und babei gab er felbst bie Mufter an, nach welchen fur bie einzelnen Bolferschaften ju arbeiten mar; 14,000 vollftanbige Ruftungen wurden fur bie Reiter, bie Offiziere und bie Leibgarben geschmiebet, Schiffsbauholz holte man von Italien und vom Metna; 200 Segel follten neu gebauet, 110 alte ausgebeffert werben, und Dionys war ber erfte Grieche, welcher unter

<sup>1)</sup> Diob. 14, 18. Diefe Ruftungen hatte Philiftus im 8. Buche feines Geschichtwerkes besonders ausführlich geschildert; Walz, Rhet. gr. Bd. I, p. 164.

benfelben Funfbeder ruften ließ. Langs bem Safen wurben 160 stattliche Doden angelegt, bie jebe zwei Schiffe aufnehmen fonnten. Ratapulten wurben als Burfgefchut bamals in Syrafus erfunden, und von biefen, wie von allem anberen Belagerungsgerathe große Maffen angehäuft. Bugleich trugen bie Urt, wie er feine jum Theil geraubten und burch bie Berftorung von Stabten und Tempeln zusammengerafften Schape in Umlauf feste, und bie hoffnungen, mit benen er ichon im voraus bem Rationalgefühle schmeichelte, wieberum bazu bei, Biele mit ibm auszusöhnen 1). Berbungen wurben unterbeß nicht verfaumt. Bon ben Sprakusanern theilte er bie Tauglichen mit Borficht in Bataillone ober bestimmte fie fur ben Dienst auf ber Flotte; Solbner mußten bie hauptmacht bilben, und biefe verschmähete er nicht aus ber Mitte ber eingebornen Bolfer Siciliens unb Italiens, holte fie jeboch hauptfachlich aus bem griechischen Stammlanbe, wo Sparta bamals Ruhe bem Rriegshandmerke gebot. Seine Regierung wurde zugleich milber. Deffene gewann er fur fich, indem er beffen gelbmart aus eignem Antriebe erweiterte; bei Rhegium, bem Site ber Lanbesflüchtigen, schlug ihm biefes fehl.

Hich verheirathen wollte; allein nur bie Tochter bes henkers wollte man ihm geben 2). Aus Lokri holte er bagegen seine Doris 3), und hier gewann er eine verbündete Stadt, bie vorsläusig bazu biente, jene seindliche Rachbarin unschädlich zu machen. Zugleich mit jener erlaubte er sich eine Sprakusanerin zu heirathen, Aristomache, Schwester bes balb bekannt werdenden Dion; und groß waren die Festlichkeiten, welche er ben Bürgern und seinen

<sup>1)</sup> Diob. 14, 41-43.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1, ed. T. p. 12.

<sup>3)</sup> Obwohl auch bort zuvor ein Aristides ihm feine Tochter verweigert hatte. Plut. Timol. 6.

Kriegern bei biefer Verheirathung veranstaltete 1). Dann trat er unter die Versammlung ber noch Berauschten, verkündete seinen Entschluß, die Karthager anzugreisen, und entwickelte die Gründe, warum er gerade diesen Zeitpunkt, worin die Feinde arglos und burch eine Seuche geschwächt wären, benußen müßte. Lauter Beisall, aber auch eine sicilianische Vedper erfolgten; benn alle karthagische Handelsleute wurden sosort erschlagen und ihr Eigenthum geplündert oder mit Beschlag belegt, und Aehnliches wiederholte sich in allen griechischen Städten. Dann erst, noch im Jahre 398, schickte Dionys nach Karthago die Aufsorderung, es sollte sich der Herrschaft über alles ehemals griechische Gebiet begeben; und damit war der Krieg erklärt<sup>2</sup>).

Die eben geschilberten Jahre sind sicher die glücklichsten aus ber Regierungszeit des Dionys. Und wie ware dieser, wenn er die Karthager rasch von der Insel geschlagen hatte, vielleicht ein hochgeachteter Herrscher geworden, dem man frühere Thaten als nothwendige Staatsstreiche verziehen hatte! Run-aber mißelang das Unternehmen ganzlich, zu seiner eignen Erhaltung und Behauptung, zugleich aus neu gewecktem Mißtrauen gegen seine Untergebenen beging er Frevel, von denen einer den anderen nothig machte, und er steht da als einer der verstocktesten Bosewichter! Freilich ein Gedanke, sehr demuthigend für den auf eignes Berdienst pochenden Menschen!

Im Frühlinge bes Jahres 397 eröffnete Dionys seinen erften Feldzug, ber ein Belagerungsfrieg gegen bie altsphönicischen und neu-farthagischen Städte werben mußte, ba die Gegner nicht so schnell ein heer werben fonnten, mit welchem sie schon jest im Felbe zu erscheinen vermogt hatten. Der Bug bes Gebieters ging

<sup>1)</sup> Diob. 14, 44; Plut. im Dion 3. Rur Aelian 13, 10 nenut fie Aristaneta, Tochter bes hipparinus und Schwester bes Dion. Rach jenen Cicero quaest. tusc. 8, 20.

<sup>2)</sup> Diet. 14, 45 u. 46.

langs ber Subfufte, wo bie ziemlich veröbeten Stabte Ramarina, Bela, Agrigent und Selinus, mit ihnen auch bas nörbliche Simera, fogleich übertraten und fein Beer verftartten, bas fich auf 80,000 Mann Fußganger und 3000 Reiter belaufen haben foll. während eine Flotte von 200 Segeln und einer Maffe von Fahrzeugen hauptfächlich Proviant und Belagerungsgerath nachführte. Ernr ergab fich aus Schreden; Mothe bagegen leiftete ernftlichen Biberftanb. Es lag, etwa wie Thrus, auf einem fleinen Gilande nahe an ber Bestspite ber ficilischen Rufte, mit welcher es früher burch einen Damm in Berbinbung geftanben hatte, war ber vorzüglichfte Sanbelsplat ehemals ber Phonicier, jest ber Rarthager, war ausnehment reich und mit allen Sulfsmitteln wohl versehen, enthielt endlich eine ben Karthagern zuverlässige Bevolferung, bie von ben Griechen bas Schlimmfte zu befürchten Die Belagerung fonnte nur fo geschehen, baß, mahrend bie Flotte alle Zugange blofirte, von ber Rufte ber ein Damm nach bem Eilande geführt wurde. Dionys traf bagu bie nothis gen Anstalten, ließ bie Flotte und einen Theil bes Seeres unter feinem Bruber Leptines jurud und wandte fich felbft gegen Unfpra, Salycia, Soloeis, Egefta, Panormus und Entella. Die Keldmarten biefer farthagischen Blate wurden ausgeplunbert, belagert Egefta und Entella. Bu einer Diversion schickte man unterbeß von Rarthago eine Flotten-Abtheilung geradezu in ben Safen von Sprafus, welche bort einigen Schaben anrichtete, und eine ftarfere Abtheilung überfiel bie griechische Flotte bei Motve, gewann tort anfänglich einige Bortheile, wurde aber boch balb jur Flucht genothigt. Lebhafter wurde beghalb ber Bau bes Dammes betrieben und balb erreichte biefer bas Giland. Mauerbrecher legte man nun an, über fie hinweg ließ man bie Ratapulten gegen bie Binnen ber feinblichen Mauer fchießen, und bolgerne Thurme wurden gur Erfteigung ber Mauer hinangerudt. Tapfer wiberftanben bie Stäbter, tonnten es aber nicht verhinbern, baß endlich Bresche gemacht wurbe. In bieser erneuerte fich ein wuthenber Rampf und bie Stabter hielten aus, bis hinter ihnen Strafen und Baufer zu einem neuen Stuppunfte eingerichtet waren. Wieberum fonnte Dionys burch bloges Anfturmen nicht burchbringen; Thurme mußten burch bie Brefche geschafft werben, mit beren Sulfe man bie vorberfte Saufer-Reihe erftieg. Dann erft gelang es, auch an anberen Stellen über bie Stadtmauer einzubrechen. Die Bewohner Motpe's hatten nun für bas Schidfal fruber gerftorter griechischer Stabte zu bugen; und obwohl Dionys, freilich wohl mehr, um feinem Schape bie reiche Beute zu fichern, Alles aufbot, um bem Gemetel und bem Plunbern ein Enbe zu machen, fo vermogte er boch nur wenig bie Buth und bie Raubsucht seiner Leute zu bandigen. Leptines ließ er mit bem größten Theile ber Flotte und mit Landtruppen jurud, bie jugleich Entella und Egefta bebrangen follten; mit ben Uebrigen jog er beim, um in Sprafus Binterquartier ju halten 1).

Jener richtete wenig aus, ba bie Egeftaner burch einen Ausfall seine Maschinen zerstörten; im Frühlinge 396 erschien Dionys mit der Hauptmacht wieder im Felde, konnte aber nur Halycia nehmen, ehe das karthagische Heer entgegenrückte. Dieses war nach Ephorus 300,000 Mann Fußgänger, 4000 Reiter und 400 Sichelwagen, nach Timäus sedoch nur 100,000 Krieger stark, mit benen sich 30,000 schon auf Sicilien besindliche verbanden; und die Flotte schäfte Ephorus auf 400 Krieges und 600 Transport-Schiffe. Durch einen Scheinangriss wurde Leptines veranlaßt, auf einen Theil der seinblichen Flotte Jagd zu machen; auch nahm er 50 Segel mit 5000 Kriegern und 200 Sichelwagen; dagegen gelangte die Hauptstotte, welche die Westspiese Siciliens in weiter Ferne umschiffte, wohlbehalten nach Panormus. Himiltar, der wiederum besehligte, drängte das griechische Heer von Egesta zurück, nahm Eryr durch Bers

<sup>1)</sup> Diod. 14, 47-53.

rath, balb auch bie Trummer von Mothe, welches ber Klotte eine beffere Station barbot; und Dionys wich, fo fampfluftig feine Leute auch waren, in biefer Entfernung einer entscheibenben Schlacht aus, weil er mahrscheinlich befürchtete, bei einem ungludlichen Ausgange berfelben nicht fruh genug Sprafus erreichen ju fonnen, um einen Aufftand ju unterbruden. rudgangiger Bewegung in einer ausgezehrten Gegenb murbe balb ein völliger Rudzug, ben er burch Berheerung bes verlaffenen ganbes zu beden fuchte, ber aber bie Sitaner ober bie westlichen Eingebornen veranlaßte, von ihm zu ben Rarthagern überzugehen. Similfar ergriff bagegen bie Offenfive und folgte, weil auf ber Subfufte bie griechischen Stabte ihn aufgehalten hatten und im Innern Alles verwüftet war, bem Ranbe ber Rorbfufte, wo himera eine gunftige Capitulation annahm, Rephalobion und bie liparifchen Inseln sich gleichfalls unterwarfen, und erft Meffene ichwanfte. Weil inbeffen bie meffenischen Reiter in bes Dionys heere bienten und Drafelfpruche auf biefen hinzuweisen schienen, fiel man nicht ab, brachte Beiber, Rinber und Roftbarfeiten in Sicherheit und jog nach bem festeren Beloris, um fich hier zu vertheibigen. Go rudte Similfar in Meffene ein und hielt baselbft Winterquartiere 1).

Dionys ruftete ben Winter über. Stlaven sette er in Freiheit, um mit benselben bie Flotte zu bemannen; neue Solbner ließ er kommen, wobei Sparta behülflich war; bie Rampanier bewog er, aus bem mehr offenen Ratana nach ber Burg Aetna zu ziehen, und bie Burg von Leontini besettigte er; zur freien Berfügung behielt er 30,000 Fußgänger, reichlich 3000 Reiter und 180 Kriegsschiffe 3). Die Flotte besehligte wieder

<sup>1)</sup> Mit Sicherheit ist dieß freilich nicht zu behaupten, ba Diodor hier wieder Bieles in ein Jahr zusammendrängt und dann durch Schweigen die Zeitrechnung in Ordnung bringt.

Diotor 14, 54-57.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 58.

Leptines, an ber Spite ber Landmacht rudte er im Jahre 395 bis an ben Taurus = Rluß. Similfar ließ bagegen vor seinem Aufbruche Meffene ichleifen, bamit es ihm hinter feinem Ruden nicht gefährlich wurbe, fant aber ben furzeften Weg nach Syratus zu ftark vom Feinde verlegt, nahm Tauromenium und umging ben Aetna, bamit er fich bei Ratana wieber mit feiner Flotte vereinigte. Dionys eilte fofort nach Ratana, wo Leptines im Angeficht bes Landheeres mit ber feinblichen Flotte zu fchla-Die Karthager nahmen ben Rampf an gen Befehl erhielt. und brachten bem Leptines, ber zwar bie Mitte ber feinblichen Linie burchbrach, bann aber gerabe hier von ben Klanken gefaßt murbe, eine arge Nieberlage bei, inbem er 100 Segel und Er konnte fortan gegen bie feinbliche 20.000 Mann verlor. Uebermacht nicht mehr See halten. Ungeftum verlangten bage gen jest bie Sifelioten eine Landschlacht, um nicht in Sprafus zusammengebrangt zu werben; aber Dionys ging nicht barauf ein, sonbern jog sich nach feiner Sauptstabt jurud, woburch er freilich ben Beiftanb ber Sifelioten, welche bie heimischen Stabte beden mußten, und bie Besagungen von Aetna und Leontini Die Rarthager vereinigten fich bei Ratana, abgeben mußte. machten auf jene beiben Festen vergebliche Unläufe und rudten bann vor Sprafus 1).

Sie nahmen hier fast bieselbe Stellung ein, welche einst die Athener bezogen hatten, nur waren sie nicht im Besite von Epipola und errichteten keine Werke zum Angriffe, sondern bezichränkten sich auf eine Blokabe, welche natürlich bei einer so gelegenen Stadt nicht genau gehalten werden konnte. Mit 30 Segeln und einer starken Besatung gelangte z. B. der Spartaner Pharakidas nach Syrakus und ermuthigte durch seine Ankunst die Belagerten, von denen überdieß viele noch den Anzgriff der Athener erlebt hatten; und häusig machten Leptines

<sup>1)</sup> Diet. 14, 59-61.

und Dionys felbst zu Lanbe und zu Baffer Ausfalle, um bie für fic bestimmten Bufuhren ju geleiten. Beibe maren einft abwefend, ale fich ein nicht unbebeutenbes Gefecht entspann und barin bas feinbliche Abmiralofchiff nebft 25 Segeln erbeutet wurden. Stolz auf ben Sieg, begannen bie Sprakusaner ohne Rudhalt bavon ju fprechen, baß fie beffer in bes Dionys Abwesenheit ale in beffen Gegenwart ftreiten fonnten, unb überhaupt bie jegige Belegenheit, welche ihnen bie Waffen in bie Banbe gegeben hatte, jur Biebererlangung ber Freiheit benuten mußten. Schon mar ber Aufruhr weit gebieben, als Dionys jurudfehrte, burch Bureben und Schonung beschwichtigte und boch auch von einem Ritter Theoborus fuhne Worte hörte. Cammtliche Sprafusaner wurden burch bie Freimuthigfeit bes Mannes neu aufgeregt, und nur noch ber Buftimmung ber Fremben fuchte man fich ju verfichern, ale jener Spartaner crklarte, er fei von feinem Staate geschickt, um bem Dionys ju helfen, nicht, ihn ber Berrichaft zu entfeten. Bualcid schaarten fich bie Golbner bichter um ihren Berrn, mahrenb bie meiften Burger fich bereits aus ber Sache zu ziehen fuchten. Co ging ber Sturm vorüber und Dionys vermied es, ihn burch allzu große Strenge neu anzusachen. Nach außen fam ihm eine Seuche ju Sulfe, bie unter ben Rarthagern, welche in benfelben sumpfigen Nieberungen, worin einft bie Athener, in berfelben Jahreszeit und nach benfelben Strapagen lagerten, fehr balb ausbrach, nach Diobor's 1) Beschreibung gang gleichen Berlauf hatte und materiell unter ben Feinden fürchterlich aufraumte, wahrend fie moralisch auf bie Stimmung ber Rrieger ben lahmenbften Einfluß hatte. Dionns benutte bieß zu einem Ausfalle, indem Leptines und Pharatibas mit der Flotte angriffen, er felbft bei Racht mit ber Landmacht ausrudte und Die Keinde bis zu bem Punkte umging, wo hauptfachlich ber

<sup>1)</sup> Der indeffen die Farben von Thucydides geborgt haben mag.

Angriff geschehen sollte 1). Das Olympium, bie Hauptfeste am großen Safen, und barauf bie mittlere Fefte murben von ben Griechen genommen, Blemmprium bagegen von ben Rarthagern gehalten; ein großer Theil ber farthagischen Flotte wurde verbrannt, ein anderer Theil vom Strande geraubt und fortgeschleppt; in bas Hauptlager zog sich bie ganze feinbliche Macht zusammen und bie See hatte fie entschieben verloren; Dionys hatte überbieß noch ben boshaften Gewinn, bag 1000 unguverlässige Leute auf einen Boften gestellt maren, wo fie himilfar schickte schon in ber nachften ibren Tob fanben. Racht Unterhandler an Dionys, welche um freien Abzug nach Afrifa baten und Zahlung von 300 Talenten versprachen. Diefer wagte nicht, ben freien Abgug Allen ju gestatten, ba bieß eine Emporung feiner Leute hatte berbeiführen fonnen; aber er wurde mit himilfar barüber einig, bag nach Erlegung ber genannten Summe bie eigentlichen Afrifaner unangefochten entwischen sollten, und bie vierte Racht murbe zur Ausführung bestimmt. Dazu ruftete Similfar bie noch brauchbaren Segel, und schon mar er mit ben meiften Afrifanern außer bem großen Safen, als bie Sprafusaner bie Sache mertten und auch Dionys ein Nachsegen nicht hindern konnte ober wollte. Einige wurben eingeholt, bie Meiften entfamen; bie eingebornen Sifuler verließen sogleich bas Lager und zogen nach ber Seimath; bie Solbner aus fremben ganbern wurben umftellt und ftredten bie Waffen; nur eine tapfere Schaar Iberer wehrte fich hartnadig. Diefe nahm Dionys in Sold, bie übrigen Saufen wurden als Sflaven verfauft und biefe wie andere Beute fullte neu ben erschöpften Schat bes Bebieters 2), ber ein an Gefahren und

<sup>1)-</sup> Auch hier ift Alles, was Diodor ergahlt, bem bei ber Belagerung burch die Athener Geschehenen so ahnlich, daß man nicht weiß, ob gleiche Bershältnisse gleiche Ereignisse bewirkten, oder ob nur Diodor gang nach Thuchsbies sein Gemahlte entworfen hat.

<sup>2)</sup> Diet. 14, 62-76.

Wechseln reiches Jahr mit Glud, aber auch mit ruhiger Besfonnenheit burchgemacht hatte.

In bem Jahre 394 hatte er also auf Sicilien ziemlich freie Sand, ba Rarthago jedenfalls fur neue Werbungen Zeit bedurfte, und ba es überdieß mit einem Aufstande in feinen afrifanischen Besitzungen zu schaffen hatte 1). Doch machten auch ihm feine Solbner ju thun, bie noch Gelbforberungen hatten und zum Theil von verwegenen Oberften aufgewiegelt Lettere ließ er ergreifen und unter bem Bormanbe, fie follten in Sparta vor ein Bericht ihrer eignen Mitburger gestellt werben, beseitigen; von jenen hob er 10,000 Mann aus, benen er bas Gebiet bes ehemaligen Leontini als Wohnsit anwies und bas Lanbeigenthum als Bahlung anrechnete. Luden verftand er zu ergangen, und neu geruftet wurde er mit ben Anordnungen in ben übrigen griechischen Stabten leicht fertig; nur Meffenc, welches ihm noch nie gehorcht hatte, wollte er nicht in bie alte Stellung gurudtreten laffen. Dahin fanbte cr 4600 Coloniften, und unter ihnen befanden fich auch 600 fürglich von Sparta aus Raupaftus vertriebene Meffenier, worüber ihm biefes fehr balb fein Diffallen zu ertennen gab. Er traf also bie Abanberung, bag jene 600 mit ben Reften ber ehemaligen Bewohner von Meffene fich in Tonbaris anfiebelten. Dann wurden bie fammtlichen Sifuler burch Bewalt, Lift und Unterhandlung unterwürfig gemacht, auch Rephalobion und Soloeis genommen; nur gang im Weften blieben bie Sifaner felbftftanbig und bie phonicifch farthagischen Stabte im Befige ber Fremben 2).

Ehe er biefe im Jahre 393 angreifen konnte, hatte er mit ben Rheginern zu thun, welche in ben mit Meffene getroffenen Einrichtungen feinbliche Maaßregeln erkannten, fortwährend Alle

<sup>1)</sup> Diot. 14, 77.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 78.

aufnahmen, bie vor ihm flüchteten, und an einem Heloris einen sehr unternehmenden Feldherrn hatten. Er verdrängte sie wieder aus dem Messenischen und traf Anstalten zu einem Uebergange nach Italien, als ihm Tauromenium, Sammelplaß aller noch freien Sikuler, Gelegenheit zu einem Ueberfalle zu bieten schien. Er gelangte wirklich an mehren Punkten in die schlecht bewachte Stadt; allein die Einwohner griffen zeitig zu den Wassen und schlugen in einem wüthenden Kampse, in welchem Dionys selbst verwundet und nur mit Mühe gerettet wurde, die Gegner wieder hinaus. Run unterblied nicht bloß der Angriff auf Rhegium, sondern Agrigent und Messen jagten auch ihre Bessatzungen sort und erklärten sich für unabhängig 1), während im Westen mehr und mehr ein neues Heer der Karthager answuchs.

Mit biesem rudte im Jahre 392 Mago an ber Nordfufte ber Insel vor, wurde aber in Meffene nicht aufgenommen und lagerte fich in beffen Gebiete. Bier bezog ihm gegenüber Dionus eine fefte Stellung, machte aber von ba wiber Aller Erwarten mit einer Flotte von 100 Segeln nabe bei Rhegium eine Landung, brang in bie Stabt ein, murbe jeboch von Seloris wieber hinausgetrieben 2). Dann handelte es fich awischen ihm und Mago hauptfachlich barum, auf weffen Seite biefe und jene Stabt ber Sifuler übertreten murbe, und ba man fein entscheibenbes Resultat gewinnen fonnte, aber an Sulfemitteln ziemlich erschöpft war, neigte fich Alles zu einem Streite um einen annehmbaren Frieden und es begannen Unterhand-Diefe führten zu einem Frieben, nach welchem Rarthago feine Besitzungen auf bem westlichen Theile ber Infel behielt, auf Berrichaft über Griechen verzichtete, und bie Sifuler, namentlich Tauromenium, ihrem Schidfale überließ. Aus lete

<sup>1)</sup> Diot. 14, 87 u. 88.

<sup>2)</sup> Died. 14, 90.

terem wurden also nur noch bie Sifuler verjagt, um verabschies beten Solbnern Blat zu machen 1).

Dem Dionys gehorchten also jest bie fammtlichen Gifelioten, hochstens mit Ausnahme ber Agrigentiner, ba bas gleichfalls abtrunnig geworbene Deffene nicht lange feine Unabhangigfeit behauptete und bestimmt fcon bei ben nachften Borfallen als feine Besitzung erwähnt wirb; überbieß maren ihm bie Situler zum Theil unmittelbar unterwürfig, zum Theil verbunbet; aber ben eigentlichen 3med, bie Rarthager von ber Infel au verbrangen, hatte er auch burch ben zweiten Rrieg nicht erreicht, und mit einer gewiffen Berftimmung mogte er nach Gp-Um so weniger fonnte er lange raften; ratus zurudfehren. auch mußte er feine Solbner beschäftigen; und Grou hegte er gegen Rhegium, bas ihm ben Gintritt in Großgriechenlanb, wo reiche Stabte ale eine lodenbe Beute erfchienen, öffnen Mit bem Jahre 390 begann er biefen Rampf. wichtigster Stuppunft in bemfelben war bas epizephyrische Lofri, welches feine Unternehmungen zwar wenig mit ben Waffen unterftute, ihm jeboch jeben Borfchub leiftete, und welches feine Oberherrschaft nicht anerkannte, aber Manner an feiner Spite bulbete, bie gang in seinem Interesse hanbelten. Ginen aweiten Beiftand erhielt er burch bie Lucanier, welche wenigstens verhüteten, bag bie Stalioten ihm mit vereinter Dacht entgegentraten. Anberer Seits burfte er Sicilien nicht entblogen, fo baß feine Dacht getheilt blieb; und bie norblichen Stabte Grofgriechenlands lagen nach bamaligen Begriffen ichon fo ents fernt, baß fie allein baburch ziemlich geschütt maren.

Er warf 20,000 Fußgänger und 2000 Reiter ins Gebiet bes befreundeten Lofri und unterftütte biese ansehnliche Macht mit 100 Segeln. Rhegium wurde zu Lande und zu Waffer blofirt und eine von Kroton zum Entsaße geschickte Flotte auf

<sup>1)</sup> Diot. 14, 95 u. 96.

ben Strand gejagt, hier jedoch von den Rheginern vertheibigt. Allein ein Sturm zerstreuete bald auch die sprakusanische Flotte und nöthigte den Herrscher, seine Streitkräfte nach Messene zurüczuziehen. Dier schloß er eine Berbindung mit den Lucaniern, welche eine Riederlage der Thurier zur Folge hatte. Die Reste der Geschlagenen waren an der Küste in der traurigsten Lage, als Leptines mit der Flotte vorbeisuhr, sie aufnahm, Entlassung der Gesangenen für ein Lösegeld erwirkte und einen Frieden vermittelte. Dafür siel er natürlich in Ungnade, wurde von dem Besehle der Flotte abberusen und erhielt einen anderen Bruder, den Thearidas, zum Rachsolger.

Im Jahre 289 erneuerte Dionys ben Angriff auf Rhegium und wandte fich zuerst gegen ben fleinen Ort Raulon. Um es ju entseten, rudten bie Rrotoniaten, verftartt burch Contingente ber nörblichen Stabte, unter Anführung bes Beloris beran. Diefer fonft fo tuchtige Felboberft ging mit einem Bortrabe unvorsichtig zu weit vor, wahrend er ben Dionys nicht von seinem Anruden unterrichtet glaubte; allein biefer hatte von Allem Runbe erhalten, war mit bem größten Theile feiner Leute aufgebrochen und überrumpelte ben Belorie, welcher in große Roth fam und feine hauptmacht herbei beorberte. Sie traf zwar ein, aber erschöpft und ungeorbnet, und erlitt eine vollige Rieberlage. Beloris felbft fiel im Rampfe, und über 10,000 feiner Leute zogen fich auf eine Anhöhe zurud, wo fie von Dionys einge-Aus Waffermangel mußten fie balb unterfcloffen wurben. hanbeln, aber jener forberte Stredung ber Baffen und Ergebung auf Gnabe. Auch bazu mußten fie fich verstehen, Alle befürchteten bas Schlimmfte, als Dionys fie sogar ohne ein Lofegelb entließ und nur Frieben und Freunbschaft ihrer Mitburger begehrte. 3hm wurden naturlich bafur große Ehren-

<sup>1)</sup> Diob. 14, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 14, 101 u. 102.

bezeugungen und Lobeberhebungen erwiesen 1); aber wenn bieß für bie schönfte That seines Lebens galt, so verkannte man boch zu sehr, daß er lediglich aus Politik so handelte und höchstens auch fähig war, einen Widerstand durch Erweisung von Wohlthaten zu brechen. Raulon siel gleich darauf; die Einwohner wurden nach Syrakus verpflanzt, und die Feldmark bekam Lokki zum Geschenke. Run sah Rhegium sich von überlegener Macht bedrohet und seber Aussicht auf einen Entsat beraubt. Es begann also zu unterhandeln und verstand sich zur Erlegung von 300 Talenten, zur Auslieserung aller Kriegsschiffe, 70 an der Jahl, und zur Stellung von 100 Geißeln 2).

Dennoch grollte Dionys ber Stadt zu fehr, als daß er sich mit dieser Demuthigung berselben zufrieden gegeben hatte. Schon im Jahre 388 erschien er abermals mit einem Heere und schütte vor, er wollte nach Italien einen Keldzug machen. Er verweilte in der Rahe der Stadt, die seinem Heere wiedersholt starke Lieserungen zu leisten hatte, endlich aber, argwöhnisch geworden, den weiteren Forderungen nachzukommen sich weigerte. Ieht warf der Tyrann die Maske ab, sandte die Geißeln zuruck und rühmte sich einer genügenden Ursache zu Keindseligkeiten. Die Belagerung begann, und alle Werkzeuge, welche die das malige Kriegskunft kannte, wurden in Bewegung geseht; aber als Berzweiselte vertheidigten sich die Bürger, die an einem Python einen kühnen und umsichtigen Führer hatten und durch Aussälle, bei denen auch Dionys schwer verwundet wurde, und durch Gegenwerke alle Anstrengungen vereitelten. Die Blokade

<sup>1)</sup> Diod. 14, 103-105.

<sup>2)</sup> Diod. 14, 106. Ueber Raulon auch Strado 6, 1 (Bd. 2, p. 16 ed. T.). Bielleicht mußten damals auch alle flüchtige Syrafusaner Rhegium verlaffen, die nun Ancona gründeten; doch sagt Strado 5, 4 (Bd. 1, p. 390 ed. T.) nur, daß die Stadt von Syrafusanern, welche vor der Tyrannei des Dionys entwichen wären, erdauet sei, und Lateiner (siebe Ruperti zu Juvenal 4, B. 40) nennen sie daher eine dorische.

hielten fie bis in ben elften Monat aus; bann burch hunger aufs außerfte gebracht, mußten fie fich ber Willführ bes Rachedurftenben ergeben. Die Stadt wurde niebergeriffen, Die als Schatten einhergehenden Einwohner nach Sprafus geschleppt und, falls fie fich nicht lofen fonnten, als Sflaven verkauft, ber tapfere Python endlich so mißhanbelt, bag bes Tyrannen eigne Leute wegen ber an ihm verübten Schandthaten einen Aufftand brobeten und nur baburch ihm ben schnelleren Tob ber Erfaufung im Meere als Wohlthat verschafften 1). Belagerung hatte fich alfo bis tief in bas Jahr 387 hingezogen. Sie genügte wohl, um ben Ginbrud ju verwischen, ben bie Entlaffung ber Rrotoniaten gemacht hatte, und baber horen wir nun auch wieber von feinblichen Unternehmungen gegen bie norblicheren Stabte, welche in biefe ober bie junachft folgenbe Beit zu gehören icheinen. Bon Kroton wird gemelbet ), baß es 12 Jahre lang eine Dberhoheit bes Dionys anerkannt habe; gegen Thurii murbe eine Erpebition geschicht, welche ein Sturm vereitelte 3); Tarent bagegen, scheint ce, blieb megen feiner Entfernung unangefochten.

Uebrigens solgte eine etwas friedlichere Zeit, worin jedoch neue Rüstungen gegen die Karthager geschahen und nach versichiedenen Seiten die Thätigkeit des Gebieters in Anspruch gesnommen wurde. Seine enge Berbindung mit Sparta geht aus mehren Dingen hervor, die bereits erwähnt sind; zum Abschlusse scheint sie schon vor dem Jahre 395 Lysander gebracht zu haben, da dieser zu ihm als Gesandter geschickt wurde 4). Jest war Sparta durch den korinthischen Krieg im Gedränge, und Dionys ließ baher ein Geschwader von 20 Segeln bahin zur Hülfe abgehen 5).

<sup>1)</sup> Diod. 14, 108 u. 111; Strabo 6, 1 (oder Bd. 2, p. 12 ed. T.).

<sup>2)</sup> Dionys. Halic. in excerptis.

<sup>3)</sup> Aelian 12, 61.

<sup>4)</sup> Plut. im Lyfant. 2.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 26 u. 28.

3mar hatte Ronon versucht, burch Bermittelung bes Evagoras. ber ihm gleichfalls befreundet gewesen fein muß, bergleichen Bulfeleiftungen ju hintertreiben 1), und anfänglich ichien biefer 3med erreicht zu werben, weghalb bie Athener wohl bamals bem Dionys und feinen Rachfommen bas Ehren Burgerrecht ertheilten 2); allein bennoch traf im Jahre 387 jener Beiftand für Sparta ein, beffen Grunbfage alfo wohl beffer ju benen bes Tyrannen pagten 3). Ein anderer Begenftand feiner Bolitif war bie Berbreitung feiner Seeherrschaft über bas abriatische Meer. Der Moloffer-Furft Alfetas, welcher aus feiner Beimath hatte fluchten muffen und bei ihm Schut fuchte, baju bie nachfte Beranlaffung. Ihn ruftete Dionys mit Mitteln aus, ben Thron burch geworbene Illprier wieber ju gewinnen; zugleich fandte er eine Colonie ab, welche an ber illprifchen Rufte Liffus nach einem Plane, ber fur eine geraumige Stabt berechnet war, anlegte, und unterftugte bie Barier, welche bort Bharos befegten. Die Briechen bes Stammlanbes hatten ihn beghalb in Berbacht, bag er beabsichtigen mogte, burch einen ploglichen Ueberfall fich bes Tempele ju Delphi zu bemachtigen; allein waren folche Bebanten auch feinem Charafter nicht entgegen, fo burfte es boch glaublicher fein, bag jene Bunfte mehr bagu bienen follten, bereinft auch von jener Seite Broggriechenland anzugreifen und nach Belieben bie Berbinbung mit bem Stammlande abzuschneiben 1). Rach ber entgegengesetten Seite Italiens hin beschäftigten ihn die Etruster, beren Seeraubereien Gine ansehnliche Flotte ruftete er gegen fie wieber zunahmen. aus, machte mit biefer verheerende Landungen an ber etrustis ichen Rufte, überfiel besonders ben Safenort Burgoi, plunberte

<sup>1)</sup> Lysias pro bonis Aristoph. p. 175 ed. T.

<sup>2)</sup> Demosth. epist. Philipp. p. 172 ed. T.

<sup>3)</sup> Bergl. Bodh über bas attifche Scewesen, S. 28.

<sup>4)</sup> Diod. 15, 13 u. 14.

bort einen ausnehmend reichen Tempel und kehrte mit einer Beute zurud, die wohl etwas übertrieben auf 1000 Talente geschätzt wird und außerdem noch durch den Berkauf der Geschangenen um 500 andere vermehrt sein foll 1).

Indeffen alles bieses gab bem unruhigen Geiste nicht genügende Beschäftigung. Er behielt Ruße, über manche Erscheinungen seiner näheren Umgebung nachzubenken; er wurde
argwöhnischer, harter und grausamer; er wurde, da seiner personlichen Sitelseit auch Kränkungen anderer Art widersuhren,
verstimmt und mit Ummuth erfüllt. Kurz: er entwickelte vorzüglich
jett jene gräulichen Jüge seines Charakters, von benen bald
zu reden ist. Sogar sein vertrauter Freund Philistus und sein
Bruder Leptines entgingen nicht seinem Argwohne. Beide wurben verbannt und entwichen nach Thurii; doch söhnte er sich
mit Letterem bald wieder aus und schenkte ihm aus neue sein
Bertrauen<sup>2</sup>). Einen großen Krieg begehrte seine Herrschssucht,
zu eben demselben trieb ihn das Bedürsniß, sich inneren Qualen
zu entziehen und auf Schlachtselbern sich zu zerstreuen.

Ohne weitere Veranlassung schlug er baher im Jahre 383 zum britten Male gegen Karthago los, indem er mehre Städte besselben zum Abfalle auswiegelte und diese in Schutz nahm. Jenes suchte durch Unterhandeln Zeit zu gewinnen, die es im Stande war, unter Mago ein achtbares Heer nach Sicilien zu schieden. Diesmal war es fein Belagerungsfrieg, sondern nach mehren kleinen Gesechten maaßen sich die Heere zuerst bei dem Orte Rabasa, wo Mago selbst siel und der Rest des Heeres

<sup>1)</sup> Bergl. Muller's Etruster L, S. 198. In eben biese Beit mögte bie Errichtung eines Schanzwerfes gehören, welches vom Schlacischen nach bem Sipponiatischen ober Terindischen Busen gezogen werden und die Sudsspize von Italien abschneiden sollte; ber Bau wurde indessen nicht vollendet. Strabo 6, 1 (Bt. 2, p. 16 ed. T.).

<sup>2)</sup> Diod. 15, 7.

auf eine Sohe gejagt wurde, auf welcher es balb an Waffer fehlte. Rur eine Capitulation, welche bie Raumung von gang Sicilien jugeftanbe, ichien retten ju fonnen; und wirklich baten barum balb bie Eingeschloffenen, von benen Dionys außerbem noch Erfat ber Rriegsfoften verlangte. Ein Waffenstillstanb wurde abgeschloffen, bamit Beftatigung bes Friebens von Rarthago eingeholt murbe; aber Alles war nur eine hinterlift und an die Spige bes frei geworbenen und balb verftarften Beeres ftellte fich Mago's ruftiger Sohn. Eine zweite Schlacht wurde bei Rronium geliefert. Leptines befehligte ben einen Flugel, fiel aber im bidten Sanbgemenge 1), und balb murbe bie gange Linie ber Grieden geworfen. Gie follen ben Rampfplat mit 14,000 Leichen bebedt haben, ba von ben ergrimmten Gegnern fein Quartier gegeben wurbe. Seitbem war auch Dionys ju einem gang anderen Frieben geneigt, und Rarthago, bas ben Bechfel bes Glude auf Sicilien ichon fo oft erfahren hatte, machte nicht viel Umftanbe. Die Stabte Gelinus und Agrigent wurben ihm eingeraumt, ber Fluß Salpfus als Grange bestimmt und bem Dionys eine Bufe von 1000 Talenten auferlegt 2). Bann biefer Friede geschloffen wurde, lagt fich nicht fagen, ba Diobor wieberum alle biefe Ereigniffe ale Borfalle eines Jahres erzählt; aber grämlich genug mogte Dionys aus bem Felbe qurudfehren und immer mehr eine Blage für feine Umgebung und feine Unterthanen werben, ba ihm nichts empfindlicher war, als Schwächung bes Ruhmes, bag er ein großer und ausgezeichneter Mann mare.

Geraume Zeit hielt er ben außeren Frieben aufrecht, ber bei manchen Segnungen boch auch entschiebener bie Leiben mit fich brachte, bag ber schulbbewußte Gebieter fich seinen Schmeich-

<sup>2)</sup> Aelian 13, 45 erzählt, baß man Diouys beschuldigt habe, es sei Leptines auf bessen Beranstalten umgekommen.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 15-17.

lern und ben bofen Bugen feines Charafters immer mehr bin-Mur mit Sparta feste er bie fruberen Berhaltniffe fort, und biefem fanbte er, ale es burch bie Thebaner in Roth fam und zugleich bie Athener unter Timotheus und Iphifrates in ben westlichen Gewäffern erschienen, im Jahre 373 ein Beschwaber nach Korcyra jur Sulfe, bas freilich weber feiner Macht, noch ber Roth ber Berbunbeten entsprach und bort von ben Athenern gleich aufgefangen wurde 1). Den Angriff auf Großgriechenland scheint er aufgegeben zu haben; und boch erwachte am Abend feines Lebens noch einmal ber friegerische Beift, obwohl er fein Feuer verloren hatte. Er vernahm, baß Karthago fich burch verheerenbe Seuchen und burch Aufftanbe in Afrifa in Verlegenheit befanbe, und fchlug im Jahre 368 jum vierten Male los. Selinus und Entella gewann er fur fich; Erpr nahm er mit Bewalt, aber Lilybaum bielt eine Belagerung aus und machte feinen Fortschritten einen Salt. Auch wurde ihm gemelbet, Karthago habe burch eine Feuersbrunft seine Schiffewerfte verloren, und er entließ also seine Segel bis auf 130 nach Sprafus. Allein er mar betrogen, und gleich erschien eine überlegene feindliche Flotte, welche bie sprakufanische überfiel und fich ber meiften Schiffe bemachtigte. Dionus 20a nun, ba obenbrein ber Winter einbrach, jurud und fchloß einen Waffenstillstand, beffen Verwandlung in einen Frieben er nicht mehr erleben follte 2).

Hinsichtlich ber inneren Verwaltung, über welche man nur aus Andeutungen ber Alten etwas errathen kann, war Dionys ein arger Militair. Despot, welcher die unbeschränkteste Gewalt widerrechtlich an sich geriffen hatte und sie durch jedes Mittel zu behaupten entschlossen war. Den ganzen Staat betrachtete er als nur um seiner Person willen vorhanden; und stellte er

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 2, 33; Diot. 15, 47.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 73.

auch kein leitendes Brincip auf, so handelte er boch besto unverrudter nach bemfelben; benn er fchaltete ohne Rudficht auf bie Rechte Anberer, bie er gar nicht anerkannte. Dazu liebte er ben Rrieg und alles, was biesem biente; bie Berwaltung bes Innern war bem Zwede ber Eroberung nach außen untergeordnet; gleichwohl fehlte es ihm nicht an einigem Sinne für manche Runfte bes Friebens und nicht an Kabigkeiten eines Regenten. Bon Charafter endlich war er wohl nicht unbebingt graufam und blutburftig, aber eitel, empfindlich, argwöhnisch und mißtrauisch, von seiner Broge unmäßig eingenommen und burch eine verweigerte Anerkennung berselben leicht und unverzeihlich beleibigt, war wortbruchig, gewiffenlos und ohne Gottesfurcht, habsuchtig und ohne alle Menschenliebe, war in feinen Launen zu jeber Bewaltthat fabig. Seine Dacht ftutte er auf Solbner, und biefe nahm er ohne Rudficht auf bie Berfunft aus bem Stanbe ber Freien und ber Sflaven, aus Briechen und Barbaren, feffelte fie burch Befriedigung ihrer Bunfche mit blinder Ergebenheit an feine Berfon, begeisterte fie im Felde ju ruhmlichen Unftrengungen und wußte, wenn fie anfingen verwöhnt zu werben und ben feden Beift einer Rorperschaft anzunehmen, Aufftanbe berfelben burch Schlauheit und Bortbruchigfeit zu unterbruden 1), befonders aber fie als immer noch brauchbare Colonisten an veröbeten Statten unterzubringen und bann ihre Reihen burch Anbere zu ergangen. Ein zweites Sauptmittel war bie Bernichtung alles Burgerthums und alles Bemeinfinnes unter feinen Untergebenen. Diefes erreichte er baburch, bag er überall, besonbers aber in Sprafus, bie Bevölkerung auf bie entfrembenbfte Weise burchmengte und balb ganze Bemeinden aufhob und fie anderen einverleibte, bald ben Altanfaffigen Neuburger aus bem Stanbe ber Freigelaffenen und ber verabschiebeten Solbner beigab, theils burch Unterbrudung

<sup>1)</sup> Polpan 5, 2, 2.

aller Dent. und Sprechfreiheit mittelft feiner Safcher, beren geheime Polizei fo ausgebilbet war, baß schon bei ihr bie Luftbirnen eine wichtige Rolle spielten 1), ferner burch Bernichtung aller republikanischen Sabungen bis auf ben schwächften Schatten und burch Anftellung treu ergebener und nur bas Gebotene pollziehender Manner bei jebem etwas bebeutenben Boften. Bon einer bestimmten Berfaffung bes Staates fann also faum bie Rebe fein; nur ber jebesmalige Wille bes Bebieters geftaltete Alles, wie es ihm jufagte. Sochftens in bem Rreife ber nieberen Berwaltung und Rechtspflege gab es einen regelmäßigen Bang, weil boch ber Wille bes Ginen nicht auch biefe Dinge au umfaffen vermogte; wo biefer einschritt, ba horte alles andere Recht und herfommen auf. Gludlich fonnten baher bie Sites lioten nicht baran fein, überfieht man auch bas ichredliche Glenb, welches er zu einzelnen Beiten über gange Stabte burch feine Rriege und über gablreiche Berbindungen burch feine peinlichen Untersuchungen brachte, ober ben Jammer, in welchem alle ihm naber gerudte Berfonen bei aller anscheinenben Berrlichkeit schmachteten. Freilich wurde Sprafus erweitert und erhielt einen Umfang und eine Bevolkerung, wie fie bamale feine anbere griechische Stadt hatte, und bie Blate auf ber Gubfufte ber Insel, welche bereits vor feiner Berrschaft burch Feindes Sand gerftort waren, wurben möglichft hergestellt, mahrend auf ber Oftfufte fur bie untergegangenen andere aufblubeten; auch erhielten bie ichonen Fluren wieber Eigenthumer und Sanbe gum Anbau, und burch bie beständigen Rriegeruftungen und bie weitläufigen Bauten wurden Sanbel und Gewerbe in Thatigfeit und bie Schape bes Bebieters in Umlauf gesett; allein was half es ben Untergebenen, bag fur Mittel jum Erwerbe und felbst zum Wohlstande geforgt wurde, wenn Dionys einen auf Recht gegrunbeten Besit eigentlich gar nicht anerkannte,

<sup>1)</sup> Polyan 5, 2, 13.

wenn er seine Unterthanen ohne Bebenken auch untergehen ließ, ober selbst sie austrieb, schon zufrieben, sobald nur Andere an ihre Stelle traten, wenn Jeber in Gefahren ber mannigfaltigsten Art schwebte, und wenn brudende Lasten den Erwerb mit Anderen zu theilen nothigten!

Denn außerorbentlich groß, muffen die Summen gewesen fein, bie er, obwohl im Privatleben nicht verschwenberisch, für feine Solbner und feine Rriegerüftungen verbrauchte, und brudend bie Abgaben, welche er einforberte 1). Etwas Bollftanbiges läßt fich freilich über feinen Staatshaushalt nicht angeben, aber Binfe haben wir boch über bie Mittel, beren er fich fur bie Kullung feines Schapes bebiente; und fie mogen gleichfalls ermahnt werben, obwohl fie jum Theil mehr ben Charafter von Anefdoten annehmen. Unter ben ausgeschriebenen war eine Bieh = Steuer, und als man anfing, möglichft bas Bieh abzuschaffen, hob er fie auf, bis man es reichlich erfett hatte; bann fuhrte er fle neu ein, mit Erlaffung bes Berbotes, weibliche Thiere abzuschlachten. Bei einem großen Schiffsbau legte er jebem Burger eine Ropffteuer von zwei Goldstüden auf; ein anderes Mal forberte er eine außerorbentliche Rriegsfteuer, und als bie Burger erflarten, fie hatten fein Belb, ließ er sein sammtliches Sausgerath zu Markte bringen und jog bas bafur Gebotene, aber naturlich auch fein Saus-Die Göttin Demeter befahl ihm angeblich, baß gerath ein. alle Krauen ihre Schmuckfachen in beren Tempel nieberlegen follten, und bie bargebrachten wurben fofort für feine Dunge eingeschmolzen. Falsches Gelb ließ er in ber Roth aus Blei pragen, und bem curfirenden gab er boppelten Berth. Gelb aller Baifen zog er ein, bamit es ihnen angeblich jurud-

<sup>1)</sup> Rur im Allgemeinen fagt einmal Arist. polit. 5, 9, 8, daß man in 5 Jahren das gange Bermögen, also jahrlich 20 pCt. von dem Capitale eingegahlt habe.

gezahlt wurde, wenn fie erwachsen maren 1). Großartiges leiftete er in ber Beraubung ber Tempel und in bem Sohne, mit welchem er fich ber tobten Schate bemachtigte, um fie jum Leben Dem Beus foll er einen golbenen Mantel abgeau ermeden. nommen haben, ale mare er im Winter zu falt, im Commer ju beiß; bem Mesfulap einen golbenen Bart, ba ja ber Bater unbartig mare; ber Proferpina in Lofri alle Tempelichate, inbem er auf ber Beimfahrt bei gunftigem Winbe über bie Gunft ber Bottin spottete; filbernes und golbenes Tempelgerath confiscirte er gern, wo er es fanb 2). Einträglich waren außerbem bie häufige Einziehung bes Bermogens berer, welche hingerichtet ober boch verfolgt wurben, bie Beraubung ganger Ortichaften, Die fich etwas hatten ju Schulben fommen laffen, und bie mitunter reiche Rriegsbeute, bie Rriegsentschäbigungen und ber Berfauf ber Gefangenen; größere Erleichterung gab bagegen bie Art, wie er Dienstbelohnungen mit Anweisungen auf bas Eigenthum Anderer ober mit Bertheilung lediger Grundftude abfand. Rurg: Dionys nahm in ber Roth, wo er etwas fand, und bestimmte nach eignem Belieben ben Werth beffen, mas er gab; und burch ungescheuete Anwendung biefer beiden Finang-Maagregeln war benn allerbings wohl burchzufommen.

Peinigenb für Alle muffen besonders seine polizeilichen Maaßregeln und ber ausgebehnte Gebrauch von Spähern und Häschern gewesen sein, die, wie es scheint, im Laufe der Zeit, vorzüglich seit etwa dem Jahre 390, mit dem steigenden Argwohne und ben erlebten Unglucksfällen des Gebieters immer vollständiger ausgebildet wurden. Auch das über diese Befannte nähert sich freilich der Anekdote. Noch von neueren Reisenden ist das sogenannte Ohr des Dionys ausgefunden, ober der in den Stein-

<sup>1)</sup> Arist. Oecon. 2, 21; auch Bolvan 5, 2, 19.

Arist. Oecon. 2, 42; Cicero de nat. deor. 3, 34; Aelian. 1, 20;
 Athen. 15, p. 693; Diod. 14, 67 u. 68. Valer. Maxim. 1, 1. extern. 3

bruchen ausgehauene Rerter, welcher afuftifch fo gebaut fein foll, baß man an einer verstedten Deffnung felbft bie leifesten Reben ber Befangenen behorchen fonnte; boch ift auch bas Bange von Unberen ins Bebiet ber Fabel gezogen, weghalb bie Entscheibung Sachfundigen verbleiben mag. Bahlreich find aber bie Erzählungen bavon, wie er alle Bugange ju feiner Berfon aufs angftlichfte mit Bachen befegen und auch biefe wegen jeber Berbacht erregenben Meußerung und Bewegung erwurgen ließ - Dinge, bie inbeffen nur von den fpateren Jahren feiner Regierung als glaublich gelten fonnen -; wie er feinen nachften Ungehörigen nur nach Taufchung ber Rleiber Butritt verstattete, felbft bie Schlafgemächer feiner Frauen regelmäßig zu untersuchen anordnete -Angaben, bie fehr wenig ju feinem übrigens gerühmten Familien-Leben ftimmen -; wie er, als ein Barticheerer fich rubmte, bas Deffer an bes herrschers Rehle fegen zu burfen, biefem lohnte und dann feine Tochter bestellte, ihm ben Bart mit gluhenden Rufichalen abzusengen - eine Cage, bei ber man vorauszuseten scheint, als hatte Dionns immer nur im Innern seines Ballaftes gelebt - 1). Einen Blid in bie Qualen feiner Scele verstattet bie über Damofles ergablte Geschichte 2), ich nohl auch ber Stoff ju jener anberen, welche Schiller's Ballabe, ber Burgfchaft, jum Grunde liegt, ichon von einem ber Alten mitgetheilt wird 3). Bon Bielen wird bie Beschulbigung wieberholt, baß er seinem eignen Sohne und funftigen Erben absichtlich eine falsche Erziehung und Richtung gegeben hatte, bamit ihm nicht in biefem ein gefährlicher Keind erwüchse 1). Dualte ihn aber auch

<sup>1)</sup> Blut. im Dion 9; Cicero quaest. tusc. 5, 20 u. de offic. 2, 7, 12. Balcr. Magim. 9, 13, ext. 4; Aclian 13, 34.

<sup>2)</sup> Cicero quaest. tusc. 5, 21 und interpr. zu Hor. Od. 3, 1, 17; Athes naus 6, 56, p. 249 erwähnt den Damokles nur unter den Schmeichlern Dionys II.

<sup>3)</sup> Polyan 5, 2, 22. — Auch Diod. Sic. fragm. libr. 10.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 9.

ber Argwohn, so scheint er es bagegen bis zu ber Ruchlofigkeit gebracht zu haben, baß ihn bas Bewußtsein der Frevel wenig beunruhigte und Furcht vor göttlicher Strafe nicht schreckte.

Lächerlich, freilich auch furchtbar, machte er fich burch eine anbere Eigenthumlichfeit, inbem er auf feiner Sohe auch ben Begunftiger ber fchonen Runfte, fogar ben mit Talent fur fie Begabten zu fpielen fuchte. Gern hatte er mit ben Dannern feiner Beit, welche fich in ben Wiffenschaften und Runften auszeichneten, wie mit Ebelfteinen feine Rrone geschmudt, wenn fie es nur bei ihm hatten aushalten fonnen. Plato mußte es ibel bugen, bag er fich an biefem Sofe bliden ließ und als freier Mann fich außerte; benn feine Ermorbung wurde nur burch Dion verhutet, und ber Spartaner Bollis, bem er überantwortet wurde, verfaufte ihn bem gelinbeften Befehle gemäß als Staven auf ber Insel Aegina 1). Der Dichter Philorenus wurde einmal beswegen, weil er bes Bebieters Berfe nicht ichon fant, in bie Steinbruche verbammt, balb freilich wieber hervor geholt, um wenigstens burch ein zweibeutiges Urtheil bie vollige Ungnabe abzuwenben 2). Ein Tragifer Antiphon wirb erwähnt, ber burch eine abnliche Freimuthigfeit in feinem Urtheile über bie Tragobien bes Tyrannen fich ben Tod zugezogen habe 3). Außer fich vor Buth mar ber Gebieter, als er im Jahre 388 von ben Briechen bei ber Feier ber olympischen Spiele verhöhnt wurde. Dahin hatte er namlich Streitwagen, wie einft Belon und hiero, gefandt; aber auch für feine Bebichte, bie er burch Rhapsoben wollte vortragen laffen, bachte er Ruhm einzuernbten;

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 5; Diod. 15, 7; Diog. von Laerte 3, 1, 14; Plato epist. 7; Corsini s. a. 389 u. Krüger App. 2, p. 398; die griechischen Literat. und besonders R. F. Hermann über Plato's Leben.

<sup>2)</sup> Diob. 15, 6; vergl. Corp. Paroemiogr. von Schneid. u. Lentich I., p. 316; Suidas s. v. arays; über den Dichter felbst fiebe den Artikel in ter Enchlopatie von Ersch und Gruber.

<sup>3)</sup> Fabric. biblioth. II, p. 751.

und jenen war das Glud abhold, und diese wurden als elende Machwerke verspottet, während Lysias obendrein vor der versammelten Menge darauf antrug, daß der abscheuliche Tyrann überall nicht als Mitbewerber um Preise zuzulassen ware 1). Seine Schmeichler wußten ihn indessen zu trösten, und er fuhr fort, Tragödien zu versertigen 2); auch erlangte er es bei den ihm damals befreundeten Athenern kurz vor seinem Tode, daß seinen Trauerspielen am Bacchusseste ber Preis zuerkannt wurde 3).

Seinem hauslichen Leben wirb, abgesehen von feinem Argwohne, nichts zur Laft gelegt. Er lebte fur gewöhnlich maßig und einfach. Rur einmal warf er Berbacht auf feinen Bruber Leptines; mit Thearibas, bem andern Bruber, blieb er einig; und sein Schwager Dion burfte fogar einiger Maagen frei fprechen. Mit feinen beiben, gang gleich berechtigten Frauen führte er eine zum Bewundern einige Che; und wenn bie Spratufaner gern gesehen batten, bag Ariftomache ein Borrang zugeftanben mare, fo gebar boch bie Frembe zuerft einen Sohn und Erbfolger, Dionne II.; gleichwie er umgekehrt bie Mutter biefer Doris, als fie beffen beschulbigt wurde, bag fie bie Aristomache burch Gift ju tobten suche, bei Seite schaffen ließ 4). Er hatte im Bangen 7 Rinber, nämlich 3 Sohne von ber Doris und 2 Sohne und 2 Töchter von ber Aristomache." Bon biesen wurde Sophrosyne mit ihrem Halbbruber Dionys, Arete erft mit ihrem Dheim Thearibas und nach beffen Tobe mit Dion verheirathet 5). Von ben 4 anberen Sohnen nennt Athenaus 6) brei, ben Ryfaus, Apollofrates und

<sup>1)</sup> Diod. 14, 109 u. 15, 7; Dion. von Galic. in vita Lysise cap. 29.

<sup>2)</sup> Melian 13, 18; vergl. Meinecke fragm. Com. gr. l., p. 524 u. 562; Lucian. de non credend. cal. cap. 14, adv. Indoct. cap. 15; Ammian. Marcell. 15, 5; Cicero quaest. tuscul. 5, 22.

<sup>3)</sup> Bodh über bas attifche Seewesen S. 28.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 3.

<sup>5)</sup> Blut. im Dion 6.

<sup>6)</sup> Athenaus 10, S. 435 und 436.

Hipparinus; außerbem finbet sich noch in Inschriften ein Hermofritus erwähnt 1); und da Diodor 2) fagt, daß Hipparinus und Rysäus, oder Narsäus, wie er dort heißt, Söhne der Aristosmache waren, so sind also Apollofrates und Hermofritus für die leiblichen Brüder des jüngeren Dionys anzusehen 3). Ueber die Todesart des alten Tyrannen lauten die Nachrichten verschieden. Nach Diodor 4) trank er aus Freude darüber, daß er in Athen dei den tragischen Kampsspielen den Sieg davon gestragen hatte, so unmäßig, daß er erkrankte; nach Anderen war er zuvor erkrankt, aber als Dion nun mit ihm über die Erdssolge zu Gunsten der Kinder seiner Schwester zu sprechen wünschte und dieß die Aerzte dem Dionys II. anzeigten, ließ dieser dem Bater einen begehrten Schlastrunk so mischen, daß er nicht wieder erwachte 5).

Er starb im Jahre 367 6) nach einer Regierung von 38 Jahren im 63sten Jahre seines Alters und hatte seine Racht so wohl besessigt bag ihm sein ältester Sohn, Dionys II., in ber Herrschaft nachfolgte, ohne baß irgendwo freisinnige Ranner sich geregt hätten, um eine Beränderung herbei zu führen. In biesem trat ein Gebieter auf, ber, wie schon gesagt, in seiner Erziehung absichtlich von dem Bater verwahrloset und damals von Charaster weder gut noch schlecht war, der nur völlig ohne eignen Willen bastand, und ber, weil er ber Führer bedurfte,

<sup>1)</sup> Boeckh corp. Inscript. p. 897 et 856.

<sup>2)</sup> Diot. 16, 6.

<sup>3)</sup> Apollofrates heißt bei Plut. im Dien 37 auch "& noessbirzoos rown naidwe," ber nach bem Abzuge bes Dionys II. eben beswegen ben Befehl ber Burg erhielt. Es scheint, als ware "oi natdes" Titel in ber Bedeutung von "Prinzen" gewesen; nach einer später folgenden Stelle (Dion 80) hatte auch Dionys II. zwei Sohne und von biesen hieß ber alteste ebensalls Apollos trates. Bestimmter bestätigt bieß Strado 6, 1, ed. Tauch. Bb. 2, p. 13.

<sup>4)</sup> Diot. 15, 74; auch Plin. hist. nat. 7, 54.

<sup>5)</sup> Timaus bei Plut. im Dion 6, und Corn. Repos im Dion 2.

<sup>6)</sup> Bergl. Clinton s. a. 406 und 367.

ein befferer ober ein schlechterer Regent werben fonnte, je nachbem Manner ber einen ober ber anderen Art Einfluß über ihn ge-

Der friegerische Beift seines Baters fehlte ihm ganglich. weil er niemals ins Felb mitgenommen, fonbern nur im Innern bes Ballaftes erzogen war. Er ererbte zwar einen Rrieg mit Rarthago, aber biefer wurde fogleich beigelegt 1); und ba von besonderen Bebingungen nirgenbe bie Rebe ift, fo murben mahrscheinlich ben Karthagern bie im Jahre 368 eroberten Blate aus rudgegeben und bie fruheren Grangen hergestellt. Auch mit ben Lucaniern fließ er einmal feinblich zusammen, und seine Rrieger erfochten einige Bortheile; boch tam es ihm fehr erwunscht, als er ben Frieden abschließen fonnte "). Im Beloponnes fand bei feinem Antritte noch ein von feinem Bater ben Spartanern gegen Theben geschicktes Sulfscorps; und wenn auch biefes mahrscheinlich heimfehrte, ba bie ihm gesetzte Beit abgelaufen war "), so fanbte er boch ein Geschwaber von 12 Segeln im Jahre 366 ab, bas inbeffen ebenfalls bald bie Rudfahrt antrat, ohne bebeutenbe Dienfte geleiftet zu haben 4). Außerbem werben als Ereignisse, welche fur bie auswärtigen Berhalmisse einige Bichtigfeit haben tonnten, nur ermahnt, bag zwei geften auf ber Rufte von Apulien angelegt wurden, um ben Seeraubereien im abriatischen Meere zu fteuern 5), baß zur Wieberherstellung Rhegiums ber Anfang geschah 6), und bag man im Jahre 366, wahrscheinlich boch wohl unter Zustimmung bes Dionys, am Berge Taurus unter Leitung bes Anbromachus, bes Baters von bem Geschichtschreiber Timaus, ein neueres Tauromenium grun-

<sup>1)</sup> Diob. 16, 5; Blut. im Dion 6.

<sup>2)</sup> Diot. 16, 5.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 28.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 4, 12.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 5.

<sup>6)</sup> Strabo 6, 1 (Bt. 2, p. 12 ed. T.).

bete 1). Uebrigens wurde ber bauernde Friede nicht unterbrochen, wovon benn freilich eine Folge war, daß jene Kriegsmacht verfiel, welche der Vater hinterlassen hatte, und welche etwas überstrieben auf 300 Kriegsschiffe erster und zweiter Größe, ein leicht zu bilbendes Landheer von 100,000 Mann Fußgänger und 9000 Reiter und auf außerordentlich große Vorrathe in den Arsenälen angegeben wird 2).

Im Innern wurde bie Regierung bei weitem milber, indem bie arge Aufpafferei in einem bebeutenben Brabe aufhorte, bie gesammten Krafte bes Staates nicht langer lediglich auf ausmartige Rriege gerichtet murben, bie Golbner und beren Dberften nicht unbebingt allen Unberen voranstanben, endlich bie Runfte bes Friedens, und wenn auch durch ben herrscher nur als Dies nerinnen eines üppigen hoflebens, boch burch Dion auch um ihrer felbft willen mehr zu Ehren famen. Aber alles Bichtige, was im Staate geschah, brebete fich balb um ben Rampf von zwei hofparteien. Un ber Spite ber Ginen ftand Dion, Dheim und Schwager bes herrichers und ein Mann, welcher befonbers burch ben Umgang mit Plato gebilbet und fur beffere Grundfate gewonnen war, beswegen bei allen etwas rechtlichen Leuten bie größte Achtung genoß, fogar von bem Berftorbenen nie angetaftet mar, jest aber als entschieben ber Tuchtigfte fur bie Regierungegeschäfte ben größten Ginfluß ubte. Un ihn ichloffen fich fowohl biejenigen, welche ein milbes und gerechtes Regiment wünschten, als jene, in welchen noch ber Gebanke an republikanifche Freiheit fortlebte ober bald ermachte. Ihnen entgegen ftellten fich bie bofen Soffchrangen. Sie fuchten fich bes jungen Berrichers zu bemächtigen, ihn in Ausschweifungen und Schlemmereien zu fturgen, alles Eblere in ihm zu erftiden und bann in feinem Ramen nach Belieben zu schalten und zu walten.

<sup>1)</sup> Diod. 16, 7.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 9; Plut. im Dion 14; Relian 6, 12.

Der Sieg schwankte zwischen beiben Parteien hin und her; umb gerabe dieß allein ist das Charafteristische dieser Regierung. Den Einen gelang es oft, den Herrscher durch Befriedigung schlau geweckter Sinnlichkeit zu gewinnen, ihn z. B. in einen Rausch, der 90 Tage angehalten haben soll, zu versenken, ihm gegen den strengen und meisternden Dion sogar Widerwillen einzustößen, gar Argwohn gegen dessen wahre Absichten in sein Herz zu streuen. Zu anderer Zeit behielt dieser das Uedergewicht, und einen glänzenden Sieg schien er endlich davon zu tragen, als er den Zögling dafür stimmte, Plato zu berusen und von diesem sich den Weg der wahren Weisheit zeigen zu lassen 1).

Eben bamals festen es aber auch bie Höflinge burch, bas Philiftus, welcher bisher als Berbannter in Großgriechenland gelebt und fich bort mit Abfaffung feines historischen Werkes beschäftigt hatte, nach Sprakus zuruckehren burfte; und schon

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 6—10 und Plato's angebliche Briefe; tenn daß fie wirklich von Plato fint, wird wenigstens von Anderen mit achtbaren Grunden bestritten.

Es würde übrigens zu weit führen, wenn hier auf die Beweggründe Blato's zur Annahme dieses Ruses eingegangen wurde; ebenso, wenn zur Erörterung die schwierige Frage tame, ob Plato wirklich zweimal zu dem jüngeren Dionys, also im Ganzen dreimal nach Sicilien gereiset, oder die dritte Reise nur aus den angeblichen Briesen, besonders aus dem siehenten entlehnt sei. Rachdem diese Bedenklichkeit angedeutet ist, wird hier nach den vorhandenen Quellen erzählt werden; und wegen der eigentlich nicht so sehr Dionys, als den Plato angehenden Untersuchungen ist zu verweisen auf: Plato's Leben und Schristen von Ast; Socher über Plato's Schristen; Ritter's Geschichte der Philosophie Bd. 2, und ganz besonders auf A.F. hermann über Plato's Leben und System, wo man auch die vollständigste Sammlung von literärischen Rachweisungen über diese Gegenstände findet.

Die Sache ist wirklich zu verwickelt, als daß fie in einer beilaufenden Anmertung auf eine Beise fich abmachen ließe, welche gar auf den Ramen einer Erledigung Anspruch machen wollte. Im Laufe der obigen Darftellung wird man finden, daß ich mich für die britte Reise und zwar aus Gründen erkläre, die aus dem Gange der politischen Entwickelung entlebnt sind; und ihnen find die mehr philologischen und biographischen wenigstens nicht mehr als der anderen Ansicht entgegen; vergl. S. 244 u. 246.

batten fie an biefem Berfechter ber unbeschrankten 3wingherrschaft ein fehr achtbares Dberhaupt, als Blato, ber theils felbft feine Ibeen über bie beste Staateverfassung irgendwo ine Leben einauführen munichte, theile von ben befreundeten Buthagoreern in Großgriechenland dur Annahme bes Rufes aufgeforbert murbe, in Sprafus angelangte 1). Mit ber größten Auszeichnung wurbe er hier empfangen 2), und in furgem begannen bie Unterweifungen. Plato fant in Dionys einen jungen Mann, mit welchem wohl etwas aufzustellen mare, und noch lesen wir bei ihm 3) Lobeserhebungen auf bie Rabigfeiten beffelben. Um Sofe gewann wirflich Alles ein anderes Ansehen, indem bie lieberlichen und ausschweisenben Reftlichkeiten verschwanden, Buchtigfeit und Ernft an ihre Stelle traten, fogar bie schmeichelnben Sofleute fich in Schuler ber Beisheit umzufleiben wußten; bie Regierung leitete Dion, und in Spratus und in allen Sifelioten erwachten Soffnungen auf beffere Beiten, wurde aber augleich ein freifinniger Beift gewedt, welcher nicht bauernd von ben Launen eines Ginzigen, bem es an perfonlicher Rraft fehlte, erbruckt werben fonnte. Allein bie Begner gaben barum ihre Bestrebungen nicht auf. Sie verläumbeten Dion, als beabsichtige er nur, bie Regierung ben Rinbern feiner Schwefter in bie Sanbe zu fpielen, ober als wolle er bie Republit ausrufen laffen, um bann felbft an bie Spige ju treten; fie ftellten bem jungen Bebieter, welchem auch Blato's große Zuneigung zu Dion unangenehm war, sogar falsche Briefe zu, aus welchen Dion's Umtriebe, feine Berbindung mit Republifanern bes Auslandes, felbft mit Karthago hervorgeben

<sup>1)</sup> Rach dem Borgange Corfini's wird tiefer Aufenthalt Plato's in Syratus meistens in tie Jahre 367—368 verlegt; aber alle Quellen Corfini's sagen eigentlich nur, daß Plato bald nach dem Regierungsantritte tam, und noch unsicherer ift ber Zeitpunkt seine Rucktehr. Wir besigen burchans keine Angaben ber Alten, auf die sich eine feste Zeitrechnung gründen ließe.

<sup>2)</sup> Bei der Ausmahlung berfelben, Blut. im Dion 13 und Relian 4, 18, mogte boch etwas griechische Phantafie burchlaufen !

<sup>3)</sup> In ben Briefen.

follten; fie ließen es an gehäffigen Reben über Plato nicht fehlen und ftellten beffen Wirkfamkeit felbft bei bem Bolke in ein übeles Licht, ale wurde jest Sprafus, welches ber gangen Dacht bes einft blubenben Athens widerstanden hatte, einem einzigen attiichen Rebefunftler unterwürfig. Dennoch gewann Dionys, ungeachtet aller Einflufterungen bes Treubunbes, zu Blato eine Buneigung, welche feinem Charafter Ehre macht; aber gegen Dion murbe er argwöhnisch, und bei Borlefung eines angeblichen Briefes biefes Dheims erhitte endlich Philiftus feine Leibenschaft fo fehr, bag er jenen ergreifen ließ, Seeleuten übergab und ibn an Italiens Rufte auszusegen befahl. Die allgemeine Bewegung, welche bieß am Sofe und in ber Stadt erregte, bemirfte gwar bie Milberung, baß zwei besondere Fahrzeuge ausgeruftet, und baß es bem Dion verstattet wurde, auf biefen ben größten Theil feines Bermogens und bie meiften feiner Freunde mitzunehmen, fich nach eignem Belieben einen Aufenthaltsort zu mablen, und noch ferner Einfunfte aus Sicilien zu beziehen; allein weichen mußte er, und warb nun auch Plato noch eine Zeit lang mit Sochachtung behandelt, fo murbe boch biefer ebenfalls balb unter bem Bormanbe, bag friegerische Angelegenheiten feine Duge für feine Bortrage erlaubten, und bag er über ein Jahr wieberfehren mögte, zur Abreife bewogen 1).

Dion begab sich nach Athen, hielt sich abwechselnb hier, in Rorinth und in anderen Städten bes griechischen Stammlandes auf, gewann burch sein Benehmen überall die größte Achtung und Theilnahme, und schreckte burch seinen Rus die Einen und ermuthigte die Anderen in Sprakus. Hier wurde dagegen Philistus entschieden der einstußreichste Mann, und die Regierung näherte sich, abgesehen von den kriegerischen Bestrebungen, dem Charakter der vorigen. Dionys selbst gab sich wieder einem wüsten Leben hin, verlor jedoch nicht das eitele Berlangen, sich

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 11-16; Diog. v. Laerte 3, 1, 15; Plato's Briefe.

mit ben berühmteften Weltweisen bes griechischen Bolfes ju umgeben. Ariftipp lebte an feinem Sofe, ber freilich mit Leichtigfeit fich baselbft zu behaupten wußte 1); aber von Plato fich gering geachtet zu feben und Dion in beffen vertrautem Umgange zu wiffen, frankte ben eitelen herrscher, und nochmals wurden unmittelbare Ginlabungen, Berwendungen ber Pothagoreer und Drohungen wiber bas jurudgelaffene Bermogen und bie gebliebenen Ramilien-Blieber Dions benutt, um Blato, ber ficher gern eine Aussohnung erreicht hatte, zu einem zweiten Besuche zu bewegen2). Diefer ließ fich barauf ein, erschien und erwedte in Sicilien Buniche und hoffnungen, vermogte aber biefmal weniger auf bas forgfältig vermahrte Berg bes jungen Buftlings einzuwirten und verbarb balb Alles, als er auf eine Ausfohnung mit Dion angelegentlich hinarbeitete. Dionys wurde es mube, fich von bem ftrengen Manne meiftern ju laffen, mahrend boch Ariftipp, ebenfalls ein Beltweiser, gang anbers verführe; er brach vollftanbig mit Dion, inbem er beffen gurudgebliebenes Bermogen mit Beschlag belegte, auch beffen Gattin gwang, fich mit einem Gunftlinge zu verheirathen; und Blato schwebte balb in Gefahr, ben ihn haffenben Solbnern und Leibwachtern Breis gegeben gu werben. Die Freunde beffelben verhuteten zwar bieß, tonnten aber eine schnobe Entlaffung wenig milbern 3).

<sup>1)</sup> Diog. v. Laerte 2, 8.

<sup>2)</sup> Nach Corfini ging Plato im Jahre 361 gum zweiten Male zu Dionys II. und tehrte im Jahre 360 zurud. Auch steht unbedingt fest, daß biese Reise nur ungefähr in jener Zeit gemacht sein tonnte. Was gegen dieselbe eingeswandt wird, sindet die trästigste Witerlegung dadurch, daß das spätere Untersnehmen Dion's mit ihr in einer so engen Berbindung steht; denn da dieses Riemand in Zweisel zieht, so konne auch jene veranlassenden Thatsachen nicht wohl ausfallen, ohne daß eine empfindliche Lüde in der Geschichte hervortritt

<sup>3)</sup> Plut. im Dion 17-21; Diogenes von Laerte 3, 1, 16; Corn. Rep. im Dion 3 u. 4; Plato's epist. 7.

Diogenes ergablt inbessen bas Einschreiten ber Bythagoreer, welche im nordlichen Großgriechenland viel vermogten, und beren Berwendung für Plate eigentlich von der zweiten Reise ober ber erften unter Dionys II. Dabin paßt

Theils die Auskunft, welche Plato, ohne freilich aufzuheten über die Lage der Dinge in Sicilien dem Dion ertheilte, theils, die diesem gewordenen Kränkungen, theils endlich die Hoffnungen, welche sowohl Flüchtlinge aus Syrakus als der beffere Theil der dortigen Bevölkerung auf ihn setten, reisten seitdem in Dion den Entschluß, sich an die Spize einer bewaffneten Macht zu stellen und die republikanische Freiheit zu erstreiten. Ob nicht etwas Nachsucht auf ihn wirkte, auch Ehrgeiz eine Triebseder war, vielleicht in den innersten Falten seines Herzens auch Herrschrungen volles Bertrauen einflößen konnte, darüber vermag wohl kein Mensch zu entscheiden.

Unterstütt burch seinen Reichthum und burch zahlreiche Freunde, besonders unter der in Athens philosophischen Schulen gebildeten Jugend, und trauend dem Zulause, welchen er an der Spite einer dewassneten Macht in Sicklien sinden wurde, begann er schon im Jahre 358 seine Borkehrungen, deren Mittelpunkt Korinth war. Plato selbst soll aus Rücklicht auf seine Berhältnisse zu Dionys keinen unmittelbaren Antheil genommen haben; ein eifriger Ermunterer war dessen Schüler Pseusspung, manche andere Asademiker traten sogar in eine Freischaar ein. Bon den im Stammlande sich aufhaltenden Flüchtlingen Sickliens, die auf 1000 geschätzt wurden, wagten es nur 25, sich persönlich dem Unternehmen anzuschließen; dagegen fanden, sich leicht 800 erprobte Söldner, die, ohne vorläusig nach dem Zwede Dion's zu fragen, in seinen Dienst traten. Dieser verlegte den Sammelplatz weiter nach Zakynthus hinaus, wohin auch bedeutende

fle aber burchaus nicht, weil tein Grund zu einer folden Berwendung war; und wenn Diogenes bennoch lettere tennt, fo scheint er mir mehr fur als gegen die Annahme einer britten Reise etwas zu beweifen.

Jeber erkeunt leicht, wie ber Ausbrud "zweite Reise" bier in einem bopvelten Sinne vortonmt und baber ju Berwechselungen Anlag geben mußte.

Borrathe an vollständigen Ruftungen geschafft wurden, um bereinft in Sicilien ju Bebote ju ftehen. Mitten im Sommer bes Jahres 3571) war Alles in Ordnung, und wenige Schiffe follten bie vorhandenen Streitfrafte hinüberführen, mahrend Beraflibes, ein ebenfalls vor Dionys entwichener Dberft, jurudblieb, um Berftarfung zu fammeln und nachzuführen. Gine Monbfinfterniß und ber Bebante an bie Gefahren bes Unternehmens machte freilich bie Solbner ftugen; allein bie Bebeutung jener Erfcheinung wurde auf ben Sturg bes Dionys bezogen, und mancherlei Bureben bob alles Zaubern auf. Weil man wußte, bag Philiftus an bem japygischen Borgebirge auflauerte, ging bie Fahrt quer burch bas offene Meer, und am breizehnten Tage erreichte man Bachynum, wo ber befehligenbe Seemann eine Landung verlangte, ba er Sturm erwartete. Dion wollte bagegen nicht in fo großer Rabe bei Spratus ausschiffen. Die wieber in See Begangenen wurden wirklich von einem Sturme befallen, welder fie an bie afrifanische Rufte trieb, entrannen aber bem naben Berberben, liefen wieber aus und erreichten auf Sicilien Minoa, bamals eine farthagische Stabt, beren Commanbant ein genauer Freund von Dion war und ihn auf alle Beise unterftutte 2).

Damals war Dionys mit 80 Segeln in Kaulon abwesent, um angeblich bort feste Punkte gegen die Seerauber anzulegen; und Dion rückte bei dieser Kunde sogleich vor. Zuerst gingen 200 agrigentinische Reiter zu ihm über, benem sosort eine Abtheilung Geloer folgte; Ramarinder fanden sich ein, selbst Sikaner und Sikuler, bald sogar schon manche Syrakusaner. Gegenüber besehligte in der Hauptskadt Timokrates, welcher Dion's Gemahlin erhalten hatte. Dieser schickte augenblicklich an Dionys, aber dem Gesandten kamen unterwegs seine Schristen abhanden,

<sup>1)</sup> Rach einer Mondfinsterniß (Pint. im Dion 24), die auf den Sten Aug. Des Jahres 357 berechnet ift.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 21-25; Diob. 16, 6 u. 9; Repos im Dion 3 u. 4.

er entlief und ließ ben Herrscher ohne alle Runbe; und in Spe ratus wurde es so unruhig, bag Timofrates feine Leute bem Befreier entgegen ichiden tonnte, wenn er nicht bie Sauptftabt gefährben wollte. Dbenbrein ließ Dion bas Berücht aussprengen, als wurde er zuerft Leontini und anbere an Solbner gegebene Stabte angreifen; und bieg bewog bie Leontiner und bie Rampanier, welchen Epipola zur Bertheibigung anvertrauet mar, ihren Boften zu verlaffen und zur Beschirmung ihrer eignen Stabte fortzueilen. Daber rudte Dion mit feinen 5000 (nach Diobor freilich 50,000) jum Theil schlecht bewaffneten Leuten bis an ben Anapus-Klug, und nun war bie Bevolferung von Sprakus nicht langer zu halten. Ein allgemeiner Aufftanb erfolgte; bie verhaften Safcher und bewährten Unhanger ber Thrannis wurden fofort mighandelt, verjagt und erschlagen; Timofrates felbft fonnte bie Burg nicht erreichen, warf fich mit Wenigen auf Pferbe und eilte bavon; boch wurde bie Burg von ben barin liegenben Solbnern behauptet. Umgeben von seinem Bruber Megafles an ber einen und von bem Athener Rallippus an ber anberen Seite hielt Dion unter bem lauteften Jubel feinen Ginjug, bestieg einen prächtigen Sonnenweiser ftatt einer Rebnerbuhne und verfündete nach 48fahriger Tprannis 1) bie republifanische Freiheit. Das Beitere mag man fich leicht hinzubenken. Die jubelnbe Menge rief ihrer Seits bie beiben Bruber ju unumschränften Felbherren aus, um ben Rampf gegen bie Tyrannis fortzusegen; und jene nahmen biese Ehre unter ber Be-

<sup>1)</sup> So Plut. im Dion 28. Diefe 48 Jahre find offenbar von 408—357 gerechnet und follten Clinton s. a. 356 keine Berlegenheit machen. Wenn aber Plutars (im Timoleon 13) die Regierung von Dionys II. auf 10 Jahre besschränkt, so ist dieß eine Folge davon, daß er von jenen 48 für Dionys I. 38 abzog. Birklich vertrieben wurde der Sohn erst 356; und ergeben sich für ihn eigentlich nur 11 volle Jahre, so ist es doch nach Rechnungsweise der Alten ganz in der Ordnung, wenn nun von einer 12jährigen Regierung die Rede ist, z. B. Diod 15, 73. Rirgends sind hier Widersprüche zu beseitigen.

schränkung an, daß ihnen ein Rath von 20 Mannern, halb aus heimgekehrten Flüchtlingen, halb aus Ansässigen bestehend, beisegegeben wurde. Dann ergriff man Maßregeln für die völlige Befreiung der Stadt. Jene in Minoa zurückgelassenen Rüstungen trasen ein, und mittelst ihrer und der Hülfsmittel, welche Sprakus darbot, waren die Streitkräste in kurzem in einen mehr wehrs daren Zustand gebracht. Auch Werke legte man gegen die Burg an, um vor Aussällen der Besahung sicher zu sein. Jedoch war mittlerweile zu Dionys Kunde von dem Geschehenen gelangt, und am Iten Tage nach Olon's Einzuge tras auch er mit seiner Blotte in dem Hasen ein und verband sich mit den Vertheidigern der Burg 1).

Er versuchte zuerft ben Weg ber Unterhandlungen, bie an ber von Dion gestellten Bebingung icheiterten, bag er vor allem auf jebe Berrichaft zu verzichten habe; bann machte er bie Stabter burch einen abgeschloffenen Baffenftillftanb ficher und ließ mabrend beffelben feine burch Berfprechungen angefeuerten Golbner hervorbrechen. Diefe waren anfänglich im Bortheile, wurden aber fpater mit Berluft gurudgefchlagen, wobei Dion fich perfonlich auszeichnete, eine Bunbe erhielt und gefangen mare, wenn ihn nicht die Seinen losgehauen hatten. Das Bertrauen zu ber Redlichkeit von Dion's Absichten flieg baburch; Dionys wandte bagegen Alles an, um bie ihm treu Gebliebenen zur Ausbauer zu ermuntern, bis ber febnlichft erwartete Bhiliftus eintrafe. Unterbes brebeten bie Feindseligkeiten fich lange barum, bag Dionys Lanbungen im fprakufanischen Gebiete machen und feine Bufuhren geleiten ließ, die Stabter in beiben Bunften moglichft entgegen wirkten. Lettere erhielten allmalig auch eine Flotte, jeboch an Argwohn und Zwietracht, welche ber Tyrann zu erregen verftand, auch neue und bofe Feinde. Baufig ichidte biefer felbft ober fandten nahe Angehörige Briefe an Dion, worin bie lodenbften Borfchlage

<sup>1)</sup> Blut. im Dion 26-2 Diot. 16, 9-11.

gemacht wurden; und las Letterer folche Briefe auch öffentlich vor, so fiel boch etwas Berläumbung auf fruchtbaren Boben, ba auch gegen Dion bereits Rebenbuhler sich empor arbeiteten 1).

Ein folder mar vor allen Heraklibes. Diefer traf mit Berftarkungen aus bem Beloponnese ein, und bekannt als ein tuchtiger Felboberft und babei gegen ben gemeinen Mann geschmeibiger und mehr tonhaltend als ber etwas vornehme Dion, wurde er fogleich jum Abmiral ausgerufen. Ueber bieß Berfahren war Dion unzufrieben, auch erlangte er bie Rudnahme ber Ernennung; um aber ben Ehrgeizigen zu beschwichtigen, feste er ihn felbft als feinen Stellvertreter auf ber Flotte ein. Dennoch blieb bie Freundschaft nur eine scheinbare. Ebenfo gettelte ein Sofis fogar ein Complott gegen Dion an, wurbe aber entbedt und jum Tobe verurtheilt; und boch verlor jener auch baburch, und besonbers meinte man, seine Solbner maren in ber Stadt überfluffig, ba ber Rampf gur See entschieben murbe. Unter biefen Umftanben traf endlich Bhiliftus auf ber Burg ein, nachbem er auswarts möglichft viele Streitfrafte gefammelt hatte; und in furgem tam es zu einer entscheibenben Seeschlacht zwischen Beraflibes und Philiftus, von benen jeber 60 Segel in ben Rampf führte. Sie war, wie fich erwarten läßt, im hochften Grabe hartnädig und blutig; boch verwidelte fich Philiftus enblich mit feinem Abmiralfchiffe unter mehre feinbliche, und nach beffen Untergange murbe von ben Republifanern ein glanzenber Sieg erfochten. Gebr verschieben lauten bie Angaben über bas Enbe bes Philiftus, ba er nach Ginigen in Gefangenschaft gerieth und unter Martern ftarb, nach Anberen fich felbft entleibte, nach noch Unberen fechtenb fiel. In ihm und feiner Flotte verlor aber Dionys feine lette Stute, und bag er feine Stellung nicht be-

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 30-33; Diod. 16, 11-13; Pelyan 5, 2, 8.

haupten konnte, war nun entschieben 1). Geschehen war bieß gegen ben Sommer bes Jahres 356 2).

Er trug balb auf freien Abzug an, verhieß Entsagung auf bie herrschaft und verlangte nur Anweisung einer Feldflur zu feinem Unterhalte. Dion rieth jur Annahme, ernbtete aber bei bem übermuthigen Bobel und beffen Schwätern nur Tabel; benn lebend wollte man ben Zwingherrn in feine Gewalt bringen und Rache an ihm nehmen. Jest benutte Dionys bie erfte Belegenbeit, um mit ben besten Sabseligkeiten zu Schiffe nach Rhegium ju entwischen; und bamit, scheint es, schließen bie Deiften bie Beit seiner Tyrannis ab. Allein er ließ seinen altesten Sohn Apollofrates 3) in ber Burg gurud, und ber Rampf bauerte fort. In Sprafus manbte fich ber Unwille junachft gegen ben Beraflibes, als hatte er ben Dionys entfommen laffen; ber Rantevolle wußte fich inbeffen zu helfen, indem er einen Anderen vorschob, ber auf eine neue Landvertheilung als erste Frucht ber Freiheit antragen mußte; benn als Dion fich biefem Borschlage wiberfeste, murbe bas Unwetter auf ihn abgeleitet. Dan entfeste ihn und ermablte 25 andere Manner mit Beraflibes an ber Spige zu einem Bollziehungs-Rathe, worauf Dion mit feinen Solbnern, bie man in Sprafus nicht langer wiffen wollte, abzog, um fich anberswo ein Unterfommen zu fuchen. Berhöhnt und angefochten mußten fie fich einen Weg aus ber Stadt bahnen und auch braugen noch Angriffe bes Bobels zurudweisen; boch gelangten fle nach Leontini und wurden bort wohl aufgenommen. Dahin famen in furgem auch Gefanbte ber anberen griechischen

<sup>1)</sup> Pint. im Dion 34-36; Diob. 16, 16.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 35 u. Diod. 1. 1. Es hatte übrigens Philifins schon vor 56 Jahren ben Kampf ber Spraknsaner gegen die Athener angesehen (Plut. im Rikias cp. 19 "των πραγμάτων δρατής γενόμενος"), und daraus ergiebt sich also, daß er damals schon in einem hohen Alter stand und jedenfalls wohl ein Siebziger war.

<sup>3)</sup> Oben, Seite 240, Anmert. 3. — Plut. Dion 50, und flarer Strado 6, 1 (Br. 2, p. 15 ed. T.).

Stadte Siciliens, welche jest bas Joch bes Dionys abschüttelten. Ueberdieß half dieser selbst zur Herstellung der Einheit unter seinen Gegnern. Er schiedte den Rypstus mit einer Flotte und Truppen; eine zweite Schlacht erfolgte; die Syrakusaner siegten abermals; allein während sie im sorglosen Freudentaumel waren, brach Rypsius dei Nacht zu Lande hervor, sprengte die Linie der Städter und drang sengend unt mordend in die Straßen ein. Die grausige Arbeit dauerte am Tage sort, und nirgends hatten die Syrakusaner Erfolg, die nun den Dion um Hulfe daten. Er sowohl als seine Krieger gedachten des Unrechts nicht, trasen eilig ein, übersielen die zum Theil mit dem Plündern beschäftigten Feinde und warfen sie in die Burg zurück. Jest begrüßte das Bolf den Dion zum zweiten Male als Netter und übergab ihm wiederum alle Leitung 1).

Am nachften Morgen waren bie feigen Demagogen entlaufen, nur heraflibes und ein Theobotus waren geblieben und hatten bie Dreiftigfeit, fich bem Dion auf Gnabe ju ergeben. Diefen ermahnten feine Freunde, beibe ohne Beiteres tobten ju laffen; allein er blieb Philosoph und Moralift. Gine fcheinbare Ausfohnung, Sauberung ber Stabt, Berftellung ihrer Berte gegen bie Burg, balb aber auch eine neue Aristofratie und gegenüber eine Demofratie erfolgten. Doch verlief es Beraklibes nach Meffene, trat burch Bermittelung bes Spartaners Pharax, eines Oberften bes Dionys, fogar mit biefem in Unterhandlung und schwärmte als Freibeuter mit einigen Segeln umber. Dann traf ein anderer Spartaner, Baisplus, in Sprafus ein, wurde ebenfalls tropig und anmaßlich gegen Dion, wurde aber von ihm entschlossen zurudgewiesen und vermittelte bennoch eine neue Aussohnung mit Beraflibes. Unterbeg war es Winter geworben, und bie Solbner ber Burg wollten nicht langer aushalten. Sie fcoloffen alfo eine Capitulation, nach welcher fie ihre Sabfelig.

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 37-46; Diod. 16, 17-20.

keiten mitnahmen, aber bie Burg raumten und alle Borrathe bes Dionys überlieferten 1). Es mag bieß erst im Anfange bes Jahres 355 geschehen sein, und biejenigen rechnen am richtigften, welche bie erste Tyrannis bes Dionys II. erst hier schließen und sie bann eine zwölfjährige nennen.

So fiel zwischen ben Jahren 357 - 355 ein Staat aus einander, welchen ber altere Dionys feinem Sohne hinterlaffen und bie Diener bee Letteren eine Beit lang jusammen gehalten hatten. Die Tyrannis, fur welche ein neuer Abschnitt in ben Jahren 355-338 eintrat, horte aber barum nicht auf; benn einen Theil ber Besitzungen behauptete noch Dionys felbst, und es gelang ihm fogar, noch einmal nach Spratus zurudzufehren, anberen Theile ftanden hier schon eine mehr ariftofratische Bartei mit Dion und eine bemofratische mit sehr verwegenen Führern einander gegenüber, und Golbner griffen in bie Uneinigfeit ber Burger ein. Ueberbieß fah es in allen anberen Stabten, welche fich jest von bem früher fprakufanischen Staate abloseten, nicht viel anbers aus, jumal ba mehre eine Bevolferung von ehemaligen Solbnern Es erfolgte also eine Beit, beren Erscheinungen mit benen ber Diabochen einige Aehnlichkeit haben, nur bag Dionys II. felbft noch eine mithanbelnbe Perfon mar. Bei biefem wollen wir zuerft fteben bleiben.

Bon ihm melbet Plutarch \*), baß er noch 12 Jahre nach feinem Abzuge aus ber Burg von Sprakus sich an politischen Berwickelungen betheiligt habe, und berselbe Gewährsmann fagt an einer anderen Stelle \*), daß er 10 Jahre von Sprakus entfernt gewesen sei. Danach wurde er von 356—346 seinen Sit in Rhegium und Lokri, und von 346—344 abermals in Sprakus gehabt

<sup>1)</sup> Blut. im Dion 47-80; bagegen schweigt Diobor, mahrscheinlich um bie Beitrechnung wieder in Ordnung ju bringen.

<sup>2)</sup> Plut. im Timoleon Cap. 13.

<sup>3)</sup> Idem cp. 1.

haben. Auch wird sich im Berlaufe ber Erzählung zeigen, daß damit alle Angaben anderer Schriftsteller über diese lückenhaste Zeit sehr wohl übereinstimmen; nur Justin 1) könnte scheinen eine Ausnahme zu machen, da er von einem Sjährigen Ausenthalte des Dionys in Lokri redet. Allein entweder ist diese Zahl wirklich nicht richtig, und bafür könnte man, abgesehen von der allgemein anerkannten Ungenauigkeit dieses Schriftstellers, auch das anführen, daß gerade an jener Stelle manche nicht ganz verdürgte Dinge vorkommen; oder man muß glauben, daß Dionys sich zuerst nach Rhegium begab, das, zuverlässig ebenfalls in seinem Besitze geblieben und ihm wirklich erst im Jahre 352 entrissen, einen näheren Stüspunkt für seine Theilnahme an Siciliens Angelegenheiten darbot, und sehr wohl nicht früher mit Lokri vertauscht sein mag, als die auf der Insel gar keine Aussichten für ihn übrig blieben 2).

Rhegium, eine erst seit kurzem neu erstandene Stadt, war im strengsten Sinne eine Besthung des Dionys, und um so wahrscheinlicher ist es, daß er sich dahin wandte und als Tyrann nur den Taumel der niedrigsten Sinnlichkeit daselbst fortssetze. Lokri dagegen, das, unter allen Italioten ehemals durch seine Gesehlichkeit und strenge Zucht rühmlichst bekannt, seit der Berheirathung des älteren Dionys mit der Doris diesen Charafter verlor, war nicht eine eigentliche Besthung der beiden Dionyse geworden, sondern nur eine Familie war in demselben über alle andere erhoben und durch die mächtigen Berwandten zur Erlangung einer versassungswidrigen Macht begünstigt 3). Erst durch Unterhandlungen mit dieser scheint der jüngere Dionys von Rhegium her es erlangt zu haben, daß er gastlich ausger

<sup>1)</sup> Juftin 21, 3.

<sup>2)</sup> Plutarch (im Dion 37) fagt nur "εξέπλευσε"; Diodor "καττρεν ελε την 'Ιταλίαν (16, 17); beide bestimmen nicht den Ort, wohin er sich begab.

<sup>2)</sup> Aristot. polit. 5, 6, 7.

nommen wurde, bann sich ber Burg bemächtigte und völlige Tyrannis gründete 1). Spätestens müßte dieß im Jahre 352 geschehen sein, ehe Rallippus, aus Syrakus vertrieben, in Gemeinschaft mit einem Leptines, vielleicht einem Sohne bes im Jahre 383 gefallenen, an der Spise einer Soldnerschaar die Besahung bes Dionys aus Rhegium schlugen und sich der Stadt bemächtigten 3).

Beibe Stabte maren feitbem wieber getrennt. Rhegium erhielt an jenem Rallippus, ber in Syrafus ben Dion ermorbet, bann biefes turge Beit beherricht, hierauf als Abentheurer fich etliche Monate in Sicilien umbergetrieben und endlich jene Stadt genommen hatte, einen Tyrannen, ber inbeffen balb von Leptines ermorbet wurde B). Db nun junachft biefer Leptines bier eine Tyrannis ausübte, läßt fich nicht bestimmt fagen. Juftin 4) nennt einen Leophron als Zwingherrn von Rhegium, ber einen Rrieg gegen Lotri geführt habe, mabrent bier Dionne berrichte, und ba biefer Leophron fonft nicht vorfommt, fo mare es moglich, bag ber Rame, wie so viele bei Juftin, falsch gefchrieben und Leptines ju verfteben mare. Auch biefer hielt fich inbeffen nicht lange; benn als Timoleon im Jahre 344 in ben hafen von Rhegium einlief, wurde er hier aufs freundlichste von Republifanern aufgenommen und nach Rraften für fein weiteres Unternehmen unterftugt 5); bagegen ift Leptines fpater von ebenbemfelben aus fifulischen Plagen verjagt .

Lofri behielt an Dionys II. einen Zwingherrn, von beffen Treiben nur bas Eine gemelbet wird, bag er hier als bofer

<sup>1)</sup> Juftin 21, 2.

<sup>2)</sup> Diodor 16, 45.

<sup>\*)</sup> Plut. im Dien 58.

<sup>4)</sup> Justin 21, 3; ber Rame Leopbron schon Band I, Seite 273; vielleicht auch baber bei Justin Die Berwechselung.

<sup>6)</sup> Plut. im Timoleon 9-11.

<sup>9)</sup> Bergl. unten Seite 264.

Despot und gemeiner Bolluftling bie argften Unfittlichkeiten, besonbers eine fast fabelhafte Unzucht mit ben Krauen und Töchtern angesehener Burger trieb und burch seine Solbner bie allgemeine Erbitterung gewaltsam nieberbrudte 1). 3m Jahre 346 gelang es ihm, noch einmal nach Sprafus zurudzufommen, wovon balb bie Rebe fein foll; aber als er hier im Jahre 344 mit Timoleon eine Capitulation abschloß, brach bei ber erften Runbe auch in Lotri ein Aufftanb los, ber vor allem burch bie grauliche Rache, welche man für früher erlittene Dishandlungen nahm, berüchtigt geworben ift. Richt blog bie Anhanger bes Dionys wurben erschlagen ober vertrieben, sonbern man ergriff auch seine baselbft gurudgelaffene Frau und Tochter, gab fie ben ichmachvollften Schandungen Breis und ließ am Enbe noch blinde Buth gegen beren ins Meer geftreute Afche aus?). Dionys felbst murbe bagegen von Sprafus mit einem nicht unbebeutenben Bermogen nach Rorinth entlaffen, wo er bei feinem erften Auftreten aus ber Rabe und ber Ferne Aller Angen auf fich zog, übrigens balb weniger Mitleib als Berachtung erregte, ba er ein lieberliches Leben fortfette, meiftens in Schenfen und Gartuchen und auf öffentlichen Plagen schaam- und reuelos mit unzüchtigen Berfonen und elenben Schmarogern fich umber trieb, felbft in feinen oft nicht geiftlosen Aeußerungen boch immer zugleich Mangel an allem Chrgefühle aussprach und zulet in so tiefe Armuth versank, bag er mit bem Unterrichte kleiner Kinder und mit Allmofen fein Leben friftete, und bag "Dionys in Rorinth" ein warnenbes Sprichwort wurde 3).

<sup>1)</sup> Strabo 6, 1, p. 13 ed. T.; Aelian 9, 8; Athen. 12, S. 541; Juftin 21, 3.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1, p. 14 ed. T.; Athen. 12, S. 541; Plut. im Timol. 13. und rei publ. ger. praec. cp. 28. Rach Strabo tam bamals in Lotri auch ber jungere Sohn Dionys' II. um; ber altere, Apollofrates, war bei bem Bater in Syratus.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 14 n. 15; Diob. 16, 70; Athen. l. l.; Aclian 6, 12 und 9, 8; Cicero quaest. tusc. 3, 12; ad Divers. 9, 18 und Andere. Das Sprichwort oft wiederkehrend bei Rhetor. graec. Walz, index s. v. Dionysius.

In Sprafus blieb feit bem Jahre 355 zuerst Dion an ber Spite bes Staates, bem er eine neue Verfaffung ju geben bachte. Rach platonischen Grundigen wollte er fie fo einrichten, bag bas bemofratifche Element burch eine fraftige Ariftofratie gezugelt, und beibe obenbrein burch eine Art Ronigthum, wie es in bem alteren Sparta mar, in Gleichgewicht erhalten wurben; und babei mag er allerbinge von bem Streben nicht frei gewesen sein, jenes fich und feinem Saufe quaumenben. Uebrigens blieb er in feiner gangen Lebensweise einfach und schlicht, vermieb Alles, was ihm eine Aehnlichkeit mit einem Zwingherrn batte geben tonnen und wurde nur beghalb nicht völlig populär, weil fein ftrenges und ernftes Befen bem leibenschaftlichen und unruhigen Charafter ber Sprafusaner allgu fchroff entgegen ftanb. Bon neuem gelang es alfo bem Beraflibes, gegen ihn Barteiführer ju werben, jumal ba Dion ben Befchluß erwirft hatte, aus Rorinth Manner fommen zu laffen, bie unter feiner Leitung bas Berfaffunge-Bert ju Stande brachten. Doch biegmal gab er enblich bem Anbringen feiner Freunde nach und ließ es gefcheben, baß mehre berfelben in bes heraflibes haus einbrangen und ihn ermorbeten. Ginige Bewegung entftanb baburch; fie legte fich aber, ale Dion ben Erichlagenen ehrenvoll bestatten ließ, und Alle fich überzeugten, bag ber Staatoftreich zur Erhaltung bes Friebens nothig gemesen mare. Allein ber 3med murbe nicht erreicht; benn an bie Stelle bes Beraflibes trat nun jener Rallippus, ber einft an Dion's Seite in Sprafus eingezogen war, burch Tapferfeit fich wieberholt ausgezeichnet hatte, bei ben Solbnern bas größte Unschen genoß und schlau genug erfannte, bag fur ihn ber gunftige Beitpunkt gefommen fein mögte. Er leitete eine Berichwörung gegen bas Staatsoberhaupt ein. Sie wurde befannt, und ben Dion ermahnten feine greunde, er mußte fich auch biefes Unruheftiftere bemachtigen; allein ber Philosoph war nicht bahin zu bringen und wollte lieber fterben, als von Freunden und Feinden gefürchtet fein. Er ließ fic

vielmehr von Rallippus ficher machen, und bann nahm biefer bie erfte Gelegenheit mahr, um ihn zu überfallen und zu ermorben 1). Es geschah bieß im Jahr 354 2).

Durch ben Berlust bieses Mannes, welcher ben reblichsten Willen hatte, bem Staate nach fürchterlichen Erschütterungen auszuhelsen, welcher als Mensch sicher einer ber achtungswerthesten bes griechischen Boltes war, und welcher auf bem politischen Schauplage nur die Eigenschaften entbehrte, die jedem Oberhaupte eines in revolutionärem Zustande befindlichen Boltes nottig sind, wurde Sprakus und mit demselben ganz Sicilien abermals in die heilloseste Berwirrung gestürzt. Auch seine Familie ging bald nach ihm unter; benn, eingezogen von Kallippus und im Kerker sestgehalten, wo auch seine Frau noch einen Knaben gebar, wurde sie zwar nach dieses Tyrannen Falle entslassen, slüchtete aber zu Hikeas, einem früheren Freunde Dion's, ber die ganze Familie, besonders die beiden Frauen Aristomache und Arete, nach dem Peloponnese einschiffen und unter Weges ersäusen ließ 3).

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 51-57; Diot. 16, 31.

Man muß einraumen, daß Plutarch mit großer Juneigung über Dion urtheilt; einer anderen Quelle folgte offenbar Nepos in seinem Dion, besonzers Cap. 6—9, wo übrigens Kallippus falfchlich Kallitrates heißt; indessen dazu ift schwerlich Grund vorhanden, bei einem Urtheile über Olon, wie Mitsord in seiner griechischen Geschichte gethan und Clinton (s. a. 353) nachzgemacht hat, nur ben Nepos zur Nichtschnur zu nehmen und Dion für einen verkappten Bewerber um die Tvrannis zu halten. Allerdings waren auch nicht alle Schüler Plato's von dergleichen Gelästen frei; aber begehrte Olon die Zwingherrschaft, so hätte er manche günstige Gelegenheit weit anders bezunten mussen, und that er dieß nicht als Moral-Philosoph, so wollte er eben beshalb auch nicht die Tyrannis. In Plato's Iveen über die beste Staatsverfassung scheiut er dagegen ganz eingegangen zu sein.

<sup>2)</sup> Unter bem Archon Diotimos nach Diod. 16, 31 und parisch. Chron. ep. 79. Repos im Dion Cap. 10 läßt fich damit fehr wohl vereinigen, wenn er er fagt, Dion ware, etwa 55 Jahre alt, im 4ten Jahre nach feiner Abfabrt vom Peloponnese getödtet.

<sup>3)</sup> Plut. im Dion 57 u. 58.

In Syrafus wurde zunächst Kallippus Tyrann und übte mit Hulfe seiner Soldner und bes Pobels ein möglichst schlechtes Regiment, bis er nach 13 Monaten auszog, um auch die benachbarten Städte unter seine Herrschaft zu bringen. Er wandte sich zuerst gegen Katana, wurde aber zurückgeschlagen und verlor so viele Leute, daß in Syrafus ein Aufstand ausbrach. Dieß benute Hipparinus, Sohn bes älteren Dionys, um von Leontini her Syrafus zu überrumpeln 1). Kallippus, der herbei eilte, fand die Thore schon verschlossen, machte später einen Anfall auf Messene, der nicht weniger mißlang, bemächtigte sich dann aber Rhegiums und spielte hier den Tyrannen, die er mit demselben Schwerdte ermordet wurde, mit welchem er einst den Dion niedergestoßen hatte 2). Seine Tyrannis dauerte also nur bis ins Jahr 353 3).

Rach ihm behauptete sich Sipparinus 2 Jahre 1), und über seine Regierung wissen wir burchaus nichts Raheres; nur läßt Athenaus 5), ber einmal von ben Schwelgereien und Saufgelagen ber brei Brüber, Apollofrates, Hipparinus und Rysäus, rebet. über ihn nicht viel Gutes erwarten. Wie er im Jahre 351 umfam, wird und gleichfalls nicht gemelbet; es folgte ihm aber sein Bruber Rysäus, und biesem seit bem Jahre 346 noch einmal Dionys II. 6), ohne baß sich sagen ließe, wie bieser Wechsel zu Stande kam.

Ihn hatte bas Schieffal nicht gebeffert, und er gab fich feinen Leibenschaften, jest auch seiner Rachsucht so unmäßig hin, baß seine Tyrannis nicht lange zu ertragen war. Balb fah er sich wieber auf bie Burg beschränft, während bie Burger gegen

<sup>1)</sup> Polyan 5, 4; nur er giebt tiefe lleberrumpelung an.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 58; Diod. 16, 31; Plut. sera numinis vind. cp. 8.

<sup>3)</sup> So auch Diot. 16, 36.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 36 u. Polyan 5, 4.

<sup>5)</sup> Athen. 10, S. 436.

<sup>°)</sup> Plut. im Timol. 1; es geschah 10 Jahre nach ber Flucht aus Sprafus, oben S. 254.

ihn unter ben Waffen ftanben. Um ihn völlig zu vertreiben, begingen diese bie Thorheit, sich bem Hiketas, einem gebornen Sprakusaner, und wenn auch nicht dem Ramen nach, boch in der That Zwingherrn von Leontini, in die Arme zu wersen; und bieser erschien zwar mit seinen Söldnern, aber nur, um sich selbst der Gewalt zu bemächtigen. Damit das Maaß der Uebel voll würde, regten sich nun endlich auch die Karthager, welche, längst von dem Borfallenden unterrichtet, den Griechen Zeit gelassen hatten, sich unter einander auszureiben, nun aber glaubten, daß der günstige Augenblick gekommen wäre. Mit ihnen trat sogar Histaa in geheime Berbindungen, um durch Ausopferung der meisten Sikelioten sich die Herrschaft in Syratus zu sichern. In dieser Roth wandten sich die Patrioten endlich an Korinth, und von dort wurde Timoleon abgesandt, von dem balb die Rede sein soll 1).

Von ben übrigen griechischen Stabten Siciliens war Leontini schon im Jahre 356, als Philistus noch lebte, von Dionys II. abgefallen 2), und bald barauf zog sich bahin Dion zurud 3), mit welchem ber Syrafusaner Histas befreundet war, bis dieser nach bem Tobe besselben die Rolle wechselte 4). Während in seiner Vaterstadt ein Machthaber ben anderen verdrängte, gelang es ihm, bei ben Leontinern Anhang und Ansehen zu gewinnen und wenigstens saft Zwingherr zu werden. Wir kennen aber über ihn nur noch die später zu erwähnenden Berwickelungen mit Timoleon, auf bessen Veranstalten er mit seinem Sohne in dem Jahre 339 oder 338 hingerichtet wurde 5).

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 2 u. 3.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 16.

<sup>3)</sup> Biut. im Dion 40; Diod. 16, 17.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 58; übrigens hute man fich, diefen hiletas mit einem anderen gleiches Ramens, welcher erft nach Agatholies lebte, ju verswechseln.

<sup>5)</sup> Blut. im Timol. 32; unten Seite 268.

In Katana hatte jene Bevölferung, welche größten Theils kampanischer Abkunft war, sich von Dionys II. unabhängig gemacht; und hier lernen wir aus Timoleon's Zeit einen Twannen, Ramens Mamerkus, kennen, ber sich mit jenem zu seiner Sicherheit ansänglich verbanb 1), später von bemselben vertrieben und als Räuber in Syrakus im Jahre 339 ober 338 enthauptet wurde 2).

In Tauromenium war Andromachus, derselde, welcher erst vor kurzem die Anlage dieser Stadt geleitet hatte, Herr geworden, erward sich aber den Ruhm, daß er unter allen damaligen Machthabern am rechtlichsten und gesetzlichsten versuhr, schloß sich dem Timoleon sofort an und arbeitete seitdem für Herstellung der republikanischen Freiheit auf Sicilien<sup>2</sup>).

Leptines, wahrscheinlich berselbe, welcher schon bei Rhegium erwähnt ist, hatte sich, bort vertrieben, eine kleine Herrschaft in ben Dertern Apollonia und Engyla erworben, wurde aber schon im Jahre 342 von Timoleon gezwungen, sich zu ergeben, und wurde bann als Privatmann nach Korinth geschickt. Messene hatte in bieser Verwirrung gleichfalls einen Tyrannen, Ramens Hippon, erhalten, ben Timoleon zugleich mit bem Mamerkus stürzte, weil bieser zu ihm Zuslucht nahm<sup>5</sup>). Noch ein Rikobemus und ein Apolloniabes, beibe ihrem Ramen nach wenigstens Griechen, werben als solche erwähnt, die als Zwingherren in sikulischen Städten später von jenem Besreier beseitigt wären<sup>6</sup>). Keine Nachrichten haben wir dagegen über die Städte an ber

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 13; Diot. 16, 68.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 34; Repos im Timol. 2; Diod. 16, 82. Unten Seite 268.

<sup>3)</sup> Plut. Tim. 10; Diod. 16, 68. Oben Seite 241. Ihn nennt Plutarch nur einen "δυναστεύοντα" und macht ihn geradezu zu einem Gegner ber Tyrannen.

<sup>4)</sup> Plut. im Timel. 24; Diod. 16, 72 u. 73.

<sup>5)</sup> Plut. im Timel. 34.

<sup>5)</sup> Diet. 16, 82; unten Seite 268.

Sübfüste, die sehr veröbet waren und zum Theil unter karthagischer Oberhoheit standen. Derjenige aber, welcher Ordnung
auf Sieilien zurücksührte und als einer der entschiedensten und
achtbarsten Republikaner der griechischen Ration überall der Thrannis ein Ende machte, war Timoleon; und bei ihm ist
beswegen am Schlusse dieses Abschnittes noch etwas zu verweilen.

Ueber fein fruheres Leben in Rorinth und über die Art, wie gerabe biefes auf feine Bahl und bie Annahme ber Beftimmung einwirkte, ift schon oben 1) gesprochen. Als bie Patrioten - Bartei in Sprafus fich aus ber Mutterftabt einen rettenben Führer erbat, fuchte gwar hifetas, welcher bamals Dionys II. auf bie Burg beschrantte, bieß zu hintertreiben, inbem feine Gesandten melbeten, Rorinth brauche fich nicht zu bemuben, ba bereits bie Rarthager Beiftand jugefagt hatten; allein gerabe bieß fleigerte bort bie Erbitterung und bie Gile bei ben Ruftungen, und mit 7 Fahrzeugen, ju benen fpater aus Leukas unb Korcyra noch 3 ftießen, und 700 Kriegern — mehr wußte man nicht aufzubringen - ging ber Unerschrockene noch fpat im Jahre 345 in See. In Metapontum an ber Rufte Italiens suchte ihn ein farthagisches Schiff umsonft burch Borftellungen jurudjuhalten; er gelangte nach Rhegium, feinem erften Stute puntte, wo er fofort von einem überlegenen Beichwaber ber Rarthager eingeschloffen wurde. Reue Abgeordnete bes Sifetas, bie ihn einluben, er mogte perfonlich jur Uebernahme ber Leis tung nach Spratus tommen, aber feine Rrieger gurudlaffen, trafen bort ebenfalls ein. Die Antrage bes Letteren wies er jurud, und ben Karthagern wußte er burch eine Kriegelift ju Er erreichte Tauromenium, wo Andromachus ihn freundlich aufnahm; aber feine Aufforberungen an bie Sifelioten hatten wenig Erfolg, ba fie erft fürzlich an bem Athener Ral-

<sup>1)</sup> Scite 80.

lippus und bem Spartaner Pharax übele Erfahrungen gemacht hatten und fich bem Unfommlinge nicht anzuvertrauen magten. Begenüber machte Sifetas nicht langer aus feiner Berbinbung mit ben Rarthagern Sehl, ließ beren Flotte in bem großen hafen Station nehmen und belagerte bie Burg von Sprafus ju Lande und ju Baffer. Gin Barteifampf in Abranum veranlaßte ein erftes Zusammentreffen zwischen Sifetas und Timoleon, und Letterer erfocht bier einen fo glangenben Sieg, baß er von feinen Fabigfeiten eine gunftige Meinung erwectte und Rrieger zu ihm überzugeben anfingen. Mamerkus in Ratana raumte ihm feine Stadt als einen zweiten und naberen Stut-Seine Boften Scheint er Schon bis in bie Rabe punft ein 1). von Sprafus vorgeschoben zu haben; benn wohl nur barauf ift bie bei Diobor befindliche Rachricht zu beschränken, bag er fich auch in einem Stabtviertel festgefest hatte. Um biefe Zeit war Dionys II. burch Mangel an Lebensmitteln aufs außerfte gebracht, und ba er fich weber bem Sifetas noch ben Rarthagern anvertrauen mogte, fo ichicte er Unterhanbler an Timoleon. Ein Bergleich fam ju Stanbe, nach welchem ber Gine bie Burg mit allen Borrathen einhandigte, ber Andere ihm behulflich war, mit seinen Schäben zu entfommen und in Rorinth gaftliche Aufnahme zu finden. Rrieger Timoleon's gingen ab und schlichen fich burch bie Blotabe; bie 2000 Golbner bes Dionys taufchten willig ben Dienft; biefer entschlupfte und jener war im erften Anfange bes Sahres 344 Meifter ber Burg 2).

In biese ben nöthigen Proviant zu schaffen, beschäftigte ihn sehr; aber er selbst blieb boch braußen, zumal ba von Ko-

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 3—10; Diodor 16, 66—68.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 11—15; Diodor 16, 68—70. Die Burg nach Plutarch genommen 50 Tage nach Timolcon's Ankunft in Sicilien; haß aber Dionys 2 Jahre fich in Syrafus hielt, ergiebt fich auch ans einem Bergleiche von Plut. Timol. 1 u. 13.

rinth aufs neue 2000 Außganger und 200 Reiter im Anzuge Dagegen verftarften gegen ben Commer auch bie Rarthager ihr heer, und Mago gebot über 150 Segel und 60,000 Rrieger, mit benen er Sprafus mit Musnahme ber Burg befente. Die Sifelioten geriethen barüber in große Befturgung, benn bis babin waren bie Rarthager in allen Rriegen nicht fo weit vorgeschritten. Rur Timoleon verzagte nicht, und als bie Rarthager mit ber Sauptmacht gegen ihn nach Ratana aufbrachen, benutte bieg bie Besatung ber Burg zu einem unerwarteten Ausfalle, richtete ein ftartes Blutbab an, nahm ben Stadtibeil Achrabine und alle bort befindliche Borrathe, und behielt Zeit, ihn zu verschangen. Mago und hifetas famen zu spat gurud: Timoleon verftarfte fich von Rorben ber burch Rheginer, Deffenier und Beloponneffer und naberte fich bann Spratus, bie unter hifetas fechtenben Briechen mit benen ber Burg fich ju verbrubern anfingen. Dago ichopfte Berbacht, fuchte nur fich und bie Seinen zu retten, schiffte ploglich Alles ein und fteuerte nach Ufrita; Timoleon brach bagegen auf ben Sifetas. los, und ba er bei bem Rampfe nicht einmal einen einzigen Mann verloren haben foll, fo ift, wahrend bie griechischen Schriftsteller manches Kabelhafte vortragen, kaum zu bezweifeln, baß bes hifetas Leute übergingen und nur biefer felbst mit wenigen Getreuen sich burch bie Alucht rettete 1).

Bu Anfange bes Jahres 343 war also Syrafus wieber frei, und nicht als Krieger, sondern als Schöpfer einer neuen Ordnung der Dinge hatte Timoleon zunächst zu wirken. Als ächter Republikaner ließ er zuerst jene Werke, welche bas eine Stadtquartier zu einer Burg machten, und jene Pallafte, welche an die Dionyse erinnerten, dem Boden gleich machen und die Stätte der letteren zu einem Plate für Volksversammlungen und Gerichte umwandeln. Dann richtete er seine Ausinerksam-

<sup>1)</sup> Blut. im Timol. 16, 21; Diet. 16, 70; Repes im Timol. 3.

feit auf bie Bevolferung ber weiten Raume ber Stabt, auf beren freien Blagen und Straffen bamals bin und wieber Bieb Aufforderungen zur Rudfehr aller Flüchtlinge weiben fonnte. erließ er, und Taufenbe tamen aus Sicilien, Großgriechenland und ber griechischen Urheimath wieber; aber auch Rorinth nahm fich ber Sache thatig an, fandte auf bem Festlande, bem Archivel und ben affatischen Ruften Berolbe aus und entbot unter loden. ben Bebingungen Auswanderer. Begen 10,000 Familien. Saupter follen fur Sprakus gewonnen fein. Eine britte Sorge war die Bertheilung ber liegenden Grunde, die, obwohl uns unbefannt, boch zur völligen Bufriebenheit ausfiel; nur von einem großen Theile ber Wohnhauser heißt es, bag fle ju ermäßigten Breisen verfauft, und bag durch biefe Raagregel, wie burch Berfteigerung von Runftschaben, 1000 Talente für Die Staatsfaffe eingegangen waren. Gine vierte Aufgabe war bie Entwerfung einer neuen Berfaffung, und biefe überließ Timoleon zwei von Rorinth bagu gefandten Mannern, einem Rephalus und einem Dionys, welche zugleich ber Befetgebung bes Dioffes wieber Bultigfeit ertheilten 1). Er felbft hatte unterbeg auch auswarts mit ben Tyrannen Sifetas, Mamertus, Sippon und Leptines zu thun, von benen aber nur erft Leptines, und zwar nach Diobor2) im Jahre 312 beseitigt murbe.

Bahrend biefer Borfalle in Sprakus hatte fich Mago, um ber Bolkswuth zu entgehen, felbst entleibt und Karthago bie ausgebehntesten Berbungen betrieben 3). Erst im Jahre 340 sammelten sich die geworbenen Krieger allmälig auf Sicilien. Timoleon schloß also Frieden mit hiketas und rückte mit einer kleinen, boch auserlesenen Schaar dem an Zahl vielsach überslegenen Feinbe entgegen. Auch biesen Feldzug belieben die

<sup>1)</sup> Plut. m Timol. 22-24; Diot. 16, 70 u. 82.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 73.

<sup>3)</sup> Plut. im Timol. 22; Dieb 16, 73.

Griechen in ein mahrchenhaftes Dunkel zu hullen. Bei bem Flüßchen Krimisus, und zwar als die Karthager ben Uebergang zu bewerkstelligen suchten, lieserte er im Jahre 339 nicht eigentlich eine Feldschlacht, sondern übersiel durch eben so rasche als kuhne Bewegungen die einzelnen Heerhausen der Feinde, ried dieselben auf und jagte endlich alle durch einen panischen Schrecken aus einander. Der Sieg weckte das Nationalgefühl der Griechen, wie einst der des Gelon dei Himera; die Weihzgeschenke, welche von der Beute in die Tempel des Stammlandes geschickt wurden, während diese Philipp bedrängte, reizten aus neue zu Auswanderungen; die Beute füllte aber auch die Staatskasse und bereicherte die Einzelnen, so daß die Wittel zu neuen Schöpfungen vorhanden waren.

Rarthago war jum Frieben geneigt, boch zerschlugen fich bie Unterhandlungen, weil jest alle Tyrannen für ihre Stellung gegen bie erklarten Republifaner beforgt wurden und fich lieber mit bem Erbfeinbe verbanben. Die farthagifche Seeresmacht ichritt inbeffen nicht über ben weftlichen Theil ber Infel vor, wo, vermuthlich nicht zufällig, eine Banbe griechifcher Golbner, -welche ben phofischen Rrieg mitgemacht hatten und fur Sicilien mehr eine Blage waren, ihren Untergang fant; ein Angriff auf Leontini bemirfte bagegen, bag ber Friebenoftorer Sifetas von seinen eignen Leuten zur hinrichtung ausgeliefert wurde 3). Rury barauf erlitten Mamertus und ein ihm jur Bulfe gefchidter farthagischer Heerhaufen eine schwere Rieberlage, und bieß bewog bie Rarthager, bie Friedens-Unterhandlungen wieder aufzunehmen. Der Salpfus murbe, wie ehemals, ale Grangfluß bestimmt; allen Griechen, welche jenfeits beffelben wohnten, murbe es verftattet, mit ihrer Sabe wegguziehen; und bie Rar-

<sup>1)</sup> Diot. 16, 77-81; Plut. im Timel. 28-29.

<sup>2)</sup> Plut. Timol. 29.

<sup>3)</sup> Dior. 16, 82 (unter Archon Lufimachirat); Plut. im Timol. 30-33.

thager übernahmen die Berpflichtung, die Tyrannen nicht länger zu schüßen. Auch dieser Friede wurde noch unter dem Archon Lysimachidas, also entweder im Jahre 339 oder zu Anfange 338 geschlossen 1). Jest ging es noch gegen Mamerkus, der sich zum Hippon in Messene flüchtete und daher mit diesem zugleich eingesangen und hingerichtet wurde "); ihnen folgten endlich noch die oden erwähnten Gebieter Risodemus und Apololoniades ").

Bu Anfange bes Jahres 338, als in ber alten Beimath bie Schlacht bei Charonea bie Freiheit vernichtete, hatte alfo in Sicilien bie Tyrannis ein Enbe, welche man die bionpfische nennen barf, und welche einen Zeitraum von 67 Jahren fullt. Republikanische Freiheit wurde überall bergestellt; auch Agrigent, Gela und Ramarina erstanden, ba es an Einwanderern nicht fehlte; Leontini und Aetna wurden bagegen aufgehoben, ba beibe zu fehr ein Begengewicht gegen Sprafus gebilbet hatten. Die Leontiner wurden abermals ben Sprafusanern einverleibt, und aus Aetna verjagte man bie unruhigen Rampanier 1). Bludliche Zeiten schienen für Sicilien beginnen zu sollen, wo Timoleon, bas Ibeal eines Republifaners, über bie Bemuthereine herrschaft ausübte, ber an ebler haltung bie Beschichte Weniges an die Seite segen fann. Allein faum jog er, bamale ichon ziemlich bejahrt, fich aus einem mubevollen öffentlichen Leben in die Stille einer Besitzung, welche ihm bie Dankbarfeit verliehen hatte, jurud, ale an feinem Rorper fic bie Rachwirfungen ber bestandenen Beschwerben zeigten. Ebele erblindete, erfranfte bebenflicher und ftarb ichon im Jahre 337 5).

<sup>1)</sup> Diod. 16, 82; Plut. im Tim. 34.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 34; Polyan 5, 12, 2.

<sup>3)</sup> Dior. 16, 82.

<sup>4)</sup> Plut. im Timol. 34; Dieb. 16, 82.

<sup>5)</sup> Plut. im Timol. 36—39 Diodor 16, 90; nachtem er 8 Jahre, alfo 345—337, Feldherr gewesen.

Es folgte eine noch bofere Tyrannis, bie agathofleische, welche fich, bie Borläuser und Nachfolger eingerechnet, vom Jahre 337—270 erstreckt, obwohl Agathofles selbst nur von 317—289 herrschte.

Der vorbereitende Zeitabschnitt umfaßt 20 Jahre, bei beren Darftellung bie Befcbichte nur febr mangelhaft ben an fie gu machenben Forberungen genügen fann. Reben bem unerheblichen Juftin ift nämlich unsere einzige Duelle Diobor, freilich an Timaus, Rallias und Antanber 1) Gewährsmanner ber entgegengesesten Parteien hatte und aus beren Mittheilungen bie Bahrheit fehr wohl hatte erforichen fonnen; aber abgefehen von ben geringen Sabigfeiten, welche überhaupt biefer Schrifts fteller hat, tritt ber besondere Fall ein, bag er, gang geschäftig bem Laufe Alexanber's zu folgen, barüber bie Insel in feinem 18ten Buche unerwähnt läßt. Er felbft fagt zwar im Anfange bes 19ten, er habe von Siciliens Befchichte gefprochen 2); allein fo wie jenes Buch uns vorliegt, ift es nicht geschehen, indem obendrein feine Spur fich findet, daß irgendwo Luden in bemfelben find. Es bleibt baher nur ju glauben übrig, bag Diobor über Alexander's Thaten Sicilien gurud. geschoben, spater gang vergeffen, aber in ber Meinung gestanben habe, es maren bie gewöhnlichen Ginschaltungen mitgetheilt. Wie inbeffen bem auch fein mag 3), hier, wo nur bie Entftehung ber neuen Tyrannis jur Sprache fommt, wirft bie Lude etwas weniger nachtheilig, ba Diobor zu Anfange bes 19ten Buches wenigstens bie fruberen Ereigniffe aus bem Leben bes Agathofles mittheilt und gerabe hier nur bieß aus ber Geschichte von Sprafus bervorzuheben ift 4).

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 21.

<sup>2) 19, 3 ,,</sup>περί ον τὰ κατὰ μέρος ἡ πρὸ ταύτης περιέχει βίβλος."

<sup>3)</sup> Die Erscheinung naber untersucht in ter zweiten Anlage.

<sup>4) 19, 2-9;</sup> wo also in bem gunachft Folgenden teine Citate gegeben find, ba ift biese Stelle Diobor's bie Quelle.

Im Jahre 361 wurde Agathofles geboren 1). Sein Bater Karkinus war ein Töpker, hatte aus Rhegium entweichen mußeien und hatte sich in Thermä, damals unter der Herrschaft der Karthager, angestebelt. Hier verheirathete er sich und erhielt während der Schwangerschaft seines Weibes so surchterregende Träume, daß er bei Wahrsagern ansragte, und daß ihm die Aussehung des Neugebornen angerathen wurde. Diese hintertried indessen die Mutter, welche den Knaben zu ihrem Bruder brachte. Bei diesem sah der Bater den siedensährigen Knaben, bewunderte seine Größe, Stärke und Schönheit, nahm ihn wieder zu sich, zog später, weil er sich bei den Karthagern nicht sicher glaubte, nach Sprakus, wo Timoleon alle Griechen als Bürger aufnahm, unterrichtete den Sohn in der Töpserkunkt und verstarb ziemlich früh?).

Diobor's weitere Erzählung sest voraus, baß in Syrafus gleich nach Timoleon's Tode theils ber alte Rampf zwischen Ariftokratie und Demokratie unter herrschfüchtigen und ehrgeizigen Männern ausbrach und von biesen ein Damas, bann ein Heraflibes und ein Sofiskratus sich bemerklich machten, theils die Einigkeit unter ben Sikelioten aufhörte und ein Streit über bie Hegemonie zwischen Syrafus und Agrigent neu erwachte, ersteres jedoch gleichzeitig sein Augenmerk auf einen überwiegenden Einstluß auf Großgriechenland richtete.

Als Sprakusaner machte Agathofles unter Damas ?) einen Bug gegen Agrigent mit, und als schöner Jungling wurde er

<sup>1)</sup> Dieß ergiebt fich aus Diod. fragm. libr. 21, wonach er 72 Jahre alt und nach einer Regierung von 28 Jahren ftarb; sein Todesjahr aber ift sicher 289. Dabei beruft sich Diodor auf Nebereinstimmung des Timane, Kallias und Antander. Einrede kann also nicht Lucian Matrob. 10 machen, der ihm ein Alter von 98 Jahren giebt und sich gleichsalls auf Timans berruft; benn in jener Schrift steht viel Falsches.

<sup>2)</sup> Bum Theil auch Juftin 22, 1. Rach Bolyb. 12, 15 war Agatholies tamals 18 Jahre alt, alfo im Jahre 343.

<sup>3)</sup> Juftin 22, 1 nennt ibn Damascon.

biesem viel vermögenden Manne lieb, bem er auch zur Unzucht fich hergegeben haben foll 1). Bon bemfelben murbe er, ausgezeichnet burch feine Große und friegerische Saltung, wie burch feine Ruhnheit und Tapferfeit, ichon jum Chiliarden ober Bataillone . Chef beforbert; nach beffen Tobe aber heirathete er bie hinterlaffene Wittwe und gelangte nun zu einem Reichthume, mit welchem fein Unfehen und feine Unspruche in gleichem Grabe fliegen. 216 Chiliarch biente er abermals bei einem Beerhaufen, welchen man ben Krotoniaten gegen bie Bruttier ju Bulfe ichidte, und er gewann bei ben Rriegern eine Geltung, welche ihm ben Argwohn bes Seraflibes und bes Sofiftratus angogen. Aus Furcht vor ihnen magte er fich nicht einmal in bie Beimath gurud, blieb vorläufig mit mehren Sinnesgenoffen in Rroton, suchte ichon bamals fich einer 3wingherrschaft in ber Stadt zu bemachtigen und entwich, als ber Anschlag mißlang, nach Tarent. hier biente er als Solbner-hauptmann mit vieler Auszeichnung, wedte inbeffen wieberum bofen Berbacht, machte fich bavon, sammelte in Sicilien Lanbesflüchtige jeber Art und trieb - benn etwas mögten bie verworrenen Angaben Juftin's zu berücksichtigen fein 2) - zu Lande und zu Waffer großartig bas Rauber - Handwerk. In politischer Sinficht nahm er gegen heraklibes und Sofistratus Bartei 3), inbem er auch ben Demofraten spielte, und leiftete Rhegium Beiftant, ale jene Beiben es angreifen ließen. Balb brach in Sprafus ein Aufftand gegen bie Dligarchen aus, in welchem viele berfelben erschlagen, alle andere jur Flucht genothigt murben. Run fehrte Agathofles mit feinen Unbangern gurud.

Diese hießen jest Saupter ber Demofratie; jene Beiben

<sup>1)</sup> Bielleicht nur aus Timaus, ber auf Agatholies febr fchmähete; Diod. 1. 1. u. Bolpb. 12, 15; Suidas a. v. Agathokies. Ihm gegenüber war ber fprafusanische historiker Rallias ein schweichelnder Lobreduer, Suidas s. v.

<sup>2)</sup> Juftin 22, 2.

<sup>3)</sup> Pofpan 5, 57.

fammelten auswarts eine raubenbe Schaar und bublten um bie Freunbichaft ber Rarthager. Agathofles bewährte fich in ben Raufereien als einen gefürchteten Rrieger, und befonderen Ruhm ernbtete er, ale er vor Gela 700 Sprafusaner, bie fich ichon bem überlegenen geinbe ergeben wollten, burch perfonliche Tapferfeit und burch eine schlaue Rriegelift rettete. Dennoch erregte fein militarifch gebieterifches Befen bei ben fcwagenben De magogen Anstoß, bie ihn nicht anzuklagen magten, Racht mit einem Seerhaufen auszuziehen beorberten, von welchem er ergriffen und enthauptet werben follte. Er merfte bie Unftat irrte er umber, bis bie Sache und fuchte bas Freie. Sprafusaner burch Drohungen ber Karthager bewogen wurben, ben Sofistratus und beffen Bartei gurudgurufen; benn mun fonnte er, ba ihm balb Biele in die Berbannung folgten, wieber eine bewaffnete Macht fammeln und wieber ein Schreden ber Griechen und ber Rarthager werben. Eine neue Umwaljung, burch welche Softstratus gestürzt wurde, führte ihn nach Sprafus zurud.

Er spielte jest ben eifrigsten Demokraten, wurde Strateg, erhielt bas besondere Amt, mit Bewassneten für die Erhaltung ber Ruhe in der Stadt zu sorgen, blieb aber noch durch einen Ausschuß von 600 Bürgern vielsach behindert. Endlich wußte er einen Streifzug gegen die Geächteten als nothwendig darzustellen, wählte für diesen 3000 Zuverlässige aus, führte sie bald unter großen Verheißungen nach Syrasus zurück und ermordete mit ihrer hülse jene 600. Ieht erfolgt eine Scene, in welcher jeder Arme losschlägt, da jeder Reiche sein Feind ist; 4000 Bürger werden getöbtet, 6000 andere entsliehen und suchen in Agrigent ein Obbach; und nachdem die Männer gefallen oder entwichen sind, übt die Rotte an ihren Frauen und Kindern ihre Lust. Iwel Tage und zwei Rächte ist Syrasus Schauplaß aller Gräuel, welche nur die vollendetste Anarchie mit sich bringen kann; bann endlich bringt Agathofles eine so

genannte Bolfsversammlung zu Stande. Hierin erklart er sein Werk für vollbracht, da die Syrakusaner endlich wahre Freiheit haben, und legt nach Schilberung des gebrachten Glückes sein Amt nieder. Aber die, welche geplündert und geschändet haben, begehren keinen anderen Führer und nöthigen ihn zur Annahme der Staatsregierung; auch macht er bei seiner Einwilligung nur die einzige Bedingung, daß er keine Collegen haben wolle, sur deren Berkehrtheiten er verantwortlich wäre. Das souveräne Bolk ist entzückt, und Syrakus kommt in demselben Augenblicke, worin es über seine Freiheit frohlockt, unter die eiserne Juchtruthe eines der bösesten Militär-Despoten, oder wohl richtiger, eines großen Räuberhauptmannes.

Der Charafter biefes Bebieters ergiebt fich fcon aus bem Bon ber Natur mit einem Scharf blidenben Ber-Besagten. ftanbe ausgeftattet, und burch bie fturmischen Wechsel feines Lebens zu einer auf Schlauheit hinzielenden Entwickelung befselben hingewiesen, ferner mit allen friegerischen Unlagen ber Seele und bes Rorpers wohl begabt und von fruher Jugend in bem gefährlichften und ichonungeloseften Waffengetummel eingeübt, in moralischer hinsicht aber völlig verwahrloset und burch bie gemachten Erfahrungen nur angeleitet. Befriedigung ber Buniche feiner eignen Berfon als hochften und einzigen 3wed feines Santeins zu betrachten und zur Erreichung beffelben jedes Mittel für erlaubt zu halten, mar Agathofles ein Menfch, welcher an ber Spige eines nicht unbebeutenben Staates fowohl eine Staunen erregenbe Rraft entwideln, als bie verabscheuungsmurbigsten Dinge angeben mußte. Doch war er jugleich ber Mann bes niebrigften Bobels, welcher vorläufig allein bie Bevollerung von Syrafus ausmachte und ben Bortheil feines Bebieters mit bem feinigen aufs engste verbunben fah; er hatte nicht die fleinliche Gitelfeit berer, welche, hober gestiegen, fich burch Erinnerungen an ihre frühere Riebrigfeit gefranft fühlen, fonbern nur jenen mehr achtbaren Stolz, welcher mit Bohl-

behagen Begenwart und Bergangenheit neben einander fellt, golbene neben irbene Beihgeschenke reihet 1); war obenbrein fühnen und furchtlofen Sinnes und bes elenben Argwohnes ber Schmächeren nicht fähig; und barum fonnte aus ihm auch nicht völlig ein Dionys I. werben, wenngleich es mahr ift, bag enblich bie Gewalt ahnlicher Berhaltniffe genug über ihn vermogte, um ihn ahnlich, babei noch graufiger werben ju laffen. Bertfcher geworben, schritt er nicht jur Anordnung eines prunfenben Sofftaates; benn eine ihm gebliebene Robbeit verfchmabete bie feineren Genuffe; auch nahm er feine Leibwache an, erschwerte nicht ben Bugang zu seiner Berfon, bewies fich vielmehr leutselig gegen bie Niedrigften; benn feige Furcht fannte er nicht, und unter benen, welchen er ehemals gleich gewesen war, weilte er am liebsten. Darum blieb er ber großen Menge lange theuer; biefe verzieh ihm manche Gewaltthat und bulbete um feinetwillen manches harte Drangfal 2).

In bem Jahre 317 trat er, 44 Jahre alt, die Tyrannis an, und seine nächste Sorge war, die Erwartung ber Seinen zu befriedigen. Alle Schulben erklätte er also für getilgt, eine neue Bertheilung des Landeigenthums und der Wohnungen ließ er vornehmen, und den Eintritt in die Bürgerschaft verstattete er Jedem, welcher, wenn auch lediglich durch eigne Schuld, an keinem anderen Orte ein Unterkommen sinden konnte. Jugleich war er für die äußere Sicherheit thätig, indem er das Abgabe-System neu regelte, Wassen und Kriegsvorräthe anschafste, Schiffe bauen ließ, Werbungen betrieb und seine Söldner wie die Bürger einübte d.

Seine Feinde waren naturlich zuerft alle biejenigen Sprafufaner, welche burch die lette Umwalzung bas Ihrige verloren

<sup>1)</sup> Plut. reg. et imper. Apophthegm. s. v. Agathokles.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 8.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 9.

hatten, bann aber auch Agrigent, welches jenen einen Sammelplat barbot 1), und alle griechische Stabte Siciliens, in welchen es nicht auf abnliche Weise hergegangen mar, und in welchen man Agathofles als ben Aufwiegler bes Bobels anfah. Im Sintergrunde lauerten außerbem bie Rarthager. biefe Berhaltniffe, vereint mit bes Agathofles Borliebe fur ben Rrieg, wurde es nothwendig genug, bag, wie einft ber altere Dionys, auch biefer Bebieter erft mit ben übrigen Sifelioten, bann nach einigem Glude mit ben Karthagern auf Leben und Tob ichlug, hierauf wegen überwiegend geworbener Eroberungsfucht nach anderen Seiten um fich griff, endlich burch getäuschte Erwartungen in eine bofe Berftimmung gerieth und felbft in bie Grube gefturzt wurde, nachbem er meuchlings Biele hinein-3wei Jahre scheint er verwandt zu haben, geworfen hatte. um bas Innere von Sprakus nach seinem Bunfche zu orbnen und fich fur ben Angriff nach außen zu ruften; wenigstens ermahnt Diobor erft unter ben Ereigniffen bes Jahres 315 bie erften Borfalle 2), bei welchen Agathofles ber Angreifenbe mar. Damals rudte er unter bie Mauern von Meffene, erfuhr jeboch unter Mitwirfen fprakufanischer Flüchtlinge ftarfen Wiberftanb, und ba in furgem auch farthagische Gesandte bei ihm eintrafen, fo magte er es nicht, beren Bermittelung auszuschlagen und bas ichon Benommene zu behalten.

Dieß mag die Gegner ermuthigt haben, und im Jahre 314 entstand eine allgemeine Berbindung ber freien gricchischen Städte, von denen Agrigent die Oberleitung übernahm und Gela und Messene nachst bemselben sich am meisten betheiligten. Auch erschien von Sparta, woher man sich früher einen Anführer erbeten hatte, ber Agide Afrotatus, Sohn von Kleomenes II. 3),

<sup>1)</sup> Diot. 19, 8.

<sup>2)</sup> Id. 19, 65; noch unter bem Archon Pragibulue.

<sup>3)</sup> Paufan. 3, 6, 1 u. 2; Plut. im Agis 3.

welcher auf feiner Fahrt noch von Tarent Berftartung erhalten batte. Allein ber Spartaner ichabete nur feinen Schutlingen, ba er burch fein hochfahrenbes Wefen und feinen Sang ju jeglicher Ausschweifung bie Agrigentiner fo erbitterte, bag fie ibn in furzem wegjagten, bann aber auch bie Tarentiner abzogen. Uneinigfeit lahmte bie Berbunbeten, und ale fie bie Rarthager um ein Ginschreiten baten, begnügte fich Samilfar, bem feine bebeutenbe Kriegsmacht zu Gebote ftanb, Friebensbebingungen porzulegen, bei welchen es ihm eigentlich nur um neue Beftatigung alterer Bertrage zu thun war und bie griechischen Blate Beraflea, Minoa, Selinus und himera farthagifch blie-Agathofles erfannte ben Frieden an, ohne fich burch benfelben gebunden zu halten, und wurde burch bie von ben Rarthagern verrathene Schwäche nur erbreiftet 1). Er feste feine Streifzüge nach bem weftlichen Theile ber Infel fort und zwang manche Stadt, fich mit ihm ju verbinben, betrieb aber baneben eifrig feine Rriegerüftungen und hatte, abgefeben von ben fyrafusanischen Burgern und ben Contingenten, an Golbnern 10,000 Bugganger und 3000 Reiter2).

Im Jahre 312 beunruhigte er aufs neue Meffene, welches, schlecht von seinen Berbunbeten unterstützt, einen Frieden schloß. Rach diesem hatte es nur die sprakusanischen Flüchtlinge auszuweisen und die eignen Berbannten aufzunehmen; aber gerade diese waren die Anhänger des Agathokles, und so konnte nun ein Blutbad angerichtet werden, welches 600 messenischen Partrioten das Leben kostete und die Stadt in völlige Unterwürsigskeit von Agathokles brachte. Gbenso dachte dieser von Agrigent Meister zu werden; aber eine Flotte von 60 karthagischen Sesgeln kam ihm zuvor. Zur Genugthuung raubte er im karthagischen Gebiete und von beiden Seiten wetteiserte man schon

<sup>1)</sup> Died. 19, 70 u. 71.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 72.

bamals in Grausamkeit ber Bergeltungs Maaßregeln; auch sammelte sich auf Sicilien allmälig ein karthagisches Landheer, welches ben Eknomus, einem am Meere auf halbem Wege zwisschen Gela und Agrigent gelegenen Berg, besetze. Dort bot Agathokles bereits eine Schlacht, zu welcher jenes nicht hervorzückte; wohl hatte unterbeß ein Felboberst bes Agathokles bas Glück, den Dinokrates, Führer ber seinblichen Griechen, welcher 3000 Fußgänger und 2000 Reiter um sich hatte, auf offenem Felbe zu fassen und ihm eine bose Schlappe beizubringen 1). Ohne Kriegserklärung war also ber Krieg schon ausgebrochen, und es brauchte nur noch ein Hauptheer ber Karthager einzutreffen.

Diefes erschien im Jahre 311 und gog ungehinbert alle fcon auf Sicilien befindliche Streitfrafte an fich, ba Agathofice theils feine genugenbe Seemacht hatte, theils bas brobenbe Bela nicht in feinem Ruden laffen wollte. Durch Lift mußte er ficheren Leuten als Ueberläufern Gingang in baffelbe zu verschaffen, und als beren Bahl groß genug mar, hatte ber Sturm ben gewünschten Erfolg. Schonungelos ging er mit ben Beloern um; benn alle Wehrbare ließ er niebermeteln, alles Gelb unb ebles Metall raffte er jufammen, und bie Erummer ber Stadt behielt er besett. Dann erft rudte er bem Feinbe entgegen, ber in feiner Stellung auf bem Berge Efnomus blieb; und lange ftanben beibe Beere, burch ein Flugden getrennt, fich gegenüber, ba auch Agathofles von ber Sohe Phalarion vorzuruden feine Luft hatte. Endlich veranlagte ein Bufall - wie ber griechische Bericht lautet - ober eine Rriegelift ber Rarthager einen allgemeinen Rampf. Eine Abtheilung berfelben überschritt ben Fluß; Agathofles jagte fie jurud, aber verfolgte fie weiter, ließ alle Truppen nachruden und machte einen Unfall auf bie feinbliche Sauptstellung, wo Land- und Seemacht

<sup>1)</sup> Diot. 19, .102--104.

zur Benutung ber Vortheile, welche ber bekannte Ungestüm bes seinblichen Führers barbieten könnte, in Bereitschaft stand. Agathokles erlitt eine völlige Rieberlage und ließ auf bem Rampfplate und auf ber Flucht 7000 Mann zuruck, setze sich in Gela, nur um ben Feind etwas aufzuhalten und den Sprakusanern Zeit zu verschaffen, die besten Habseligkeiten in die Stadt zu retten, wurde aber auch nicht ernstlich belagert, da Hamilkar Gela und Syrakus umging, dagegen Ramarina, Leontini, Ratana, Tauromenium, Messene und kleinere Plate auf seine Seite brachte. Agathokles war daher nach Syrakus zurückgezogen, und während Hamilkar den Winter über sich zu einer Belagerung von Syrakus rüstete, traf er Anstalten zu einer Kriegführung, wie sie bis dahin noch keinem Griechen in den Sinn gekommen war 1).

Diese bestand in nichts Beringerem, als Sprafus ben Befahren einer Belagerung, aus benen es ichon fo häufig burch bie Cigenthumlichkeit feiner Lage gerettet war, Preis zu geben und unterbeg bie Karthager in ihrem eignen Lanbe, in Afrifa, anzugreifen, wo bie wirklichen Unterthanen gern mit frember Sulfe ein brudenbes Joch abschüttelten und bie verbunbeten Stabte nichts fehnlicher als eine Demuthigung ber Bebieterin wünschten 2). Man fann also ben Blan nicht abentheuerlich nennen, und am wenigsten barf es befremben, wenn auf ihn ber fühne Agathofles verfiel; boch blieb er hochft gefährlich, ba bie Rarthager unbedingt herren bes Meeres maren, und er bedurfte ber Borkehrungen viele, bamit eine angemeffene Bahl von Kriegern und bie nothigen Schiffe fur bie Ueberfahrt berbei geschafft wurden. Diesen Buruftungen wibmete fich Agathofles ben Binter hindurch, ohne seine Absichten irgend fonft jemandem als feinem Bruber Antanbrus mitzutheilen, ber in Spratus bem-

<sup>1)</sup> Diet. 19, 106-110; ohne Klarbeit auch Juftin 22, 2-4.

<sup>2)</sup> Beeren's Ireen, Br. 1, Abfdnitt von Rarthago.

nachst ben Besehl übernehmen sollte. Bur Erlangung ber nöthisgen Gelbsummen scheuete er kein Mittel, indem er, nach bes Dionys Borgange, vorläusig das Vermögen aller Waisen einzzog, alle Tempel und öffentliche Plätze ihrer ebesn Metalle entskeibete, gezwungene Anleihen erpreste, die Frauen zur Einliesferung ihrer Schmucksachen nöthigte, alle Murrende aber ergreifen und ihres ganzen Vermögens berauben ließ 1).

Im nachften Frühlinge, bes Jahres 3102), worin bie Rarthager fich mit Lands und Seemacht vor Sprafus legten. fam es also barauf an, burch bie Flotte ber Feinde einen Durchweg zu finden. Er hielt 60 Segel in Bereitschaft, bemannete fie mit ben au bem Unternehmen bestimmten Leuten und abwartete eine Belegenheit. Die Lift gebrauchte er babei, bag er binfichtlich ber sprakusanischen Rrieger möglichst einen Bruber in Sprafus zurudließ, ben anberen mitnahm, ober Bater und Sohne so vertheilte, bag bie Ginen ihm ein Unterpfand fur bie Treue ber Unberen maren; feine erwachsenen Gohne Archagathos und Beraflibes behielt er bagegen beibe um fich ?). furgem bie Rarthager auf eine nach Sprafus bestimmte Transportflotte Jagb machten, fließ er ploglich in Gee, ohne bag feine Leute wußten, wohin es ginge; boch blieb er bem Keinbe nicht unbemerkt, welcher nun jene Bufuhren entschlupfen ließ und ibm nacheilte. Auf hoher See führte ihn ein entstehenbes trubes Better bem Feinbe aus bem Gesichte, und erft nach 6 Tagen wurden fich beibe Flotten wieder gewahr. Die fprafusanische hatte aber einen Borfprung, erreichte bie Rufte von Afrifa, jagte auf ben Strand, schlug bie Berfolgenben gurud und errichtete ein feftes Lager bei Latomia. Sier erft eröffnete Agathofles feinen Leuten ben entworfenen Blan, gab bas Gelubbe

<sup>1)</sup> Diob. 20, 3 u. 4.

<sup>2) 3</sup>m 7. Jahre feiner Regierung, wie Juftin 22, 5 richtig fagt.

<sup>3)</sup> Diet. 20, 4; Juffin 22, 5.

vor, als hatte er auf ber Fahrt die Schiffe ben unteren Göttern geweiht, verbrannte dieselben, und zwang auf diese Weise seine Krieger, welchen die Grausamkeit der Karthager zu wohl bestannt war, wenigstens aus der Roth eine Tugend zu machen. Auch rückte er sosort in nördlicher Richtung langs der Küste vor, führte die Zagenden durch eine schon angedauete Gegend, in welcher es ihnen an nichts sehlte, nahm Megalopolis und sogar das bedeutende Tunes und sand hier alles zum Unterhalte Erforderliche in reichlicher Menge<sup>1</sup>).

In Rarthago gerieth man um fo mehr in bie größte Befturzung, ba man anfänglich nicht anders glaubte, als bag auf Sicilien bie gange Lands und Seemacht vernichtet ware; erft bie Flotte brachte genauere Kunde und verwandelte angfiliches Baubern in besto schnelleres Sanbeln. Ein ziemlich bedeutenbes heer war bald vereint, weil auf heimathlichem Boben fich bie eigentlichen Karthager mehr als fonft unter bie Baffen ftellten; und biefes jog bem Agathofles entgegen, jeboch unter zwei fich aufs heftigfte haffenben Ruhrern. Seit langer Beit gerfielen nämlich bie farthagischen Großen in zwei Barteien, von benen eine fich bie aristofratische, bie andere eine bemofratische nannte, jebe aber nur bie Bermaltung bes Staates ausschließlich in ihre Sanbe zu bringen suchte; und jest vereinten fich biefe zwar gegen ben auswärtigen Feind, machten aber wegen bes Oberbefehls über ein Beer, welches unter ben Mauern ber Stadt verweilte, ben Bergleich, bag Sanno und Bomilfar fich einander beigeordnet wurden. Sie boten bem Agathofles in furgem eine Schlacht, und biefer wich berfelben nicht aus, nachbem er zuvor noch burch manche Mittel bes Aberglaubens fclau bas Siegesvertrauen ber Seinigen verftarft hatte. Sanno ftritt auf bem einen Flügel an ber Spite ber heiligen Schaar, bie aus gebornen Rarthagern und Leuten guter Familie bestand,

<sup>1)</sup> Diot. 20, 5-8.

und auf biefe warf fich Agathofles mit ben Erprobteften. Rach einem morberischen Sandgemenge fel Sanno mit ben Tapferften; ju bebeutenden Unftrengungen waren bie übrigen Truppen ber Rarthager an fich nicht geneigt, und Bomilfar folgte jest feinem felbstfüchtigen Sinne, bachte gar an Erlangung einer Zwingberrichaft und ertheilte Befehle jum Rudjuge. Nun brangen tie Griechen im Siegergefühle nach, und aus rudgangiger Bewegung wurde bald bie wilbeste Flucht 1). In Rarthago bachte man baber fure erfte nur an Bertheibigung ber Sauptstadt und fuchte ben Born ber Botter zu befanftigen, inbem man Befchente jum tyrifchen Berafles ichidte und bem Rronos hunderte von Rinbern zum gräulichen Opfer barbrachte. Agathofles benutte ben Sieg mit fturmifcher Schnelle, mahrent theils Schreden vor feinem Ramen jeden Widerftand lahmte, theils bie farthagifchen Unterthanen und Berbunbeten felbft feine Unternehmungen unterftutten. Sammtliche Plate fublich bie Rufte hinab nahm er burch Gewalt ober freiwillige Uebergabe; bas Innere bes Landes burchzog er und ichloß mit numibischen Sauptlingen eine Berbinbung; fpater eilte er, verftarft an Rriegern und mit Allem wohl versehen, nach bem festen Lager bei Tunes gurud').

Unterbeß hat Hamilfar Syrafus eng eingeschlossen und in ber Stadt das Gerücht zu verbreiten gewußt, als ware Agathokles mit allen seinen Leuten umgekommen. Er fordert also die Belagerten zur Uebergabe auf, die Antandros abschlägt, weil er erst sichere Kunde einziehen will. Drohende Anstalten werden nun zum Sturme gemacht, vorher aber noch eine zweite Aufforderung in die Stadt geschickt, wo sest Antandros schwankt, jedoch Emymnon, ein nicht verzagender Aetoler, der ihm beigegeben ist, die Ausdauer erwirkt. Gerade in diesem bedenklichen Augenblicke läuft ein von Agathokles abgefertigter Schnellsegler

<sup>1)</sup> Diod. 20, 9 13; Juftin 22, 6.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 14 u. 15.

burch bie Bachtschiffe ber Rarthager und gelangt wohlbehalten in bem Safen an. Freudige Botichaft wird ruchbar, und Alles rennt zum Safen. Da erspähet Samilfar bie Unvorsichtigfeit ber Stabter und ertheilt rafch Befehle jum allgemeinen Sturme. Wirklich wird die schlecht besette Mauer hin und wieder erftiegen, aber eben jene Kreube beseelt bie Sprafusaner zu außerorbentlichen Unftrengungen, und fie fcblagen ben übel zugerichteten Feind jurud. Gleich barauf wirb auch im feinblichen Lager befannt, wie bie Sachen in Afrita fteben, und Samiltar muß burch bebeutende Truppensenbungen nach Karthago Alles anerfennen, indem er augleich sein heer fo fcmacht, bag nicht einmal eine Blofabe ftreng zu halten ift. Sprafus ift vorläufig ficher; aber gegen Agathoffes haben bie Rarthager ein zweites Beer gesammelt, haben ihm mahrent feiner entfernten Buge cinige Plate abgenommen und bebroben jest fein Lager bei Tunes. Sier trifft er unerwartet mit ftarfer Dacht ein, uberfällt bie Feinbe und erringt einen zweiten glanzenben Sieg 1).

Ein entscheibenbes Resultat brachte auch bas folgenbe Jahr (309) nicht herbei. Hamilfar hob die Belagerung von Sprakus auf, burchzog Sicilien, suchte hier sich Alles unterwürfig zu machen, rückte abermals gegen Sprakus, wo er burch einen nächtlichen Ueberfall bas Außenwerk, Olympium, zu nehmen beabsichtigte, wurde aber selbst von den zuvor unterrichteten Sprakusanern überfallen. Er wurde gesangen, und seinen Ropf sandte man als Tropäum dem Agathokles zu; sein Heer lösete sich in einem hohen Grade auf, und doch waren auch die Sprakusaner nicht stark genug, um außerhalb der Stadt mit Erfolg etwas zu unternehmen. Dagegen lehnten sich die Sikelioten und die Sikuler gegen Karthago auf. Manche hielten serner an Dinokrates, welcher den Karthagern befreundet blieb; Agrigent ergriff aus neue den Plan, sich eine Hegemonie über die Sie

<sup>1.</sup> Diet. 20, 16-18.

felioten zu erwerben, schickte einen Xenobifus an ber Spipe eines Heeres aus, befreiete Gela, nahm Enna und Herbessus, balb auch Leontini und Kamarina, und machte überhaupt glanzenbe Fortschritte. Rur sehlte es unter ben Griechen um so mehr an Einigkeit, indem drei Parteien berselben auf ber Insel sich umher tummelten und einander entgegen wirkten 1).

Unterbeß fonnte Agathofles nur von ber Lanbseite Rarthago schwach einschließen und wagte es nicht einmal, an biesem vorüber zu ziehen und Utifa nebst anderen nörblichen Stäbten anaugreifen; vielmehr wurde er in eine gewiffe Unthatigfeit gebrangt, bie balb in feinem buntgemischten Beere Berruttungen Den Anlag zu einem Ausbruche gab ein Saber amifchen feinem Sohne Archagathos und bem Solbner. Dberft Lyfisfus; benn als jener biefen erfchlug, erfolgte eine Menterei, bie burch rudftanbige Solb Bahlung gesteigert murbe. liche Abgeordnete Rarthago's, welches jest mit Golb zu fampfen begann und allen Ueberlaufern große Summen verfprach, fteis gerten enblich bie Unruhe ju bem Grabe, bag ein völliger Aufftanb ausbrach. Unerschrocken, wie immer, trat Agathokles in bie Mitte ber Tobenbften und gebrauchte unter anderen Runftgriffen auch ben, baß er that, als wollte er lieber burch eigne Sand feinem Leben ein Enbe machen. Er beschwichtigte, und er erfocht obenbrein über bie Karthager, bie im Bertrauen auf jene Meuterei hervorrudten, einen neuen Sieg. Und boch schabete auch biefer! Er verleitete ben im Bergen grollenben Tyrannen, Die hartesten Sinrichtungen gegen bie Saupter bes letten Aufftanbes zu vollziehen, und Folge bavon war zunächft, baß bie Ausreißerei junahm und bie Rarthager allmalig einen griechischen Beerhaufen bilbeten. Ueberbieß machte ihm ichon ber Unterhalt einige Schwierigfeiten, ba er auch bie Afrifaner nicht burch allzu große Forberungen von fich entfremben burfte 2).

<sup>1)</sup> Diod. 20, 29-32.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 33 u. 34.

Bahrend ber Winterruhe fahen fich beibe Parteien nach Berftarfungen um, und Agathofles unterhandelte mit Ophellas von Cyrene 1), bie Rarthager mit ben Rumidiern. 216 Lettere heranzogen, rudte im Frühlinge bes Jahres 308 ein farthagifches heer hervor, um fich mit bemfelben zu vereinigen; und es entspannen fich Gefechte, in benen bie Rumibier auf beiben Seiten ziemlich mußige Buschauer blieben, wohl bie gebotene Belegenheit jum Rauben gegen Freund und Feind benutten, Agathofles inbeffen enblich bie Karthager zurudbrangte und befonbers eine Schaar von 1000 griechifchen Ueberlaufern gefangen Diefen gelang es, ale bie Rumibier bas Lager plunberten, Waffen zu erhalten und eine Sobe zu erreichen, wo fie fich hartnädig vertheibigten. Rur burch bie schändlichfte Treulofigfeit murbe Agathofles über fie Meifter. Er verfprach ihnen freien Abzug und ließ bann bie ficher Bemachten nieberhauen ?). Bu feiner Berftarfung traf nun aber Ophellas ein, und ihn empfing Agathofles mit unerheuchelter Freude. Diefe verwanbelte fich aber balb in Beforgniß, als fich bie bebeutenben Streitfrafte bes Ophellas überfehen ließen und biefer nach Beziehung eines abgesonderten, wiewohl naben Lagers eine verbrießliche Selbstständigfeit behauptete. Agathofles war auch bießmal rafch im Entschlusse, ba ein Mann, wie er, über bas nachfte Biel und bas befte Mittel nicht schwanken konnte. Er nahm einen Zeitpunkt mahr, worin Ophellas bie meiften feiner Leute Berbeischaffung von Lebensmitteln ausgesandt hatte, zut flagte benselben vor ben Seinen verrätherischer Absichten an und führte biefe gegen bas Lager bes Bunbesgenoffen, wo er ihn fammt feinen getreueften Unbangern erschlug. bei bem Bemegel ben ungludlichen Führer überlebten ober fpater in einzelnen Bugen ins Lager gurudfehrten, mußten jest in

<sup>1)</sup> lleber ibn oben Seite 144.

<sup>2)</sup> Diet. 20, 38 n. 39.

bes Agathokles Dienst treten; und so wurde bessen Heer anssehnlich verstärkt, obwohl immer mehr so zusammengesett, bas schon die Erhaltung des Gehorsams den Gebieter genügend beschäftigte. Gleichzeitig war diesen Ereignissen ein Aufstand in Karthago, wo Bomilkar durch offene Gewalt sich zum Herrsscher machen wollte, aber nach einem blutigen Kampf nur sich selbst ans Kreuz brachte; doch war eine Folge davon, daß auch die Karthager sene nach Ophellas Tode augenblicklich für Agathokles entstandenen Berlegenheiten nicht weiter benutzten.

Entscheibenber murbe bas Jahr 307. Agathofles eröffnete ben Feldzug bamit, baß er fich gegen bie norbweftlich von Rarthago gelegenen Stabte ber Rufte manbte. Bor Utifa wurben bei bem erften Anlaufe 400 Burger gefangen, und als man ihm bie Thore nicht öffnen wollte, begann er bie Belagerung mit ber graufigen Rache, bag er jene Gefangenen vor bie Dafchinen ftellte und ihre Mitburger fie ju tobten nothigte. Defto erbitterter wurde bie Begenwehr, und bennoch brangen bie Mordund Beuteburftigen in bie Stabt ein und machten fie einige Tage ju einem Schauplate aller nur benfbarer Bugellofigfeiten. Sippo magte barauf nicht Wiberftanb, ber fein Schickfal verschlimmert hatte, und ber Reihe nach fielen bie nörblichen Stabte und alle früher abtrunnig geworbenen. Rarthago murbe mehr als jemals auf fich beschranft, und Agathofes, ber jest in ben afrikanischen Safen eine Flotte sammelte, hatte baffelbe mahrfceinlich zu einem tief beugenben Frieben gezwungen, wenn er nicht zu feinem Berberben feine Aufmerksamfeit auf Sicilien gerichtet hatte 2).

Dort ftand Xenobifus mit 10,000 Fußganger und 1000 Reiter im Felbe, mahrend Dinofrates fich ebenfalls als Partei-

<sup>1)</sup> Diod. 20, 40-44; Justin 22, 7; Drostus 4, 6; Theoph. hist. plant. 4, 3; Polyan 5, 3, 4.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 54 u. 55.

ganger behauptete, und bes Agathofles herrichaft fich auf wenige Meilen im Umfreise von Spratus erftredte. Er ließ alfo feis nen Sohn Archagathos fur ben Oberbefehl in Afrifa gurud, fchiffte fich mit einer nicht ftarfen Abtheilung ein und lanbete wohlbehalten in ber Rabe von Selinus. Der Schreden feines Ramens öffnete ihm fogleich einige Stabte, und fein Dberft Leptines erfocht eben bamals einige Bortheile über Tenobitus. Allein biefer rettete fich in Agrigents Mauern, und unter ben freien Griechen entftand burch bie gemeinschaftliche Befahr eine folche Einigkeit, baß fie jest fammtlich ben Dinokrates an ihre Spite stellten. Diefer sammelte in furgem 20,000 Fußganger und 1500 Reiter, faft nur Leute, bie wenig zu verlieren unb Mues von Agathofles ju furchten hatten, und lieferte feine Relbichlacht, fonbern ermubete ben Gegner burch Marfche, Ueberfalle und fleine Gefechte, woburch berfelbe bas Furchtbare verfor und ber Krieg auch hier fich in die Lange gog 1).

Archagathos hatte während bieser Zeit Karthago beobachtet und Streifzüge in ben tieferen Süben machen lassen, bis die Karthager auf einen ganz anderen Plan der Kriegführung famen. Mit Hülfe ihrer Flotte warfen sie kleinere Haufen auf zerstreuete Punfte der Kuste und suchten zugleich die afrikanischen Propinzen, deren geängstigte Bewohner sich schon mehr nach der alten und friedlichen Herrschaft zurücksehnten, gegen die Griechen in Aufstand zu bringen. Es gelang dieß mit dem besten Erfolge. Archagathos mußte daher die Seinen ebenfalls theilen, erlitt von den Landeskundigen manche empfindliche Schlappe und sah die Afrikaner, welchen die Karthager seht mit vieler Milde Berzeihung ertheilten, seine Sache verlassen. Seine Leute wurden bald in das seste Lager bei Tunes zusammengebrängt, mehr selbst belagert, als daß sie Karthago blokirt hätten; und er benachrichtigte seinen Bater, welchem längst Sicilien als ein

<sup>1)</sup> Diob. 20, 56 u. 57; ungenan Juftin 22, 8.

Schauplat seiner Thaten nicht mehr gesiel. Dieser übertrug also bem Leptines ben Oberbesehl gegen Dinofrates, ordnete noch Manches für die Zeit seiner Abwesenheit, wohin benn vor allem die Maaßregel gehört, daß er 500 verdächtige Syrakusaner zu einem Gastmahle einlub und babei über die Seite schaffte, ging in See und gelangte unbehindert in das Lager bei Tunes!).

Er fand, wohl erft im Frühlinge bes Jahres 3062), seine Leute fehr entmuthigt und in einer schlimmen Lage. trugen, nachbem bes Königs 3) Begleiter fich mit ihnen vereinigt hatten, an Aufvolf 6000 Briechen, 6000 3berier, Samniter und Tyrrhener und 10,000 Librer, an Reitern nicht mehr als 1500 Mann; und in einem Salbfreise waren fie von ben auf Sohen gelagerten Rarthagern umftellt, welche gegen Bergweifelte nicht fclagen, fonbern fie burch Mangel aufreiben wollten. Agathofles mußte aus Roth, übrigens unter ben ungunftigften Berhaltniffen angreifen, wurde aber jurudgeworfen und verlor viel auf bem Rudzuge. Wunderlich ging es in ber barauf folaenben Racht. Die Karthager wollten gablreiche Menschenopfer, wozu fie bie Gefangenen benutten, ben Göttern zum Danke barbringen und hatten baju ichon ein großes Reuer angegunbet, als fich ein gewaltiger Wind erhob und bie Flamme über ihr Lager verbreitete. Biel ging verloren, und verworren fturgte Alles jum Lager hinaus. Da trafen 5000 Libper ein, welche bes Agathofles Sahne verlaffen hatten und übergeben wollten, nun aber für eine Borbut bes jum Ueberfall anrudenden Feinbes gehalten murben. Es entspann fich ein mörberisches Sant-

<sup>1)</sup> Diod. 20, 57-63.

<sup>2)</sup> Diotor brangt zu viel in ein Jahr gusammen, um mit ber Beitreche nung in Ordnung zu tommen.

<sup>3)</sup> Diefen Titel legte Agatholies im Jahre 306 an, als er horte, bag auch mehre Diarochen es gethan hatten; Diod. 20, 54.

gemenge, welches endlich die flüchtigen Karthager bewog, bes Weges nach ber Sauptstabt, und bie Libver, nach Agathofies gurud ju gieben. Jest hielt man biefelben auch hier fur Reinbe, ba man burch ben garm im feinblichen Lager langft beunruhigt war, ein Gemegel erneuerte fich und erft bas Tageslicht machte biefen Dingen ein Ente. Beboch tofteten biefe Borfalle bem Agathofles jene gange Abtheilung von Libvern, beren Refte fich schnell verliefen 1). Er erkannte, bag er auf afrikanischem Boben fich nicht langer behaupten fonnte, und war nur auf feine eigne Rettung bedacht, mahrend bas Schicksal feiner Leute ibm aleichaultig blieb. Mit seinem jungften Sohne, Beratlibes und einigen Bertrauten verabrebete er eine heimliche Entweichung; seinen ihm fehr ähnlichen Sohn Archagathos, vor welchem er einige Furcht hatte, und von beffen heimlicher Berbinbung mit sciner Stiefmutter er etwas wiffen wollte, beabsichtigte er eben-Allein biefer merkte bie Anschläge, zeigte fie falls hinzuopfern. ben Oberften an und feste unter beren Mitwirfen ben Bater feft. Um Tage biefes Ereigniffes waren bie Rarthager in ihre alte Stellung gurudgefehrt und Furcht vor einem feindlichen Ungriffe herrschte in ber folgenben Racht unter ben Griechen und ihren Leibensgefährten, alle Disciplin borte auf und bie Gemeinen holten ben Agathofles hervor, von welchem allein fie noch Rettung erwarteten. Diefer benutte jedoch feine Freiheit nur, um jest wirflich mit Wenigen zu entfliehen. Sobald bieß befannt wurde, fielen bie ergrimmten Rrieger über ihre Ruhrer her, tobteten ben Archagathos nebft allen ihnen Berbachtigen und traten mit ben Karthagern in Unterhandlung. Rlugheit verläugneten biefe ben ihnen häufig menigstens jugefchriebenen Charafter. Gie verftanben fich zu ben fehr milben Bedingungen, bag bas griechische Beer alle noch besette Blate übergeben und bafur 300 Talente erhalten, bag aber bie Krieger

<sup>1)</sup> Divt. 20, 64-67.

entweder unter Beibehaltung ihres Soldes in farthagische Dienste treten oder nach Sicilien übergehen und dort Selinus als Wohnsitz erhalten sollten. Auch erfüllten sie Bersprechungen treulich, und Afrika sahen sie von allen Kriegern des Agathokles gesäubert, nachdem sie 4 Jahre mit diesen gerungen hatten 1).

Agathofles war unversehrt auf Sicilien angelangt, hatte auch balb wieder eine ziemliche Bahl von Kriegern um fich gefammelt; aber er war verftimmt, auch beforgt um bie Behauptung feiner Herrschaft und murbe jest ein mahrer Unholb. In Belbnoth befindlich, jog er nach Egefta, einer ihm verbundeten Stabt, fdrieb hier eine unerschwingliche Rriegofteuer aus und verübte, ale man biefe nicht schnell genug aufbrachte, bie unerhörteften Graufamfeiten. Alle Mermere fchaffte er namlich gur Stadt hinaus, um fie braugen nieber zu megeln; bie Reichen ließ er ergreifen und auf bie Folter bringen, bamit fie ihre vergrabenen Schape entbedten; Beiber und Rinber gab er feiner Borbe Breis und verkaufte fie bann an Bruttier; Die völlig verobete Stadt wies er Ueberlaufern als Wohnfit an. Unbere Scenen erfolgten in Sprafus, fobalb er bie letten Schicffalc feines afrifanischen Seeres erfuhr; benn, ohne irgend ein Alter und Beschlecht ju schonen, ließ er bie Angehörigen berer, welche bort noch im letten Augenblide gebient hatten, burch feinen Bruber Untanbros aufheben, an ben Stranb führen und bort tem Tobe weihen; nicht einmal bie Leichen ber Ungludlichen magte jemand zu bestatten, bamit er fich nicht als Ungehörigen bewiese 2). Aufs hartefte buste jener Bobel, ber, Freiheit einft mit Willführ und Bugellofigfeit verwechselnd, fich folch einen Tiger jum Gebieter gefett hatte. Aber Biele fuchten boch ihr Leben ju retten und flüchteten jum Dinofrates; Anbere, felbft

<sup>1)</sup> Diot. 20, 69; Juftin 22, 8

<sup>2)</sup> Diob 20, 71 u. 72.

Bafiphilus, einer von bes Ronigs Dberften, traueten bem Beftanbe ber Dinge nicht und gingen ju jenem über. Gei es alfo, baß Agathofles felbst verzweifelte, ober wollte er nur jenen Begner in eine Falle loden, er machte ihm Friebensvorschlage. Aller Herrschaft in Sprafus wollte er entsagen und republis fanische Berfaffung zurudftellen, bebang fich aber aus, bag ibm amei Reften in Sicilien ale Bufluchteftatten eingeraumt murben. Sierauf einzugehen, trug Dinofrates Bebenten, und bas wohl mit Recht, ba eine allgemeine Entwaffnung aller Barteien gewiß nur fur Maathofles, ber bald alle Leute bes Baffen-Sandwerkes an fich gezogen hatte, bie gunftigfte Ausficht barbot; boch legte ihm die Nachrebe jur Laft, bag er gleichfalls habe Alleinherrscher werben und seine Rrieger nicht entlaffen wollen. So viel ift gewiß, bag er gegen bes Agathofles Bleiben auf Sicilien zu erinnern hatte, auch ber Demofratie entgegen war, und bag Agathofles nun wenigstens Diftrauen gegen biefen Führer ber Sifelioten erregte. Dagegen fanben feine Friebendvorschläge in bem völlig erschöpften Rarthago gern Behor. Dieses erhielt alle Derter, welche es vor 6 Jahren befeffen hatte, jurud und gab 300, nach Anberen 150 Talente nebft bebeutenben Getreibelieferungen jum Erfage an Maathofles 1).

Ihm ftand noch Dinofrates gegenüber, und zwischen beis ben kam es schon im Jahre 305 zu einer endlichen Entscheisdung. Mit einem Häuslein von 5000 Mann Fußgänger und 800 Reiter rückte Agathokles vermessen — wie es schien — auf 25,000 Fußgänger und 3000 Reiter los; doch erlaubt ber Berlauf kaum daran zu zweiseln, daß vorher Alles durch Berrath vorbereitet war. In der Feldschlacht gingen dalb einige Tausend aus des Dinofrates Linie über, verbreiteten in dieser Bestürzung und gegenseitiges Mistrauen, steigerten dei den Gegnern die Unerschrockenheit und wurden Ursache, daß die

<sup>1)</sup> Diot. 20, 77-79.

überlegene Menge vom Blate wich. In Diefer sonberten fich abermals bie eigentlichen Landesflüchtigen von allen übrigen, und fie lagerten fich auf einer Anhohe, wo fie mit Agathofles unterhandelten und fich von ber Sehnsucht nach ber lange entbehrten Beimath beruden ließen. Gie erhielten völlige Amneftie; aber faum hatten fie bie Baffen niebergelegt, als ber Unbolb Alle, nach Einigen 7000, nach Anberen 4000 an ber Bahl, nieberhauen ließ. Jest enblich, nachbem bie eigentlichen Berfechter ber republifanischen Freiheit gefallen waren, eröffnete auch Dinofrates felbst Unterhandlungen, unterwarf fich feinem bisherigen Gegner und trat als Felboberft in beffen Dienft. Auch hat gerabe ihm Agathofles niemals fein gegebenes Wort gebrochen; wohl ein sicherer Beweis, bag beibe, an Dentweise nicht unahnlich, burch gleiche Intereffen aneinander gebunben wurden, und bag fie ju jener etwas rathfelhaften Unterbrudung fich einander bie Sande gereicht haben, feitbem feiner von ihnen langer hoffen fonnte, burch bie Rarthager ben Rebenbuhler ju verbrangen 1).

Auf Sicilien bauerten bie Bewegungen nur noch 2 Jahre fort, indem Agathofles bahin arbeitete, sich den ganzen Theil, welcher nicht den Karthagern gehörte, vollständig zu unterwerfen. Ihm leistete babei Dinofrates thätige Dienste, und unter anderen überwältigte dieser in Gela den oben genannten Pasiphilus; auch scheint der rastlose Gebieter seinen Zweck so weit erreicht zu haben, daß höchstens Agrigent wegen seiner Berbindung mit den nahen Karthagern verschont blied. Aber ruhen konnte er nicht, und nach dem Beispiele des Dionys wählte er sich die Unterwerfung von Großgriechenland als sein nächstes Ziel. Bei diesem Streben können wir ihm aber nicht so genau als früher folgen, da Diodor's Werk, bisher die

<sup>1)</sup> Diob. 20, 89 u. 90.

<sup>2)</sup> Diob. 20, 90.

Hauptquelle, uns mit bem Schluffe bes 20. Buches verläßt, und bie Bruchstude bes 21. nebst ben burftigen Angaben Justin's 1) bie Lude nur mangelhaft erganzen.

Bor bem erften italianischen Feldzuge unternahm er einen Ausflug nach ben liparischen Inseln, wo er keinen Biberftanb erfuhr, Branbichanungen eintrieb und bie Tempelichäge raubte; nur hatte er bavon feinen Segen, weil ihn auf ber Beimfehr ein Sturm überfiel und gerabe bie mit Beute belabenen Segel vernichtete2). In Italien hatte er feit bem Jahre 302 mit ben friegerischen Bruttiern zu thun, die wohl ber augenblidlichen Uebermacht wichen, aber balb aus ihren Bergschluchten zu neuen Rampfen hervorbrachen. Gine Erleichterung erhielten fie, als Agathofles felbft einer Einladung ber von Raffander bedrängten Rorchaer folgte 3) und an bie Eroberung biefer Infel neue Blane knupfte. Den Kaffanber ichlug er bort etwa im Jahre 300 hinmeg, und er wurde herr ber Insel, bie ihn nun naber in Berührung mit ben Diabochen und Epigonen brachte. fonbere mit Ptolemaus von Aegypten, ber anfing, feine flotten immer weiter in ben griechischen Bewaffern vorbringen ju laffen und entschieben bem jebesmaligen Behetricher von Makebonien entgegen zu wirken, scheint er um biefe Beit fich verbunden zu haben. Schon betagt, verheirathete er fich mit einer Theorena ober Terena, einer agyptischen Prinzessin, bie ihm fpater auch noch zwei Sohne gebar4). Ebenso war er bei ber Rudfehr bes Byrrhus in feinen Erbstaat, wofür ihn Btolemaus ausgeruftet hatte, im Jahre 296 nicht gang unthatig, ba unter bem von Bolyan 5) genannten Phonicien faum etwas Anberes

<sup>1)</sup> Juftin 23, 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Diet. 20, 101.

<sup>3)</sup> Dben Seite 194 und Droufen 1, Seite 559; Diod. fragm. 21.

<sup>4)</sup> Juftin 23, 2; Dropfen Br. 1, Seite 560.

<sup>5)</sup> Bolyan 5, 3, 6, wonach Agatholles 2000 Mann gegen Phonicien fandte; Droufen 1, S. 560.

als ber Ort Phonice auf ber epirotischen Kuste gebacht werben kann. Doch gab er, weil ihn biese Berwickelungen von bem nachsten Ziele zu weit abführten, balb Korcyra seiner Tochter Lanassa zur Mitgist, als biese sich mit bem Phrrhus vermählte 1).

Bahrend jener Abwesenheit in Rorcyra hatte er ben Oberbefehl im Bruttier-Lande bem Archagathos, Sohne bes in Afrifa gebliebenen?), übertragen, mußte aber felbft bahin gurud eilen, weil unter ben Solbnern Meutereien ausbrachen, bie er mit feiner gewöhnlichen Lift und Treulofigfeit ahnbete, bie aber boch unter ben bortigen Truppen aufraumten. Dieg benutten bie Bruttier, überfielen ihn, brachten ihm eine bedeutende Schlappe bei und trieben ihn wieber aus ihrem Lande 3). Dafür gelang es ihm im Jahre 295, als feine Flotte bie Lanaffa jum Byrrhus brachte, in bem Safen von Rroton Eingang zu erhalten, bier feinen Freund Menebemus burch Treulofigfeit zu fturgen und fich biefer Stadt zu bemächtigen 1). Dieß reizte ihn zu einem nachbrudlicheren Unternehmen, für welches er mit Un-Erft im Jahre 293 ging er mit 30,000 ftrengung ruftete. Mann Kugganger, 3000 Reiter und ansehnlicher Seemacht nach Italien hinüber. Die Landung geschah nicht ohne Berluft, ben Sturme verursachten; von ben festen Stabten wurde Sipponium belagert und nach ber Eroberung bem Boben gleich gemacht; und balb faben fich bie Bruttier fo gebrangt, bag fie bie Berrichaft bes Fremben anerkannten und Beißeln ftellten. Raum hatte er fich inbeffen mit ber hauptmacht nach Sprakus jurud begeben, als

<sup>1)</sup> Plut. im Pyrrh. 9; Diod. 21; oben Seite 195.

<sup>2)</sup> Er war also Enkel des Agathoties aber heißt bei Diodor einmal unrichtig Sohn besselben; vergleiche jedoch Diodor 21, eclog. 3 mit eclog. 12.

<sup>8)</sup> Diod. fragm. 21.

<sup>4)</sup> Dben Seite 197.

fie fich von neuem auflehnten und die in ihrem Lande geblies benen Befahungen niederhieben 1).

Rach biefen Unfallen ließ er bie Blane auf Unteritalien ruben. Da feine Tochter Lanaffa bem Byrrhus aufgesagt und fich mit bem Demetrius vermählt hatte, fo gab auch er bie Berbindung mit jenem auf und naherte fich bem Ronige von Mafebonien, an ben er als Gefandten feinen jungeren Sohn Agathofles Schickte. Dieser fehrt schon beschenft zurud und brachte zugleich in einem Orythemis einen Unterhandler mit 1). Wie Demetrius bamals für ben thorigten Blan, bas gange Morgenland und bas ehemalige Reich feines Baters wieter ju erobern, eifrig ruftete, fo fcheint biefe Berbindung in Agathofles noch einmal ben Gebanten gewedt zu haben, bag er machtiger Bebieter bes Beftens fein und vor allem bie Rarthager von Sicilien schlagen wollte. Beibe fanben baburch ihren Untergang. Angelegentlich ruftete Agathofles ju einem neuen Rriege gegen Rarthago, und fein Entel Archagathos, ein fühner und tapferer Jungling, ftanb an ber Spite eines am Metna fich sammelnben Seeres. Dieser machte fich Soffnung, bag er bem bochbejahrten Großvater in ber Regierung nachfolgen warbe. als er vernahm, bag ber jungere Sohn und Liebling, Agathofles, von jenem jum Sampterben auserseben, bem Bolfe in Sprakus als solcher vorgestellt und empfohlen ware und jest ju bem Beere abgeben follte, um ihn abzulofen und fich bei bemselben geltenb ju machen. Darüber erbittert, verabrebete er einen Morbanfchlag mit einem Mainon, welcher einft bei ber Berftorung von Egefta Sflav, bann Liebling bes Ronigs, aber biefem wegen bes Schidfals feiner Baterftabt im Bergen nie Freund geworben mar. Er felbft lodte ben angefommenen Dheim zu einem Gastmable, bei welchem er ihn erschlug; Mainon ver-

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 21; Juftin 23, 2.

<sup>2)</sup> Diod, fragm. 21; eclog. 11.

giftete bie Reber, mit welcher fein Gebieter fich bie Bahne gu reinigen pflegte. Rranfelnb war ber Alte ichon von bem letten Buge nach Bruttium beimgefehrt 1); jest fam eine unbeilbare Mundfaule hingu, und er felbft fühlte ben Tob heran naben. Er erfannte, als er bie Ermordung seines Sohnes erfuhr, bie im Berborgenen wirfenbe Sand. Die Theorena sanbte er mit ihren beiben Rinbern und möglichft vielen Schapen nach Megypten jurud, bamit fie bort in Sicherheit maren 2); um fich aber an bem Enfel zu rachen, that er einen Schritt, burch welchen er noch lange ein Blagegeift fur Sicilien bleiben follte. Den Spratusanern ließ er namlich burch öffentliche Berfundigung befannt machen, bag er ihnen fterbend bie republikanische Freiheit gurudgabe. Er felbft wurde gleich barauf fprachlos; aber noch lebte er, ale feine Umgebung, für welche fich viele Aussichten ju felbftfüchtigen Blanen öffneten, ihn ergriff und jum Scheiterhaufen trug. Go murbe ber alte Unhold, ber fo Biele verratherisch ermorbet hatte, endlich von seinen eignen Leuten im Jahre 289, in einem Alter von 72 Jahren und nach einer 28jahrigen Regierung, noch lebenb verbrannt 3).

Ueber die Art, wie er das Innere seines Staates verwaltet habe, sehlt es uns eines Theils an genaueren Nachrichten, and beren Theils ist eine besondere Darstellung berselben nach dem, was früher über Dionys I. und dann über die charafteristische Berschiedenheit des Agathofles gesagt ist, kaum noch nöthig. Wenn Tittmann 4) nach Ausdrücken Diodor's von einer demokratischen Berkassung unter Agathofles redet, so kann dieß nur davon verstanden werden, daß alle Bornehmere von ihm aus Sprakus vertrieben und planmäßig erwürgt wurden, und daß er seinem Charafter gemäß ohne Brunk und gesuchte Leut-

<sup>1)</sup> Juftin 23, 2.

<sup>2)</sup> Juftin 1. 1.

<sup>1)</sup> Diod. 21, eclog. 12.

<sup>4)</sup> Tittmann Seite 507.

seligseit unter die Menge trat, nur eigentlich mit dem Bobel werkehrte und sich auch darin gesiel, wenn er zuweisen in dessen Mitte sich recht frei jener schlichten Rohheit, die ihm von seiner Jugendzeit her eigen war, hingeben konnte. Und wenn Polybius. von ihm melbet, er habe durch Gräuelthaten die Regierung erlangt und befestigt, dann aber sehr milbe regiert, so ist auch diese wohl nur darauf zu beziehen, daß er in den letzten Jahren seiner Regierung zu schreienden Frevelthaten wenig Veranlassung erhielt, sich um so mehr jener Laune hingab, mit seinen Untergebenen ganz umzugehen, als wenn sie seines Gleichen wären, endlich von jener Auspasserei des Dionys und jenem so leicht angeregten Argwohne nie etwas wußte.

Seine brei alteren Sohne, Archagathos, Beraflibes und Agathoffes, waren ichon vor ihm verftorben, jene beiben in Afrifa im Jahre 306 3), ber britte erft gang furglich. Seine Tochter Lanaffa, erft mit Borrhus, bann mit Demetrius vermablt. hatte ihm von ihrem erften Gemable einen Enfel, Ramens Alexander, geboren 4). Ein anderer Enfel, Archagathos, Sohn bes Archagathos, war ebenfalls noch am Leben. Enblich hatten zwei jungere Sohne fich mit ihrer Mutter Theorena nach Aegupten geflüchtet, und biefe find bort verschollen. Uebrigens traten für bie Infel nach bem Tobe bes Agathofles im Gangen Berhaltniffe ein, welche benen fehr abnlich waren, bie nach bem Abguge bes jungeren Dionys erfolgten; nur waren bie Sikelioten weniger als nach bem wohlthatigen Birfen bes Timoleon zu bem Genuffe ber ihnen gebotenen republifanischen Freiheit fahig und au einem Wiberftanbe gegen bie lauernben Rarthager weniger in ber erforberlichen Saffung.

<sup>1)</sup> Diot. 20, 63.

<sup>2)</sup> Polyb. 9, 23, 2.

<sup>3)</sup> Diot. 20, 69.

<sup>4)</sup> Olefer, und nicht Gelenos, wie Justin (23, 3) fagt, war Sohn ber Lanassa; siehe Diod. 22, eel. 11 und Plut. im Pyrrh. 9.

In Sprakus schritt man, mahrent Archagathos noch an ber Spige bes ihm anvertrauten Beeres ftanb, jur Berftellung ber Republik und jog jugleich nicht bloß bie sammtlichen Guter bes foniglichen Saufes ein, fonbern nahm auch an manchen verhaßten Bersonen eine tumultuarische Rache. Mainon konnte fich baber, ungeachtet feines letten Berbienftes, bort nicht ficher fühlen, und er entfloh zu bem heere, wo ihn Archagathes zwar freundlich empfing, ihm aber boch nicht verstattete, eine Rolle ju spielen, wie er fie beanspruchen mogte. Ginmal mit Bergiftungen vertrauet geworben, wußte er alfo in furgem ben Entel gleichfalls über bie Seite ju schaffen und bamit bas Saus bes Agathofles in Sicilien völlig zu vertilgen. Sogar bas Scer ber Solbner gewann er fur fich, inbem er benfelben außerorbents liche Berfprechungen machte; und bann rudte er gegen Sprafus an, was bie Lofung ju einem allgemeinen Rampfe ber Sifelioten unter einander gab, indem überall bie Burger fur republikanische Freiheit gegen Machthaber an ber Spige von Solbnern ftritten 1).

Einen Hiketas bestellten bie Syrakusaner als Anführer ihrer Burgerwehr, und biefer war im Rampse gegen Mainon glüdlich, bis letterem Karthager zu Hulfe kamen und in kurzem die Stadt in solche Roth brachten, daß sie sich zu harten Friedensbedingungen verstehen mußte. Eine von diesen erfahren wir durch Diodor 2), welcher sagt, daß den Karthagern 400 Geißeln eingehändigt wären; allein nichts sindet sich bei ihm über die Zugeständnisse angegeben, für welche sie sich ein solches Unterpsand ausbedangen, und die solgenden Ereignisse erlauben nicht, daran zu benken, daß Syrakus eigentliche Oberherrschaft der Karthager anerkannt hätte. Eine andere Bedingung war die, daß man das ehemalige Heer des Agathosses und alle fürzlich Berwiesene

<sup>1)</sup> Diod. 21, eclog. 12.

<sup>2)</sup> Diod. 21, eclog. 13.

wieber aufnahm; und vorzüglich fie gab zu neuen Unruhen Anlaß, ba bie Fremben 1) zwar Burgerrecht, wahrscheinlich auch Lanbeigenthum erhielten, aber boch von ben alten Burgern icheel angesehen und von biefen bei allen Berhandlungen und bei allen Man griff von beiben Seiten Bablen überftimmt wurben. wieber zu ben Baffen; boch verhutete man ein blutiges Bemegel burch einen Bergleich. Rach biefem hatten bie Fremben bis zu einem bestimmten Tage ihre unbeweglichen Buter zu vertaufen und bann aus Sicilien fich in die alte Beimath zu begeben. Auch zogen fie ab und wurben in Deffene freundlich jur Ueberfahrt unterftubt, brangen aber barauf bei Racht unb unerwartet in baffelbe ein, erwürgten alle Wehrbare und nahmen Besit von bem Staate, ben einzelnen Saufern und allen bem, was sie barin vorfanden. Durch sie wurde also bort bie gries chifche Bevolferung ausgerottet, und unter bem Ramen ber Das mertiner 2) ftifteten fie an ber Stelle bes griechischen einen neuen Staat 3).

Diesen Vorfällen zur Seite mag sofort erwähnt werben, baß kurze Zeit später, etwa gegen bas Jahr 280 4), bie nahen Rheginer ihren Rraften nicht traueten, um fich bes Byrrhus ober ber Karthager zu erwehren, und sich zu ihrem größten Berberben um Schutz an Rom wandten. Dieses schiedte ihnen unter einem Decius Jubellius 4000 Campanier zu Huse, welche nur kurze Zeit ihrem Auftrage gemäß handelten. Gelockt burch bie

<sup>1)</sup> Bon ten "Fremten" ober ben "ehemaligen Soldnern" ift immer nur bie Rete, ohne baß ber Begriff je fester bestimmt wurde; aus dem Folgenden wird sich aber ergeben, daß man an Soldner nicht-griechischer Abkunft zu benten hat.

<sup>3)</sup> Diese Leute waren ihrer Mehrzahl nach wohl weniger Campanier, als über Campanien gekommene Sabeller, und der Rame scheint also von dem bes altzitalienischen Kriegsgottes Mars oder Mamers zu stammen und etwa Kriegsmänner zu bedeuten.

<sup>\*)</sup> Diod. fragm. 21, eclog. 13; Polyb. 1, 7, 1-5.

<sup>4)</sup> Dropfen Bb. 2, Seite 122.

Der Beften; Siciliens Tyrannen in ben Jahren 289-270. 299

sefte Lage ber Stadt und die Wohlhabenheit ihrer Bewohner, auch wohl verführt durch das Beispiel der Ramertiner, empörten sich jene Krieger gegen Rom, erschlugen alle wehrbare Rheginer, die nicht etwa entwischten, eigneten sich deren Habe zu und bilbeten sich zu einer politisch geordneten Räuberbande, welche in jenem Jubellius ihr Oberhaupt hatte. Erst nach Bestegung des Pyrrhus hatte Rom Ruße, gegen die Aufrührer Strase zu vollziehen und ein jüngeres Rhegium herzustellen 1).

Aus ber Reihe ber Staaten, welche bisher für die Tyrannis unter ber Ueberschrift "Sicilien" beachtet wurden, schwinden baber schon jest Messene und Rhegium, boch auch Lokri, welches mit bem übrigen Großgriechenland unter Oberhoheit ber Römer kam. Unter ben anderen Sikelioten hatte die Republik, wie geswöhnlich, keinen Bestand; nur ist bieser Abschnitt der Geschichte zu lückenhaft, als daß die Art und Beise der Bechsel sich ansgeben ließe. Wir kennen wenig mehr, als die vollendete Thatsfache einer Wiederkehr der Tyrannis.

In Sprakus mißbrauchte Hiketas bas ihm geschenkte Bertrauen. Er soll 9 Jahre die Tyrannis behauptet haben 2); und da vor des Pyrrhus Ankunst in Sicilien auch noch Andere seinen Blat einnahmen, so muß er, wenn nicht jene 9 Jahre von seiner ersten Ernennung zum Feldobersten gerechnet sind, die Zwingherrschaft bereits am Ende des Jahres 288 erworden haben. In Agrigent wurde ein Phintias Tyrann, in Tauromenium ein Tyndarion, in Leontini ein Heraklides, den freilich Diodor nur einen Dynasten neunt 3). Ueber die beiden mächtigsten, Hiketas und Phintias, erfahren wir auch, daß sie mit einander in Krieg geriethen, daß letztere in demselben das ältere Gela niederriß und

<sup>1)</sup> Bolyb. 1, 7, 6-13; Diod. fragm. 22, eclog. 2; Appian fragm. 9. Auch Dionys v. Salit. in einem Fragmente bei Feber S. 71.

<sup>2)</sup> Diod. 22, eclog. 2 w. 6.

<sup>3)</sup> Id. 22, eclog. 2 u. 11.

bie Einwohner zwang, eine neue Stadt Ramens Phintias zu erbauen, und bag eben berfelbe anfänglich arge Bewaltthätigfeiten fich erlaubte, fpater aber, ale eine aufrührerische Stimmung entftanb, milber regierte 1). Er wurde aber von Sifetas aus bem Kelbe geschlagen und begab fich nun in ben Schut ber Rarthager, bie bamals fein bebeutenbes Beer auf Sicilien hatten. Der erbreiftete Sifetas magte es alfo auch, gegen bie Bereinten au schlagen, erlitt eine Rieberlage und fonnte in ber Sauptstadt nicht einen Aufruhr unterbruden, in welchem ihn ein Thynion etwa im Jahre 279 ermorbete. Auch biefer begehrte aber eigentlich nur die Tyrannis, und in ahnlicher Absicht trat ihm ein Sofistratus entgegen. Jener wurde auf die fogenannte Infel gejagt, biefer hatte an ber Spige ber Burgerschaft bie übrigen Stadtheile inne; und nun begannen obenbrein bie Rarthager eine Blotabe, und hatten fich vielleicht ber Stadt bemachtigt, wenn fie nicht beiben ftreitenben Barteien in gleichem Grabe verbachtig gemefen maren. Beibe hatten von ben Rriegethaten bes in Italien fampfenden Byrrhus gehört, wollten fich lieber einem Briechen anvertrauen, und fandten gleichzeitig an ibn eine Einladung, welche biefer aus Grunden, bie hier nicht weiter mitgetheilt werben fonnen, mit Freuben annahm 3).

Rachbem er 2 Jahre und 4 Monate 3) gegen bie Römer gefämpft hatte, erschien er gegen bie Mitte bes Jahres 278 auf bem Boben Siciliens, indem er von Lofri nach der Gegend von Tauromenium übersetzte. Hier verzichtete Tynbarion auf seine Herrschaft, verstärfte bes Epiroten Krieger und geleitete ihn nach Katana, wo man den Einziehenden ebenfalls mit lautem Jubel empfing. Er hielt baselbst etwas an, ließ sämmtliche Truppen

<sup>1)</sup> Diod. 22, eclog. 2.

Diod, fragm. 22, eclog. 11; Dionys. Halie. in excerptis; Bofpán
 37; Juftin 23, 3; Paufan. 1, 12, 5. — Der Fall tes Bhintias S. 302.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11.

ausschiffen und traf die nöthigen Borkehrungen zu einem Kampse gegen die Karthager. Allein sobald er sich von Katana in Bewegung setzte, sanden diese es gerathen, einen Angriff unter den Mauern von Sprakus nicht abzuwarten, und zogen sich nach dem Theile der Insel zurück, welcher nach älteren Berträgen ihr Gebiet ausmachte. Phyrhus rückte dagegen in Sprakus ein, wo weder Thynion noch Sosistratus Umstände machten, sich aller Gewalt zu begeben, und wo die Menge schon damals den Epiroten, Schwiegersohn des Agathosles, als König von Sicilien ausries. Ihn darf man also schwerlich einen Tyrannen nennen.

In Spratus mar feine nachfte Sorge, Die Barteien moglichft mit einander auszugleichen und feine Ruftungen für einen Rrieg gegen Rarthago fortzusegen. Alle bort aufgehäufte Borrathe wurden ihm eingehandigt, feine Flotte jest ober boch fchr balb auf 200 Segel verftarft 2), und fein Lanbheer burch Golbner und Burgermehren vergrößert. Bur Gröffnung bes Rrieges icheint er — benn Diobor's Dorte find nicht recht flar — ben Sofistratus mit einer Abtheilung von 10,000 Sifelioten vorausgeschickt zu haben, und biefer scheint im westlichen Theile ber Insel nicht ungludlich gemefen zu fein; er felbft blieb vorläufig in Syrafus, war hier mit Anordnungen beschäftigt und unterhandelte zugleich mit anberen Stabten, ba Beraflibes in Leontini fich ebenfalls feiner Burbe begab und ihm 4000 Fugganger und 500 Reiter auführte 4), viele andere Blate aber biefem Beifpiele folgten. Wie meiftens, ging auch auf Sicilien aufanglich Alles hochft gludlich für Porrbus.

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11; Dionys. Halic. in excerptis; Polyb. 7, 4, 5; Justin 23, 3; auch die Müngen, auf denen Pyrrhus König beißt und sich Demeter mit Kornabren, Persephone und andere Symbole Siciliens sinden, bei Raoul-Rochette, memoires de numismatique et d'antiquité, p. 49.

<sup>2)</sup> Diotor und Dionys fagen "jest"; Riebuhr ertfart bieg burch Comsbination etwas anders.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 14..

<sup>4)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11.

Wohl nicht früher als im Frühlinge bes Jahres 277 brach er mit 30,000 Mann Fußganger, 2500 Reiter und 200 Rriegsfegeln auf und jog zuerft bes Weges nach Agrigent, welches feinen Gebieter Phintias in einem Aufftaube vertrieben und fich ben Karthagern in bie Urme geworfen hatte, um vor jenem ficher ju fein. Jest wechselte es abermals bie Bartet. Sofiftratus rudte in baffelbe ein, und Phrthus fonnte fich nicht allein mit beffen Streitfraften, sonbern auch mit benen ber Agrigentiner und 30 anderer, schon von jenem Oberften genommener, Ortschaften vereinigen 1). hier erfuhr er auch, bag bie Rarthager nirgenbe ein Lanbheer ober eine Flotte hatten; und mag ihnen nun biefer Blan, blog einen Belagerunge-Rrieg ju führen, von einem Renner und Feinbe bes Byrrhus angegeben, ober mogen fie burch eigne Klugheit auf benfelben gefommen fein, er war es, burch welchen bie fturmifche Tapferfeit bes Epiroten gebrochen und ber flatterhafte Bankelmuth ber Sikelioten rege gemacht wurde 2).

Jenseits Agrigent wurde zuerst das minoische Herastea, bald einige andere kleine Blate und darauf das einst griechische Seslinus genommen. Bon da ging es zur Nordfüste über, wo Egesta in kurzem siel, aber die Felsenburg auf dem Erpr hartnäckig Widerstand leistete. Alle Werke der damaligen Belagerungskunst wurden in Anwendung gebracht, und sodald die Bestürmung geschehen konnte, trat Pyrrhus seihft als vorstreitender Heros an die Spige der Seinen, erstieg unter den größten Gesahren zuerst die Wauer, bahnte seinen nächsten Gesährten einen Weg und führte, ein Schreden den Feinden und ein Staunen den Freunden, die unwiderstehlichen Sieger in die Feste. Die

<sup>1)</sup> So verftehe ich wenigstens bie nicht gang flaren Borte Diobor's 22 eclog. 14.

<sup>2)</sup> Es ift zu bedauern, daß Plutarch in seinem Byrrhus Cap. 22 und 23 nicht etwas ausführlicher ift.

fleineren Plate ber Umgegend ergaben fich von selbst; Banormus machte etwas Aufenthalt, wurde aber erstürmt; nur in Lilydum behaupteten sich noch die Karthager auf der außersten Westspize, während an einem anderen Endpunkte Siciliens die Mamertiner zwar Schlappen erhalten hatten, aber doch trozend dastanden. Auch waren die Karthager so erschreckt, daß sie Friedensanträge machten und sich zu großen Opfern, besonders zur Erlegung großer Gelbsummen erboten; allein der Sieger verlangte völlige Räumung Siciliens, und daher warfen sie alles Kriegsmaterial und alle noch vorhandene Truppen in Lilybaum, um wenigstens diesen Stützpunkt zu retten 1).

Byrrhus hielt, scheint es 2), sein zweites Winterquartier auf Sicilien und begann erst im Frühlinge bes Jahres 276 bie Belagerung von Lilydaum, an welchem sein Glud scheitern sollte. Fest durch die Ratur, weil es auf einer festigen Landzunge lag, war es von den Karthagern, seitdem der altere Dionys das einst blühende Motye zerstört hatte, mit aller Sorge zu einer Feste ersten Ranges ausgedauet; und bei den wüthenden Stürmen, in welchen Byrrhus das eigne und der Seinen Leben nicht schonte, mußte er die Ersahrung machen, daß ungestüme Tapferkeit nicht immer zum Ziele sühre. Er ging zu einer Belagerung durch Werte über; doch auch diese mußte er nach vergeblichen Ansstrengungen während zweier Monate und nach vielem Berluste ausgeben. Er beschloß also, nach Agathotles Borgange, den Krieg nach Afrika zu versetzen?).

Indessen bie Stimmung ber Sikelioten hatte fich bereits wesentlich veranbert. Die gebieterische Sprache, welche er selbst führte, und noch mehr bas Berfahren seiner von militarischem

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 14; Plut. im Pyrth. 23; Dion. Halic. in excerpt.

<sup>2)</sup> Rein Schriftfteller giebt genauer Die Beit an.

<sup>3)</sup> Diod. 22, eclog. 14.

Stolze aufgebläheten und von Raubsucht getriebenen Dberften hatten ichon langft Erbitterung erregt; Feinde jog er fich baburch au, bag er in Sprafus bie ehemaligen Guter bes Agathofles allzu scharf einforberte ober fie gar gewaltsam ben bamaligen Befigern entriß; überall handelte er als unumschrankter Gebieter und Erbe bes Agathofles, und boch war es mit jenen Begrus fungen ebemals nicht fo ernftlich gemeint gewesen. Schlimmer murbe bie Gahrung, ale er überall feine Dberften ju Befehlehabern ber Stabte ernannte und biefen auch fur bie Berwaltungsfachen so ausgebehnte Bollmacht gab, bag man in ihnen faft rudfichtelofe Eprannen erhielt. Wiberfeblichfeiten erfolgten und auf biefe eine Ahnbung, welche nur bie Erbitterung fleigerte. Auch auf Thynion und Sosistratus, tie bisher bie größten Dienste geleiftet hatten, glaubte Byrrhus balb nicht mehr bauen ju fonnen; jener wurde wirflich hingerichtet, biefer entfloh bei Beiten und wurde ein Banbenführer an ber Spige ber Ungufriebenen. Allgemein aber wurde bie Bewegung, als fur ben Bug nach Afrika große Opfer geforbert und zum Theil mit Gewalt beigetrieben wurden. In furgem verließen bie Sifelioten fast sammtlich bie Fahne bes Byrrhus, mahrend jugleich bie Mamertiner und bie Rarthager fühner auftraten, aus Tarent aber Befandte angelangten, welche bringend um bie Rudfehr bes Siegers baten. Auf Sicilien alfo bereits fo im Bebrange, baß er nur an einen ehrenvollen Rudgug benten fonnte, bagu von Charafter in feinem Unternehmen ausbauernd und immer nur haftig und fturmisch in bem Reuen, faßte er ohne Zaubern ben Entschluß, seinen Schauplag abermals zu tauschen. Dhne mit ben Sifelioten weitere Berabrebung ju treffen, führte er feine alten Rrieger, bie wohl auf bie Salfte jufammengeschmolzen sein mogten, im Jahre 275 an bie Meerenge und fehrte nach Stalien zurück 1).

<sup>1)</sup> Plut. im Pyrrh. 23 u. 24; Dion. Halic. in excerpt.; Juftin 23, 3.

Bie fich auf ber Insel bie Dinge junachft gestalteten, ift nicht genau befannt. Bortheile zogen besonders bie Rarthager, und fie muffen nicht allein ihre alten Grangen wieber gewonnen, fonbern fich nun auch in ben Besit von Agrigent gesett haben, indem fie fich obenbrein Sprafus, mit welchem Frieden geschloffen au fein scheint, mehr befreundeten. Gbenfo gewannen bie Das mertiner, welche fich burch ihre Raubzuge weithin furchtbar Das griechische Sicilien beschrankte fich in politischer Sinficht immer mehr auf Sprafus, bas jest republikanische Freibeit genoß, aber mit ben Mamertinern ju ichaffen hatte. Begen biefe gebrauchte es auch einen Seerhaufen von Solonern, ber fich indeffen auflehnte und einen Artemidor und einen Siero an Letterer war freilich mit Ehrgeiz und feine Epipe ftellte. Berrichsucht behaftet und gur Benugung ber Umftanbe geneigt, boch feines Weges ber Mann, welcher fich einem roben Golbner-Saufen hingegeben und beffen Lufte entzügelt hatte, um fich ben Beg ju feinem Biele ju bahnen. Daher verfügte er fich perfonlich nach Sprafus, um eine Ausgleichung zu Stande zu bringen, und benahm fich hier fo gemäßigt und rechtliebent, bag man ihn, wiber bie fruhere Bestimmung, in bem Dberbefehle über bas Deer bestätigte und ihm jugleich bas Umt eines hochsten Staats Directore übertrug. Er mußte auch bie Goldner gum Gehorsam zurudzubringen, und nun brauchte er sich nur noch burch eine glangende Waffenthat hervorzuthun, fur welche bie Mamertiner wenigstens eine Möglichkeit barboten. Ghe er gegen biefe auszog, vermählte er fich mit ber Philistis, Tochter bes Leptines, gewann baburch einen ber angesehensten und einflußreichsten Manner von Spratus fur feine Sache und fonnte biefen gurudlaffen, um in feiner Abwefenheit feinen Bortheil mahrzunehmen. Er felbft vereinigte einen Theil ber Burgerwehr mit jenen Colbnern, lieferte bann bei Kentoripa ben Mamertinern eine Schlacht und lentte es bier fo, bag viele ber noch immer ftorrifchen Solbner ihren Tob fanben, bie Burger aber bie Sorgfalt ihres Führers recht wohl wahrnahmen. Mußte er auch auf jenem Kampfplate zurudweichen, so war er boch in furzem zu einem neuen Borruden ftark genug, lodte jest bie breift geworbenen Feinbe in einen hinterhalt und erfocht über bieselben einen glanzenben Sieg. Hochgefeiert von seinen Kriegern kehrte er nach Sprakus zurud, und hier harrete seiner bie erwartete Begeisterung, in welcher man ihn als König ausrief 1).

Funf Jahre waren über biefe Ereigniffe verfloffen, und im Jahre 270 trat Hiero an die Spite feiner Baterstadt 2).

Rudfichtlich seiner ist zuerst die Einrede zu beachten, daß dieser Hiero überall nicht in die Reihe der Tyrannen gehöre, da ihm, weil ihn das Bolk selbst zum Könige erwählte, ein wesentliches Erforderniß für den Begriff eines Tyrannen sehle. Dieß kann nicht völlig verneint werden; aber jene Erwählung selbst war doch eigentlich nur eine kunstlich vordereitete Form, und sieht man mehr auf das Wesen der Sache, so muß man anderer Seits zugeben, daß hiero auch der Art nach, wie er zur herrschaft gelangte, in die allgemeine Gattung der Tyrannen gehörte. Aus diesem Grunde wird man auch ihm hier einen Platz verstatten, jedoch nicht verlangen, daß auf jenen großen Ramps, der während seiner Regierung sich zwischen den Römern und den Karthagern entspann, tieser eingegangen werde, da dieß allerdings wohl etwas zu weit sühren würde.

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 8 u. 9; boch retet Bolybius nur von ter Tochter tes Replines, und bag diese Philistis hieß, wird nur aus einer in Syrafus entsteden Inschrift geschlossen; siehe Osann. de Philistide; Diod. 22, eclog. 15; Jufin 23, 4. Daß aber die Borte des Plautus im Menachm. Act II, Seene 3, nach welchen als Könige Siciliens sich Agatholies, Pinthia, Lipare und hiero folgten, in einer historischen Untersuchung Bedenklichkeit machen, scheint völlig unstatthaft, und die Erklärer verlangen wirklich etwas viel, wenn ihr Plautus durch solche Acuserungen seiner Personen eine historische Quelle über Dinge werten soll, die er historisch weder darstellen konnte noch wollte.

<sup>2)</sup> lieber die Zeitrechnung ift Alles beigebracht von Krüger, Appendix X gu Clinton, Anmertung zu hiero II.; auch von Oropfen Bo. 2, Aumert. Seite 267 u. 68.

hiero mar Cohn bes hierofles 1), eines angesehenen Spe rafusaners, ber nach Juftin sein Beschlecht von Belon ableitete, und ba er ficher ein Alter von 90 Jahren erreichte 2), so wurde er etwa im Jahre 306, also unter ber Regierung bes Agathofles, geboren fein. Ueber feine fruberen Lebensverhaltniffe theilt uns nur Juftin mit, bag er geboren von einer Stlavin, auf Befehl bes Baters ausgesett, auf wunderbare Beife burch Bienen ernahrt, bann auf Anrathen ber Wahrsager von bem Bater anerfannt, fpater bei wieberholten Beranlaffungen burch fogenannte Bunber als ber bezeichnet fei, welchen bie Gotter zu einer hoben Bestimmung ausersehen hatten; und man thut bem Timaus wohl Unrecht, wenn man ohne Beiteres behauptet, er sei für Juftin Quelle gewesen. Dergleichen Dinge wurden nach bem spateren Erfolge über Biele ergahlt; und weit eher barf man annehmen, bag Dichter und Lobrebner, welche ben Ronig verberrlichten, folde Dahrchen erfannen. Auch ftimmt mit biefen Angaben Polybius 3) nicht gang überein, wenn er fagt, Siero fei, ohne bem Blude Reichthum, Unsehen, noch fonft etwas zu verbanten, Alles nur burch fich geworben. Eher mag man es bem Juftin glauben, bag ber junge Siero fruh in Rriegsbienfte getreten, bei Beiten bemertlich geworben und fcon von Porrbus burch Belohnungen ausgezeichnet fei. Ginen Ramen in ber Befchichte erwarb er fich, feitbem er ale Felboberft ber Republif eine wichtigere Rolle übernahm; und nicht völlig ausgumachen ift bie Frage, ob jene 5 Jahre feines Directoriums in ben 54 Jahren feiner Regierung enthalten find. Rach ben überwiegenben Beugniffen 1) und nach einer forgfältigeren Beachtung

<sup>1)</sup> Paufanias 6, 12, 2; Archimelos, Dichter und Zeitgenoffe beffelben, bei Athen. 8, S. 209; Schol. zu Theocrit 16. Unrichtig bei Juftin 23, 4 Sieroflytus.

<sup>2)</sup> Bolyb. 7, 8; Livius 24, 4; Lucian Macrob. 10.

<sup>3)</sup> Polyb. 7, 8, 1.

<sup>4)</sup> Rruger und Dropfen l. l. Dagegen wurde ihn Diod. fragm. 22, eclog. 15 vorzeitig Ronig nennen, was bei biefem Schriftfeller nicht befremben fann.

bes Verlaufs ber Dinge in Syrafus scheint er schon in seinem 31sten ober 32sten Jahre zu jener ersten Würde gelangt zu sein und damals seine Philistis geheirathet zu haben 1); auch bleibt es dann möglich, daß er, wenn auch nicht als König, doch als Machthaber in Syrafus, den Campaniern in Rhegium gegen die Römer einige Unterstühung werden ließ 2), wozu ihn, der freilich wider die Mamertiner kämpste, uns unbekannte Gründe bewegen konnten. König war er also höchst wahrscheinlich erst seit dem Jahre 270 und wurde es dann etwa im 36sten Jahre seines Alters.

Beglückenber als fast irgent eine andere war übrigens bie lange Regierung Siero's fur ben fprakufanischen Staat, ber in ihm einen eben fo bieberen und milben als einfichtsvollen und feften herricher befam und unter ihm wirflich bie Segnungen genoß, ju welchen fruher republikanische Berfaffung subren follte, aber niemals zu gelangen verstattete. Indeffen vermogte auch er nicht mehr, ale nach schwulen Tagesftunden ben Sifelioten ben noch beschiedenen Genuß eines lieblichen Abends zu fichern; Die bereits tief gesunkene Sonne, welche in ber neuen Belt bas Romerreich bescheinen follte, in ihrem Laufe aufzuhalten, überftieg naturlich feine Rrafte. Er batte querft baran qu benten, ben Besit bes Thrones gegen biefenigen, welche in Spratus felbft ibn batten rauben mogen, ficher zu ftellen; und er erbalt von Bolybius 3) ohne alle Befchranfung bas Lob, bag, gleiche wie er ben Thron allein burch feine Berfonlichkeit erworben, fo ihn auch behauptet und weber bei ber erften Befteigung beffelben noch wegen fpaterer Borfalle irgent einen Burger bingurichten, ju verbannen ober auch nur ju beeintrachtigen befohlen habe.

<sup>1)</sup> Bergl. Fr. Osann. de Philistide Syrac. regina.

<sup>2)</sup> Bonar. 8, 6 u. 8; Dio bei Maj. S. 178; Riebuhr romifche Ges schichte 3, Seite 635.

<sup>3)</sup> Bolub. 7, 8.

Und damit stimmen im Grunde alle Zeugnisse des Alterthums überein. Mit gewaltsamen Erschütterungen war also, seitdem widersetliche Söldner auf eine freilich nur zu entschuldigende Beise ihren Untergang gefunden hatten, der Wechsel nicht verbunden; allgemeine Sicherheit der Berson und des Eigenthums, genaue Bollziehung des gesetlich geltenden Rechtes, diese und ähnliche Wohlthaten machten ihn den Sprakusanern um so theurer, da er auch das Gehässige zu entsernen oder zu mildern wußte, welsches für Republikaner das Königthum haben konnte. Denn ist auch später von seiner Prachtliebe zu reden, so ist diese mit jenen Eigenschaften sehr wohl zu vereinigen; und sehr richtig bemerkt Polybius, daß schon die Erreichung eines Alters von 90 Jahren unter Erhaltung aller Sinne und guter Gesundheit hinlänglich beweise, daß sein Privatleben ein musterhaftes gewesen sein müsse.

Rach außen bin waren bie Mamertiner zwar gebemuthigt, aber enthielten fich boch nicht neuer Raubereien, und an einen bauernben Frieden mit ihnen war nicht zu benfen. Sie mußten Siero griff fie also wenigstens feit völlig vertrieben werben. bem Jahre 266 an, und gwar mit einem folchen Erfolge, bag, bleibt es auch mahrscheinlicher, bag bie in einem verworrenen Bruchftude Diobor's 1) angegebenen Ereigniffe in ber hauptfache mehr ben früheren Vorfällen angehören, boch auch nach Polybius bie gebrangten Mamertiner zu einem farthagischen Flottenführer, welcher fich gerabe zwischen ben liparischen Infeln aufhielt, Buflucht nahmen und biefem fogar bie Burg ihrer Stadt einhanbigten, um bafur Schut gegen Siero zu erhalten. Allein bie Mehrzahl ber Mamertiner war boch mit biefen Beschügern unaufrieben, folug biefelben wieber aus ber Burg und wanbte fich barauf um Unterftugung an Rom, wo man nach langen Berathungen, ju welchen bie Stimmung ber burch unaufhörliche Rriege leibenben Burgerichaft bie regierenben Familien veranlaßte,

<sup>1)</sup> Diod, fragm. 22, eclog. 15.

boch bem Conful E. Appius Claubius im Jahre 264 Auftrag gab, fich ber Mamertiner anzunehmen 1).

Die Rarthager verurtheilten ihren Felboberften, welcher Meffana's Burg nicht zu behaupten gewußt hatte, und ließen eine bebeutenbe Landmacht und eine Flotte thatig werben, um fich ber Stadt mit Bewalt zu bemachtigen. Mit ihnen fcbloß jest hiero ein Bunbnig, ba ihm mahrscheinlich bie Berhandlungen ber Mamertiner mit Rom fein Beheimniß waren, und ba er ber Anficht fein mogte, bag man vor allem ben Romern burch Bernichtung jenes Raubneftes zuvorkommen mußte 1). Balb lagerten fich ein farthagisches und ein griechisches Beer, beibe jeboch abgesonbert, unter ben Mauern von Meffana, während eine farthagifche Flotte bie Meerenge beherrichte. Deffen ungeachtet gelang es bem Romer, bei Racht in ben Safen von Meffana einzulaufen, und ichon biefes erregte unter ben Berbunbeten Digverftandniffe, weil Siero fich über verfaumte Bflicht beschwerte. Die Borschläge bes Romers wurden verworfen, worauf biefer bie abgesonberte Stellung ber Begner benutte und in einem Ausfalle zuerft auf bie Sprakufaner losbrach, die ohne Sulfe ber Rarthager blieben und Berluft erlitten. Darauf murbe Biero wegen feiner Stellung zwischen ertfarten Feinden und unzuverläffigen Freunden fo beforgt, bag er bereits in ber nachften Racht aufbrach und fich nach Sprafus jurudzog. Raturlich eilten nun bie Romer, auch gegen bie Ratthager gu ichlagen, und als bieß mit bem beften Erfolge geschehen war, hoben fie nicht allein bie Belagerung auf, sonbern machten auch fcon Streifzüge auf farthagisches und sprakusanisches Bebiet 3).

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 11, 4.

<sup>2)</sup> Bolyb. 1, 10 und 1, 11, 1-4. Uebrigens ergablen über biefe und bie junachft folgenden Greigniffe auch Plorus II., 2, Jonaras 8, 9, Orofius 4, 7, und zwar bin und wieder etwas abweichend; doch durften diefe Gemahrsmanner gegen Bolybius teine Geltung haben.

<sup>3)</sup> Bolub. 1, 11 u. 12; Diob. 23, eclog. 2 u. 4.

Spatere und wenig glaubwürdige Schriftsteller steigern die von Appius ersochtenen Bortheile dis zu einer unternommenen, aber aufgegebenen Belagerung von Sprakus und wissen von einem Triumphzuge des Römers und einem schon damals geschloffenen Frieden des Hiero zu erzählen 1).

3m Jahre 263 traten aber, ftatt eines, beibe Confuln, also mit verdoppelter heeresmacht, in Sicilien auf, wo bei ihrem erften Borruden viele Stabte ohne Schwerbtftreich ju ihnen übergingen; und ichon trafen fie Anftalten zu einer Berennung von Sprafus, als Hiero vielen und bitteren Tabel über feine bisherige Bolitit horte, bei ben Rarthagern aber von feinen ernftlichen Ruftungen vernahm. Schnell wechselte er alfo feine Bolitif, um fur bie Sicherheit feines Staates wenigstens bis auf beffere Beiten zu forgen 2). Er machte ben Romern Borichlage ju einem Frieben und einem Bunbniffe, und biefe, wegen ber Uebermacht ber karthagischen Flotte vor allem auf Sicherung ihrer Erifteng. Mittel, außerbem auf Theilung ber feindlichen Rrafte bedacht, nahmen fie mit ber größten Bereit= willigfeit an. Siero gab bie romifchen Gefangenen ohne Lofegelb gurud, gablte felbft 100 Talente, batte fur bie Folge gleiche Freunde und Feinde anzuerkennen und behielt ben unverletten Beftand feines Staates, welcher nach Diobor bamals außer Sprafus und beffen Beichbild noch bie Stabte Afra, Leontini, Megara, Selorum, Reatium und Tauromenium, also etwa bie Oftfufte vom Metna bis jum Borgebirge Bachynum hinab, umfaßte 8).

Bahrend ber 22 Jahre, welche noch ber erfte Rampf zwi-

<sup>1)</sup> Florus II., 2; Zonaras 8, 9; Drofius 4, 7; Eutrop. 2, 18.

<sup>2)</sup> Ein bestimmteres Urtheil über die auswärtige Politik hiero's auszus sprechen und fie fo anzugreisen, wie z. B. bei Dropfen Bd. 2, S. 268 u. ff. geschehen ist, durste in das Gebiet des Anmaßlichen streifen, da wir die Umstände doch jedenfalls nicht so kennen, als der handelnde selbst.

<sup>3)</sup> Polyb. 1, 16; Diod. 23, eclog. 5.

ichen Rom und Rarthago bauerte, hatte Siero feinen Berbunbeten mit Rriegemacht eigentlich nie beizusteben, wohl unterftutte er fie burch Bufuhren und burch Erleichterung ber Seeruftungen 1). Solche Beihulfen werben namentlich bei ber Belagerung Agrigente burch bie Romer 2), bei ber Belagerung von Ramarina, für welche er Belagerungegerath hergab 3), und zweimal bei Bernichtung ber römischen Klotten an Siciliens Ruften 4) erwähnt; Bonaras 5), ber allein angiebt, ber erfte Bund mare nur auf 15 Jahre und unter Berpflichtung ju einem jährlichen Tribute abgeschlossen, behauptet überbieß, es ware jener Bund nach Ablauf ber Zeit in einen ewigen verwandelt und babei bem Siero jener Tribut erlaffen. 3m Bangen wurde, wenn auch die Schifffahrt etwas unficher mar, bas Rriegsgetummel, unter welchem bamale viele Sifelioten bart litten, von bes Ronigs Bebiete fern gehalten, und am Schluffe bes Rampfes wurde fur baffelbe ausbrudlich ausbedungen, bag bie Rarthager es nicht verlegen burften 6).

Als indessen Lettere nach bem ersten punischen Rriege mit aufständischen Soldnern einen schweren Rampf auf afrikanischem Boben hatten, zeigte er, daß er zugleich darauf bedacht wäre, sich eine von Rom möglichst unabhängige Stellung zu sichern; benn angelegentlich unterstütte er Karthago mit Jusuhren und Rriegsbedurfnissen?). Die Römer hatten Gründe, sich das Anschen zu geben, als wenn sie dieß nicht bemerkten; doch soll hiero eben damals auch persönlich nach Rom gesommen sein, um großen Schauspielen beizuwohnen, und für das Bolt ans

<sup>1)</sup> Dieg im Allgemeinen Bolyb. 1, 16, 10.

<sup>2)</sup> Polyb. 1, 18, 11; Jonar. 8, 10.

<sup>3)</sup> Diob. 23, eclog. 9.

<sup>4)</sup> Diob. 23, eclog. 14 u. 24.

b) Zonaras 8, 16.

<sup>6)</sup> Polyb. 1, 62, 8 u. 9.

<sup>7)</sup> Polyb. 1, 83.

sehnliche Geschenke an Getreibe mitgebracht haben 1). Tiefer Friede bauerte fur ihn fort, bis im Jahre 218 ber zweite punische Krieg ausbrach. Auch bamals blieb er ben Romern getreu, ließ fur biefe ein Beschmaber thatig werben und empfing ben ursprunglich nach Sicilien bestimmten Conful Sempronius mit vieler Auszeichnung, hatte aber bas Blud, bag ber Schauplat biefes Rrieges junachft ein anderer wurde 2). Sobald im Jahre 217 ber Rampf fur Rom eine bebenfliche Benbung erhielt, nahm er für biefes lebhafteren Untheil. Deffen fundig, baß bie Romer aus Stoly fich fein Geld ichenfen liegen und außer ben italianischen nur leichte Truppen in ihr Felblager aufnahmen 8), schickte er ihnen gleich ju Anfange bes Jahres 1500 Leichte, und nach ber Rieberlage am Trafimenus - See sandte er aufs neue einige Truppen, große Borrathe an Betreibe und eine bebeutenbe Summe Golb, bas er aus Schonung in eine Siegesgottin hatte verarbeiten laffen 1). Große Lobeserhebungen erhielt er bafur; nebenbei erlangte er, bag bie Ros mer ein Befchwaber thatig werben und bie Rarthager aus ben Bemaffern von Sicilien vertreiben ließen. Nach ber Schlacht bei Canna im Jahre 216 murbe er von einer feindlichen Klotte ernstlich bebrobet 5), boch hinderte ihn auch dieß nicht, neue Rornsendungen abgeben zu lassen, die bei den Römern wohl erft nach seinem Tobe eintrafen 6).

In bie politischen Angelegenheiten bes griechischen Stamms lanbes hat er fich niemals eingemischt; wohl lag ibm baran,

<sup>1)</sup> Eutrop. 3, 1 ergahlt bieg allein; was inbeffen tein Grund ift, um es geradegu eine Dichtung gu nennen.

<sup>2)</sup> Liv. 21, 49-51.

<sup>3)</sup> Bolyb. 3, 75; Livins ermant bie Sendung nicht, boch erfennt fie auch Silius Italicius 5, 489 vergl. mit 8, 613 als richtig an.

<sup>4)</sup> Livius 22, 37; Baler. Magim. 4, 8, extern. 1.

<sup>5)</sup> Livius 22, 56.

<sup>9)</sup> Livius 23, 38.

auch bort Anerkennung und Ehrenbezeugungen zu erhalten, und besonders durch Unterstützungen an Getreide scheint er auf manchen Punkten Wohlthaten gespendet zu haben 1). Freundschaftliche Berhältnisse unterhielt er am meisten mit den östlichen Seemächten. Den Rhodiern kam er nach jenem Erdbeben, welches dort auch den Colos im Jahre 227 umwarf, durch Geschenke zu Hülfe, deren Werth sich auf 100 Talente belief, und durch Freiheiten, welche er den rhodischen Handelsleuten bewilligte 2); zum Geschenke nach Aegypten war dagegen ein ungemein großes Prachtschiss bestimmt, das zuvor in vielen Küstenstädten und auf vielen Inseln der alten Heimath durch Bertheilung von Getreide Zeugnis von seiner Herrlichkeit und seinem Wohlwollen geben sollte 3).

Ueber ben Beift, in welchem er im Innern feines Staates waltete, find icon oben bie im Allgemeinen nur tobenben Beugniffe bes Bolybius beigebracht. Fern von allen Bewaltthatigfeiten, barum auch frei von aller Furcht vor Rachftellungen und nicht bedurftig eines Spftems ber Aufpafferei und Angeberei, scheint er es in einem hohen Grabe verftanben zu haben, mit feiner foniglichen herrschaft auch republikanische Formen Darauf weisen wenigstens Anbeutungen bes au verbinden. Polybius hin, wenn biefer fagt, Siero habe mehre Rale feine Burbe nieberlegen wollen, fei aber von ber Bersammlung ber Burger gur Beibehaltung berfelben gebrangt 4), und bem rhobis ichen Demos habe auf Beranstalten bes Ronigs ber fprakufanifche Demos eine Statue errichtet 5). Allein bie Art und Beife, wie Siero beibes mit einander verband, fennen wir nicht genauer. Die Gesetzgebung bes Diofles, welche schon ju Timo-

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 16, 10 und 7, 8, 6.

<sup>2)</sup> Polyb. 5, 88; Diod. 26, eclog. 6.

<sup>5)</sup> Athen. 5, S. 209.

<sup>4)</sup> Polyb. 7, 7, 8.

<sup>5)</sup> Polyb. 5, 88, 8.

leon's Beit eine neue Ueberarbeitung erfahren hatte, ließ er burch einen Bolyborus verbeffern, hauptfächlich aber boch nur aus ber bereits veralteten in eine verftanblichere Sprache übertragen 1). Eine vorzügliche Aufmertfamteit richtete er auf ben Aderbau, bie Sauptquelle von Siciliens Bohlftanbe, und feinen Anordnungen verbanfte es bie Infel, baß fie nach ben fchrecklichen Berheerungen ber fruheren Zeit noch recht lange eine mahre Rornfammer blieb. Berühmt geworben und bis in bie fpatere Beit ber Romer gultig geblieben find jene Befete, burch welche er ben Grundzins berer, welchen ganbereien angewiesen murben, bie Art, wie berfelbe ju erheben mare, und ben Bang, in welchem man bei etwa entftanbenen Sanbeln Entscheibung eingus holen habe, anordnete 2). Er felbst war fogar Schriftsteller über ben Aderbau 3). In ber engften Berbindung ftand bamit bie Körberung bes Sanbels und ber Gewerbthatigfeit. hiero wurde Spratus aufs neue eine ber bedeutenbften Stabte am Mittelmeere und ein mahrer Stuppuntt fur ben Berfehr awischen bem phonicisch farthagischen Bolte, Aegupten, bem alten Stammlande und ben Ruften Italiens, ba nicht bloß feine Lage, sondern auch bes Ronigs Bolitif biefen Berfehr ungemein begunftigten. Gin hoher Bohlftanb, wie man ibn lange nicht gefannt hatte, herrschte baher unter ben Burgern 1), und ficher nahm bie Bevolferung reißend ju, ba bie Griechen jum Auswandern immer geneigt waren und wenige Bunfte fich ihnen barboten, wohin fie mit gleich gutem Erfolge fich batten wenben fonnen. Richt befremben barf es baber, wenn es Hiero nie an reichen Belbmitteln fehlte. Sein Staatshaus-

<sup>1)</sup> Diod. 13, 35.

<sup>3)</sup> Dieß ist die berühmte lex Hieronica; vergl. darüber gile Stellen Cicero's in Onomast. Tullianum von Orelli und Bapter, s. v. Hieronica (Index legum).

<sup>3)</sup> Plin. hist. natur. 18, 3; Varro de re rust. 1, 1, 8; Columella 1, 1, 8.

<sup>4)</sup> Beugniß giebt der Bobiftand, den die Romer vorfanden.

halt ist zwar nicht näher befannt, aber die schon mitgetheilten Andeutungen weisen darauf hin, daß hauptsächlich ein Grundzins, sei er in Früchten oder in Gelde abgetragen, eben so sehr Hafenzölle und Eingangssteuern die Hauptquellen der Einnahme bildeten, mährend er für den Rrieg und die Unterhaltung seines Hoses nicht viel bedurfte, am meisten erhebliche Summen auf Bauten und wohlthätige Unterfühungen verwandte.

Diero gehört namlich auch ju ben wenigen Berrichern biefer Abtheilung, welche fich fur Runfte und Biffenschaften lebhaft betheiligten. Unter ben Dichtern, welche zu feinem Sofe Butritt fuchten und erhielten, ift vor allem Theofrit befannt 1), nachft ihm Archimelus, Berfaffer bes Epigrammes auf bas große Brunfichiff 2); überhaupt aber fant auch in biefer Sinficht eine große Bechfelseitigfeit amischen Alerandrien und Syratus ftatt. Dort hatte auch Archimebes feine erfte Ausbildung erhalten, ber, ein geborner Sprafusaner und ein Bermanbter und Freund bes Siero 3), nach feiner Baterftabt gurudfehrte, hier berjenige wurde, welcher vorzuglich bie zahlreichen Bauten bes hiero leitete und überdieß Entbedungen im Bebiete ber Mechanif machte, Die nicht nur allgemeines Staunen erregten, fonbern nothwendig auch auf die Induftrie ben wohlthatigften Einfluß übten. Die bilbenben Runfte erhielten einen gang neuen Umschwung 1), inbem nach griechischer Beise bie Baufunft Tragerin für alle andere mar. Ginzig in feiner Art mar jenes Riefenschiff, beffen innere und icon ausgelegte Bemacher Darftellungen ber gefammten Blias enthielten, und bem Blumengange, Symnafien, Baber und ein Bibliotheffaal eben fo wenig

<sup>1)</sup> Theocrit 16, und bafelbft bie Erflarer.

<sup>2)</sup> Athen. 5, S. 209.

<sup>, 3)</sup> Blutarch im Marcell. 14.

<sup>4)</sup> Bergl. Bintelmann's Berte, Bd. 6, 1, Seite 155, und über die Runftichate Siciliens Cicero überall in ben verrinifchen Reden.

als große Thurme und andere Berftorungs . Werfzeuge fehlten 1); nur ift zu bedauern, bag hier Hiero's Brunfliebe und Ruhmfucht auf einen Begenstand verfielen, burch welchen er zwar ben Demetrius Boliorfetes und bie Ptolemaer überbot, aber boch ju wenig einen praftischen Rugen erreichte. Berühmt war ein Tempel bes olympischen Zeue, ben er auf bem Marktplage von Sprafus erbauen ließ und unter anberem mit ben gallischen und illprifchen Ruftungen aufschmudte, bie Rom ihm geschenkt hatte, und neben einem Theater ein coloffaler Altar 2); berühmt fein Ballaft, ber auf ber fogenannten Insel aufgeführt war und spater noch ben romifchen Statthaltern biente b; berühmt enblich jenes Mauerwert, mit bem Sprafus umgeben murte, und mit bem es fpater bem Romer Marcellus fo lange tropte. Doch beschränkte ber Konig fich nicht bloß auf bie Sauptftabt. Benn Diobor 4) bei ben Bauten beffelben in Agprium nur begbalb verweilt, meil er felbft baber geburtig mar, fo barf bas, mas in biefem hochft unbedeutenden Orte fich vorfand, nur fur einen Beleg zu ben Schilberungen Cicero's bienen, wahrenb auch entbedte Inschriften nicht felten Biero's Ramen geben. Freilich bleibt es mitunter zweifelhaft, ob etwas biefem ober bem früheren Siero auguschreiben ift, und jebenfalls waren ben Bermuftungen immer noch viele altere Runftichate entgangen; aber bringt man auch beibes in Abfat, fo erscheint bennoch biefer Siero ale berjenige, welcher Sicilien ju einer ergigbigen Runbgrube für ben Lurus ber reichen Romer machte. Naturlich trugen auch biefer Runftfinn und biefe Bauluft bes herrichers viel bagu bei, um in ben weiten Ringmauern Ber Stabt eine

<sup>1)</sup> Athen. 1. 1.; Sirt's Geschichte ter Baufunft ter Alten, Br. 2, Seite 179.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 83; Plut. im Marc. 8; Livius 24, 21; Cicero Verrin. 4, 53 u. 58; 5, 12 u. 30.

<sup>5)</sup> Cicero l. l.

<sup>4)</sup> Diot. 16, 83.

in allen Zweigen ber menschlichen Betriebsamkeit außerft thatig und babei in hohem Wohlftande lebenbe Bevolkerung anzusammeln.

Selbft auf bie Sittlichfeit ber einft verwilberten Burgerschaft muß Siero einen wohlthuenden Einfluß geubt haben; benn er gewöhnte Alle wieber an eine regelmäßige Thatigfeit für ben Erwerb und an Achtung vor bem Gefete, und fo fehr et fonigliche Bracht aus Reigung und jum Bohle feiner Unterthanen begunftigte, fo maßig und einfach blieben boch er felbft und seine Familie in ihrem Brivatleben 1). Diese war nicht febr gablreich. Seine Gemablin, Die oben genannte Bhiliftis, wird allgemein als eine ihres Batten murbige Ebelfrau gefchilbert. Bon biefer hatte er nur einen Sohn, Ramens Belon, ben er mit Rereis, einer Tochter ber Byrrhus, verheirathete?). Aus biefer Che war hieronymus Sohn. Gelon wurbe etwas über 50 Jahre alt, und ihm ertheilt Bolpbius bas Lob, bag er mit bem Bater alle Beit in ber größten Ginigkeit lebte, nie ben findlichen Behorsam versagte, wohl aber bem Bater bei allen guten 3meden ben thatigften Beiftand leiftete. scheint auch ben Sohn in seinen letten Jahren gum Mitregenten angenommen zu haben 1). Blog Livius 5) außert sich etwas migbilligend über Belon, welcher nach ber Schlacht bei Canna für ben Abfall von Rom gewesen sein foll; allein eben bamals ftarb ber Sohn noch furz vor feinem Bater 6). Paufanias ift ber einzige 7), welcher von Sohnen bes Siero rebet; aber nicht

<sup>1)</sup> Polyb. , 8; Livius 24, 5.

<sup>2)</sup> Bolyb. 7, 4, 5; Baufan. 6, 12, 2; Droyfen Bd. 2, G. 275.

<sup>3)</sup> Polyb. 7, 9 u. 5, 88.

<sup>4)</sup> Diob. 26, p. 105 ed. T.

<sup>5)</sup> Livius 23, 30.

<sup>6)</sup> Diod. und Livins I. I. In dem Argum. ju Theoer. 16 ift hiere, Sohn des Gelon, verschrieben fur hieronymus.

<sup>7)</sup> Paufan. 6, 12, 2; doch ift die Stelle febr verworren, und wohl Diero I. ju verfteben; vergl. Band I, S. 301.

mehr als jener eine ift bekannt; Tochter beffelben waren Demastata, mit einem Anbranodorus, und Heraklea, mit einem Zoippus vermählt 1).

Der Tob bes Sohnes scheint auf ben Greis fo nachtheilig gewirft zu haben, bag er fein Enbe naben fühlte und wegen ber Bufunft feines Staates Anordnungen traf. Man erzählt, baß er ernstliche Absichten hatte, ben Sprafusanern republikanische Freiheit zurudzugeben und baburch eine minderjahrige Regierung ju verhuten, aber burch bie Bitten feiner Tochter bewogen wurbe, von biesem Blane abzustehen und eine Bormunbschaft zu er-Diese bestimmte er in feinem Testamente auf 15 Berfonen; barauf ermahnte er noch seine Schwiegersohne, bie unter jenen natürlich ben erften Blat einnahmen, und empfahl ihnen besonders Treue in ber Berbinbung mit Rom; verschied aber, awar innig betrauert von seinem Bolfe, welches sein eignes politisches Ende zu ahnen ichien, boch ichon vor feiner Beftattung wenig gefeiert von benen, welche am Sofe nun ihre Leibenschaften entzügelt glaubten ?). Sein Tob trat, wie oben gefagt, in bem zweiten Theile bes Jahres 216 ein, und bei Baufanias 3) hat fich nur ein Irrthum eingeschlichen, wenn es baselbst heißt, Siero sei von einem Dinomenes ermorbet; benn ber Großvater ift mit bem Großsohne verwechselt. Tob bes alten Herrschers war fur Spratus um fo mehr ein großes Unglud, weil eben bamals ber punische Rrieg eine Wenbung genommen hatte, welche in jeber neuen Regierung einen Sang zu einer Beranberung ber auswärtigen Politif erzeugen und baburch ben bisher unberührt gebliebenen Staat in einen Strom hinausftoßen mußte, in welchem er, wofern nicht eine besonders geschickte Sand ibn lentte, Die größte Befahr lief, in einen Strubel zu gerathen und unterzugehen.

<sup>1)</sup> Dfann l. L.; und Livius 24, 4.

<sup>2)</sup> Livius 24, 4 u. 5.

<sup>3)</sup> Paufan. 6, 12, 2.

hieronymus, 15 Jahre alt, wurde als Ronig ausgerufen, und Riemand ftraubte fich gegen ben Entel bes Siero; aber Jeber, welcher Mitglieb ber Regentschaft mar, ftrebte fogleich, alle Bewalt an fich ju bringen, ben guften bes Minberjahrigen ju fcmeicheln und feine Rebenbuhler als beffen Feinde bargu-Unbranoborus mar es, welcher bem Anaben eingab, fich fur volljährig und fur ben Selbftherricher ju erklaren, und welcher baburch bie meiften anberen Rathe bes verftorbenen Rur noch fein Schmager Zoippus und ein Siero's entfernte. gewiffer Thraso galten neben ihm etwas; und von biefen war letterer mehr fur treues Festhalten an Rom, jener fur eine Unnaherung an Karthago. Bang begreiflich folgten biefen Borfällen Berbannungen und gar hinrichtungen, von benen man feit langer ale 50 Jahren nichts in Sprafus gewußt hatte; angebliche Verschwörungen wurden entbedt, wie und Livius eine folche ergablt, beren mahrer 3med ber Sturg bes Thrafo gewesen zu sein scheint, und beren Ausgang wirklich beffen Tob herbeiführte; allgemeine Unsicherheit ber Berfonen und bie bofeften Gewaltstreiche ber Dachthaber fehrten wieber. Nuch mag etwas baran fein, bag ber Rnabe fich bereben ließ, mit einem Brunte zu erscheinen, beffen Siero fich alle Beit enthalten hatte, und bag man in ihm fogar ichon garftige Lufte wedte und fie mit Bulfe feiler Diener befriedigte. Doch beutet Polybius in einem und gebliebenen Bruchftude an, bag viele Schriftfteller fich barin gefallen hatten, bie Bahrheit in biefem Bunfte ju entstellen, ben hieronymus als einen jungeren Dionps au schilbern und jum wenigsten Dinge, welche Unbere in feinem Ramen verübten, ihm ale Urheber anzurechnen 1).

hinsichtlich ber auswärtigen Berhaltniffe trat Andranoborus mit hannibal in Unterhandlung, ber alsbald in hippofrates und Episybes, zwei aus Syrafus stammenden Brüdern, beren

<sup>1)</sup> Livius 24, 5; Diet. 24, p. 108 ed. T.; Polyb. 7, 7.

Großvater sich schon zu bes Agathokles Zeit nach Karthago begeben hatte, die tauglichsten Unterhändler saudte. Dieß ersuhren zwar die Römer, und der auf Sicilien befindliche Prätor dot Ermahnungen und Orohungen zur Abwendung eines Bruches auf; allein mit Leichtigkeit vermogte man den Knaben zu kräntenden Antworten und zu ganz ungedührlichen Forderungen. Ein Bündniß kam also zwischen ihm und Hannibal zu Stande, nach welchem die Römer gedemüthigt werden und auf Sicilien demnächst das Flüßchen Himera die Gränze zwischen dem sprakusanischen und dem karthagischen Gebiete bilden sollte; und als gleich darauf der junge König in Karthago die Zusicherung von ganz Sicilien fordern ließ, war man dort klug genug, zwar mit einigem Borbehalte, aber doch nicht geradezu verneinend zu antworten 1).

hieronymus faumte nicht, die Feinbseligkeiten gegen Rom ju eröffnen; und mahrend Anbranoborus jur Beforgung ber Regierung in Sprafus jurudblieb, sammelte er in Leontini feine Rriegsmacht, bie auf reichlich 15,000 Mann angegeben wirb. Er felbft nahm feinen Aufenthalt in ber Stabt, nur von einigen Leibgarben umgeben; bie Maffe ber Rrieger lagerte Dieß benutten bie Saupter einer republikanischen Bartei, mit welcher fich Ungufriebene und Abentheurer jeber anderen Farbe vereinigten. Gine nicht unbebeutenbe Bahl von Berfchworenen rottete fich jusammen, hielt fich in Saufern, welche an einer engen, nach bem Marttplate führenben Strafe lagen, verborgen und brach aus benfelben gegen ben vorübergiehenben Ronig hervor. Diefer fiel um fo leichter unter ihren Dolchen, ba auch Dinofrates, hauptmann ber Leibwache, mit ihnen im Einverftandniffe handelte und gerade an jenem Buntte seine Leute etwas zurudzuhalten und von ihrem Gebieter zu entfernen wußte. Go nahm bes hieronymus Regierung ichon

<sup>1)</sup> Livius 24, 6; Bolyb. 7, 2-5.

nach 13 Monaten, also mehr gegen ben letten Theil bes Jahres 215, ein Ende, und ihn rachten nicht einmal feine Leib- wächter, die erschrocken auseinander stoben 1).

Er hatte auch Brüber, bie aber jünger und bei dem Ausbruche bes Krieges gegen Rom vorher nach Alexandrien geschickt waren 2). Die Geschichte rebet nicht weiter über dieselben. Seine Schwester Harmonia war mit einem Themistus verheirathet 2); von seinen Oheimen war Andranodor, Gemahl der Demarata, in Sprakus, dagegen Zoippus als Gesandter in Alexandrien abwesend, wo er später auch freiwillig in der Berbannung geblieben ist 4).

Bei ber erften Runbe von bem in Leontini Befchehenen jogen fich Andranobor und Themiftus auf Die sogenannte Insel jurud; in ber Stabt murbe bie Republif ausgerufen. ju einem Rampfe fommen follte, hielt Anbranobor, fo febr ibn auch seine herrschfüchtige Gattin Demarata auf bas Beispiel bes jungeren Dionys hinwies, boch feine Sulfsmittel nicht fur zuverläffig genug, um einen Angriff zurudichlagen zu konnen, Er begann also Unterhandlungen, erschien felbft in ber Bolfeversammlung und rechtfertigte möglichft fein bisheriges Thun. Gine allgemeine Berfohnung erfolgte, bie Republit murbe von allen Parteien anerkannt, und fogar eine Ausgleichung mit Rom wurbe möglicher gemacht 5). Allein Sannibal's Abgeorbnete, Sippofrates und Epitybes, begannen aufs neue ihre Umtriebe, und seit bem Einzuge ber Rrieger aus Leontini wiegelte Demarata ihren Gatten Andranobor und ben Themistus wiederum jur Berftellung bes Konigthums auf. Dumpfe Beruchte rebeten von einer Berschwörung gegen bie Republif, und bie angeblichen

<sup>1)</sup> Livius 24, 7; Polpb. 7, 6 u. 7.

<sup>2)</sup> Polyb. 7, 2, 2.

<sup>8)</sup> Livius 24, 24.

<sup>4)</sup> Livius 24, 26.

<sup>5)</sup> Livius 24, 21-23.

Berfechter berselben veranstalteten, daß Andranodor und Themistus bei ihrem Eintreten ins Rathhaus niedergestoßen wurben und eine nun berufene und hintergangene Bolfsversammlung die Ausrottung des ganzen föniglichen Hauses beschloß. Ein zügelloser Pöbelhausen vollzog dieß sogleich gegen Demarata und Harmonia, dann gegen Heraklea und beren Töchter; und schon hatte man die Leichen der Unglücklichen auf die Straße geschleift, als zu spat ein zweiter Bolksbeschluß eintraf, nach welchem die Frauen verschont bleiben sollten 1).

Seitbem gelang es bem Hippofrates und bem Episybes leicht, ihrer Partei entschieben bas Uebergewicht zu verschaffen, und als Häupter berselben hatten sie freilich etwas länger als 2 Jahre die Leitung der Dinge, aber sie wurden doch nicht eigentliche Tyrannen. Sie trieben die Sachen dahin, daß Syrafus von den Römern förmlich belagert und nach einer hartnädigen Gegenwehr im Jahre 212 erobert wurde. Seitbem wurden sämmtliche Sitelioten der römischen Provinz einverleibt.

<sup>1)</sup> Livius 24, 24-26.

## Dritter Abschnitt.

## Einfluß der jungeren Thrannis auf den Geift bes griechischen Bolfes.

In biesem letten Abschnitte ift zum Schlusse noch auf ben Einfluß hinzubliden, welchen bie jungere Tyrannis nach versschiedenen Seiten hin auf bas gesammte griechische Bolf gehabt habe; boch kann bieser Gegenstand zu einer größeren Aussührlichkeit wenig Beranlassung und Stoff barbieten, weil ja biese zweite Tyrannis nicht einen anregenden und schaffenden, sondern einen erdrückenden und zerstörenden Charaster hatte, und beshalb mehr zu verneinen ist, was nicht länger blieb, als hervorzuheben, was neu ins Dasein gerufen wäre. Denn freilich gewähren auch diese späteren Zeiten des geistreichen griechischen Volkes neue und anzichende Erscheinungen; allein von ihnen allen kann man nur höchst selten sagen, das sie der Tyrannis ihren Ursprung verdanken, und von deren Einfluß allein ist ja die Rede.

Die altere Tyrannis bilbete in bem Leben ber griechischen Ration eine Uebergangszeit, worin bie hemmungen, welche ein bevorrechteter Abel ber freieren und burchgangigen Entwickelung in ben Weg legte, zu beseitigen waren; sie regte bie Ration bis in ihre untersten Schichten zu einer angemessenen Thatigkeit an, und sie war von ber Vorsehung zu einem Mittel auserssehen, welches die Ration zur Erfüllung bes wichtigen Beruses,

ben fie für bie Bilbung bes menichlichen Geschlechtes au übernehmen batte, tuchtig machen follte. Diefe jungere Tyrannis zielte in ber Sauptsache mehr babin, eben biefelbe Ration, nachbem fie im wefentlichen jenen Beruf erfüllt hatte, und als nur noch manche von felbst fich ergebenbe Rachwirkungen einautreten brauchten, auf einen Standpunkt zu bringen, auf welchem fle fügfam und ermattet von jenem Schauplate fich gurud. jog und willig bem romischen Bolte es überließ, bie weitere Rur fur Runft und Wiffenschaft Lenfung ju übernehmen. mußte bas griechische Bolf noch unter allen bas ausgezeichnetfte bleiben, weil es in biefer hinficht bem gangen Romerreiche bie Burge zu geben hatte, und ba biefer 3wed wenig burch biefe jungere Tyrannis ju verwirklichen war, fo traten gleichzeitig anbere Umftanbe ein, welche bie Erreichung beffelben berbeiführten.

Diefer Bestimmung biente eben fo fehr bie Berfonlichfeit biefer Tyrannen jungerer Beit, ale ber Charafter Derer, auf welche sie ihre Macht ftutten; benn jene waren ber Mehrzahl nach Militair Despoten, und biefe in ber hauptsache feile Solbner, oft eber Raubgefindel. Und wenn folche Leute unter folden Fuhrern bas Regiment erhielten, auch bie unhaltbaren Republifen immer aufs neue ihnen bie Dacht in bie Sande fpielten, bann mußte bieß auf bie gange Ration einen politischen Ginfluß haben, von bem gleich weiter bie Rebe fein foll, bier aber wohl ichon angenommen werben barf, bag er biefelbe gur Uebernahme einer Berrichaft Frember, welche benn boch nicht unbebingt bie Gewalt, fonbern vielfaltig auch bas Recht malten ließen, vorbereitete. Bas bagegen an eblen Rraften fur Runft und Wiffenschaft in ber griechischen Ration ju erhalten mar, konnte feine Pflege nicht unter jener Tyrannis 1) erhalten; hier griffen nach einer weifen Beranftaltung theils bie öftlichen Re-

<sup>1)</sup> Ausnahmen find naturlich anch bier zu verftatten.

publifen, theils und noch mehr erbliche Ronige ein, die jugleich Bfleger ber griechischen Runft und Biffenschaft waren. jenen Republiken ift auch Athen, bas nur felten und fur einzelne Augenblice Tyrannen hatte, ju rechnen; nachft bemfelben vorzüglich Rhodos, boch auch andere öftliche Infeln, wie Samos und Lesbos; fogar auf bem Festlande bie nur fehr freie Dunis cipal - Berfaffung genießenben Stabte Milet, Ephefus und Smyrna; bort reiheten fich überall an bie Runft auch bie gefammte Induftrie und ein lebhafter Sechandel. Aus ben toniglichen Saufern fteben bagegen bie brei erften Btolemaer unb Die fammtlichen Bergamenier in ber erften Reihe, welchenüberbieß gerabe folche miffenschaftliche Zweige begunftigten, bie nun einmal nie ohne eine bebeutenbe Unterflugung bes Staates gebeiben, weil bie Mittel ber eigentlichen Arbeiter nicht fur bie Eben beghalb wurde es möglich, in Betreibung ausreichen. Diefen Zeiten Felber anzubauen, Die in ber Bluthezeit ber griedifchen Ration ziemlich muft geblieben maren; benn bie alteren Republiten gaben wohl ben Runften, nicht eigentlich ben Biffen-Etwas find in jener Sinficht auch einige fchaften Beihulfe. Seleuciben ju beachten; ber ungleich altere Evagoras hatte nicht genügend Muße und Mittel; Siero II. bietet im Beften faft allein eine erfreuliche Erscheinung bar, mahrend bie Dionyfe boch nicht über ben blogen Schein hinausgegangen waren. 3m Bangen ergiebt fich aber leicht, bag bas herrliche und Segensreiche, welches bie griechische Ration noch in biefer Beit bervorbrachte, nicht von ber Tyrannis herzuleiten ift, und bag ber Einfluß und bie Rudwirfungen biefer letteren nur ein Gemalbe veranlaffen fonnen, von bem niemand mehr als bie Grundzuge au feben wünscht.

Rudfichtlich bes politischen Charafters ber Ration half bie Tyrannis im Often bemjenigen nach, was ber Kampf um bie Hegemonie zwischen Athen, Sparta und Theben und bie Ausübung berselben begründet, bann bie Oberhoheit Philipp's und

Alexander's, noch mehr bas wufte Treiben ber Diabochen und Epigonen ichon ziemlich zur Bollenbung gebracht hatten; und im Beften faut es Dionns bem alteren jur Laft, bag er Mehnliches bort erweckte, feinem Rachfolger aber und vor allem bem Agathofles, baß fie vollbrachten, wenn ja irgendmo noch etwas Alle Burgertugenben, ohne welche eine Republif unfehlte. baltbar ift, wurden burch die Tyrannis erbrudt und vertilgt. Benige von ben 3mingherren verstatteten auch nur einen Schein von republifanischer Freiheit; wo von Bolfeversammlungen unter ihnen bie Rebe ift, ba fann man, etwa mit Ausnahme Siero's II., nur an jenen Bobel benten, ber gleichfalls in einem gemiffen Sinne ju ihren Solbnern gehörte, und ben ein Berricher eben fo ungern burch feine Maagregeln gegen fich erbitterte, ale ein Banbenführer feine Leute; in ber Regel geboten bie Turannen nur, und ihr Wille war Gefet, gegen bas Alles verftummte, mas fonft aus irgent einem Grunde fur Recht gelten konnte. Und Gehorsam erzwangen fie ba, wo er nicht willig und gar unter Rriecherei und Schmeichelei geleiftet wurbe, burch bie graulichften Mittel, welche unter allen ben Mannern verwüftend aufraumten, bie, felbft noch von einem anberen Beifte befeelt, ihn gern auch in Unberen gewedt und erhalten hatten. Erwuchs aber obenbrein ein zweites, fogar ein brittes Beschlecht unter folden Buftanben, so ift taum einzusehen, wie biefes, wenn es auch bie Buchtruthe einmal zerbrach, sofort im Stanbe fein follte, fich felbft ju regieren, und woher ce bie leitenben Danner nehmen fonnte, welche boch ein Freiftaat gleichfalls zu feinem Befteben bebarf. Die immer wiederkehrenden Rudfalle von einer Tyrannis in bie andere find ber befte Beweis, baß im allgemeinen bas griechische Bolt babin fam, baß Republit bei bemfelben unmöglich, aber eine Berrichaft, welche nicht unbedingte Billführ eines graufigen und launenhaften Bebieters verftattete, immer ichon eine Bohlthat fur baffelbe mar.

Rur gerftorend mar alfo in biefer Sinficht bie Tyrannis,

und es wurde etwas Ueberfluffiges sein, wenn bie einzelnen Twgenden, durch welche einst die Burger der griechischen Republiken groß waren, verfolgt und an jeder derselben die Beise der Zerstörung nachgewiesen wurde. Ueberdieß ist es auf diesem Bege unvermeidlich, sehr bald von dem eigentlich historischen Boden auf den der freieren Selbstschöpfung zu kommen.

Bahr ift es bagegen auch, bag etwas, welches einmal tief in bem gangen Denfen und Sein eines Bolfes begrundet ift, fich nicht so leicht ausrotten lagt. Darum fiel zwischen bie Thrannis fo gleichmäßig ein Sinftreben nach Berftellung ber Republik. In Sicilien hatten bie Dionnfe fo gewaltig gewirkt, baß Timoleon, ben man erft von außen her fommen laffen mußte, nur vorübergebend einen anderen Umfdwung in bie Raber brachte; nach ihm war Republif nur ein Traum ober ein Trugbilb, und beren Berwirflichung entschieben unmöglich; bie Sifelioten mußten beherricht werben, und bas Berricheramt übernahmen nach Siero II. bie Römer. Die Italioten famen eben babin noch etwas fruber burch fene Bertheibiger, welche Thrannen wurden, ohne ben Ramen zu haben. Aber bie Rleinaftaten bedurften nicht einmal ber Torannis, fonbern, fruber fcon burch Athen und Sparta gewöhnt, wenig mehr als Unterthanen zu fein, ließen fie fich willig Ronigreichen einverleiben und entfagten bem politischen Charafter ber alten Griechen; bei ihnen fieht man, wie viel schon etwas mit Tyrannis Berwandtes mirfen fonnte. In bem eigentlichen Beimathlande bes Griechenthums hielt es fchwerer, biefes ju ertobten; hier waren auch Stamme, Die fich noch feines Beges abgelebt hatten. Der atolische hatte noch nie bie Tyrannis und etwas ihr Rabeliegendes empfunden; ber achaische und ein Theil bes arfabischen war früher von ben politischen Ereigniffen wenig berührt; spartanische endlich, oft schon in feine Brangen gurudgewiesen, hatte innerhalb biefer noch feine Untaftung erfahren. vernichtete ber Angriff ber Gallier eine Beit lang bie matebo-

nische Macht und raubte ber Tyrannis ihren Rudhalt. Rein Bunber alfo, wenn hier bie letten Krafte bes politischen Lebens noch einmal vor bem Erfterben zu einem schöneren Lebenslichte auffladerten, auch Manner auftraten, welche bie Flamme angufachen verftanben. Und boch erschienen auch babei bie Achaer burch erlebte Tyrannis bedeutend abgeschwächt, ba bei ihnen nicht bie unmittelbare ober birecte Theilnahme Aller an ben gemeinsamen Angelegenheiten, wie fie fruber bei ben Griechen als nothwenbige Bedingung ber republifanischen Freiheit galt, wieberfehrte, fonbern von ben einzelnen Staaten nur Abgeorbs nete geschickt murben, welche Bahlen ber Obrigfeiten vornahmen und gefetgebenbe Gewalt ausübten. Leicht gelang es beghalb bem Spartaner Rleomenes, ber gur Erreichung feiner 3mede auch bas Aushangeschilb mehr bemofratischer Ginrichtungen benutte, bie leitenben Manner bes Achaer-Bunbes in folche Berlegenheit zu verseten, bag biefe fich gezwungen faben, fich bem Ronige von Matebonien, wenn auch hochft ungern, in bie Arme ju werfen, und bavon mar benn bald eine Folge, bag erft bie Mafebonier, bann bie Romer in einem hohen Grabe Berricher ber Achaer wurden. Sparta fam bagegen unter wilbe Thrannen, und bie Spartaner horten auf, Burger ju fein, inbem fie eine Rauberbanbe wurden, bie man mit Gewalt banbigen und zu Baaren treiben mußte. Die Aetoler endlich ließen fich burch ihren Freiheitofinn ju vermeffenem Trope hinreißen und fielen burch bie zermalmenbe Bewalt ber Romer. war es mit ber Selbfiftanbigfeit ber Griechen bes Stammlanbes aus; benn nur ber politischen Größe von ehemals und ber jegigen politischen Unerheblichkeit verbankte es Athen, bag ihm als Mufenfite Rom porläufig eine Auszeichnung verftattete. Lebiglich bie öftlichen Insulaner frifteten ein etwas langeres politisches Leben, weil gleich nach ben Epigonen feine bebeutenbe Seemacht eriftirte, fie alfo langer ben Ginfluß ber Fremben und beren Solbnerschaaren, barum auch fast beständig biese

jungere Tyrannis fern von fich hielten, die Romer aber fich burch ihre Seemacht junachst verpflichteten.

Bo alfo ein politisches Leben unter 3weigen ber griechischen Ration und eine Sahigfeit ju republifanischer Gelbftftandigfeit blieb, ba hatte bieß feinen Brund in bem Richtsein ber Tyrannis, und ba mußten auch noch andere Dinge mitwirfen, um bie Auflosung bes Burgerthums in ein Unterthanen-Berhaltnis ju beförbern. Wo bagegen biefe jungere Tyrannis wirflich ftatt fand, ba war ihre politische Wirkung immer nur eine und biefelbe, namlich Ertöbtung alles beffen, was Republik und Selbstregierung unter ben Bewohnern eines gandes möglich gemacht hatte, und Sinuberleitung in einen Buftand, ber in politifcher Sinficht bie Griechen ju Unterthanen in einer beberrichten Broving machte. Denn wenn auch irgendwo nach bem Kalle einer Tyrannis Parteien auftraten, Die fich ariftofratische und bemofratische nannten, so waren bieg boch nichts als leere und aus alter Borgeit hervorgeholte Ramen, bei benen es fich barum handelte, wer nun junachft wieber unbedingt gebieten murbe, und von einem Einfluffe biefer jungeren Tprannis auf Arikefratie und Demofratie fann beghalb nicht bie Rebe fein.

Mit biefer Umgestaltung im Geiste ber griechischen Ration stand eine andere politische Wirkung der jungeren Tyrannis in sehr engem Zusammenhange, nämlich die Fälschung der Ration durch Fremde und ein gewisses Zersließen derselben nach außen, welches die Beantwortung der Frage "wer ist denn eigentlich ein Grieche?" sast schon ummöglich machte. Das Aushören der politischen Geschloffenheit und Selbständigkeit wurde badurch angebahnt, während Annahme von griechischer Sprache und griechischen Sitten die Scheidung in ein Ros-

<sup>1)</sup> Ble fruhzeitig indessen die beiden Begriffe ,,ein Grieche" und ,,ein Gebilbeter" in einander fpielten, lehrt Ifotrates im Panegyricus (§. 50 od. Rauchenstein).

genland im Gegenfate ju einem romifden Abenblande vor-

Um meiften haben in biefer Sinficht allerbings Alexander und bie aus feinem Reiche entftanbenen Monarchien gewirft. Löfeten fich auch bie Lanber jenseits bes Guphrats, wenn nicht völlig, boch in einem hohen Grabe von dem Griechenthume wieber ab, fo murben boch bie Reiche ber Seleuciben und ber Btolemaer, sowie bie weniger ausgebehnten Staaten Rleinaftens von griechischem Beifte fo fehr burchbrungen und theilweise mit einer griechischen Bevolkerung fo fehr burchmischt, daß hier befonbere bie boberen Claffen ber burgerlichen Gefellichaft, am meiften bie, welche im Befite von Sof- und Staats - Memtern waren ober ben Runften und Biffenschaften oblagen, nicht immer burch Beburt, fonbern haufig nur burch Bilbung, Sitten und Charafter ben Griechen angehörten, und bag bier überall jene fcharfe Scheibewand, welche ehemals bas Wort "Barbaren" bezeichnete, ganglich wegfiel. Ungleich weniger fant freilich etwas Aehnliches im griechischen Stammlande ftatt; body hatten auf Sicilien auch Dionys I. und Agathofles und in Großgriechenland am meiften bie Tarentiner fo fehr Richtgriechen in bie Ration aufgenommen, bag einiger Maagen und in fleinerer Ausbehnung bort baffelbe wiederkehrte. Schon biefes Berfchwimmen ift aber nach bem Beugniffe ber Beschichte meiftens ein Borbote von bem nahen Aufhoren bes politifchen Beftehens und Fortlebens einer Ration, beren Sprache, Literatur, Runft und Biffenschaft bann immer mehr ein Gemeingut aller gebilbeten Bolfer wirb. Bebenklicher wird biefe Erscheinung, wenn fie zugleich mit einer Zerfetung burch Aufnahme Frember in bie Ration verbunden ift; und von biefer letteren Seite hat bie jungere Tyrannis einen bochft nachtheiligen Ginfluß auf ben politischen Beftanb ber Griechen geubt.

Wie seit ber Zeit bes jungeren Cyrus (etwa bem 3. 400) bie Griechen schrankenlos in bie Dienste frember Gebieter traten,

fo wurde feit Alerander 1) und noch mehr unter allen Diabochen und Epigonen, früher ichon burch Dionys I. und bie Tarentiner umgefehrt auch bie Sitte allgemeiner, Barbaren in Dienst zu nehmen und fie entweber in ihren Landesmaffen ober in griechiicher Ruftung ber Rriegemacht einzuverleiben. Gehr begreiflich aber ift es, wenn gerabe bie Zwingherren am liebsten folche Solbner fuchten, welchen bas griechische republifanische Staatsleben gang etwas Frembes, und welchen es nur barum zu thun war, bie 3wede ihres Lobnherrn burchzuführen und beffen Gelomittel gu Beniger genau ift bieß freilich von ben Tyrannen bes griechischen Stammlandes nachzuweisen. Sie maren geographisch von ben Sigen ber Barbaren zu entfernt, und von ihrer Streitmacht haben wir überall nicht genaue Runbe; aber ermahnt wird boch, bag befonders in ben heeren ber mafebonischen Machthaber und ber Epiroten nicht bloß Thracier und Illyrier, fondern auch Gallier und Anwohner ber Donau bienten, während Demetrius Boliorfetes und bie Btolemaer Kriegerschaaren nach Griechenland warfen, bie nicht lediglich aus Griechen bestanben; und gerabe mit Sulfe ber Ueberrefte folder Schaaren wurden ja eine Beit lang bie meiften Zwingherrichaften gestiftet. Diefe bewirften also nothwendig, daß eine Raffe Fremder unter bie Griechen aufgenommen wurden. Ungleich haufiger gefchah es, bag Tyrannen fein Bebenfen trugen, Sflaven in Daffe freizulaffen, erft ihren Kriegern einzureihen, und bann burch biese, welche einem großen Theile nach fauflich aus fremben

<sup>1)</sup> Bon Allen anerkannt wird es, daß Alexander bei seinem ersten Auszug Thracier und Illyrier in sein heer aufgenommen hatte und bei seinem Borruden die Statthalter auch unter den Eingebornen werben ließ. Daß er
vor der Schlacht bei Arbela sein heer schon mit Affaten, die nicht pflegen
mitgezählt zu werden, ansehnlich verstärkt hatte, wird in der Regel verneint,
sollte aber nicht so unbedingt verneint werden. Jedenfalls ließ er nach ber
Rudkehr aus Indien einen starten heerhausen von Affaten nach griechischer
Beise bewaffnen und einüben.

Lanbern eingeführt waren, die Reinheit ber Ration zu trüben und nur beren Bahl zu ergangen, mahrend gerabe bie alteften Familien burch fie erloschen. Daran braucht faum erinnert gu werben, in welchem ausgebehnten Maage Dionps und Agathofles vorzüglich Situler und Italer in ihren Dienft nahmen und mit ben verabschiedeten obenbrein ganze Ortschaften bevölferten, moburch g. B. Meffana und Ratana in einem gewiffen Ginne fur bie griechische Ration verloren gingen und boch auch wieber in einem anderen Sinne falfche Bufate fur biefelbe murben; auch baran nicht, wie in Lafonien burch bie beiben Tyrannen bas eigentliche Bolf ber Spartaner verschwand und nur ben Ramen berfelben ein gemischtes Raubgefindel fort trug. Wahr ift es, baß nach bem Sturze einer Tprannis immer ein Streben bervortrat, jene Fremben wieber auszustoßen, und bag barüber felbft blutige Fehben entstanden; allein bie Thrannis felbft fehrte oft wieder und mit ihr jenes Uebel, und falls bas nicht geschah, fo blieben boch viele Frembe hangen und an vielen Dertern waren bie fogenannten Briechen ichon ein buntes Bemifch. Bald gewöhnte man fich baran fo fehr, bag fogar in ben oftlichen Republifen, 3. B. in Athen und Rhobos, wo nicht birect folche Urfachen wirkten, boch recht viele Fremblinge ohne Beiteres ale Griechen burchliefen 1). Es schwand in bem gangen Bolfe jener ehemalige Nationalftoly, ber, bei vielen lebeln, boch zur Erhaltung ber eigentlichen Rationalität und politischen Selbfiftanbigfeit erforberlich ift; und es blieb nur eine griechische Bilbung und Manier übrig, bie fich ju leicht verflüchtigen. Dazu hat allerdings Bieles mit gewirft, aber auch biefe jungere Tprannis tragt einen erheblichen Theil ber Schulb, fur welche eine politische Auflosung ber Ration bie Buße mar.

<sup>1)</sup> Ginen Beweis bavon geben befonders Anefroten über fo manchen Belehrten und verburgte Rachrichten über ihre wirfliche hertunft.

Dazu fommt, bag biefe jungere Tyrannen gar baufig ihrer Beburt nach nicht einmal bem Staate angehörten, über welchen fie herrschaft übten. In ber alteren Beit mare bieß ben Briechen etwas Unleibliches gemefen, und noch Demofthenes fpricht oft mit tiefer Entruftung bavon, bag Philipp, ein Dafeboner, über Griechen herrichen wolle. Allein feit eben biefem Philipp, bann feit Alexander und feinen Rachfolgern gewöhnte man fich baran, und an allen jenen aus Feldoberften hervorgegangenen Tyrannen nahm man hinfichtlich biefes Bunktes feinen erheblichen Anftog, sonbern man ließ fich ihre herrschaft gebulbig gefallen, wenn fie nur übrigens erträglich war. Roch viel weniger fragte jemand megen bes Gemengfels ber Soldnerei banach, ob diejenigen, welche einem Zwingherrn auf einem untergeordneten Boften bienten, auch mit ben Gingebornen gleiches Stammes waren. Es verwischten fich, soweit nicht besondere Dertlichfeiten hinberlich maren, jene ichatfen Scheibungelinien fruberer Beit, nach benen fich jeber ale Mitglieb eines befonberen Stammes und in biefem oft wieber eines befonderen Staates fühlte; und follte man nun auch mit einigem Rechte fagen, bag bas. Aufhören bes Barticularismus fehr viel Gutes hatte, fo fdmanben boch mit bemfelben zu viele Dinge, welche bie Griechen gerabe zu einer eigenthumlichen Ration machten. Alle Rationalitat wurde auch in biefer hinficht entschieben auf Sprache, Literatur und ahnliche Dinge, welche bie politische Eriftenz nicht genügend verburgen, jurudgeführt, und leichter murbe es alfo, baß bie griechische Ration auf ihre politische Stellung verzichtete und fich unter bie Berrichaft Frember beugte.

Einer politischen Auflösung geht aber bekanntlich auch bann ein Bolf entgegen, wenn es in religiöser und sittlicher Hinscht entartet ober verwilbert, und wenn sogar bas positiv-burgerliche Recht alle Geltung verliert, indem nur basjenige, was man jedes Mal siegreich durchzusehen vermag, die Stelle des Rechts vertritt. Bon dieser Seite konnte die Tyrannis und die Art,

Religiodemoralischer Ginflug ber jungeren Thrannis. 338 wie es unter berfelben in ber Regel herging, nur ben nachtheisligften Ginflug üben.

Sehr Bieles, bas nicht hier berangezogen werben fann, trug freilich bagu bei, bag ber Inhalt ber vererbten Religion allen Bebilbeten immer allgemeiner als nichtig erschien und baß, mahrend biefe aus ber Philosophic einigen Erfat erhielten, Mangel an aller Religiofitat, bem nichts ein Gegengewicht gab, fich unter immer weitere Rreife bes Bolfes verbreitete. Aber vornehmlich bas freche Treiben biefer Tyrannis zerftorte boch jene wohlthatige Scheu, welche ber große Saufen bis bahin noch vor Götterbilbern, Tempeln und allen Gegenständen bes außeren Cultus hatte, erniedrigte ben öffentlichen Bottesbienft und bie Festseier entschiebener ju einem Mittel, ber finnlichen Richtung mit Ausgelaffenheit ju frohnen, und führte einen Buftanb herbei, ben ein religiofes Gemuth fich taum recht vorstellen fann, ba es boch schwerlich möglich ift, baß selbst ber Entartete ohne alle religiofe Empfindungen fein fann. bem phocenfischen ober bem beiligen Rriege, einem Borlaufer ber Tyrannis, und mit bem ruchlosen Alexander von Phera begann im Beimathlande bie öffentliche Berletung alles beffen, mas bie Religion heilig zu achten gebot, und berüchtigt war bie Schaamlofigkeit jener aus Phofis und Theffalien endlich vertriebenen, bann aber weit umber gerfprengten Solbner, welche lange hauptfächlich burch Tempelraub unterhalten waren. Roch früher trieb im Beften Dionys I. mit ben Göttern bes Bolfsglaubens obenbrein ben emporenbften Sohn, ber, weil nicht augenblidliche Ahnbung eintrat, hochft nachtheilig auf bad gefammte Bolf wirfen und unter Rachbulfe leichtsinniger Spotter weithin ben religiofen Glauben erschuttern mußte. Dann veranlagten Sulbigungen, welche man in Athen bem Demetrius Boliorfetes bei feiner zweiten Unwesenheit erwies, bis bahin unerhorte Auftritte, indem man bie Tempel ber Gotter in bie gemeinsten Luftplate umwandelte. Eine Schaamlofigfeit ver-

breitete fich nun unter bie Rrieger ber Diabochen und Epigonen, welche in ber balb erstehenben Tyrannis einen lauten Rachball fand; im Weften aber gab ber rohe Agathofles ben Ton an, mahrend Borrhus und beffen Beerschaaren ebenfalls in biefer Sinficht Grofartiges leifteten. Man bebente außerbem bie allgemein herrschenbe und von oben ber verbreitete Bermeffenbeit, mit welcher man Gibichmure und bie beiligften Berfprechungen bes augenblidlichen Bortheils wegen verlette, und bie Unverhohlenheit, mit welcher man burch Mort, Raub und unmenfchliche Bewaltthätigkeiten ben Leibenschaften frohnte; und man wird feine weitere Beweise barüber verlangen, wie febr ber Blaube an waltende und vergeltende Gottheiten fich fcmachen und eine Religion, bie niemals ftart an fittlichem Behalte war, allen Ginfluß auf gute Moralitat verlieren mußte. Allerbings raffte man fich nach ber Tyrannis noch einmal etwas wieber auf, inbem bie eblere Menschennatur ihre Unipruche geltenb machte; aber ber Grund ber bisherigen Religion war vollig untergraben, berguftellen war fie nicht wieber, und nur noch bie Sehnsucht nach einer befferen fonnte entfeimen. Auch war wohl lediglich bieß ber 3med beffen, mas bie maltende Borfehung geschehen ließ!

Mit ber Religiosität steht die Sittlichkeit in einer so engen und so unlösbaren Berbindung, daß es kaum noch nothig ift, bessen zu gedenken, welchen Einfluß diese Eprannis auf die lettere gehabt habe. Unter den sämmtlichen Tyrannen dieser Zeit sind kaum mehr als Jason von Pherä, Evagoras der Aeltere von Salamis, Demetrius Phalereus, wenn man ihn hieher rechnen will, Lydiades von Megalopolis und Aristomachus II. von Argos zu nennen, von denen man nicht beshaupten mögte, daß sie aller Sittlichkeit und aller Heiligkeit des Rechts schadeten, während Hiero II. der einzige sein durste, von dem anzunehmen ist, daß er auch in dieser Hinsicht entschieden wohlthätig wirkte. Alle übrige waren mehr oder wes

Religios: moralifcher Ginflug ber jungeren Tyrannie. 337

niger moralisch schlechte Menschen, recht viele sogar aller Sittlichfeit und allem Rechtssinne geradezu Hohn sprechende Charaftere,
ihnen ähnlich also auch diesenigen, auf welche sie ihre Macht
ftütten, und durch welche sie dieselbe ausübten. Welche Rückwirkungen es aber auf das ganze Bolk habe, wenn die Machthaber ihre Ueberlegenheit nur benußen, um ungestraft Verbrechen,
Frevel und Ruchlosigkeit seder Art zu begehen, und wenn den
Rißhandelten aus Roth nichts Anderes übrig bleibt, als ebenfalls zu ähnlichen Wassen zu greisen, das versteht sich zu sehr
von selbst, als daß weiter davon zu reden wäre. Wenn die
gesammte Nation in sittlicher Hinsicht bennoch nicht völlig verwilderte, so ist dieß wenigstens kein Verdienst der Tyrannis,
sondern hat ganz andere Ursachen, die indessen jenen übermächtigen Einsluß nicht völlig auszuwiegen vermogten.

Aehnliches gilt von ber intellectuellen Bilbung bes Bolfes. Bunicht man hier eine wohlthätige Folge ber Thrannis vorgeführt zu feben, fo ift taum eine andere als bie zu erwähnen, baß bie Menfchen bunter als jemals früher burch einander geworfen wurden, unter fich in bie mannigfaltigsten und gefahrvollsten Reibungen famen, baber im Bangen für bas praftische Leben einen höheren Grab von Schlauheit und Verschmigtheit erreichten, icon jest ben Grund zu einer größeren Rlugheit, fast einer Bfiffigfeit legten, burch welche bie Griechen (Graeculi) fpater unter ben Römern nicht sowohl befannt ale berüchtigt murben; nur ift barin tein Fortschreiten zu erfennen. Mit envas mehr Recht ließe fich ruhmen, bag bie bunte Mischung noch mehr jene Beschränftheit aufhob, nach welcher ehemals ber griechische Republifaner fich felten um mehr als die Angelegenheiten ber nachsten Seimath bekümmerte, auffallend untundig in allen bem war, mas jenseits ber Grangen seiner Kelbmark vorging, und fich mit ben wunderlichften Borurtheilen für alles Beimische und gegen alles Frembe trug, bag alfo im Gangen mehr ber Beift einer allgemeineren Bilbung burchbrang und an bie Stelle ber

particulariftifchen Befangenheit mehr ein weltburgerlicher Ginn Bu treten anfing, wie er fur bie veranberte Bestimmung ber Nation paste. Allein will man barin ein Borruden finben, fo mar boch felbst biefes weniger eine Folge ber Tyrannis, als bes allgemeinen Schicffals ber Ration. Davon ift aber nicht einmal bei hiero II. eine beutliche Spur zu entbeden, bag er bie Forberung ter intellectuellen Bilbung burch Schulen und wiffenschaftliche Unftalten unterftutt hatte; und ber Phalereer Demetrius handelte in biefer Sinficht entschieden nicht im Beifte ber Tyrannis, fonbern mehr als Philosoph. größere Mehrgahl ber 3mingherren wirfte bergleichen Unftalten und ber Aufflarung burch biefelben lieber gefliffentlich entgegen; ihnen waren Philosophen, wenn fie nicht etwa fügsame und fcmeichelnbe Bebonifer und Epifuraer maren, ale ju freifinnig verhaßt und bewiefen fich ihnen auch in ber That als gefährlich; und eben fo wenig war ihnen mit Lehrern ber freien Rebe gebient, mabrend umgefehrt unter ihrer herrichaft feiner fich um eine Bilbung bemuhete, von welcher gar fein Gebrauch ju machen war. Mathematifer, Dechanifer und Baumeifter fuchten bie herrscher noch am meiften, ba biese ihre 3mede forbern fonnten; nur haben fie fur bie Beranbilbung berfelben nichts gethan, fonbern fie benutten lediglich, mas Undere, am meiften bie brei erften Ptolemaer, gefchaffen hatten. Wo also in intellectueller Sinficht ein wirkliches Fortschreiten ber Ration ftatt fand, ba wurde bieß wenigstens nicht von ber Tyrannis herbeiführt, bie, abgesehen von ihren eignen geiftertobtenben Beftrebungen, meiftens mit einer folchen Berruttung und Berwirrung aller gefelligen und hauslichen Berhaltniffe verbunden mar, baß man an Erwerbung von intellectueller Bilbung felten benfen fonnte.

Forberung bes materiellen Wohlstandes bis in die unterften Schichten bes Bolfes war bei ber alteren Tyrannis eine ber schonften Glanzseiten; unter ben Tyrannen biefer Gattung

Intellectueller; materieller Ginflug t. jung. Tyrannis. 339 fennen wir nur Siero U. ale einen Berricher, welcher zuerft bem ungemein vernachlässigten Acerbau aufhalf, balb Gewerbthatigfeit, Induftrie und Sandel ju einer bebeutenden Sohe in Sprafus erhob; und bem feinigen fonnte man bes Phalereers Balten in Uthen allenfalls an Die Seite fegen. Auch die Befferen unter allen anderen waren mit Rriegen und ihrer eignen Behauptung ju fehr beschäftigt, als baß fie in biefer Sinficht etwas hatten leiften fonnen. Die große Dehrzahl aber waren wirfliche Rauber gegen ihre Untergebenen, brachten es bahin, bag ber Befit eines bemerfbaren Bohlftanbes fogar eine gefährliche Sache wurde, verscheuchten Frembe aus ihrem Bereiche und ftorten jeben Sanbeleverfehr. Gie befegten, wie Dionys I., mohl Stabte, bie fie felbft ausgeleert und verobet hatten, mit verabschiebeten Golbnern, aber gaben baburch nicht einmal eine leibliche Entschäbigung, und waren Urfache, bag biejenigen, welche burch Runfte bes Friedens ihren Wohlftanb begrunden und bie Fruchte beffelben genießen wollten, fortgogen und einen gunftigeren Wohnplat auffuchten. Bum Theil ift bieß ber Grund, weghalb g. B. Athen im Zeitalter bes Phas lereers noch eine gablreiche und betriebsame Bevölferung wie faum in feiner hochsten Bluthe hatte, weghalb Rhobos und anbere öftliche Stabte fo fehr empor famen, Alexanbrien, Antiochien und andere nicht griechische Blate fo fehr mit Griechen angefullt wurden, fogar Sprafus unter Biero fich eines fo überraschenben Buftromens erfreuete. Die Griechen blieben immer noch ein Bolf, bas alle 3meige menschlicher Thatigkeit, burch welche ein materieller Bohlftand erworben mirb, mit Gifer betrieb; aber biefe jungere Tyrannis war gerabe auf biefem Bebiete eine zerftorende Blage, jagte gerabe bie ruftigften Sante und bie besten Röpfe weg und brachte in die Ration, welche von Alters her jum Auswandern fehr geneigt mar und burch bie Solbnerei lange in großer Unftatigfeit erhalten wurde, jenen unter ber herrschaft ber Romer flarer hervortretenben Sang,

sich überall ba einzusinden, wo Geschäfte zu machen waren, und alle Mittel in Anwendung zu bringen, durch welche man unter den gegebenen Umständen zu Reichthümern oder doch zu einer augenehmen und gesicherten Existenz gelangen konnte. In Sachen der Industrie und des Handels kam ihnen dabei die schon geschehene Zerstörung von Aprus und die bald erfolgende Bernichtung von Karthago ungemein zu statten, und auf dem Gediete der Kunst und der Wissenschaft hatten sie keine Redenduhler, die es nur versuchen konnten, in die Schranken zu treten. So räumten sie zwar den Kömern als den politisch größeren den ersten Plat, übernahmen aber in allen das Mittelmeer bezührenden Provinzen des Kömerreichs eine zwar untergeordnete, dennoch die zweitwichtigste Stelle.

So bleibt endlich noch übrig, von bem Einfluß ber jungeren Tyrannis auf Kunft und Wiffenschaft zu reben; und ba nach bem bisher Gesagten sich bas von selbst versteht, baß ste beiben nicht gunftig war, und baß im allgemeinen ein Gedeihen beiber nur ba zu suchen ist, wo keine Tyrannis störend eingriff, so sei es verstattet, baß hier ber Weg ber Verneinung nicht weiter verfolgt und nur bassenige vorgeführt werbe, was einzelnen Tyrannen boch als ein Verbienst angerechnet werben kann.

Unter ben rebenden Kunsten war natürlich bie eigentliche Beredtsamkeit biejenige, welche, weil sie ein öffentliches und freimuthiges Berhandeln verlangt, unter ber Tyrannis am aller-wenigsten gepflegt wurde. Erwähnen konnte man rückschlich ihrer allenfalls ben Evagoras von Cypern 1), ber wenigstens zu Isokrates in einem engeren Berhältnisse kand und burch basselbe biesem bei Manchen eine höhere Geltung, ihm selbst eine Ausmunterung, vielleicht auch noch andere Unterführung gab; boch wurde sich auf biesen Punkt auch Alles beschränken, ba sener Herrscher, und hegte er auch eine lebhaftere Theils

<sup>1)</sup> Dben Seite 96.

rahme, boch von friegerischen Ereignissen zu sehr in Anspruch genommen wurde. Ein Anderer, welcher indessen nicht in die Reihe der eigentlichen Tyrannen gehört, ware der Phalereer Demetrius; allein seine rednerischen und übrigen literarischen Berbienste stehen nicht mit seiner Stellung an der Spize des attischen Staates in einem solchen Jusammenhange, daß sie anderswo als einfach in der Literatur-Geschichte zu erwähnen sind. Die Leistungen des karischen Herberdares beschränkten sich aber darauf, daß von der Artemissa Preise auf Lobreden zur Feier des Mausolus ausgesetzt wurden 1); und jeder erkennt leicht, von wie geringer Bedeutung dieses und wie sehr es eher von einem nachtheiligen Einslusse auf bie Beredtsamkeit sein mußte. Reben diesen bietet sich kein Anderer zur Beachtung dar.

Für die Dichtfunft hatten biese Tyrannen im allgemeinen aar feinen Sinn; und wenn manche von ihnen poetische Lobhubeleien friechender Dichterlinge gelegentlich vorlieb nahmen, fo fonnte bieß ber Runft nur ichaben. Auch hier mare bes Maufolus und ber Artemifia ju gebenfen. In jenen eitelen Bestrebungen bes Dionys I.2) wirb bagegen niemand etwas ber Boefie Forberliches erfennen; ber Brimm, mit welchem ber Despot biejenigen, welche feine schlechten Leiftungen nicht als gute preisen wollten, verfolgte, wenn er fie erreichen konnte, und die Suldigungen, welche feine Rreaturen ihm und feinen Schöpfungen erwicfen, hatten bagegen nur eine gerabezu nachtheilige Rraft. Der einzige, welcher als Freund ber Boeffe in einem vortheilhaften Lichte erscheint, ift Siero II.3); er erwedt wenigstens ben Glauben, bag er seinen Sof auch mit Dichtern Unter biesen ift inbeffen Theofrit ber allein befannichmudte. tere; und boch giebt bas Gebicht 1), worin biefer ben Ronig

<sup>1)</sup> Dben Seite 93.

<sup>2)</sup> Dben Seite 238.

<sup>5)</sup> Dben Seite 316.

<sup>4)</sup> In ber gewöhnlichen Reihenfolge Dr. 16.

feiert, einen ziemlich beutlichen Beweis, wie ber Sanger mehr sich schmeichelt, er werbe eine gunftige Aufnahme finden, als Thatsachen zu erwähnen weiß, nach benen bieser Hiero bem älteren und bessen hulbvoller Hinneigung zu allen Sangern seiner Zeit auch nur in bebeutendem Abstande sich näherte.

Unter ben bilbenben murbe bie Baufunft und bamit nach griechischer Beise auch alle biejenigen, welche ihr ju Bulfe fommen mußten, noch am meiften gepflegt; und mahre gorts schritte machte jebenfalls bie Rriegsbaufunft. Beachtung verbient von bieser Seite Dionys I. 1) und zwar vorzüglich wegen feiner Thatigfeit in jener Beit, worin er zu bem erften Angriffsfriege gegen Rarthago ruftete. Einen folden großartigen Reftungsbau, wie er bamals bas um Epipola erweiterte Spratus und die Burg auf Orthgia umfaßte, hatte bis babin bie griechische Belt noch nicht gesehen; gegen bie Safenbauten beffelben blieb ficher bassenige jurud, mas bie Athener in ihren gludlichften Beiten geleiftet hatten; in ber Ginrichtung feiner Rriegoschiffe überschritt er querft unter ben Griechen bas Daaß ber Triremen, inbem er auch Duinqueremen erbauen ließ; Belagerungs-Gerath in einem noch nie gesehenen Umfange murbe geruftet, und unter biefem querft in ben Ratapulten Bertzeuge, burch welche man große Maffen gegen feste Buntte ju fchleubern vermogte. Selbft bie fur Befehlshaber und Leibwachter bestimmten Baffenruftungen mogen in bas Bebiet ber Runft übergegangen fein; Balafte, Arfenale, Provianthaufer und Sallen ober Rafernen legte er aber besonbers auf Ortygia an, und biefer Stadttheil muß unter ben beiben Dionyfen eine zugleich für ben Rugen berechnete Bracht enthalten haben, wie fein anderer griechischer Ort fie barbot. Evagoras hatte nicht genugenbe Sulfemittel, auch zu wenig friedliche Duge. Spater , war Demetrius Poliorfetes fur Die Rriegsbaufunft ber Griechen

<sup>1)</sup> Dben Seite 214.

Einfluß b. jung. Tyrannis auf Runft u. Biffenichaft. fast evochemachenb, und feinem Beispiele folgte am meiften Btolemaus; indeffen ift es nicht hier ber Ort, wo über beren Leiftungen gu fprechen mare, und hatten beibe auch bebeutenben Einfluß auf ben Charafter ber jungeren Thrannis, so fehlte es boch ben Zwingherren ber fleineren Staaten an Mitteln, in folden Dingen ihnen etwas nachzumachen. Erft Siero II. 1) wetteiferte mit bem alteren Dionys in Berftellung bes festen Mauerwerfes und ber hafenanlagen von Spratus, und wieberftanb nicht ber Berlodung, im Bau eines Riefenschiffes, bas aber praftifch nicht zu gebrauchen war und nur burch feine Broße und Auszierung Staunen und Bewunderung erregte, mit bem Bompe ber öftlichen Berricher zu wetteifern. Ginen gegrunbeten Ruhm verbankt er bem helfenden Umftanbe, baß fein Freund und Bermanbter, Archimebes, in Sprafus lebte, auch wohl von ihm viele Unterftutungen in feinen mechanischen und wiffenschaftlichen Bersuchen erhielt; allein mas beffen Benie hervorbrachte, barf hier nicht unter bie Berbienfte bes Siero aufge= nommen werben.

Auf bem gesammten übrigen Gebiete ber Baukunft sind nur Artemisia und Hero II. beachtenswerth. Jene ließ bas prachtvolle Mausoleum errichten und babei alle bilbende Kunste, für Skulptur namentlich ben Skopas, Bryaris, Timotheus und Leochares thätig werden; und sie erschuf ein Werk, welches man unter die Bunderwerke rechnete 2). Hiero kehrte bagegen in dieser Hinsicht zu der Weise der älteren Tyrannen zurück, indem er, abgesehen von den Palästen seiner Familie große Tempelsund Theater-Gebäude aufführte und bei diesen Bauten alle bilbende Kunste zu einem Wetteiser veranlaßte 3). Aber diesen

<sup>1)</sup> Dben Seite 317.

<sup>2)</sup> Sehr vollftandige literarische Rachweisungen finden fich in der Real: Encyclop, von Pauly s. v. Maufolus.

<sup>3)</sup> Dben Geite 316.

Leistungen einiger Wenigen gegenüber wurde boch biese jungere Thrannis nur zu einem übertäubenden Rlageliebe nöthigen, könnte man alles basjenige vorführen, was gerade burch sie zu Grunde gegangen ist, sei es nun, daß robe Gebieter selbst burch Raub und Plünderung zerstörten, oder baß sie zu einem Waffengetümmel Ursache wurden, welches auch wider ihren Willen die größten Kunstschäße vernichtete.

Ein solcher Hang, prachtvolle Weihgeschenke in Olympia, Delphi und an anderen viel besuchten heiligen Stätten auszustellen, wie ihn viele Tyrannen der älteren Zeit hatten, kehrte bei diesen jüngeren Gebietern nicht wieder. Freilich erwähnt z. B. Pausanias!) Statuen, welche Hiero II. könnte im Olympia geweihet haben, und während dieß völlig dem Charaktre diese Herrschers entspricht, mögen auch wohl andere dann und wann Lehnliches gethan haben; im Ganzen hatten diese Tyrannen ihre Geldmittel für andere Dinge nöthig, und um diese zu vermehren, plünderten sie lieber die heiligen Stätten, als das sie sich an ihnen durch Weihgeschenke verewigt hätten. Auch ist nicht einmal ein Gerücht von etwas besonders Ausgezeichnetem, das der jüngeren Tyrannis seinen Ursprung verdauste, auf uns gekommen.

Die Steinschneibekunst erhielt allerdings nach Eröffnung bes fernen Morgenlandes burch Alexander ben Großen reichen Stoff für ihre Thätigkeit; und wohl barf man glauben, daß einzelne Tyrannen für eingeschnittene Steine eine Liebhabeni hatten; allein niemand hat sich dadurch einen Namen erworben, und mehr bei den Ptolemäern, den Seleuciden und anderm griechischen Herrscher-Dynastien ist das zu suchen, was in dieser hinsicht Beachtung verdient. Dasselbe gilt von der Art, Nun-

<sup>1)</sup> Baufanias 6, 12, 2; jedoch fint bafelbft hiere I. unt II. web wechfelt.

Einfluß b. jung. Tyrannis auf Kunft u. Biffenschaft. 345 zen auszuprägen. Es blieb immer noch herrschende Sitte, babei auch eine eigentliche Runft in Amwendung zu bringen; aber neben ben sprakusanischen Zwingherren mögten überall nicht andere vorhanden sein, die auf diesem Gebiete eine Ausmerksamkeit verdienten, und da einige von diesen auch von Fälschung bes Gehalts der Münzen einen räuberischen Gebrauch machten 1), so mögte gleichzeitig auf das Kunstvolle der Ausprägung weniger Gewicht gelegt sein.

Als Freunde und Förberer ber Malerei erwähnt Plinius ben Mnason aus Elatea und ben Aristratus aus Sikyon. Deide scheinen mehr eine persönliche Liebhaberei für diese Kunst gehabt zu haben, und es ist möglich, daß auch einige Andere ihnen hierin ähnlich waren; im allgemeinen ist nicht einzusehen, warum diese Kunst sich einer besonderen Unterstützung der Tysrannen erfreuet haben sollte, und wirkliche Spuren davon sind nicht auszusinden. Rücksichtlich der Zweige endlich, bei denen die bildende Kunst schon mehr in das Gebiet des Gewerdes, der Mechanis und der Industrie übergeht, ist schon vorher bemerkt, daß höchstens für die Fächer, welche Kriegswertzeuge schusen, die Tyrannis als anregend betrachtet werden kann.

Die strengen Biffenschaften endlich bieten, soweit man ben Einfluß ber Tyrannis vor Augen behålt, ein völlig leeres Blatt. Beibe Dionyse zeigten an Plato, was von ihnen und ihren Geistesverwandten für wiffenschaftliche Bestrebungen zu erwarten wäre; Evagoras hat schwerlich mehr geleistet, als daß er bem Isokrates Lobeserhebungen entlockte; ber Phalereer Demetrius wurde für die Wiffenschaft erst wichtig, als er, slüchtig aus Athen, Aufnahme in Alexandrien fand; Hiero II. wußte aller-

<sup>1) 3.</sup> B. Dionys I., oben Seite 235.

<sup>2)</sup> Dben Seite 108 und 106.

bings ben Werth bes Archimebes und seiner Wiffenschaft zu schäten und nur von ihm fann man sagen, daß in dieser Hinsicht ihm die Leistungen von Alexandrien und Pergamus mögen vorgeschwebt haben, obwohl auch er Syrafus nicht eigentslich zu einem Site ber Wiffenschaften erhob, ber außer etwa im Fache ber Mathematif sich mit jenen beiben Städten versgleichen ließe.

## Fehler, welche Diodor ruckfichtlich der Zeit von 323-318 v. Chr. begangen hat.

Das 17. Buch enthält bie Thaten Alexander's des Großen 1), und das 18. Buch umfaßt die Geschichte von Alexander's Tode bis zu dem Jahre vor der Thrannis des Agathofles, einen Zeitraum, wie Diodor sagt, von sieben Jahren 2); das 19. Buch aber giebt die Ereignisse von dem eben bestimmten Zeitzunste dis zu dem Jahre, worin Agathofles gegen die Karthager die Schlacht bei Himera (dem Flusse, oder dem Berge Esnomus) liefert, wiederum einen Zeitraum von sieben Jahren 3). Auch will er in den 18 ersten Büchern alle Begebenheiten der damals befannten Länder erzählt haben 4).

Soweit die Behauptungen Diodor's. In ihnen ist falsch:

1) Die 7 Jahre des 18. Buchs sind nur 5 Jahre. Dios dor 5) sagt nämlich, in diesen Buchern habe er bis zum

<sup>1)</sup> Diod. 18, 1.

<sup>2)</sup> Diot. 1. 1.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 1.

<sup>1)</sup> Diot. L. 1.

<sup>5)</sup> Diot. l. 1.

Jahre vor Agathokles erzählt, und dieß sei das Jahr 866 nach der Einnahme Troja's. Run ist nach seiner beständigen Annahme Troja im Jahre 1184 erobert; davon abgezogen 866, giebt das Jahr 318 als das unmittelbar vor Agathokles liegende; und dieß lettere ist auch völlig richtig. Dann hat aber Diodor von Alexander's Tode (323) bis zu jenem Jahre nicht 7, sondern nur 5 Jahre im 18. Buche umfaßt. Uebrigens sind die Schlacht am Himera ins Jahr 311 fällt (vide Tert für dieses Jahr). Jenen Fehler haben nicht die Absschreiber, sondern ihn hat Diodor selbst gemacht.

2) Falsch ist, daß er in dem 17. und 18. Buche Alles (auch nur die Ereignisse aller griechischen Länder) erzählt habe. Er vergist über Alexander dem Großen und den 5 ersten Jahren der Diadochen völlig Sicilien. Dieß hat er zuleht erwähnt (16, 82 u. 83), wo noch von Timoleon die Rede; auf Sicilien kommt er erst wieder bei Agathokles (19, 2) oder die im Terte angezogenen Worte aus 19, 3 (negi der etc.) enthalten eine Unwahrheit. Er meint selbst oder verlangt von dem Leser den Glauben, daß er Alles erzählt habe; aber dieß ist nicht geschehen, und in dem 17. und 18. Buche sindet sich keine Lücke, obwohl sie nirgends von Sicilien handeln.

Dazu kommen andere Fehler:

Im 18. Buche will Diobor nach seiner eignen Angabe einen Zeitraum von 7 Jahren behandeln (ber freilich im Borstehenben schon auf 5 Jahre beschränkt ist), und boch führt er nur 4 Archonten auf, nämlich Cephisoborus (18, 2), Philocles (18, 26), Apollobor (18, 44) und Archippus (18, 58). Es sehlt ein Jahr, und wirklich sind nach allen anderen Rachrichten bie 5 Archonten diese in folgender Reihe:

Olymp. 115, 2; . . . 319 — Mitte 318—Apollobor.

Diobor hat also ben Neachmus ganz ausgelaffen, und ben Apollobor verset, mahrscheinlich weil er etwas, bas nach seinen Duellen unter Apollobor geschehen sein sollte, zu fruh erzählt hatte.

Demnach hort alle genauere Chronologie im 18. Buche bes Diobor auf, und in allen neuen Werken finden fich theils weise bie Fehler Diobor's wieder.

Aber weil er nach Apollobor noch erft ben Archippus einsichiebt und bann wieder ber gewöhnlichen Ordnung folgt, so konnte die Folge nicht ausbleiben, daß alle später genannte Archonten nicht für das richtige Jahr angesett sind und baher ein Widerspruch mit Dionys von Halic. (de Din. Cap. 9 u. ff.), doch auch mit ben Angaben Anderer entsteht. Es ist von ihm ber Archon Demogenes für das Jahr 317 statt für 318 genannt 1) und die Unrichtigkeit geht nach diesem Verhältnisse weiter 2).

Roch schlimmer: Diobor verrath, bas er sich nicht bloß geirrt, sonbern seine Unrichtigkeiten recht gut gewußt und auf betrügerische Weise verstedt habe. Denn bis Olomp. 1123) giebt er mit bem Eintritte einer neuen Olympiade regelmässig an:

- 1) Die Dlympiabe felbft;
- 2) ben Archon in Athen;

<sup>1)</sup> Diod. 19, 2.

<sup>2)</sup> Also falfche Angaben: Diob. 19, 47; 19, 58; 19, 66; 19, 73; 19, 77; 19, 105; 20, 3; 20, 27; 20, 37; 20, 45; 20, 73; 20, 81; 20, 91; 20, 102; 20, 106. Alle bort genannte Archonten weichen um ein Jahr von ber wirklichen Zeit ab.

<sup>3)</sup> Diet. 17, 40.

- 3) bie Confules in Rom;
- 4) ben Sieger im Stadium zu Olympia 1). Aber schon im 17. Buche fangt er an, sich burch eine so genaue Zeitangabe belästigt zu fühlen, und er übergeht:

Olymp. 113 ben Sieger im Stadium (Diob. 17, 82);

Olymp. 114, biefer genannt, und nun lieber ber Archon weggelaffen (Diob. 17, 113);

allein im 18. Buche nennt er nur noch nach feiner Bequemlichfeit Archonten und Consules, feine Olympiade. Bei bem, was er erzählt, konnte er mit einer ftrengeren Zeitrechnung nicht fertig werben, und dieß verstedt er absichtlich.

Im 19. und 20. Buche ift bie Ordnung wieder richtiger und baher giebt er wieder an:

Olymp. 116 (19, 17)
Olymp. 117 (19, 77)
Olymp. 118 (20, 37)
Olymp. 119 (20, 91)

bazu bei jeder ben Archon, die Consules und den Sieger im Stadium.

Die Thatsachen sind nachgewiesen, und jeder beurtheile, ob die über Diodor geäußerte Unsicht eine richtige sei; mir scheint Diodor's Versahren ein planmäßiges und für die Verheimlichung seiner Unwahrheiten berechnet zu sein; Siciliens Ungelegenheiten während der Regierung Alexander's und der ersten Diadochenseit wußte er nicht chronologisch einzureihen und er half sich mit — Stillschweigen.

<sup>1)</sup> Aus Krause's Olympia, S. 236 u. ff., tann sich jeder überzeugen, wie bas Berzeichniß bei Eusebius eine sehr gultige Urtunde enthält, und die Angaben Anderer mit dieser übereinstimmen, wenn auch durch eine Ueberzsetzung ins Armenische einige Ramen entstellt find; die Urfunde ist für die Chronologie viel stärker zu benutzu, als bisher geschehen.

#### Chronologie über das Zeitalter des Philopomen.

Duelle war eine Lebensbeschreibung bes Philopomen, welche Polybius in 3 Buchern noch vor seinem Hauptwerke geschrieben hatte (Polyb. 10, 24, 3), und letteres selbst; jene ift uns nicht erhalten, bieses nur ludenhast. Aus berselben schöpften Livius, Plutarch und Pausanias, welche oft in ihren Ausbrücken merklich eine gemeinschaftliche Duelle verrathen, so daß man nicht hätte sagen sollen, Plutarch habe an solchen Stellen ben Livius benutt (Sintenis zu Plut. Philop. 14, 17).

Die Werke ber neuesten Zeit, welche jenen Abschnitt ber Chronologie behandeln, werden z. B. in der Encyclop. von Ersch u. Gruber (Artikel "Philopomen" zu Anfange) aufgezählt, und zu ihnen kommen die zahlreichen Bearbeitungen des Philopomen Plutarch's. Gegen die Vorgänger zu polemisiren, wurde zu weitläusig werden; unabhängig von ihnen ist die hier aufgestellte Berechnung, die über sich selbst Zeugniß zu geben hat.

Lediglich gegen Schorn, bem man zugesteht, er habe es wahrscheinlich gemacht, daß seit bem Jahre 217 tie Strategen nicht mehr im Mai, sondern spät im Herbste antraten, ist zu bemerken, daß keiner der Alten dieß sagt und eine es fordernde Zeitrechnung sich selbst verdächtig macht; unten werden Beweise folgen, daß die Strategen muffen, nach wie vor, ihr Amt im Mai angetreten haben.

Philopomen wird geboren im Jahre 252 zu Anfange oder 253 zu Ende; benn bei bem Angriffe bes Kleomenes auf

Megalopolis im Jahre 222 war er 30 Jahre alt (Plut. Philop. 5), schon 70 Jahre alt stirbt er im Jahre 183 (Plut. Philop. 18 u. Pausan. 8, 52, 2), und 40 Jahre lang ist er im öffentslichen Dienste thätig gewesen (Polyb. 24, 9, 3), b. i., von bem Angriffe auf Megalopolis bis zu seinem Tobe.

Er geht balb (nicht genauer zu bestimmen) nach ber Schlacht bei Sellasia nach Creta und bient bort ovzede zeorde. Plut. Philop. 7; Pausan. 8, 49.

| v. Chr.        | Strategen.    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br>210—209 | Euryleon.     | Damals Philopomen von Creta gurud und gum hipparchen für das nächfte Jahr erwählt;                                                                                                                                                                                                      |
| 209—208        | Kykliades I.  | was den Bolybius bewog, eine Digression über ihn einzuschalten. Bolyb. 10, 24 und 28, vergl. mit Plut. Philop. 7. Livius 27, 31. Philopomen als Sipparch thatig; zeichnet sich aus in der Schlacht am Larissus gegen die vereinigten Netoler und Eleer. Plut. Philop. 7; Livius 27, 31; |
| 208207         | Nikias.       | Pausan. 8, 49. Livius 28, 8. Damals trangt noch Machae nitas die Achaer und Philipp muß ihn zuruck.                                                                                                                                                                                     |
| 207206         | Philopomen I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| v. Chr.               | Strategen.      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br><b>206—205</b> | Unbefannt.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 205—204               | Philopomen II.  | Tò δευτερόν (Plut. Philop. 11). Damals werden die Remäen gefeiert (Plut. l. l.; Paufan. 8, 50, 3). Run umfaßt die 143. Dipmp. die Jahre von Juli 208—204; also können nur die zweiten Remäen gemeint sein; Plutarch's ,,ού πάλαι und Pausanias μετὰ ού πολύ tönnen kein Bedenken machen, da beide keine scharfe Chronologen sind, und da wirklich diese Seier nicht lange nach dem Siege über |
| 204—203               | Lyfippus.       | Rachanidas eintrat.  Philopomen, jest Privatmann, jagt den Rasbis aus Messene (Blut. Philop. 12). Rabis schon im dritten Jahre Tyrann (Bolyb. 13, 6, 1).                                                                                                                                                                                                                                      |
| 203—202)<br>202—201   | Unbefannt.      | Rach Blut. (Philop. 13) follte man glauben (und durch diefen Glauben haben fich Einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ·                     |                 | völlig verwirrt), daß Philopomen jest wieder<br>nach Ereta ging und erft im Jahre 193 gu-<br>rudfehrte.<br>Allein das ist nicht möglich (siehe das                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                 | Folgende). Plutarch hebt nur das Bichtigfte aus bem Leben bes Philopomen hervor, gebenkt also nicht der dritten Strategie und reihet die glangenden Thaten mahrend der zweiten und vierten so aneinander, daß er den zweiten beinft auf Creta zwischen diese Strategien                                                                                                                       |
| 201-200               | Philopomen III. | fallen läßt; was auch richtig. Liv. 31, 25. — Er ift thätig im kleinen Rriege gegen Rabis (Polyb. 16, 36); Aehnsliches angegeben Polybius 21, 7, wonach fich Diophanes unter Philopomen in kleinen Gesechten gegen Rabis als Krieger ausbildet. Auf diese Strategie wohl das Gerücht                                                                                                          |
| 200—199               | Ryfliades II.   | von feinem Anraden auf Megara zu beziehen (Polyb 20, 6, 10; Paufan. 8, 50, 4). Liv. 31, 25. — Wird bald nach feiner Strategie verbannt, weil er auf eine enge Bersbindung mit Philipp gegen Rom hingearbeitet hat (Liv. 32, 19).                                                                                                                                                              |
| 199—198               | Unbefannt.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| П.                    | •               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| r. Chr.  | Strategen.     | 1                                                                                       |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai      |                |                                                                                         |
| 198—197  | Aristānus I.   | (Beißt bei Plutarch immer Ariftanetus.) Liv.                                            |
|          | 1              | 32, 19 und 21.                                                                          |
|          |                | Auch noch im Frühlinge tes Jahres 197;                                                  |
| 407 400  | min.a          | Liv. 33, 2.                                                                             |
| 197—198  | Rifostratus.   | Liv. 33, 14.                                                                            |
| 196—193  | Aristanus II.  | Liv. 34, 24.                                                                            |
|          |                | Er noch Strateg im Frühlinge 195, als bie Berhandlung über ben Feldzug bes Fla-         |
|          |                | mininus gegen Rabis gefcheben.                                                          |
| 195—194  | Diophanes L.   | Baufan. 8, 51, 1. — Er fteht als Strateg                                                |
|          | ~10,7,11111    | an ber Spige ber Achaer, welche ben Felds                                               |
|          | 1              | jug gegen Rabis unter Flamininus mitmachen.                                             |
| 194193   | Unbefannt.     | Philopomen muß von Creta gurudgetommen                                                  |
|          |                | fein.                                                                                   |
| 193—192  | Philopomen IV. | Liv. 35, 25 sq.; Plut. Philop. 14; Pau-                                                 |
|          |                | fan. 8, 50, 5.                                                                          |
|          | 1              | Rampf gegen Nabis zur See, zu Lante;                                                    |
|          | 1              | bald Tod des Nabis; Bereinigung Sparta's                                                |
|          | -              | mit ten Achaern durch Philopomen.                                                       |
|          |                | Plutarch (Philop. 16) nennt den Flami:                                                  |
|          |                | ninus vacros, was Einige irre gemacht                                                   |
|          | 1              | hat; er hatte sagen muffen "bratexos", benn                                             |
|          |                | als vir consularis verrichtete damals Flamini:                                          |
|          | į.             | nus eine legatio (Livius 35, 30 u. 47).                                                 |
|          | 1              | Dort fieht man fehr auffallend, wie Plut.<br>und Livius ihre Ausdrude aus einer gemein: |
|          |                | schaftlichen Quelle entlehnten.                                                         |
| 192 -191 | Diophanes II.  | Als die Romer und Antiochns in Griechen:                                                |
|          |                | land tampfen (Plut. Philop. 16; Livius 36,                                              |
|          |                | 31 und 32). Ale Strateg auch genannt:                                                   |
|          | ļ              | Blut. Flamin. 17.                                                                       |
|          |                | Ebenderfelbe commandirt im folgenden                                                    |
|          |                | Jahre bas achaische Corps, welches bei ben                                              |
|          |                | Romern in Afien gegen Antiochus bient.                                                  |
|          |                | Liv. 37, 20.                                                                            |
|          |                | Philopomen, Privatmann, macht fich burch                                                |
|          |                | fühnen Biderftand gegen Diophanes und                                                   |
|          | •              | Flamininus in Sachen der Spartaner bes                                                  |
| 404 400  | 12m6 - 8 - mm4 | mertlich (Plut. Philop. 16; Pausan. 8, 51, 1).                                          |
| 191—190  | Unbefannt.     | ,                                                                                       |

| v. Chr.              | Strategen.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 <del>9</del> —188 | Philopomen V.   | Liv. 38, 30 u. 32; Plut. Philop. 16; Polyb. 22, 23 u. 23, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 188—187              | Philopomen VI.  | Philopoemeni continuatur magistratus Liv. 38, 33; und darauf bei Plutarch (Philop. 17) ter Ausdruck "στρατηγών είς τούπιον" nāmlich έτος. Wahrscheinlich hatte Polybius über diese Abweichung von der Regel aussführlicher gesprochen, da beide sie so aussdrücklich und doch so kurz berühren. (Bergl. die solgende Seite Ar. 3.) |
| 187—186              | Unbefannt.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 186—185              | Philopom. VII.  | Denn er ist Strateg, als Gesandte nach Rom in Sachen der Spartaner abgehen, und ihm folgt Aristänus (Polyb. 23, 7). Unter letzterem trifft auf dem achälschen Landtage der römische Legat Q. Cācisius Metellus ein (Polyb. 23, 10), und dieser war Legat im Jahre 185, nach Livius 39, 24 u. 33.                                   |
| 185-184              | Ariftanus III.  | Siehe tas eben Befagte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 184183               | Enfortas I.     | Liv. 39, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 183—182              | Shilopom. VIII. | Plut. Philop. 18. Messen und Tob des<br>Philopomen.<br>Run an seine Stelle Lyfortas; Liv. 39,<br>48; Plut. Philop. 21; Polyb. 24, 12, 1.                                                                                                                                                                                           |

### Anlage zu Seite 158. Anmerf. 5, 6, 7.

Die sehr schwierige Stelle Plut. Arat. 38: "Εἰωθώς δὲ στρατηγεῖν παρ' ένιαυτόν. . . . . Τιμόξενος ἡρέθη στρατηγός"

#### verstehe ich also:

- 1) Was Plutarch fagt, geht in Wahrheit auf die elfte Strategie des Arat; denn auf die 12. kann es sich nicht beziehen (s. Plut. Arat. 41 u. sk.), und eben so wenig auf die 10., da nach dieser Hyperbates folgte. Auch gehört die im Cap. 38 geschilderte allgemeine Unzufriedenheit der Achder mit Arat ins Jahr 225, wie auch Dropsen Gesschichte des Hellenismus 2, S. 496 ganz richtig annimmt.
- 2) In ber 11. Strategie geschah also, wie aus Bolybius u. Plutarch im Rleomenes bekannt ift, Manches, weßhalb man unzufrieden mit Arat wurde; aber Plutarch schreitet in seinem Arat rasch von der Schlacht am Lykaum zu der am Hekatombaon und zu dem Anrucken des Antigonus, und daher sieht es aus, als bezoge sich der Inhalt jener Stelle auf die 10. Strategie.
- 3) Construction:

Borher gesagt "έβουλεύσατο μεν εύθυς άποθέσθαι την σφραγίδα," und biefem μέν entspricht λογισμφ δε χρησάμενος. In diesem neuen Satheile folgt gleich wieder τότε μεν υπέμεινε, und diesem zweiten μέν entspricht είωθως δε.... Also Sinn: er legte zwar nicht bie 11. Strategie nieber, aber weil er nur ein Jahr um bas andere Strateg zu sein pflegte, benutte er dieß, als man ihn nach dem Ablause wegen der Noth des Baterlandes abermals zum Strategen machen wollte, zum Borwande, um die außerzordentliche Ehre auszuschlagen; und dann wählte man den Timorenos. Es muffen folglich aufs engste die Worte: "die hafte adre nereinzle, kalouperos" verdunden werden; so eng, daß das de die Zeit angiebt, wann er ausgefordert und berufen wurde. (Bergl. Plut. Kleom. 15, wo "eidedde" bloß heißt "welcher . . . pflegte").

Uebrigens wiederholt sich die Erscheinung, daß Plutarch in seinem Arat mehre Jahre fast überspringt und nur die entscheisbenden Ereignisse hervorhebt, sogleich wieder, indem der Schriftsteller, sast mit Uebergehung der schon im Rleomenes (offenbar früher) beschriebenen Schlacht bei Sellasta, von Cap. 46—48 gleich zu der Strategie des Eparat, oder von Arat's Freundsschaft zu dessen Feindschaft mit Antigonus überspringt. Durchaus muß also das, was Plutarch im Arat sagt, aus anderen Schristen ergänzt werden.

Schwierig ist also jene Stelle nur, weil es barauf anstommt, die richtige Bedeutung der Participien zu finden; und interessant ist sie, weil sie einen Beleg giebt, wie viel die beutsche Sprache durch den beschränkten Gebrauch der Participien gegen andere Sprachen gewinnt, die freilich an Kurze es ihr zuvor thun.

#### Alphabetisches

#### Berzeichniß fämmtlicher Eprannen.

Abantidas in Silvon, Th. 2, S. 156. Abdamon od. Abdymon, in Salamis, 2, 94. Ada, in Rarien, 2, 92; die jungere, 2, 93. Meates, in Samos, 250 u. 317-321. Acantidas, in Lampfatus, 256. Megon, in Argos, 175. 279. Menefidemos, in Leontini, 307. 314. Aefchines, in Sityon, 146. Agathofles, in Sprafus, 2, 269. Agias, in Argos, 2, 169. Alexander, in Phera, 2, 57. Alexander, Sohn des Bolyfperchon, in Rorinth, 2, 127. Alegander, Sohn des Rraterus, in Rorinth, 2, 154. Derfelbe, in Chaltie, 2, 150. Alfamenes, in Agrigent, 806. Alfander, in Agrigent, 306. Amaftris, in Beraflea ad P., 2, 139. Amphillos, in Chios, 232. Anuphitres, in Milet, 226. Anagilas, in Rhegium, 268. Anagilas, ber Sohn, 272. Andreus, in Silvon, 140. 143. Andremachus, in Tauromenium, 2, 263. Antileon, in Chalfie, 216.

Apolloniades, in Sicilien, 2, 262 n. 268. Apollonidas, in Chies, 2, 110. Apollodor, in Raffandrea, 2, 134. Archagathos, in Spratus, 2, 293u.296. Archias, in Theben, 2, 76. Archinos, in Argos, 2, 133. Aristagoras, in Ayme, 317. Ariftagoras, in Milet, 317. Aristagoras, in Apzicus, 317. Ariftarch, in Ephefus, 228. Ariftion, in Athen, 2, 186. Ariftipp, in Argos, 2, 167. Ariftobem, in Megalopolis, 2, 162. Ariftobem, in Rome, 220 u. 275. in Milet, 227 Ariftogenes, 323. Aristomachus I., in Argos. 2, 156 u. 167. Aristomachus II., in Argos, 2, 169. Ariftomelidas, in Orchomenos, 2, 190. Ariston, in Byjang, 317. Aristonifus, in Methymna, 2, 110. Ariftonymus, in Silyon, 140. Ariftophilides, in Tarent, 262. Arifteteles, in Photaa, 228. Ariftotimus, in Elis, 2, 100. Ariftratus, in Sityon, 2, 106.

Antileon, aus Metapontum, S. 263

Artemifia I., in Rarien, S. 254 u. 324. Artemifia II., in Rarien, 2, 92. Athenagoras, in Chios, 2, 110. Athenagoras, in Cphefus, 228. Aulis s. Daulius, in Photis, 213. Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83. Charilaos, in Samos, 249. Charon, in Bellene, 2, 107. Chora, in Tegea, 167. Cylon, in Athen, 180. Cylon, in Rroton, 265. Damafenor, in Milet, 226. Damofratidas, in Argos, 174. Daphuis, in Abpbos, 317. Daulius f. Aulis. Deinias, in Rranon, 2, 63. Demetrius Phal., in Athen, 2, 117. Demetrius Phar., in Rorcyra, 195. Demophoon s. Damophoon, in Bifa, 166. Diagoras, in Gretria, 216. Diogenes, in Mitplene, 2, 110. Diomed s. Demylus, in Elea, 274. Dionys I., in Sprafus, 2, 202. Dionys II. in Spratus, 2, 240 u. 260. Derfelbe, in Lofri, 2, 258. Dionys, in Beraffea ad P., 260 u. 2, 139. Dreißig Manner, in Athen, 2, 36 u. 64. Durie, in Samos, 2, 137. Echetus, ungewiß wo, 2, 189. Cpicydes, in Sprafus, 2, 320.

Evagoras I., in Cypern, 2, 95.

Euarchus, in Aftatos, 214. Eutlides, in Gela, 280.

Euphron, in Sityon, 2, 82.

(furpleon, in Selinus, 311.

Ereteftus, in Bhotis, 213.

Evagoras II., in Cyperu, 2, 104.

Belon, in Bela. G. 277. Derfelbe, in Sprafus, 282. Glaufon, im Birdeus, 2, 184. Borgos, s. Gordias, s. Gorgias, s. Gorgafos, in Rorinth 155. 159. Derfelbe, in Ambratia, 214. Begeftas, in Ephefus, 2, 137. Begefilochus, in Rhodos, 2, 88. Begefistratus, in Sigeum, 204. 255. Befataus, in Rardia, 2, 109. Befatomnus, in Balifarnaß, 2, 91 u. 98. Beraffibes, in Spratus, 2, 271. Beraflides, in Leontini, 2, 301. Beraflitus, in Beraffea ad P., 2, 142. Bermeias, in Atarna, 2, 90. Berophantus, in Parium, 317. Siero I., in Spratus, 284 u. 296. hiero II., in Syrafus, 303. Sierofles, im Biraeus, 2, 154. hieronymus, in Syrafus, 320. Dieronpmus, in Bootien, 2, 114. Sifetas I., in Leontini u. Spratus, 2, 259 u. 267. Sifetas II., in Syrafus, 2, 297 u. 209. Sipparch, in Athen, 204 u. 356. Sipparinus, in Sprafus, 2, 260. Sippias, in Athen, 195. 198. 207. Sippofles, in Lampfatus, 256 u. 317. Sippotrates, iu Bela, 270 u. 278. hippofrates, in Syrafus, 2, 320. Sippon, in Meffana, 2, 262 u. 268. Diftiaus, in Milet, 318 u. 321. Jason, in Bbera, 2, 80. 3drieus, in Salifarnag, 2, 92 u. 104. Iphiares, in Abudos, 2, 89. Ifeas, in Cerynea, 2, 159. Jubellius, Decius, in Rhegium, 2, 298. Radmus, in Ros, 253 u. 287. Rallias, in Chalfis, 2, 75. Rallippus, in Rhegium, 2, 258. Derfelbe, in Spratus, 2, 256 u. 260.

273.

Rammes, in Mitylene, Th. 2, S. 87.
Ricanaktiben, in Mitylene, 222.
Ricandros I., in Gela, 278.
Ricandros II., in Gela, 280.
Ricarch I., in heraktea ad P., 257.
Ricarch II., in heraktea, 2, 140.
Ricarch, in Byzanz, 2, 85.
Ricobulus, in Kindus, 252.
Ricommis s. Ricomenes, in Methymna, 2, 87
Ricon, in Sikyon, 2, 156.
Riconymus, in Philus, 2, 160.
Riconymus, in Theben, 2, 114.
Derfelbe, in Korcyra, 2, 192.
Ricophron s. Reophron, in Rhegium,

Klinias, in Sityon, 2, 186. Klinias, in Kroton, 265. Klisthenes, in Sityon, 141. Klitarch, in Cretria, 2, 76. Kees, in Mitylene, 317. u 320. Kratespolis, in Korinth u. Sityon, 2, 127.

Rylon, fiebe Cylon. Ryprothemie, in Samoe, 2, 88. Rupfelus I., in Rorinth, 147. Rupfelus II., in Rorinth, 156 u. 161. Laarchos, in Chrene, 314. Lachares, in Athen, 2, 123. Lanaffa, in Rorenra, 2, 195. Laodamas, in Photaa, 317. Laphaes, in Argos, 2, 83. Leandros, in Cyrene, 2, 188. Leofadas, in Argos, 175 u. 178. Leon, in Bhlius, 164. Leophron, f. Alcophron. Leophron II., in Rhegium, 2, 256. Leptines, in Rhegium, 2, 256. 262. Linges, ungewiß mo, 2, 189. Lydiades, in Megalopolis, 2, 157. Lygdamis, in Ragos, 217. Lygdamis, in Salifarnag, 324.

Lyfaretos, in Samos, S. 248. Derfelbe, in Lemnos, 318. Lyfinus, im Piraeus, 2, 184. Lyfophron I., in Phera, 2, 48. Lyfophron II., in Phera, 2, 56 u. 62.

Lyfophron, in Korinth, 156 u. 161. Lyfopue, in Cyrene, 2, 187. Lyfurg, in Sparta, 2, 173. Lyfiae, in Tarfue, 325. Madandriue, in Samos, 248. Machanidae, in Sparta, 2, 176. Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184. Mainon, in Syratus, 2, 299 u. 297. Malatoe, in Kyme, 220 u. 275. Mamertus, in Katana, 3, 262 u.

Mania, in Troas, 325. Maufolus, in Salifarnaß, 2, 92. Megafles, in Lesbos, 221. Meitias, in Troas, 325. Melagyrus, in Mitylene, 222. Melanchros, in Mitplene, 221. Melantomas, in Ephefus, 318. Meltas, in Argos, 170 u. 175. Menedemos, in Rroton, 2, 197. Metrodorus, in Profonnejus, 317. Mifythus, in Rhegium, 272. Milon, in Bija, 2, 190. Miltiades I., im Cherfones, 75. Miltiades II., ebendaselbit, 76 u. 204. Miltiates III., ebenbafelbft, 77 u.

Mnajon, in Clatea, 2, 105. Mollestes, in Pisidien, 325. Myron, in Sityon, 140. Myrsilus, in Mitylene, 222. Rabis, in Sparta, 2, 177. Rearch, in Clea, 274. Reogenes, in Oreus, 2, 52 u. 73. Reon, in Messenten, 2, 108.

204.

Rita, in Korinth, Th. 2, S. 188. Ritagoras, in Zelea, 325. Ritias, in Kos, 2, 189. Ritobemus, in Sicilien, 262. Rifotles, in Cypern, 2, 102. Ritotles, in Sityon, 2, 186. Ritotrates, in Cypern, 2, 188. Ritotreon, in Cypern, 2, 104. Ryfaus, in Syratus, 2, 260. Onomarchus, in Phofis, 2, 70. Ophelias, in Cyrene, 2, 144. Orthagoras, in Sityon, 138. Ortyges, in Crythrá, 231. Ogathres, in Peraflea ad P., 2, 140.

Panatius, in Leontini, 314.
Pantaleon, in Pisa, 166.
Paseas, in Sityon, 2, 186.
Peithagoras, in Selinus, 311.
Periander I., in Korinth, 186.
Periander II., in Korinth, 186.
Derselbe, in Ambratia, 164.
Perimede, siehe Chöra.
Phalatus, in Photis, 2, 70.
Phalatus, in Ambratia, 164.
Phalaris, in Agrigent, 304.
Phalatus & Phaydus, in Argos, 2, 170.

Phapflus, in Photis, 2, 70. Pheiron I., in Argos, 166 u. 171. Pheiron II., in Argos, 174. Philanthropos, in Elis, 2, 131. Philattrus, in Pergamus, 2, 138. Philiades, in Meffenien, 2, 108. Philiptices, in Oreus, 2, 77. Philomelus, in Photis, 2, 70. Phintias, in Agrigent, 2, 717. Phogus, in Chaltis, 216. Phriforemus, in Deanthe, 2, 71. Pindar, in Tybefus, 229. Pifindelis, in Halitarnaß, 324. Pififtratus, in Athen, 187.

Pitholaus, in Phera, Th. 2, S. 55 u. 62.

Bittafus, in Mitylene, 116 u. 220. Pigodorus, in halifarnaß, 2, 94. Plutarch, in Eretria, 2, 75. Polydor, in Phera, 2, 57. Polyfrates, in Samos, 234. Polypkron, in Phera, 2, 57. Polyteknos, in Chios, 232. Profles, in Cyidaurus, 160 u. 176. Promachus, fiehe Charon. Promnesus' Sohn, in Rephallene, 262.

Protagoras, in Cypern, 2, 101 u. 103.

Pfammetich, in Korinth, 156 u. 163. Ptolemaus, in Epbefus, 2, 183. Pprrbus, in Sicilien, 2, 300. Pprrhus, in Pifa, 167. Pythagoras, in Cphefus, 228. Sabyllus, in Bela, 278. Satyrus, in Beraffea ad P., 259. Semias, in Bifibien, 325. Stythes, in Ros, 253. Derfelbe (?), in Bantle, 313. Smertis, in Lesbos, 221. Sofistratus, in Syrafus, 2, 271; ein jungerer, 2, 300 u. 304. Stefagoras, im Cherfones, 77. Strattis, in Chios, 317. Sploson, Sohn des Kalliteles, in Samos, 233. Sploson, Sobn tes Acates, in Sas mos. 234 u. 248. Symmachus, in Thafos, 218 u. 323. Telps, in Sybaris, 262. Terillus, in himera, 312. Theagenes, in Megara, 176. Themijon, in Eretria, 2, 74. Theomestor, in Samoe, 323. Theron, in Agrigent, 308. Theron, in Selinus, 2, 201.

#### 264 Alphabetisches Berzeichniß fammtlicher Tyrannen.

Thimbron, in Cyrene, Th. 2, S. 143. Thoas, in Milet, 226.
Thrasybul, in Syratus, 302.
Thrasybul, in Agrigent, 310.
Thrasybul, in Milet, 226.
Thrasybus, in Messent, 2, 108.
Thrasymachus, in Kyme, 219.
Thynion, in Syratus, 2, 718. u. 722.
Timarchus, in Milet, 183.
Timesileos, in Sinope, 261.

Timefleides, in Sityon, Th. 2, S. 156.
Timophanes, in Korinth, 2, 79.
Timotheus, in Heraflea ad P.,
259; 2, 139.
Tifiphonus, in Phera, 2, 58 u. 62.
Tolgas, in Ambratia, 185.
Tyndarion, in Tauromenium, 2, 300.
Tynnondas, in Eubda, 215.
Xenon, in Hermione, 2, 171.

Anmerkung. Richt alle, welche aufgeführt find, tonnen als wirkliche Epraunen anerkannt werden; nur ber Bollftandigkeit wegen und zur Er-leichterung des Rachschlagens sind alle aufgenommen, welche mitunter von Anderen so genannt werden.

## Die Eprannen geordnet nach ber Zeitfolge.

Die herausgerudten Bahlen bedeuten, daß ein bestimmtes Jahr fich angeben läßt, mahrend bei anderen Sprannen nur ungefähr die Beit durch die Bwischenraume angedeutet ift.

| o. Chr. |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Perimede, s. Chora, in Tegea (?), S. 167.                                           |
| 750     | Pheidon I., in Argos (richtiger: Ronig), 168.                                       |
| 700     | Orthagoras, in Rorinth (nach Anderen um 670), 138; dann Andreus.                    |
|         | Thoas, Damasenor, in Milet, 226.                                                    |
|         | Ortyges, in Erythra, 231.                                                           |
|         | Amphiflus u. Polyteknus, in Chios, 232.                                             |
|         | Daulius, s. Aulis, in Krissa, 213.                                                  |
|         | Tynnondas, Aesymnet (?), in Euboa, 215.                                             |
| 657     | Rypfelus, in Rorinth, 147.                                                          |
|         | Antileon, in Chalfis, 216.                                                          |
| 648     | Myron, in Sifyon, 140; dann Aristonymus.                                            |
| 644     | Pantaleon, in Bifa, 166.                                                            |
|         | Profies, in Epidaurus, 160. 176.                                                    |
| 627     | Periander, in Rorinth, 156.                                                         |
|         | Gorgos, s. Gorgias, s. Gordias, und Tolgos, in Avrinth und Ams<br>bratia, 159. 214. |
|         | Theagenes, in Megara, 176.                                                          |
|         | Thraspbul, in Milet, 226.                                                           |
| 613     | Panātius, in Leontini, 314.                                                         |
| 612     | Cylon, in Athen, 180.                                                               |
|         | Phogue, in Challie, 216.                                                            |
|         | Melandyrus, Myrfilus, Melagyrus, Aleanaftiden, in Mitylene,<br>221.                 |
|         | Miltiates I., im Cherfones, 75.                                                     |

| r. Chr.    |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 600        | Klifthenes, in Sikpon, bis 570, S. 141.                   |
|            | Thraspbul, in Milet, 226.                                 |
|            | Pheidon II., in Argos, 165. 171.                          |
|            | Sylofon, Sohn bes Ralliteknos, in Samos, 233.             |
|            | Rleobulus, in Lindus, 252.                                |
| 589        | Pittacus, Aefymnet in Mitylene, 229.                      |
|            | Demophoon, s. Damophoon, in Pifa, 166.                    |
| 586        | Bfammetich, in Korinth, 156. 163.                         |
|            | Periander II., in Ambratia, 156. 164.                     |
|            | Leofadas, in Argos, 175. 178.                             |
|            | Byrrhus, in Pisa, 167.                                    |
| 565 (?)    | Polyfrates, in Samos, 234.                                |
| •          | Phalaris, in Agrigent, 304.                               |
| 561        | Bififtratus, in Athen, 187.                               |
|            | Miltiades II., im Cherfones, 76.                          |
|            | Bindar, in Ephefus, 229.                                  |
|            | Lygdamis, in Nagos, 217.                                  |
|            | Aeschines, in Sityon, 146.                                |
|            | Meltas, in Argos, 170, 175.                               |
|            | Aristarch und Phthagoras, in Ephesus, 228.                |
|            | Negon, in Argos, 175.                                     |
|            | Leon, in Phlius, 164.                                     |
|            | Begefistratus, in Sigeum, 204. 255.                       |
|            | Stefagoras, im Cherfones, 77.                             |
|            | Stythes, in Ros, 253.                                     |
| <b>528</b> | Pififtratus ftirbt, 187.                                  |
|            | Miltiades III., im Cherfones, 77 u. 318.                  |
| <b>523</b> | Polyfrates ftirbt, 234.                                   |
|            | Maandrios und Lyfaretos, in Samos, 248.                   |
|            | Sploson, Sohn des Acates, in Samos, 234. 248.             |
|            | Sippotlus, in Campfatus, 256 u. 317.                      |
| 514        | Sipparch ermordet, 205.                                   |
|            | Beithagoras, in Selinus, 311, und nach ihm Curpleon.      |
|            | Acates, in Samos, 320.                                    |
|            | Radmus, in Ros, 252.                                      |
| 510        | Sipplas vertrieben, 205.                                  |
|            | Telys, in Sybaris, 263.                                   |
|            | Aristodem, s. Malatos, in Ryme, 220. 275.                 |
| 508        | Daphnis in Abydos, Sippofies in Lampfatus, herophantus in |
|            | Barium, Metrodor in Profonnejus, Ariftagoras in Angicus,  |
|            | Ariston in Byzang, Strattis in Chios, Laodamas in Pholaa, |

| r. Chr.    |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Sistiaus in Milet, Aristagoras in Ayme, Roes in Mitylene, Lytaretos in Lemnos, Melantomas in Cobesus, S. 317. |
|            | Cylon, in Kroton, 265.                                                                                        |
|            | Rlinias, in Kroton, 265.                                                                                      |
| 505        | Rleandros, in Gela, 278.                                                                                      |
|            | Stythes, in Zantle, 313.                                                                                      |
|            | Altamenes und Altander, in Agrigent, 306.                                                                     |
|            | Aristophilides, in Carent, 262.                                                                               |
| 498        | hippotrates, in Gela, 270.                                                                                    |
|            | Anagilas, in Rhegium, 268.                                                                                    |
| 494        | Aenefidemos, in Leontini, 314.                                                                                |
| 491        | Gelon, in Gela, 277.                                                                                          |
| 488        | Theron, in Agrigent, 308.                                                                                     |
| 485        | Gelon, in Syrafus, 282.                                                                                       |
|            | Terillus, in himera, 312.                                                                                     |
| 480        | Artemifia I., in Salitarnaß, 253. 324.                                                                        |
|            | Theomestor, in Samos, 323.                                                                                    |
|            | Aristogenes, in Milet, 227. 323.                                                                              |
| 477        | Siero I., in Syrafus, 296.                                                                                    |
|            | Mitvthus, in Rhegium u. Messana, 272                                                                          |
|            | Pifindelis, in Salitarnaß, 323.                                                                               |
| 472        | Thraspodus, in Agrigent, 310.                                                                                 |
| 467        | Leophron s. Kleophron, u. Anagilas II., in Rhegium u. Messana, 273.                                           |
|            | Rearch, in Elea, 274; auch genannt: Diomed u. Demplus.                                                        |
| 467        | Thraspbul, in Syratus, 302.<br>Lygdamis, in Halitarnaß, 324.                                                  |
|            | 1 70                                                                                                          |
| 431        | Timefileos, in Sinope, 261.                                                                                   |
| 431<br>417 | Euarchus, in Affakus, 214.<br>Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83.                                                   |
| 409        | Abdamon, in Salamis, 2, 94.                                                                                   |
| 409        | Theron, in Selinus, 2, 201.                                                                                   |
| 406        | Evagoras I., in Salamis, 2, 93.                                                                               |
| 405        | Dionys I., in Sprafus, 2, 202.                                                                                |
| 400        | Lyfophron, in Phera, 2, 48.                                                                                   |
| 404        | Dreißig Manner, in Athen, 2, 36 u. 64.                                                                        |
| 102        | Riearch, in Bygang, 2, 85.                                                                                    |
| 382        | Archias und Genoffen, in Theben, 2, 76.                                                                       |
| 902        | Ryprothemis, in Samos, 2, 88.                                                                                 |
|            | Jason, in Phera, 2, 50.                                                                                       |
|            | Phrifodemus, in Deanthe, 2, 71.                                                                               |
|            | Reogenes, in Drens, 2, 73.                                                                                    |
|            |                                                                                                               |

| r. Chr. |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Hefatomnus, in Halifarnaß, Th. 2, S. 91 u. 98.                                                                |
| 377     | Maufolus, in Salifarnaß, 2, 92.                                                                               |
|         | Ritofles, in Salamis, 2, 102.                                                                                 |
|         | Iphlades, in Abydos, 2, 89.                                                                                   |
| 370     | Bolydor und Bolyphron, in Phera, 2, 57.                                                                       |
|         | Alexander, in Phera, 2, 57.                                                                                   |
| 367     | Dionys II., in Sprakus, 2, 240.                                                                               |
|         | Themifon, in Eretria, 2, 74.                                                                                  |
|         | Euphron, in Silyon, 2, 82.                                                                                    |
|         | Timophanes, in Korinth, 2, 79.                                                                                |
| •       | Laphaes, in Argos, 2, 83.                                                                                     |
| 365     | Rlearch I., in Beraffea ad P., 257.                                                                           |
| 359     | Tiffpbonus, in Bhera, 2, 56, 62.                                                                              |
|         | Antophron II. und Bitholaus, in Phera, 2, 56. u. 62.                                                          |
| 356     | Philomelus, dann Onomarchus, dann Phablus, dann Phalatus,                                                     |
|         | in Photis, 2, 70.                                                                                             |
|         | Dionys II., in Rhegium, 2, 265.                                                                               |
|         | Evagoras II. und Protagoras s. Ppthagoras, in Salamis, 2, 104.                                                |
| 354     | Rallippus in Spratus, 2, 260.                                                                                 |
|         | Sipparinus, Ryfaus, in Syrafus, Sitetas in Leontini, 2, 260.                                                  |
|         | Rammes, in Mitylene, 2, 87.                                                                                   |
|         | Rleommis s. Kleomenes, in Methymna, 2, 87.                                                                    |
| 353     | Artemifia IL, in Salitarnaß, 2, 92.                                                                           |
|         | Satyrus fur Timotheus, in heraflea ad P., 259.                                                                |
|         | Rallias, in Chalkis, 2, 75.                                                                                   |
|         | Rallippus, Leptines, in Rhegium, 2, 256 u. 260.                                                               |
|         | Mamertus in Ratana; Andromachus in Tauromenium, Rifodemus                                                     |
|         | und Apolloniades in fitulifden Stadten, hippon in Deffana.                                                    |
|         | 2, 262 u. 268.                                                                                                |
|         | hermetas, in Atarna, 2, 90.                                                                                   |
| 351     | Idrieus, in Salifarnaß, 2, 93.                                                                                |
|         | Klitarch, in Cretria, 2, 76.                                                                                  |
|         | Philiftibes, in Dreus, 2, 77.                                                                                 |
|         | Aba und Pigodorus, in Halifarnaß, 2, 92.                                                                      |
|         | Mnafon, in Elatea, 2, 108.                                                                                    |
|         | Befataus, in Rardia, 2, 109.                                                                                  |
|         | Philiades, in Meffenien, 2, 108.                                                                              |
| 338     | Timotheus, in Beraffea ad P., ftirbt und bann Dienne 269. 2, 137                                              |
|         | Aristratus, in Sikpon, 2, 106.                                                                                |
|         | Charon, in Pellene, 2, 107.                                                                                   |
|         | Reon und Thrasplochus, in Messens, 3, 100.                                                                    |
| 338     | Aristratus, in Sityon, 2, 106.<br>Charon, in Bellene, 2, 107.<br>Reon und Thrasplochus, in Messenien, 2, 108. |

| v. Chr. |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334     | Diogenes in Mitylene, Aristonitus in Mithymna, Apollonites und Athenagoras in Chios, Th. 2, S. 110. |
|         | Ritofreon, in Cypern, 2, 104.                                                                       |
| 318     | Demetrius, der Phalereer, in Athen, 2, 117.                                                         |
|         | begefiae, in Ephefue, 2, 137.                                                                       |
| 317     | Agathofles, in Syrafus, 2, 269.                                                                     |
|         | Alexander, Sohn des Polysperchon, in Korinth und Sithon, 2, 127.                                    |
|         | Rratefipolis, feine Bittwe, 2, 127.                                                                 |
|         | Philanthropos, in Elis, 2, 131.                                                                     |
|         | Ophellas, in Cyrene, 2, 144.                                                                        |
| 316     | Rlearch II. und Drathres, in Beraffea ad P., 2, 140.                                                |
| 303     | Kleonymus, auf Korcyra, 2, 192.                                                                     |
|         | Duris, in Samos, 2, 137.                                                                            |
|         | Archinos, in Argos, 2, 133.                                                                         |
|         | Amastrie, in heratlea ad P., 2, 139.                                                                |
|         | Menedemus, in Kroton, 2, 197.                                                                       |
| 299     | Lachares, in Athen, 2, 123.                                                                         |
| 293     | Sieronymus, in Bootien, 2, 114.                                                                     |
| 289     | Archagathos, in Sprakus, 2, 296.                                                                    |
|         | Mainon, in Syratus, Hiletas II. dasclibst, 2, 297.                                                  |
|         | Bhintias in Agrigent, Tyndarion in Tauromenium, Geraklibes in Leontini, 2, 299.                     |
|         | Lanassa, in Rorcyra, 2, 195.                                                                        |
|         | Philetarus, in Pergamus, 2, 138.                                                                    |
|         | Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184.                                                                    |
|         | Beratitus, in Beratiea ad P., 2, 142.                                                               |
| 280     | Decius Jubellius, in Rhegium, 2, 298.                                                               |
|         | Apollodor, in Kaffandrea, 2, 134.                                                                   |
|         | Iseas, in Gerynea, und andere Tyrannen in Achaja, 2, 159.                                           |
| 278     | Byrrhus auf Sicilien, 2, 300.                                                                       |
|         | Thynion und Sofistrates, in Spratus, 2, 304.                                                        |
| 270     | hiero II., in Syrafus, 2, 305.                                                                      |
|         | Rleon, Timofleites, Alinias, Abantidas, schnell hinter einander in Sityon, 2, 186.                  |
|         | Aristotimus, in Ells, 2, 160.                                                                       |
|         | Ariftodem, in Degalopolis, 2, 162.                                                                  |
| 260     |                                                                                                     |
|         | Alexander, Sohn des Araterus, in Rorinth u. Chalfis, 2, 150 u. 157                                  |
|         | Ritaa, Bittwe beffelben, 2, 156.                                                                    |
|         | Tyrannen des Birdeus: Sierofles, Glauton, Lyfinus, 2, 153.                                          |
| 251     | Ritofles, in Sityon gefturgt durch Arat, 2, 157.                                                    |

| v. Chr. |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | Aristomachus I., in Argos, Th. 2, S. 167                  |
|         | Timarchus, in Milet, 2, 183.                              |
|         | Ptolemaus, in Ephefus, 2, 183.                            |
|         | Aristipp, in Argos, 2, 167.                               |
|         | Tenon, in hermione, 2, 171.                               |
| 240     | Lydiades, in Degalopolis, 2, 165.                         |
|         | Aristomachus II., in Argos, 2, 169.                       |
| 230     | Kleonymus, in Phlius, 2, 160.                             |
|         | Demetrius von Pharos, in Korcyra, 2, 195.                 |
| 221     | Lyturg, in Sparta, 2, 173.                                |
| 216     | hieronymus, in Syrafus, 2, 320.                           |
|         | Epicydes und hippotrates, in Syrafus, 2, 320.             |
|         | Phaulius s. Phayllus, in Argos, 2, 170.                   |
|         | Machanidas, in Sparta, 2, 176.                            |
| 205     | Rabis, in Sparta, 2, 177.                                 |
| 88      | Aristion, in Athen, 186.                                  |
|         | Rifofrates, bann Leandros, in Cyrene, 2, 188.             |
| 40      | Nifias, in Kos, 2, 189                                    |
|         | Rur ungefahr zu bestimmen :                               |
|         | Thraspmachus, in Ryme, vor bem 3. 500, 219.               |
|         | Ariftoteles Rhodios, in Photag, vor 550, 228.             |
|         | Bromnefus' Sohn, in Rephallene, vor 338, 262.             |
|         | Deinias, in Rranon, vielleicht unter ben Diadochen, 2, 63 |
|         | Roch ungewisser:                                          |
|         | Egefeftus, in Photis, 213.                                |
|         | Symmachus, in Thasos, 218. 323.                           |
|         | Antileon, aus Metapontum, 263.                            |
|         | Linges u. Echetus, 2, 189.                                |
|         | Ariftomelidas, in Orchomenes, 2, 190.                     |
|         | Milon, in Bifa. 2. 190.                                   |

# Die Tyrannen, geordnet nach Sandschaften, Staaten und Zeitfolge.

Die Landschaften und in ihnen die Staaten folgen fich nach dem Alphabet; Die Tyrannen in ben einzelnen Staaten nach ber Beit.

| v. Chr.        |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | A chaja.                                                                                                                    |
|                | 1. Cerynea.                                                                                                                 |
| 280            | Ifeas, Th. 2, S. 159. Um diefelbe Beit in anderen achaifchen<br>Stadten Tyrannen, deren Ramen nicht bekannt.<br>2. Bellene. |
| 336            | Charon, 2, 107.                                                                                                             |
|                | Aeotis in Afien.                                                                                                            |
|                | Sier ausgedehnt an der Rufte bis zu Chalfedon.                                                                              |
|                | 1. Abydoe.                                                                                                                  |
| 508            | Daphnis, 317.                                                                                                               |
| 370 (?)        | Iphiades, 2, 89.                                                                                                            |
|                | 2. Atarna.                                                                                                                  |
| 350            | Bermeias, 2, 90.                                                                                                            |
|                | 3. Ryme.                                                                                                                    |
|                | Malatos, fiehe Aristodem im tampanischen Ryme, 220.                                                                         |
| 508            | Ariftagoras, 317.                                                                                                           |
|                | Thrasbunachus; nicht Tyrann; ungewiß, wann und in welchem Kyme, 219.                                                        |
|                | 4. Ryzifus.                                                                                                                 |
| 508            | Aristagoras, 317.                                                                                                           |
|                | 5. Lampfatus.                                                                                                               |
| 508            | Hippotlus, 317; sein Sohn Acantidas, ib.                                                                                    |
|                | 6. Lesbos.                                                                                                                  |
|                | a. Mitylene.                                                                                                                |
| vor <b>600</b> | Megafles und Smerdis, nur Parteiführer, 221.                                                                                |
| etwa 600       | Melanchrus, 221.                                                                                                            |
|                | Myrfilus, Melagyrus, Kleanattiten, nur Parteihaupter, 221.                                                                  |
| II.            | 24                                                                                                                          |

| v. Chr.         |                                                           |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 589-579         | Bittatus, Aefymnet, S. 220.                               |  |  |
| 808             | Rves, 317.                                                |  |  |
| etwa 355        | Rammes, 2, 87.                                            |  |  |
| 334             | Diogenes, 2, 110.                                         |  |  |
|                 | b. Methymna.                                              |  |  |
| etwa 355        | Rleommis oder Rleomenes, 2, 87.                           |  |  |
| 334             | Aristonitus, 2, 110.                                      |  |  |
|                 | 7. Parium.                                                |  |  |
| 808             | hierophantus, 317.                                        |  |  |
|                 | 8. Pergamus.                                              |  |  |
| 283             | Philetarus, 2, 138.                                       |  |  |
|                 | 9. Profounefus.                                           |  |  |
| <b>5</b> 08     | Metrodor, 317.                                            |  |  |
|                 | 10. Sigenm.                                               |  |  |
| etwa <b>540</b> | Segefistratus, 204. 255.                                  |  |  |
|                 | Afarnanien.                                               |  |  |
|                 | Astakus.                                                  |  |  |
| 431             | Euarchus, 214.                                            |  |  |
|                 | Ambratia.                                                 |  |  |
| <b>620</b>      | Gorgias, s. Gordias, s. Gorgos, 156 u. 214.               |  |  |
| 585             | Beriander II., 156 u. 164.                                |  |  |
| •               | Archipel.                                                 |  |  |
|                 | Die kleineren Inseln beffelben.                           |  |  |
|                 | 1. Lemnos.                                                |  |  |
| 808             | Lyfaretos, 317.                                           |  |  |
|                 | 2. Nagos.                                                 |  |  |
| etwa 550        | Lydamis, 217.                                             |  |  |
|                 | 3. Thasos. Symmachus, Best ungewiß, 218 u. 323.           |  |  |
|                 | Argolis.                                                  |  |  |
|                 | 1. Argos.                                                 |  |  |
| 780             | Pheidon I., 168. )                                        |  |  |
| 600             | Bheidon II., 168. nicht. Tyrannen, fondern Ronige and tem |  |  |
|                 | Leofadas, ib. Geraffiden : Saufe.                         |  |  |
|                 | Meltas, ib.                                               |  |  |
| 550             | Negon, wohl nur Magistratsperson, 175.                    |  |  |
| 417             | Bryas, nur Parteihanpt, 2, 83.                            |  |  |
| 360             | Laphaes, in Argos, 2, 83.                                 |  |  |
| 303             | Archinos, 2, 133.                                         |  |  |
| 250             | Aristomachus I., 2, 167.                                  |  |  |
|                 |                                                           |  |  |

| v. Chr.        |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 240            | Aristipp, Th. 2, S. 168.                                   |
| 230            | Ariftomachus II. (Agias nur mated. Commantant), 2, 169.    |
| 216            | Phaulius s. Phapflus, nur Parteihaupt, 2, 170.             |
|                | 2. Epidaurus.                                              |
| etwa 730       | Brotles, 160 u. 176.                                       |
|                | 3. hermione.                                               |
| 230            | Renon, 2, 171.                                             |
|                | Arfabien.                                                  |
|                | 1. Megalopolis.                                            |
| 260            | Aristotem, 2, 162.                                         |
| 235            | Lydiades, 2, 165.                                          |
|                | 2. Orchomenos.                                             |
|                | Aristomelibas, Beit ungewiß, 2, 190.                       |
|                | 3. Tegea.                                                  |
| ver 700        | Berimede s. Chora, alte Ronigin, 167.                      |
|                | Attifa.                                                    |
|                | 1. Athen.                                                  |
| 612            | Cylon, 180.                                                |
| <b>561—528</b> | Pifistratus, 187.                                          |
| 514            | Sipparch flirbt, 205.                                      |
| 510            | Sippias vertrieben, 208.                                   |
| 318—308        | Demetrius Phalereus, mehr vertragsmäßiger Staats Director, |
|                | 2, 117.                                                    |
| 299            | Lachares, 2, 123.                                          |
| 88             | Aristion, 2, 186.                                          |
|                | 2. Piraeus.                                                |
| ctwa 250       | Sierotles, ferner Glanton, ferner Lytinus, 2, 183.         |
|                | Bootien.                                                   |
| 293            | hieronymus, nur Statthalter Des Demetrius, 2, 114.         |
|                | In Theben:                                                 |
| 382            | Archias und Genoffen nur Partethanpter, 2, 76.             |
|                | Byzanz.                                                    |
| 508            | Ariston, 317.                                              |
| 402            | Rlearth, 2, 35.                                            |
| etwa 600       | Chersones thrak.                                           |
| 560            | Wiltiades II., 76.                                         |
| 530            | Stefagoras, 76.                                            |
| 508            | Miltiades III., 76 n. 317.                                 |
| 000            | In., 70 a. 317.                                            |
| etma 34K       | Befataus, 2, 109.                                          |
| 020            | Frontant, 2) 100.                                          |

| v. Chr.   |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | Chpern                                                  |
|           | oder Salamis auf Cypern.                                |
| ctma 409  | Abdamon, Th. 2, S. 94.                                  |
| 406-374   | Evagoras I., 2, 95.                                     |
| 374351    | Rifofles, 2, 102.                                       |
| 351       | Evagoras II. u. Protagoras, 2, 103.                     |
| 334       | Rifofreon, 2, 104.                                      |
|           | Cyrene.                                                 |
| 308       | Ophellas, 2, 144.                                       |
| 000       | Magas, nicht Tyrann, sondern König, 2, 146 u. 184.      |
| gegen 88  | Ritofrates, 2, 188.                                     |
| B. B      | Leanbros, 2, 188.                                       |
|           | Doris, in Afien.                                        |
|           | 1. Salitarnaß.                                          |
| 480       | Artemifia I., 254 u. 324.                               |
|           | Bifintelis, 324.                                        |
| ciwa 456  | Lygdamis, 324.                                          |
| etwa 380  | Befatomnus, 2, 91 u. 98.                                |
| 377       | Maufolus, 2, 92.                                        |
| 353       | Artemifia II., 2, 93.                                   |
| 351       | 3brieus, 2, 93.                                         |
| 344       | Mba, 2, 93.                                             |
| 340       | Pigodorns, 2, 93.                                       |
|           | 2. Ros.                                                 |
|           | Stythes (Bater des Karmus), 253.                        |
| etwa 510  | Radmue, 252.                                            |
| etwa 40   | Riffias, 2, 189.                                        |
|           | 3. Rhodos.                                              |
| gegen 600 | In Lindos: Rleobulus, nicht Tyrann, eber Aesymnet, 232. |
|           | Œlis.                                                   |
|           | 1. Elis.                                                |
| etwa 300  | Philanthropes, 2, 131.                                  |
| etwa 270  | Aristotimus, 2, 160.                                    |
|           | 2. Pifa.                                                |
| 644       | Pantaleon, 166. ) mehr angehörig dem alte:              |
| 588       | Demophoon, 166. ren foniglichen Saufe, nicht            |
|           | Byrrhus, Bruder des vorigen, 166. ) Tyrannen.           |
|           | Milon, 2, 190. Zeit ungewiß.                            |

| v. Chr.            |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
|                    | Euböa.                                          |
| etwa 660           | Tynnondas, Aesymnet, S. 215.                    |
|                    | 1. Chaltis.                                     |
| etwa 650           | Antileon, dann Phogus, 216.                     |
| 353                | Rallias, 2, 75.                                 |
| etwa 260           | Alegander, Sohn des Kraterus, 2, 150.           |
|                    | 2. Cretria.                                     |
| etwa 650           | Diagoras, mehr Parteihaupt, 216.                |
| 367                | Themifon, 2, 74.                                |
| 353                | Plutarch, 2, 75.                                |
| 345                | Rlitarch, 2, 76.                                |
|                    | 3. Dreus.                                       |
| etwa 380           | Reogenes, 2, 73.                                |
| 345                | Philiftides, 2, 73.                             |
|                    | Groß-Griechenland                               |
|                    | nebft Beftfeite von Italien.                    |
|                    | 1. Clea.                                        |
| etwa 467           | Rearch (Diomed, Demplus), 274.                  |
| *****              | 2. Kroton.                                      |
| 508                | Cylon, 265.                                     |
| gegen 508          | Rlinias, 265.                                   |
| 295                | Menedemus, 2, 197.                              |
|                    | 3. Ryme.                                        |
| 510                | Ariftodem (Malatos), 220. 275.                  |
|                    | 4. Lotri.                                       |
| 252 - 246          | Dionys II., 2, 255.                             |
|                    | 5. Metapontum.                                  |
|                    | Antileon, ungewiß, ob Tyrann, wann und wo, 263. |
| ***                | 6. Rhegium.                                     |
| 494                | Anagilas I., 268. Mitothus, als Bormund, 272.   |
| 476-467            | Leophron s. Kleophron und Anagilas II., 273.    |
| 467—461<br>356—352 | Dionys II., 2, 255.                             |
| 351                | Rallippus und Leptines, 2, 256 u. 260.          |
| 280                | Decius Jubellius, 2, 298.                       |
| 200                | 7. Sybaris.                                     |
| 510                | Telye, 263.                                     |
|                    | 8. Tarent.                                      |
| 500                | Ariftophilides, Magistratsperson, 262.          |
|                    |                                                 |

| v. Chr.     |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 338         | Archidamus, von Sparta, )                                   |
| 322         | Alegander, von Epirus,                                      |
| 304         | Rieonymus, von Sparta, 26. 2, S. 23, werden nicht Ebraunen. |
| <b>281</b>  | Pyrrhus, von Epirus,                                        |
|             | Jonien.                                                     |
|             | 1. Chios.                                                   |
| etwa 650    | Amphifine u. Politefnus; mehr machtige Barteibaupter, 232.  |
| 508         | Strattie, 317.                                              |
| 334         | Apollonidas u. Athenagoras, mehr Barteibaupter, 2, 110.     |
|             | 2. Ephefus.                                                 |
| etwa 570    | Bindar, eber letter Ronig als Turann, 229.                  |
|             | Athenagoras u. Komas, 228.                                  |
| 550         | Ariftard,                                                   |
|             | Bythagoras, & 228.                                          |
|             | Melantomas, 317.                                            |
| 318         | Begefiae, 2, 137.                                           |
| etwa 250    | Ptolemaus, 2, 183.                                          |
|             | 3. Erythrä.                                                 |
| etwa 670    | Orthges, Anführer von Aufstaudischen, 231.                  |
| -           | 4. Milet.                                                   |
| 750         | Amphitres, 226.                                             |
| etwa 650    | Thoas und Damasenor, 226.                                   |
| 600         | Thraspbul, 226.                                             |
| 508         | Siftiaus, dann Aristagoras, 317 u. 321.                     |
| 580 st. 480 | Ariftogenes, Beit ungewiß, 227 u. 321.                      |
| 250         | Timarchus, 2, 183.                                          |
|             | 5. Photáa.                                                  |
| 580         | Reobamas, 317.                                              |
|             | Ariftoteles Rhobios, Beit ungewiß, 228.                     |
| etwa 600    | Sploson, Sohn des Rallitefnos, 233.                         |
| 565—523     | Polyfrates, 234.                                            |
| JUJU20      | Maandrios und Lyfaretos, 248.                               |
| 521         | Syloson, Sohn des Acalce, 234 u. 248.                       |
| nach 508    | Meafes, 250. 317.                                           |
| 480         | Theomestor, 323.                                            |
| 380         | Ryphrothemis, 2, 88.                                        |
| 303         | Durie, 2, 137.                                              |
|             | Raffanbrea in Matebonien.                                   |
| 280         | Apollotor, 2, 134.                                          |
| 200         | appurcut, 2, 104.                                           |

| v. Chr.   |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | Rephallene.                                                                       |
|           | Sohn des Promnesus, Beit ungewiß, doch vor dem 3. 338;<br>S. 262.                 |
|           | Rorchra.                                                                          |
|           | Unter Beriander, fiebe Rorinth.                                                   |
| 303       | Rleonymus, von Sparta, 2, 192.                                                    |
| 290       | Lanaffa, 2, 196.                                                                  |
| 230       | Demetrius, von Pharos, 2, 195.<br>Rorinth.                                        |
| 657627    | Rppfelus, 147.                                                                    |
| 627-587/6 | Periander, 156. Stypfeliben.                                                      |
| 587/6-584 | Pfammetich, 163.                                                                  |
| 365       | Timophanes, 2, 79.                                                                |
| 316       | Alegander, Sohn des Bolpfperchon, 2, 127.<br>Kratefipolis, dessen Bittwe, 2, 127. |
| 260       | Alegander, Sohn des Kraterus, 2, 150 u. 154.<br>Ritaa, dessen Wittwe, 2, 155.     |
|           | Lofri Dzolā.                                                                      |
| gegen 380 | In Deanthe: Phrifodemus, 2, 71. Wegara.                                           |
| 612       | Theagenes, 178.                                                                   |
|           | Messenien.                                                                        |
| etwa 345  | Philiades, 2, 108.                                                                |
| 336       | Reon u. Thrasplochus, 2, 108.                                                     |
|           | Phlius.                                                                           |
| gegen 540 | Leon, 164.                                                                        |
| 230       | Rleonymus, 2, 160.                                                                |
|           | Phofis.                                                                           |
| 356—346   | Bhilomelus, Onomarchus, Phanuus, Phalatus, nicht eigents liche Tyrannen, 2, 70.   |
| 345       | In Elatea: Mnason, 2, 105.                                                        |
| gegen 680 | In Kriffa: Daulius s. Aulis, 213.                                                 |
|           | Pontus.                                                                           |
|           | 1. Heraflea ad. P.                                                                |
| 365       | Klearch I., 257.                                                                  |
| 353       | Satyrus für Timotheus, 259.                                                       |
|           | Timotheus, 259.                                                                   |
| 338       | Dionys, 2, 139.                                                                   |
| 306       | Rlearch II. und Dzathres, 2, 144.                                                 |

| v. Chr.     |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | Amaftris, Bormunderin berfelben, Th. 2, S. 144. |
| 285291      | Beraflitus, 2, 145.                             |
|             | 2. Sinope.                                      |
| gegen 450   | Timefileos, 261.                                |
| 00          | Sicilien.                                       |
|             |                                                 |
| N.O.        | 1. Agrigent.                                    |
| 565549      | Phalaris, 304.                                  |
| 505 (?)     | Alfamenes und Alfander, 306.                    |
| 488—472     | Theron, 308.                                    |
| 472         | Thraspodus, 309.                                |
| 288         | Phintias, 2, 299.<br>  2. Gela.                 |
| 505         | Rleanbros, 278.                                 |
| 498         | hippofrates, 278.                               |
| 495<br>491  | Gelon, 279.                                     |
| 401         | 3. Himera.                                      |
| 482         | Terillus 312.                                   |
| 102         | Thrafydaus (unter Theron), 310.                 |
|             | 4. Katana.                                      |
| gegen 353   | Mamertus, 2, 262 u. 268.                        |
| B.B.II. 000 | 5. Leontini.                                    |
| 613         | Banatius, 314.                                  |
| 491         | Menefidemus, 314.                               |
| 354         | Sifetas I., 2, 259 u. 267.                      |
| 288         | Beraflides, 301.                                |
|             | 6. Selinus.                                     |
| 512         | Beithagoras, 311.                               |
| 508         | Curpleon, 311.                                  |
| <b>4</b> 09 | Theron, 2, 201.                                 |
|             | 7. Situlifche Stadte.                           |
| 353         | Rifodemus und Apolloniades, 2, 262 u. 268.      |
|             | 8. Syrafus.                                     |
| 485         | Belon, 282.                                     |
| 477         | Siero I., 296.                                  |
| 467         | Thraspbul, 302.                                 |
| 405         | Dionys I., 2, 202.                              |
| 367         | Dionys II., 2, 240.                             |
| 354         | Kallippus, 2, 260.                              |
| 353         | Hipparinus, 2, 260.                             |
| 351         | Ryfaus, 2, 260.                                 |

```
v. Chr.
346-344
           Dionys II., Th. 2, S. 260.
317-289
            Agathoffes, 2, 269.
   289
            Archagathos und Mainon, 2, 294.
            Sifetas II., 2, 299.
   288
           Thunion und Sofiftratus, mehr Barteibaupter, 2, 300.
   279
   278
           Pyrrhue, nicht eigentlich Tyrann, 2, 300.
270-216
            Siero II., 2, 305.
   216
            Sieronymus, 2, 320.
215-212
            Epicydes und hippotrates, mehr Barteibaupter, 2, 320.
                      9. Tauromenium.
   353
            Andromachus, 2, 262 u. 268.
   288
            Tyndarion, 2, 300.
                      10. Bantle, nachber Deffana.
   505
            Stotbes, 313.
            Anaxilas I. und beffen Saus, fiebe Rhegium.
   353
            Sippon, 2, 262 u. 268.
                                    Sifpon.
700 (670)
            Orthagoras, 138.
            Andreus, berricht wohl nicht, 140.
   648
            Myron, 140.
            Aristonymus, berricht wohl nicht, 140.
 bis 570
            Rlifthenes, 140.
            Aefchines, Beit ungewiß, aber noch vor 800; 146.
   367
            Euphron, 2, 82.
   336
            Ariftratus, 2, 106.
   316
            Alegander, Sohn des Bolysperchon, 2, 127.
            Rratefipolis, beffen Bittme, 2, 127.
            Rleon.
   270
            Timofleides und Rlinias,
            Abantidae,
   bis
            Bafeas.
   251
            Ritotles,
                                    Sparta.
   221
            Lyfurg, 2, 173.
 bie 206
            Machanidas, 2, 176.
 bis 192
            Rabis, 2, 177.
                                  Theffalien.
                      1. Rranon.
```

Deinias, Beit ungewiß, 2, 63.

## 378 Die Tyrannen, geordn. n. Banbichaften, Staat. u. Beitfolge.

| r. Chr. |                                       |
|---------|---------------------------------------|
|         | 2. Pherd.                             |
| 404     | Lyfophron I., Th. 2, S. 48.           |
| bis 370 | 3afon, 2, 50.                         |
|         | Bolydor und Bolyphron, 2, 57.         |
| 369358  | Alexander, 2, 57.                     |
|         | Tiffphonus, 2, 56 u. 62.              |
| bis 352 | Lufophron und Bitholaus, 2, 56 u. 62. |

## Regifter.

Abanter, S. 64 u. 65. Abantitas, in Sityon, 2, 156. · Abtamon, in Salamis, 2, 94. Abdera, 73. Achaer, Banderung, 9. Achaja, nicht geeignet für Tyrannis, 48, fpatere Beichichte beffelben, 2, 129. Achaifcher Bund, 2, 130 u. 158. Aderbauer, ihr politifder Charafter, 25. Ata, in Halitarnaß, 2, 92 u. 93. Atranum, in Sicilien, 2, 213. 264. Adraft, Cultus in Argos, 142. Meates, in Samos, 250. 317. 320. 321. Acantidas, in Lampfatus, 256. Aegialeer, in Sityon, 41 u. 141. Aegiden, in Thera, 66. Negina, unter Pheidon I., 173. Negon, in Argos, 175. Metlus, in Guboa, 66. Meneftemus, in Bela, Leontini, 279. **307. 314.** Meoler, ihre Berbreitung, 6 u. 8. Neoler, in Ralyton, 30. Neolis, als Colonie: Land, 63. 219. Aefdines, in Sityon, 146. Aefchylus, bei hiero I., 296 u. 374. Mejymnet, Begriff, 115 u. 131. Actna, Stadt, 299; 2, 209. 213. 219. **268**.

Actoler, Banterung, S. 8. Metoler, Die fpater fogenannten, 30. Aetoler, Befchichte ber, 2, 40. 112. 150. Agarifte, Tochter bes Rlifthenes, 144. 183. Agathofice, 2, 269. Agathofles, Entel, 2, 294. Agefilaue, gegen Theben, 2, 69. Agias, in Argos, 2, 169. Agie, der Reformator, angebliche Schlacht bei Mantinea, 2, 163 u. 171. Marigent, 100. 303; 2, 203. 225. 271. 282. 291. 299. 305. Aigiforeis, in Attifa, 50. 53. Aigitoreis, in Ryzitus, 82. Aforis, in Aegypten, 2, 109. Afrotatus, Spartaner, 2, 162 u. 275. Aletes, in Rorinth, 146. 147. Aleuaden, 23. Alexander I., von Makedonien Theffalien, 2, 59. Alexander der Große, seine Politit, 2, 29, 107, 113, Alegander, von Epirus, 2, 23. Alegander, von Phera, 2, 57. Alexander, Sohn des Bolyfperchon, in Athen, 2, 116; in Rorinth, 2, 127. Allexander, Sohn des Kraterus II.,

2, 150 u. 154.

Alegander, Sohn tes Pyrrhus und Entel des Agathoties, Th. 2, S. 296. Alfamenes, in Agrigent, 306. Alfander, Alfaus. 116. 221 Alfetas, bei Dionys I., 2, 229. Altibiades, ber altere in Athen, 210. Alfidamas, in Rhegium, 267. Alfmaon, im beiligen Rriege, 143. Alfmaoniben, 182. 185. 198. 209. Althamenes, ber Dorer, 43. Alpates, Der Ludier, 227. 229. Amafis, in Aegupten, 240. Amaftris, in Beratlea ad P., 2, 139. Ambrafia, 159. Amphiflus, in Chios, 232. Amphifrates, in Samos, 232. Amphiftion, 52. Amphitres, 226. Anadasmos, 350. Anafreon, 206. 246. 372. Anaftorium, 159. Anagilas I., in Rheginm. 268. Anagilas II., in Rhegium, 272. Andocides, über die lette Rudfehr des Pififtratus, 197. Andranodor, in Sprakus, 2, 319. Andreus, in Sifyon, 140 Andromachus, in Tauromenium, 2, 241 u. 262. Antalfibas, Birfung bes Friedens, 2, 5 u. 26. Antandros, Bruder des Agathofles, 2, 278 u. 281. Antigonus, feine Befreiungs: Berfuche, 2, 115, 121, 130, Antigonus Gonatas, 2, 33. 147. 152. Antigonus Doson, in Sparta, 2, 172. Antileon, in Chaltis, 216. Antileon, aus Metapontum, 263. Antipater, feine Politit, 2, 29 u. 105.

Antiphemus, in Gela, S. 99. Antiphon, Tragifer, 2, 238. Apollonia, 159. Apolloniates, in Sicilien, 2, 262 u. 268. Apollonidas, in Chics, 2, 110. Apollotor, in Raffandrea, 2, 134. Apollokrates, Sohn von Dionys L, 2, 240 u. 252. Appius Claudius, in Sicilien, 2, 310. Apfinthier, in Thracien, 76. Arat, der Achaer, 2, 157. 167. Arat, ber Cobn, 2, 158. Archagathos, Sohn bes Agathofice, 2, 283 286. 288. Archagathos, Entel, 2, 293. 296. Archelaer, in Sityon, 141. Archias, in Theben, 2, 68. Archias, Batchiate, in Spratus, 97, 148. Archedice, Tochter des Dippias, 256. Archidamus, für Tarent, 2, 23. Archilochus, gebraucht ten Ramen Tyrann, 123. Archimedes, 2, 316. Archimelus, Dichter bei biero IL, 2, 316. Archinos, in Argos, 2, 133. Archipelagus, Gefchichte bes, 2,83.182. Archonten, ju Cplon's Beit in Athen, Aretaphila, in Cyrene, 2, 188. Arete, Cochter von Dionys L, 2, 239. 259. Argadeis, in Attita, 50. 53; in Rps gicus, 82. Argos 168, u. 2, 133. 167. 179. Argos, amphilochicum, 88. Arion, 162. 371. Aristagoras, in Angicus, 317. Ariftagoras, in Ryme, 317. 318. Ariftagoras, in Milet, 318.

Aristaneta, fiebe Aristomache, Th. 2, S. 216.

Aristard, in Ephesus, 228.
Aristard, in Argos, 2, 167.
Ariston, in Athen, 2, 186.
Aristipp, Aleuade, 2, 47 u. 48.
Aristipp, in Argos, 2, 167 u. 168.
Aristipp, Philosoph, 2, 246.
Aristodem, in Cumā, 275. 220.
Aristodem, in Acadopolis, 2, 162.
Aristogenes, in Milet, 227. 323.
Aristomelidas, in Orchomenes, 2, 190.
Aristogiton, 207.
Aristofratie, ihre Richtung, 118 u. 2, 14.

Aristomache, Gattin von Dionys I., 2, 215. 239. 259.

Aristomachus I., in Argos, 2, 158 u. 167.

Aristomachus II., in Argos, 2, 169. Ariston, in Byzanz, 317. Aristonifus, in Methymna, 2, 110. Aristonymus, in Sityou, 140. Aristophilides, in Tarent, 262. Aristoteles, Philosoph bei hermeias, 2, 90.

Aristoteles Rhodios, in Photāa, 228. Aristotimus, 2, 160.
Aristratus, in Sityon, 2, 106.
Aristratus, in Sityon, 2, 106.
Arfader, 47; 2, 131. 162.
Arfinoe, Gattin des Lysimachus, 2,138.
Artemisia I., 254. 324.
Artemisia II., 2, 92.
Asine, in Argolis, 44 u. 171.
Asinypalāa, Burg in Samos, 234.
Atarna, 2, 90.
Athamantiden, in Jonien, 67.
Athenagoras, in Chios, 2, 110.
Athenagoras, in Cyhesus, 228.
Athene, Göttin, 51.

Athenion, fiche Ariftion.

Attica, S. 50. 177; Th.2, S. 64 116. 151. 185.

Mulis, s. Daulis, in Krissa, 213. Mutochhonen, in Attika, 50. Bakchiaden, in Korinth, 148. Bakchylides, bei hiero I., 296. 372. Basiliden, in Crythra, 76, 228. Basiliden, in Cybesus, 228. Battus, in Cyrene, 101. Bentley über Pythagoras, 235. Berenice die jüngere, 2, 184. Bias, in Priene, 114. Bibliothek, von Pisturatus 205; von Polykrates 246.

Bomilfar, Aufstand in Karthago, 2, 280 u. 285.

Booter, 8, 27 u. 2, 113, 150. Boreeis, in Rygicus, 82. Bosporaner, 261. Bruttier, Rriege mit Agathofles, 2,297. Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83. Bryagie, Runftler, 2, 243. Bundesgenoffen = Rrieg Metoler, 2, 174. Byzanz, 81 u. 2, 85. Chabrias, in Cypern, 2, 98. Chaltiopeus, in Agrigent, 307. Chalfis, 71. 215 u. 2, 151. Chalfidifche Colonien in Thracien, 71; in Sicilien, 95. Chares, gegen Alegander von Phera, 2, 61. Charilaos, in Samos, 249.

Charmus, in Samos, 249.
Charmus, in Athen, 211.
Charon, in Pellene, 2, 107.
Charondas, 98. 114.
Cheiromachia, in Milet, 228.
Chersones, thratischer, 75.
Chilon, in Sparta, 2, 174.
Chion, in Heratlea ad P., 289.
Chios, 231; 2, 110 u. 188.

Chora s. Berimede, S. 167. Choraten, in Sityon, 141. Chromius, in Sprakus, 295. Colonien, im Allgemeinen, 60. Commiffionen für Befeggebung, nicht üblich, 112. Cuma, in Stalten, 275. Cylon, in Athen, 180. Cylon, in Rroton, 265. Cppern, 102 u. 2, 94. Cprene, 102; 2, 143. 184. 188. Cythera, 41. Dabaliben, 3 Damas s. Dumascon in Spratus, 2, 270. Damafenor, in Milet, 226. Daniafichthon, Booter, 28. Damofles, in Sprafus, 2, 237. Damofratidas, in Argos, 174. Damoteles, in Samos, 232. Daphnis, in Abydos, 317. Daullus, in Photis, 213. Decius Jubellius, in Rhegium, 2, 298. Deitamia, Battin bes Demetrius, Poliorcetes, 2, 125. 133. Deinias, in Rranon, 2, 63. Defarchien des Enfanter, 2, 36 u. 84. Delphi, 46. Delos, 204. Demades, in Athen, 2, 118. Demarat, Batchiade in Tarquinii, 151. Demarete, bie altere, und Demaratien, 294.

Demarete, die jungere, 2, 319. 322. Demetrias, fiehe Sityon.
Demetrius, Poliorcetes, 2, 33. 114. 124. 125. 132.
Demetrius, der Schone, 2, 184. Demetrius, der Phalereer, 2, 117. Demetrius, von Pharos, 2, 195. Democedes, bei Poliptrates, 246. Demochares, in Athen, 2, 123.

Demofratie, Entwidelung in Athen, Th. 2, S. 12. Demonag, in Cyrene, 101. 115. Demophon, in Bifa, 166. Demplus, s. Diomet, fiche Reard. Diagoras, in Gretria, 216. Diagoriten, in Rhotos, 68. 253. Diafrier, in Athen, 55. 59. 187. 178. Dite, religiofer Begriff, 360. 361. Dinotrates, auf Sicilien, 2, 277. 285, 286, 289, 321. Dinomenes, Sohn Des hiero I., 299. 301. Dinomence, Morder bee hieronymne, 2, 319. Diotor, Schwächen und Lude, 2, 269. Dibtas, Strateg ber Achaer, 2, 158. Diogenes, in Mitylene, 2, 110. Diotles, Gesetzgeber in Spratus, 2, 200. Dion, 2, 216. 239. 242. 245. 247. 258. Dionys I., in Sprafus, 2, 202. Dionys II., in Sprakus, 2, 240. 254. 260. Dionys, in Beraffea ad P., 260; 2. 139. Dionpfus : Fefte in Sitoon unter Rlifthenes, 142. Dolonter, 78. Dorer, Die alteften, 9. 33. 45. Doridae, in Rorinth, 146. Dorieus, Spartaner, 311. Doris, am Deta, 46. Dorie, in Afien, 64 u. 250. Deris, Gattin von Dionys I., 2, 215. 239. Drakon, 113. Dramatifche Boefie, 373. Dreifache Bliederung der Bewohner eines Landes, 21.

Dreifig Manner , in Athen, 2, 30 u. 64.

Ducetius, bei ben Situlern, Th. 2, **ම**. 200. Duris, in Samos, 2, 137. Dymanen, ber Dorer, 34. 141. Dynaft, Begriff, 132. Echetus, angeblicher Tyrann, 189. Egefta, 288; von Borrbus erfturmt, 2, 289. Efnomus, Rampf dafelbft, 2, 277. Elatea, 2, 105. Elea, 274. Elis, 31; 2, 130. 160. Emmeniden, in Bela 99; in Agrigent, 307. Empedofles, in Agrigent, 128. Enneafrunos, 205. Entimus, in Bela, 99. Epaminondas, in Theffalien, 2, 60: im Beloponnes, 2, 79 u. 81. Cparat, Strateg ber Achaer, 2, 158. Epeer, 31. Ephoren, in Athen, 2, 66. Epicharmus, 297. 373. Cpicydes, in Sprafus, 2, 320. Cpimenes, Aefymnet, 226. Epimenides, in Athen, 184. Epirus, ale Republit, 2, 148. Epifche Poefie unter ber alteren Tyrannis, 370. Eratiden, in Rhodos, 68. 283. Gratofthenes, in Athen, 2, 65. Eretria, 71, 215. Erythra, 230. Etruster, Seerauber, 271. 299; 2, 199. 229. Cuagoras I., in Salamis, 2, 95. Cuagoras II., in Salamie, 2, 104. Guarchus, in Aftafus, 214. Euboa, bas fpatere, 2, 72. 115. 150; gu fuchen auch bie einzelnen

Stabte.

Cuflibes, Sohn bes Sippotrates, in Gela, S. 280. Gupatriden, in Athen, 86. 177. Euphron, in Sityon, 2, 82. Euryleon, in Selinus, 311. Curplochus, Alenade, 143. Euthynai, 332. Egefeftus, in Photis, 213. Flamininus, gegen Rabis, 2, 180. Ballier, Rudwirtung auf Griechen, 2, 33. Bamoren, in Samos, 68. 233. Gamoren, in Spratus, 97. 281. Bargafus, Rypfelide, 155. Gela, 90. 277; 2, 208. 277. 222. Beleon, in Attila, 54. Beleonton, s. Bedeonten, s. Teleonten, in Attifa, 56. Gelon, in Gela, 277; in Sprafus, 282. Belon, Sohn von hiero II., 2, 318. Gergithen, in Milet, 226. Befchichtliche Studien nicht bei gricchischen Staatsmannern, 340. Befeggebung, altere, 112. Blagton, im Biraeus, 2, 153. Borgos, s. Gorgias, s. Gorbias, in Rorinth, 155; in Ambrafia, 159 u. 214. Gorgos, ber Deffenier, 267. Grofgriechenland, 89. 262; 2, 196. Gylax, in Apollonia, 159. Salifarnaß, 2, 92. Salutus, Grangfluß, 2, 231, 267. Harmodius, 207. Harmonia, in Spratus, 2, 322, 323. Parmoften, 2, 36 u. 84. Begemonie, Sparta's, 337. Begemonie, in Sicilien, 294. 300. 338. 2, 270. 282. Degeftas, in Ephejus, 2, 137. Degefilocus, in Rhoros, 2, 88. Degefipple, Gattin v. Miltiates III., 78. Begefistratus, Sohn von Bififtrat., Hiletas, in Leontini, Th. 2, S. 250, S. 204 u. 255. Beiliger Rrieg, gegen Rriffa, 143. Beiliger Rrieg, gegen Photie, 2, 70. Befatans, ber Jonier, 320. Befataus, in Rardia, 2, 109. Befatomnus, in Rarien, 2, 91 u. 98. Bellenen, B. Bellenofrates, in Theffalien, 2, 47. Beller s. Seller, &. Beloris, in Rhegium, 2, 224. 225. Belorus, Schlacht, 280. Beloten, 36. Beraflea ad Pontum, 83. 256; 2, 139. Beraflea ad Propont., 80. Beraflea, Tochter von hiero II., 2, 319. 322. Berafliden, Banderung, 8. Beratlibes, Sohn bes Agathofles, 2, 279 u. 288. Beraflides, Anhanger und Begner bes Dion, 2, 248. 251. 253. 258. Beratlides, in Agathotles Beit, 2, 271. Beratlides, in Leontini, 2, 301. Beraflitus, in Beraflea ad P., 2, 142. Beraon: Teichos, 83. Beraum, auf Samas, 244. Bermeias, in Atarna, 2, 90. hermofrates, in Sprafus, 2, 200 u. 201. Bermofritus, Sohn von Dionys I., 2, 240. Berodot, gegen Lygbamis, 324. Berophantue, in Parium, 317. Setarien, 2, 15. Begapolis, dorifche, 250. Siero L, in Bela 284; in Spratus, 296. hiero II., in Sprafus, 2, 305. Sierofles, im Birdeus, 2, 153. Hieronica lex, 2, 315. hieronymus, in Spratus, 2, 320. hieronymus, in Bootien, 2, 114.

263, 267. Bifetas, in Sprafus, 2, 222, 299. himera, Schlacht, 290; Geschichte 312; 2, 201. Sipparch, 204. 356. hipparinus, der altere, in Spratue, 2, 204. Hipparinus, Sohn von Dionys I., 2, 240 u. 260. Hippias, 195. 198. 207. Sippoboten, in Euboa, 68. Sippotrates, Athener und Entel bee Rlifthenes, 144. 183. Sippotrates, Bater des Pififtrat., 187. Sippotrates, in Bela, 278. 270. hippotrates, Gefandter bes hannibal, 2, 320. Sippotles in Lampfatus, 256. 317. Sippoffes, in Chios, 231. Sippon, in Deffene, 2, 262 u. 268. hippotaden, in Anidos, 68. Hippotas, in Erythrä, 231. Siftiaoter, 19. Siftiaus, 79. 317. 321. Somer, Leiftungen ber Pififtrat., 370. Soples, Sopleten, in Athen, 52. 56; in Anzitus, 82. Sofioi, in Delphi, 212. Spanthidas, in Rorinth, 146. Spaten, in Sifvon, 141. Spbla, in Sicilien, 96. Splleer, 34. 141. Spperafrier, in Athen, 187. Spperbates, Strateg ber Achaer, 2, 158. Sprnethier, in Argos, 44. Jafon, in Phera, 2, 30. 3byfus, 245 u. 371. 3brieus, in Galifarnaß, 2,92.93.104. 3Uprier, 2, 195. Jon, in Attita, 50.

Jonien, S. 63. 223.
Jonier, 9; in Attika, 80.
Jonische und dorische Richtung, 108.
Jonischer Aufstand, 319.
Johiades, in Abydos, 2, 89.
Johikrates, seine hetärie, 2, 18;
als Krieger, 2, 22.

Irene, in Ephefus, 2, 184. Ifeas, in Cerpnea, 2, 189. Ismenias, in Theben, 2, 60. 68. Jubellius, Decius, in Rhegium, 2, 298.

Radmea, besetzt, 2, 36. Radmus, auf Kos 252; bei Gelon, 287. Rallias, Athener, 195. Rallias, in Chastis, 2, 75. Kallibius, Harmost, 2, 66. Kallippus, in Syratus, 2, 249. 256. 260.

Kallirrhoe, in Athen, 208.
Kallyrier s. Killyrier, 98. 281. 288.
Kalybon, 30.
Kamarina, streitig, 279.
Kamboses, mit Polyfrates, 240.
Kammes, in Mitvlene, 2, 87.
Kāneus, ein Lavithe, 150.
Karanus, ein Titel, 124.
Karbia, 2, 108.
Karien, 2, 91.
Kartinus, Bater tes Agathotles, 2, 270.

Karthago, 287; 2, 200. 216. 230. 232. 261. 271. 276. 289. 297. 300. 310. 321.

300. 310. 321. Kassander, gegen Polysperchon, 2, 30. Kassandera, 2, 134. Katenartiges in Attifa, 52. Katana, 96. 299; an Campanier, 2, 213. 222. 262. Katapulten, 2, 215. Katonafe, in Sityon, 139. Kantonen, 31. Rephallene, S. 261.
Rimon, sein politisches Birken, 2,
13 u. 20.
Rleanaktiden, in Mithlene, 222.
Rleandros, in Gela 278; Sohn 280.
Rlearch I., in heraktea ad P., 287.
Rlearch II., in heraktea ad P., 2,
140.

Klearch, in Byzanz, 2, 85. Kleobul, Gefeggeber 114; angeblicher Thrann, 252.

Rleomenes, Spartaner bei Bertreibung des Bififtratus, 210.

Ricomenes, Spartaner und letter Beraflibe, 2, 37 u. 171.

Mleommis s. Mleomenes, in Methymua, 2, 87.

Ricon, in Sikyon, 2, 186. Kleonymus, in Philius, 2, 160. Kleonymus, Spartaner für Tarent, 2, 23; in Theben, 2, 114; in Korcyra, 2, 192. Kleophron s. Leophron, in Rhegium, 273.

Alinias, Bater tes Arat, 2, 186. Alinias, in Aroton, 265. Alifthenes, in Sikpon, 141. Alifthenes, in Athen, 144. 183. 210. Alitarch in Erettla, 2, 76. Aloaken, in Agrigent, 309. Anopas, in Erythra, 230.

Robricen, in Jonien, 67. Roce, in Mitplene, 317. 320. Romodie, Anfange, 373.

Königthum, Birfung gegen Tyrannis, 107.

Ronon, bei Evagoras, 2, 98. Ropreus, Bein. ves Orthagoras, 138. Korcyra, 149. 172 u. 2, 192. Korinth, 146. 172; 2, 78. 126. 154. Kosmen, in Kreta, 108. Rothus, in Eubda, 68. Rraterus, der jungere, Th. 2, S. 151. 154, 161. Rrates, in Athen, 2, 151. Rratefipolis, in Rorinth, 2, 127. Rreta, nicht geeignet für Eprannis, 40. Rriegsbautunft, 2, 342. Krimisus, Schlacht, 2, 267. Rriffa, 47. 142. 183. 212. Rritias, in Athen, 2, 65. Rronium, Schlacht, 2, 231. Rroten, 92. 264; 2, 197. 220. 228. 271. Runft:Schulen, 363. Ruftenbewohner, ihr politischer Chas rafter, 28. Rome, in Meolis, 219. Rynostephala, Schlacht, 2, 60. Rpprothemis, in Samos, 2, 88. Ropfeliden, 145. Appfelus I, 147. Appfelus II., 156. 161. Rngicus, 82. Laarchos, in Cyrene, 314. Labda, Mutter des Rypfelus, 150. Lachares, in Athen, 2, 123. Lada, Schlacht, 79. 321. Lafonien, nicht geeignet für bie altere Tyrannis, 40. Lamadus, in Sinope, 261. Lampjatus, 82. 255. Lanaffa, Tochter bes Agathofles, 2, 195. Laodamas, in Photaa, 317. Laphaes, in Argos, 2, 83. Lapithen, in Rorinth, 147. Lar, Lariffa, 124. Λαρισσοποιός, 2, 48. Lafos, von Bermione, 372. Latomia, Landungsplat für Agathos fles, 2, 279.

Laura, Des Bolpfrates, 245.

Leagoras, Eltervater d. Andofides, 197.

Leandros, in Cyrene, 2, 188. Leleger und Rarier, 64. Leochares, Runftler, 2, 243. Leodamas, in Milet, 225. Leoforas, in Argos, 175. 178. Leon, in Phlius, 164. Leonidas, in Berafl. ad P., 259. Leontidas, in Theben, 2, 68. Leontini, 96. 299 .314; an Soldner, 2, 223, 261, 268, Leophron fiebe Aleophron. Leophron fiebe Leptines, 2, 256. Leofthenes, Athener gegen Alexander von Phera, 2, 60. Leptines, Bruder von Dionys L, 2, 217. 220. 226. 230. 231. Leptines, ein jungerer, 2, 256 u. 282. Leptines, Dberft bes Agathofles, 2, 286. Leptines, Schwiegervater von Siero IL, 2, 305 (vielleicht jener Oberft). Leebes, 220. 236; 2, 87. 110. 185. Leufas, 159. Lilpbaum, belagert von Byrrhus, 2, Linges, fabelhafter Tyrann, 2, 189. Lipfidrium, Rampf daselbst, 209. Lissus, 2, 229. Lofri Epizeph., 92. 94. 2, 225. 255. Lydiates, in Megalopolis, 2, 157. Lygdamis, in Nagos, 196. 204. 217. 234. Lugdamis, in Salifarnaß, 324. Lylaretos, in Samos 248; Lemnos, 318. Lufinus, im Biraeus, 2, 154. Lyfophron I., in Phera, 2, 48. Lufophron II., in Bhera, 2 56, u. 62.

Lufophron, Sohn des Beriander. S. 156. 161. Lytopus, in Cyrene, 2, 187. Lufurg, Befetgeber in Sparta, 111. Luturg, Anführer ber Bedider in Athen, 186. Lyfurg, Tyrann in Sparta, 2, 173. Lprifde Boefie, 371. Lyfander, fiebe Defarchien, 2, 36 u. 84. Lufiade, Gattin des Beriander, 160. Lyfias, gegen Dionys I., 2, 239. Lyfias, in Tarfos, 325. Maandrios, in Samos, 248. Maage, Mungen u. f. w. burch Pheidon, 173. Machanidas, in Sparta, 2, 176. Machatas, Aetoler in Sparta. 2. 173. Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184. Magneter, 19. Mainon, in Spratus, 2, 294. 297. Matedoner, ihre alteften Sige, 6. Matedonien, feine politifche Stellung gegen bie Briechen, 2, 27. 147. Malatos, in Cyme ober Cuma, 220. Mamertus, in Ratana, 2, 262 u. 268. Mamertiner, 2, 298. 305. 309. Mandrofles, Baumeifter und Maler, 369.

268. Met Mamertiner, 2, 298. 305. 309. Met Mandrofles, Baumeister und Maler, 369. Mit Mania, 325. Mile Mantitlus, Messenier, 267. Mile Mantinea, angebliche Schlacht, 2, 163. Mill Mantinea, soll Schiederichteramt über Arat üben, 2, 168; Schlacht bas selbst, 2, 176. Mila Mariandyner, 84. 256. Mila Maronea, 73. Min Massilla, 100.

Maufoleum, 2, 243.

Maufolus, in Rarien, Ib. 2, S. 92. Medios, in Theffalien, 2, 49. Megafles, in Mitylene, 221. Degalles, in Athen, 144. 182. 186. 191. Megalopolis, 2, 131. 162. Megara, 148. 176; 2, 125. 154. Meidias, 325. Melagyrus, in Mitylene, 222. Melanchros, in Mitylene, 222. Melantomas, in Ephefus, 318. Melanthus, Maler, 2, 107. Meliffa, Gattin bes Beriander, 160. Meliffus, in Rorinth, 148. Meltas, in Argos, 170. 175. Menalippos, Beros, 142. Menalippos, unter Phalaris, 306. Memnon, Befehlshaber ber Berfer, 2, 109. Menanber, Dichter, 2, 118, 121. Menetemus, in Rroton, 2, 197. Mentor, Befehlehaber ber Berfer, 2, 90 u. 109. Menyllus, in Munichia, 2, 116. Meffana (Bantle), 270; 2, 219; neu, 2, 223. 262. 275; Mamertiner. Meffenien, 2, 108. 133. 178. Μεσίδιος ἄρχων, 2, 47 μ. 89. Metapontum, 263. Metrodorus, in Brofonnefus, 317. Miton, Maler, 369. Mifnthus, in Rhegium, 272. Milct, 224. 239; 2, 183. Milon, in Bifa, 2, 190. Miltiades I., auf dem Cherfones, 78. Miltiades II., auf bem Cherfones, 76. 204. Miltiades III., auf dem Cherfones, 77. 204. 317. 322. Minyer, 27. Mithribat, ju Rlearch's Beit in Beraffea ad P., 257.

Mithridat, ber Große, Th. 2, S. 185. Mitplene, 220. 2, 87. Muafon, in Glatea, 2, 70 u. 108. Muefarchus, in Chaltis, 2, 74. Mnoiten, 36, Molteftes, 325. Mothone. 41. Mothe, Belagerung, 2, 217. Mufeum, Fefte in Athen, 2, 125. Mytene, 44. 171. Myron, in Silyon, 140. Mprrhina, 211. Mprfilus, in Mitylene, 222. Nabis, in Sparta, 2, 177. Rauplier, in Argos, 44. 171; in Meffenien, 42. Rages, unter ten Anfladen, 204. 217. 319. Ragos, in Sicilien, 96. 314. Reard, in Glea, 274. Releiden, 31; in Attita, 52; in 30: nien 67; in Milet, 224. Reogenes, in Dreus, 2, 52 u. 73. Reon, in Meffenien, 2, 108. Rereis, Tochter bes Pyrrhus, Gattin von Belon II., 2, 318. Nitaa, in Rorintb, 2, 155. Mifagoras, 325. Ritanor, Commantant in Athen, 2, 116. Nitias, in Ros, 2, 189. Ritobenus, in Sicilien, 2, 262. Ritofles, in Sityon, 2, 155. Rifofles, in Cypern, 2, 102. Rifofrates, in Cyrene, 2, 188. Ritofreon, in Copern, 2, 104. Rypfius, in Sprafus, 2, 253. Ryfaus, in Syrafus, 2, 240. 260. Dauges, in Achaja, 48. Dinopen, in Angitus, 82. Olympiodor, in Athen, 2, 123. 151. Olympische Spiele, ihre Wirtung auf Die Gleer, 32.

Duatas, Gelm bes, S. 299. Oneaten, in Sifyon, 141. Onomarchus, in Phofie, 2, 70. Dphellas, in Cyrene, 2, 144. 284. Opheltas, Booter, 28. Drnca, 44, 171. Orneaten, 171. Dropus, Streit um baffelbe, 2, 74. Drotes, tobtet Polyfrates, 247. Dribippus, in Megara, 148. Orthagoras, 138. Orthagoriden, 136. Ortyges, in Erythra, 231. Oringia, 97. Oftracismus, 341 u. 2, 9. Otanes, gegen Samos, 249 u. 318. Drathres, in Beraflea ad P., 2, 140. Pallenium in Attita, Pallene s. Schlacht, 196. Pamphylen, der Dorer 34; in Si: fyon, 141. Banatius, in Leontini, 314. Pantagnotus, Bruter tes Polyfras tes, 234. Bantalevu, in Bifa, 166. Panyafis, gegen Lygdamis, 321. Barbaler, in Attifa, 55. 59. 177. 178. Parmenio, in Guboa, 2, 77. Parthenier, in Sparta u. Tarent, 89. Pafeas, in Sityon, 2, 157. Pataitos, in Agrigent, 307. Periaer, in Attifa, 57. 59 .178. Peithagoras, in Selinus, 311. Belanger, 4. Bellene, 165 n. 2, 107. Belopidae, in Theffalien, 2, 59 u. 60. feine Betarie, 2, 68. Belovs, Sobn des Lytura in Sparta. 2. 176. Beneften, 20 u. 2, 54. Bentapolie, borifche, 251. Bentheliten, ter Acoler, 67 u. 221. Bergamus, Ib. 2, S. 138. Beriander I., 156. Berianter II., 156, 162. Berifles, 86. 183. 341 und 2, 8 und 13. Berilaus s. Berillus, in Agrigent, Perimete s. Chora, in Arfatien, 167. Perinth, 81. 233. Berioten, in Theffalien, 20; dorifche 36. Berrhaber, 19. Berfer, ihre Politit gegen bie Gries chen, 2, 26. Betaliemue, 341 u. 2, 9 u. 199. Phalatus, in Ambratia, 164. Phalatus, in Photis, 2, 70. Phalanth, in Sparta u. Tarent, 91. Phalaris, in Agrigent, 304. Phalfes, in Sitvon, 136. Phanlios s. Phanllus in Argos, 2, 170. Phanllus, in Pholis, 2, 70. Pheiton, ber Rorinther, 113. 149. Pheiton I., in Argos, 166. 168. 171. Pheicon II., in Arges, 142. 174. Phera, 2, 48. Philanthropos, 2, 131. Philetarus, 2, 138. Philiates in Meffenien, 2, 108. Philipp L., 2, 62. 72. 104. 2, 24. Philipp II., 2, 175. 179. Philistites, in Dreus, 2, 77. Philiftis, Battin von Siero II., 2, 305. 318. Philiftus, in Sprafus, 2, 204. 212. 230. 243. 251. Philolaus, Gefetgeber in Theben, 113. Philomelus, in Photis, 2, 70. Philopomen, 2, 176. 177. 181. Philogenus, Dichter, 2, 238.

Philtres in Milet, S 225. Bbintias, in Agrigent, 2, 299. 302. Phintias, Stadt, 2, 209. Phillus, 164. Phobidas, Spartaner in Theben, 2, 68. Phobios, in Milet, 225. Phofaer , abgewiesen in Rhegium, 268. Phofier, 2, 70. Phofion, in Cuboa, 2, 73; in Cys pern, 104; in Athen, 116. Phonicien bes Polyan, 2, 195. Phogus, in Chalfis, 216. Phratrien, in Athen, 58. Phritobemus, in Deanthe, 2, 71. Phrygios, Releite in Milet, 225. Phthioter, 19. Phye, in Athen, 193. Phylen, Die altesten, in Athen, 58. Bindar, in Cphefus, 229. Bintar, Dichter, 297. 308. 372. Piracus, Tyrannen tafelbft, 2, 153. Bifa, 30. 165. Bifindelis, in Rarien, 324. Pififtratus, 187. Pififtratus, Cobn des hippias, 200. Pitholaus, in Phera, 2, 36 u. 62. Bittatus, 116. 220. Pigotorus, in Salifarnaß, 2, 94. Blataa, Rampf um, 204. Plontis ober Plutis, in Milet, 226. Plato, bei Dionys, 2, 238. 243. 246. Plutarch, in Cretria, 2, 75. Bolybius, unter Philopomen, 2, 177. Bolybos, in Sifyon, 142. Bolydamas, in Theffalien, 2, 53 u. Bolndor, Bruter bes Jafen, 2, 57. Polyfrates, 234. Polyfrateifche Berte, 244.

Polyphron, Bruder bee Jason, Th. 2, S. 57. Bolysperchon's Decrete, 2, 30 und

116.

Polytefnos, in Chios, 232. Polyzelus, in Syrafus, 295. 298. 310.

Profles, in Cpidaurus, 160. 176. Promachus s. Charon, 2, 107.

Promnefus' Sohn, in Rephallene, 262. Protagoras, in Cypern, 2, 101; ein anderer 2, 103.

Protus, in Massilia, 100.

Pritanen, die altesten in ablifchen und dorifchen Staaten, 108. 228. Pfammetich, in Rorinth, 156. 163.

Ptolemaus, Negopter, Befreiungs-Berfuche, 2, 115; in Korinth, 128.

Btolemans, in Ephefus, 2, 183. Pyrrhus, in Bifa, 167.

Pyrrhus, von Epirus, 2, 23. 34. 167. 300.

Pythagoras, Philosoph, 114. 165. 246. 265. 375.

Pythagoras, in Ephefus, 228.

Pythias, Gattin Des Ariftoteles, 2,

Phython, in Rhegium, 2, 227. Quinqueremen bes Dionys I., 2, 215. Regia Polycratis, 245.

Rhapsoten, in Sityon, 142.

Rbegium, 92. 95. 266; 2, 224. 226. 241. 254. 298.

Rhenea, von Polyfrates genommen, 239.

Mhodes, 251; 2, 136. 185; Erd: beben, 2, 314.

Römer, erster Krieg in Griechenland, 2, 178; zweiter, 2, 181; ihre Boslitit, 2, 185; erster punischer Krieg, 2, 310; zweiter, 2, 321.

Sabyllus, in Agrigent, 278.

Zaynvsúsiv, S. 249. Sagra, Schlacht, 261.

Sagunt, 88.

Salamis, Streit um die Infel 183. Salamis, auf Cypern, 102; fiche

Evagoras.

Samiai, Schiffe, 237.

Samier, Flüchtlinge auf Sicilien, 268.

Samos, 232; 2, 88. 136. 185. Satyros, in Berafica ad P., 259.

Senthen, Bug bes Darius, 78. 316.

Schthes, auf Ros, 253.

Schthes, in Bantle, 313.

Seifachtheia, 184.

Selinus, 97. 311; 2, 201. 231.

Seller, ober Beller, 5.

Selymbria, 80.

Semiae, 325.

Sicilien, 95. 277; 2, 198.

Sigeum, 162. 185. 204. 255.

Silvon, 135; 2, 81. 106. 128. 156.

Simonibes, 206. 298. 308. 372.

Sinope, 85. 260.

Sifuphiren, in Rorinth, 146.

Stopaden, 23.

Stopas, Runftler, 2, 343.

Stylax, 319.

Smertie, in Mitplene, 221.

Soldnerei, Geschichte der und Cins flug2, 18. ,

Solon, für Colonie nach bem Chersfones, 75; Beschgeber, 113. 184; soll Tyrannis ergreisen, 129; im beiligen Kriege 143; ayos, 184; Reisen, 186; zu Bifistratus, 188. 190; Tor, 192.

Solonische Berfassung, Die Bisistratts für Dieselbe, 198. 330.

Sophrofyne, in Spratus, 2, 239. Sofistratus, in Agatholics' Beit, 2, 271. Sofistratus, ein jüngerer in Syras fus, Th. 2, S. 301. 304.
Sparta, gegen Polystrates, 242; feinds lich gegen Tyrannis, 337; Wirfen für Tyrannis, 2, 35; nach der Schlacht bei Sellasia, 2, 37. 133. 172; Berbindungen mit Dionys, 2, 228. 232. 241.
Stefagoras, auf dem Chersones, 77. Stefichorus, Dichter, 371.
Stier des Phalaris, 308.

Stier bes Phalaris, 308.
Strategen ber Achaer, 2, 158.
Stratosles, 2, 123.
Strattis, in Chios, 317.
Strymon, Riederlassung am, 73.
Susarion, Dichter, 373.
Sybaris, 90. 93. 263.
Sylophanten, 2, 14.
Syloson, Sohn des Kalliteles, 233.
Syloson, Sohn des Kalliteles, 233.
Syloson, Sohn des Neales, 234. 248.
Symmachus, in Thasos, 218. 323.
Syrasus, 97. 281; 2, 198.
Tagos, in Thessalien, 24 n. 2, 53.
Tamyna, Gescht, 2, 75.
Tarent, 89. 94. 262; 2, 23. 193.

Tarquinins Superbus, 276. Tauromenium, 2, 224. 241. 262. Taurofthenes, in Euboa, 2, 75. Telines, in Bela, 278. Telemachus, in Agrigent, 306. Teleonten, in Athen, 52; in Rugis fus, 82. Telefarchus, auf Samos, 248. Telpe, in Spbaris, 262. 263. Temeniten, in Arges, 169. Terillus, in himera, 289. 312. Thapfos, in Sicilien, 96. Thases, 73. 218. Theagenes, in Megara, 176. Thearidas, Bruder von Dionys L, 2, 226 u. 239.

Thebe, in Phera, Ib. 2, S. 56. 59. 62. Theben, Rriege in Theffalien, 2, 89; unterdrudt durch Sparta, 2, 67; fpåter 2, 114. Themifon, in Eretria, 2, 74. Themifins, in Syrafus, 2, 322. Theodor, Runftler, 245. Theofrit, Dichter, 2, 316. 341. Theomeftor, in Samos, 323. Theorena oter Tegena, Battin von Agathofice, 2, 292. 295. Theron, in Ngrigent, 289 u. 308. Theron, in Gelinus, 2, 201. Thefens, Bereinigung in Attifa, 55. Thefpie, Dichter, 374. Theffaler, 8. 19; 2, 6. 46. 112. 149. Theffalvitetai, 19. Theffalus, Sohn bes Pififtratus, 207. Thimbron, in Cyrene, 2, 143. Thoas, in Milet, 226. Thrafifche Runfte, 70. Thrashbul, in Sprakus, 302. Thrafpbul, in Milet, 156. 226. Thrafpdaus, in Agrigent, 298. 309. 310. Thrafylochus, in Meffenien, 2, 108. Thrafymachus, in Ryme, 219. Thynion, in Syratus, 2, 300 u. 304. Timarchus, in Milet, 2, 183. Timefileos, in Sinope, 261. Timofleides, in Sifyon, 2, 156. Timoleon, in Rorinth, 2, 80; in Sprafus, 2, 263. Timophance, in Rorinth, 2, 79. Timotheus, in Beraflea, ad P., 259 u. **2, 139**. Timotheus, Athener auf Guboa, 2,

Timothens, Runftler, 2, 343.

158.

Timogenus, Strateg ber Achaer, 2,

Tiryne, S. 44. 171. Tiffphonue, in Phera, 2, 56 u. 62. Tolgos, Appfelide, 155. Tragorie, Anfange, 373. Triphylien, 31. Tunes, Lager Des Mgathofles, 2, 283. Tyntaridas s. Tyntarion, in Spras fue, 2, 199. Tyntarion, in Tauromenium, 2, 300. Tynnondas, in Euboa, 117. 215. Tyrann, Bort, Begriff u. f m., 123 und 2, 112. Utifa, genommen von Agathofles, 2, Bafferleitungen, 177. 244. 309. . Xanthus, Booter, 28.

Renelafie, S. 38. Renodifus, in Agrigent, 2, 283. 285. Reuofrates, Bruder von Theron, 308. Renofrates, Philosoph bei Bermeias, 2, 90. Renon, in Bermione, 2, 171. Anthus, in Attifa, 50. 52. Batonth, 87. Baleufus, 92. 114. Bantle, 96. 267. 312. Behnte, von Pififtratus gehoben, 202. Beitgeift, Begriff, 106. Benie, 325. Benon, in Glea, 274. 306. Boippus, in Sprafus, 2, 319. 322. Bmangigfte, von hippias gehoben,



202



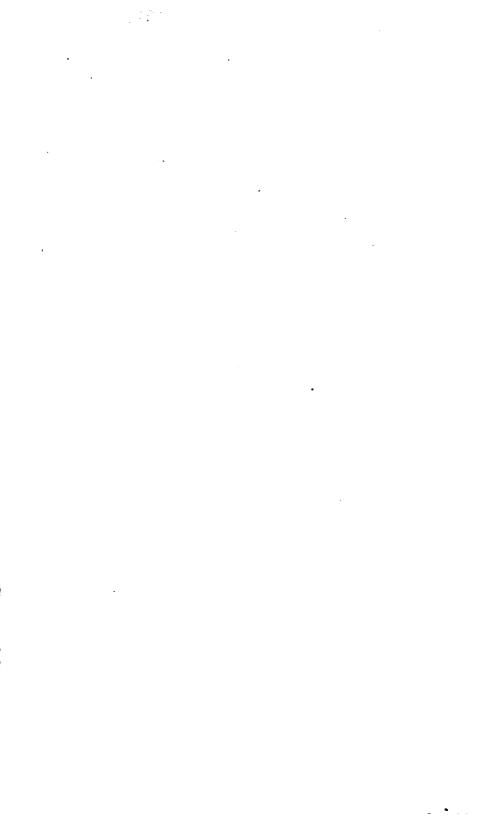

15. 7. 1918





